

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Zu 41516 B

47. 2.4

L. Musfalien.

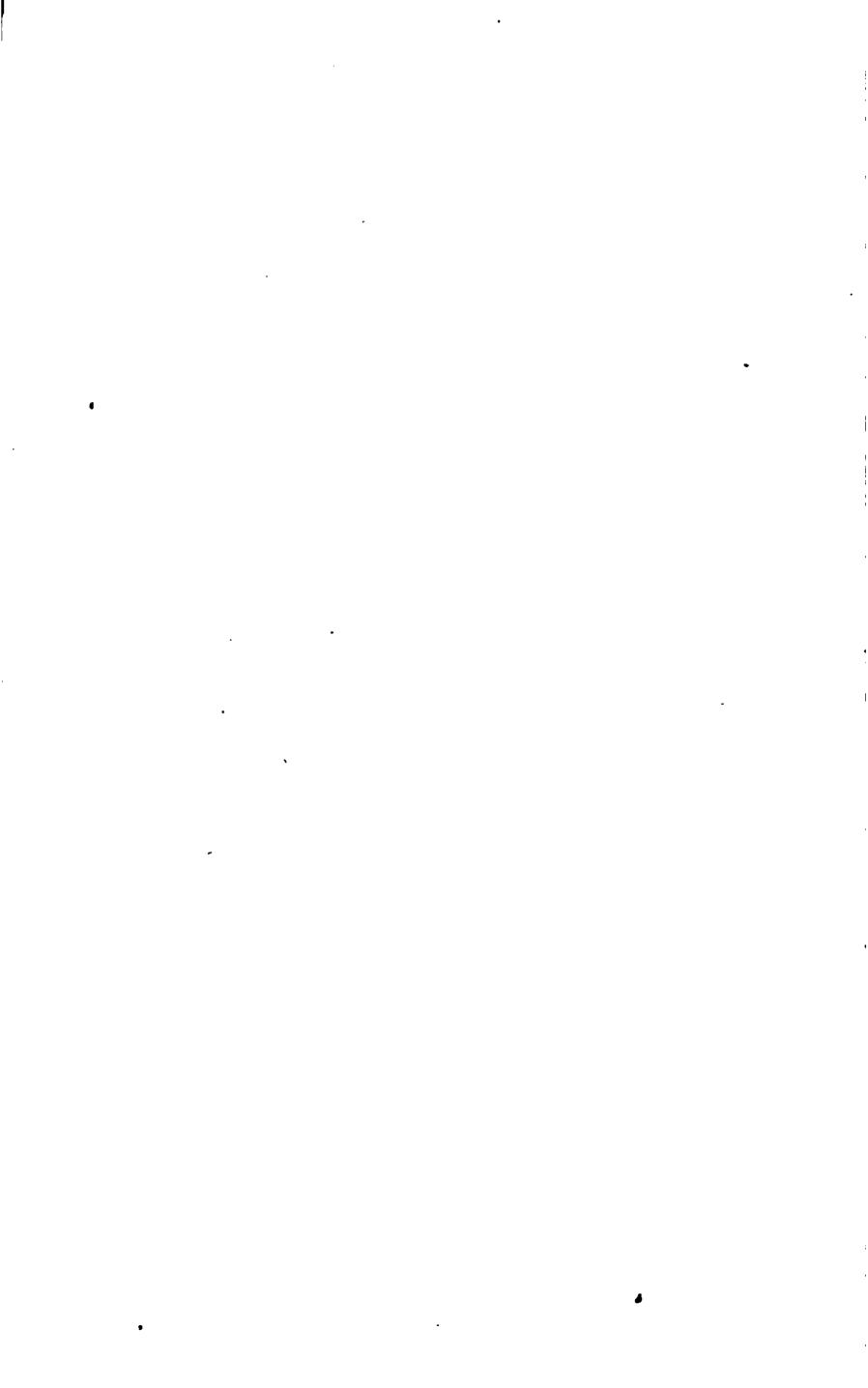

## Die deutsche Prosa

pon

Mosheim bis auf unsere Tage.

3meiter Theil.

Von R. W. v. Schlegel bis auf unsere Cage.

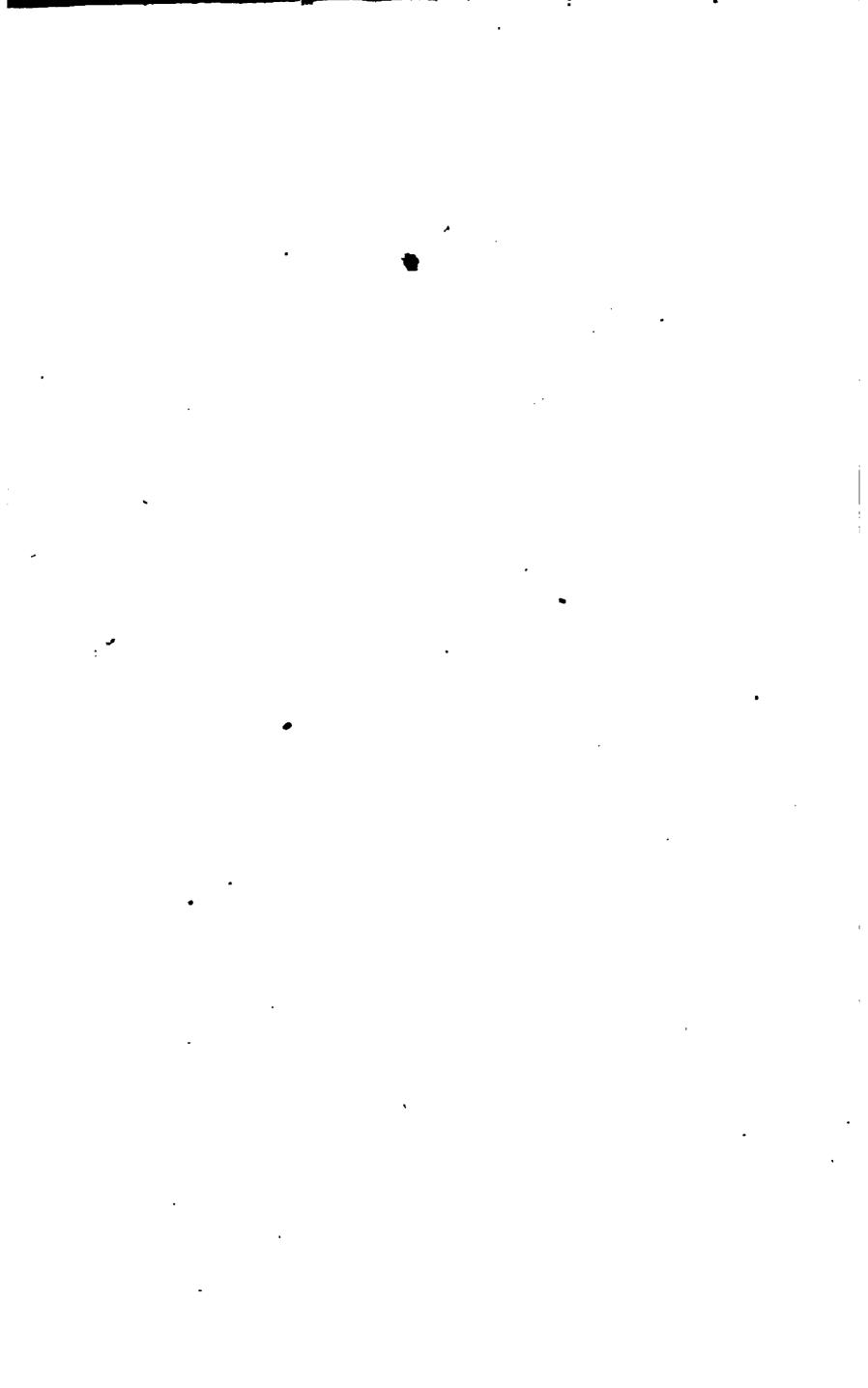

# Die deutsche Prosa

noa

## Mosheim bis auf unsere Tage.

#### Gine Muftersammlung

mit Radiidt auf bobere lehr-Anftalten berausgegeben

Den

Gustan Schwab.

3 weiter Theil.

Bon M. 28. v. Schlegel bis auf unfere Tage.

Stuttgart.

Verlag von Sam. Gottl. Liesching. 1843.

Drud von 3. Kreuzer in Stuttgart.

Oxer.

## Inhalt des zweiten Bandes.

## Drittes Buch.

#### Von R. W. von Schlegel bis G. H. von Schnbert.

| •                                                       |        |              |              | Seite    |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------|
| Literarhikorische Rachweisungen                         | •      | •            |              | . 3      |
| M. B. v. Schlegel. 1. Raphaels Mabonna bel Sifts        | •      | •            | •            | . 27     |
| II. Die Aufflarung                                      | •      |              |              | . 34     |
| III. Ueber tragifches unb komisches                     | Dram   | <b>2</b> .   |              | . 43     |
| 4. v. Balow. Biel und Entwicklung ber Kriegetunft       | •      | •            |              | . 48     |
| Genft Baguer. Das Ahnungevermögen ber Geele             | •      | •            |              | . 55     |
| V. A. Arummacher. I. Parabeln.                          |        |              |              |          |
| 1. Die Reue                                             | •      | •            |              | . 58     |
| 2. Der Mohrenstlave und b                               | er Ø1  | iche         |              | . 59     |
| 3. Der Ebelftein .                                      | •      | •            | •            | . 61     |
| II. Und und Aber, ober Gebraer                          | unb    | <b>G</b> rie | Hen .        | . 61     |
| Sr. L. B. Berner. An Abelbert von Chamisso              | •      | •            | •            | . 66     |
| Schleiermacher. I. Das Leben ber Phantafie .            | •      | •            | • .          | . 70     |
| II. Religion im Berhaltniffe zu Biffen                  | und    | <b>Sant</b>  | eln          | . 72     |
| III, Reich Gottes und Wiebergeburt                      | •      | •            | •            | . 78     |
| IV. Ueber bie Griftliche Gastfreunbschaf                | t      | •            | •            | . 82     |
| 2. 6. Sacharia. Bon ber Erbe als Beltförper .           | •      | •            | •            | . 86     |
| M. v. Dumboldt. I. Das leben in ber Schöpfung           | •      | •            | •            | . 97     |
| II. Die Tropengewächse                                  | •      | •            |              | . 101    |
| . W. Arndt. I. Leben auf ber Infel Rugen vor 65 3       | dahrei | t            |              | . 104    |
| 11. Portrait des Freiherrn vom Stein                    | •      |              | •            | . 111    |
| Boltmann. Das Saus Branbenburg und feine Aufang         | je     | •            | •            | . 117    |
| Solberlin. Die Athenienser                              | •      | •            |              | . 129    |
| Degel. I. hamann und seine Beit                         | •      | •            | •            | . 130    |
| . Ueber Schillers Ballenstein                           | •      | •            | •            | . 138    |
| Grenzer. Weift ber alten Religionen                     | •      | •            | •            | . 136    |
| Deinrich Sichotte. Die ewigen Parteien                  | •      | •            | •            | . 141    |
| Rabel. Saatforner'                                      | •      | •            | •            | . 149    |
| Gr. Schlegel. I. Berhaltnif ber orientalischen Religion | en zui | : Þeil       | . <b>Б</b> ф | rift 164 |
| II. Gotrates unter ben Philosophen seine                | r Zeit |              | •            | . 168    |
| III. Spinoza                                            | •      | •            | •            | . 179    |
| IV. Die Aufgabe ber driftlichen Kunft                   | •      | • ,          | •            | . 178    |
| Bodenrober. Die Beterblirche                            | •      | •            | •            | . 182    |

|                                            |       |           |                |              |        |   | Scite |
|--------------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------|---|-------|
| Rovalis. I. Stilleben aus bem Mittelalter  | •     | 4         | •              | •            | •      | • | 187   |
| II. Die Natur                              | •     | •         | •              | •            | •      | • | 189   |
| III. Aphorismen über Poeste .              | •     | •         | •              | •            |        | • | 194   |
| 3. 8. v. Meyer. Der Naturgeist             | •     | •         | •              | •            | •      | • | . 199 |
| R. v. Bangenheim. Der Glaube an ben U      | r-Ge  | ist       | •              | •            | •      | • | 207   |
| Steffens. I. Ueber Sagen und Marchen in    | Danei | marf      | •              | •            | •      |   | 213   |
| 11. Ratur und Mensch in gebeimer           | Verb  | indun     | g              | •            | •      | • | 217   |
| III. Der Schneesturz in Grönlanb           | •     | •         | •              | •            | •      | • | 224   |
| IV. Ein norwegisches Gehöfte .             | •     | . •       | •              | •            | •      | • | 227   |
| V. Die Bunber ber heiligen Gefcie          | фte   | •         | •              | •            | •      |   | 229   |
| VI. Steffens mit Tied                      | •     | •         | •              | •            | •      | • | 240   |
| Tied. I. Das Berführerische in ber Kunft   | •     | • •       | •              | •            | •      | • | 248   |
| II. Elfenwunter                            | •     | •         | •              |              | •      |   | 252   |
| III. Die Runft zu speisen                  | •     | •         | •              | •            | •      |   | 260   |
| IV. Die brei Dichter und ber Magier        | •     | •         | •              |              | •      |   | 264   |
| V. Des Briefters Lebenslauf                | •     | <b>,.</b> | •              | •            | •      |   | 270   |
| VI. Dichter, etymologisch betrachtet .     |       | •         | •              | •            | •      | • | 275   |
| Thibaut. Rirdenmufit außer bem Choral .    | •     | •         | •              |              | •      |   | 278   |
| Steigentesch. Deutsche Titel               | •     | •         | •              | •            | •      |   | 263   |
| Die Erfturnung Confte                      |       | opel6     |                |              | •      |   | 286   |
| Beffenberg. Die Sittlidfeit ber Chaubuhn   |       | •         | •              | •            | •      |   | 293   |
| Schelling. I. Ausfichten für bie Runft .   |       | •         | •              | •            |        | • | 298   |
| II. Gott und bas Bofe                      | •     | •         |                |              | •      |   | 300   |
| Rotted. Rapoleons Despotie                 | •     | •         |                |              |        |   | 305   |
| G. E. M. Doffmann. Ritter Glud .           |       | •         | •              | •            | •      |   | 310   |
| Gorres. I. Das Mittelalter                 | •     | •         |                |              | •      | • | 329   |
| II. Der Dom zu Köln                        |       | •         |                |              |        |   | 326   |
| III. Bergangenheit und Bufunft nach        | ben   | Freib     | rit <b>s</b> f | riegei       | ıt     |   | 331   |
| IV. Deutschlanbe beil. 1. Das Allge        |       |           |                |              |        |   | 337   |
| 3. G. Riebubr. I. Ginleitung in Die romife |       |           |                |              |        |   | 345   |
| II. An einen Stubiofen ber                 |       | _         |                |              | •      | • | 349   |
| Deinrich v. Rleift. Midael Roblhaas .      | •     |           |                | •            |        | • | 362   |
| R. G. Coloffer. Friebrid Wilhelm I         | •     | •         | •              | •            | •      |   | 370   |
| Gr. be la Motte Fouque. Der Rothmantel     | ,     |           |                |              |        | _ | 378   |
| Babrien. Bemerfungen                       |       | •         |                | •            | •      | • | 392   |
| Jahn. I. Ueber bas Bucherlefen             | •     | •         | •              | •            | •      | • | 400   |
| II. Dlagbenschulen                         | •     |           |                |              |        | • | 406   |
| III. Turnanstalten                         | •     | •         |                | •            | •      | • | 409   |
| Mbam Duller. Budftabe und Trabition        |       |           | •              |              | •      | • | 412   |
| G. Ritter. Die Raumerfüllung auf ber Grbe  | !     |           |                | -            | •<br>- | • | 420   |
| Rebfues. Der Golf von Reapel               |       |           |                | -            | •      | • | 429   |
| De Bette. Der Strafburger Dunfter .        | -     | -         |                | •            |        |   | 434   |
| 6. P. v. Schubert. I. Die Sonne .          |       | •         | •              | •            | •      | • | 448   |
| 11. Die Frage nach ber                     | Gesi  | e nnh     | ibe            | ·<br>em Æ    | Senn   | • | 455   |
| UI. Die Grabestirche un                    |       |           | •              |              | -      | • | 400   |
| Jerufale m                                 | ~ ~15 | Artel     | ,              | <b>-</b> :41 | *# ##  |   | 470   |
| Seculare in                                | •     | •         | •              | •            | •      | • | 410   |

#### Biertes Buch.

## Von Solger bis auf unsere Cage.

|                                                           | Seite       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Colger, Der humor (Gesprach)                              | 505         |
| formapr. Bom letten Romer bis zum neuen Rom. (Panorama) . | 511         |
| M. v. Mrnim. Bon Bolfsliebern                             | 519         |
| Chamiffo. I. Beter Schlemibl, ber Schattenlofe            | 526         |
| II. Die Radack-Insulaner                                  | 532         |
| Fr. v. Raumer. Der Sturm auf Jerusalem i. 3. 1099.        | 540         |
| Fr. Porn. Gebanten                                        | 546         |
| Ofen. Kunft. In naturphilosophischen Grundlinien          | 550         |
| Theremin. Die geiftliche Berebtsamfeit                    | 553         |
| R. v. Rammer. I. Ueber bie Ausbisbung ber Sinne           | 559         |
| II. Bildung zur Gelehrsamkeit. Bildung zu Kunft und       | •           |
| Handwert                                                  | 562         |
| Schefer. Botany Bay.                                      |             |
| L. Die Einfahrt                                           | 566         |
| II. Die Meierei                                           | 568         |
| III. Die fünftigen gancafterschulen                       | 570         |
| 3. Grimm. L. Die Sagen                                    | 573         |
| II. Gefellenleben                                         | 577         |
| III. Die beutschen Danbarten                              | 5H0         |
| IV. Deutsches und frembes Recht                           | 582         |
| Barnhagen v. Enfe. I. Rebe jum Anbenten &. A. Bolfs       | <b>5</b> 86 |
| II. Der Tod Sowerins                                      | 590         |
| Settime v. Arnim. I. Morgenwanberung jur Linbe            | 594         |
| II. Salzburg und Savignty                                 | <b>596</b>  |
| M. Der Sonntag                                            | <b>599</b>  |
| Burft Budler. Barmid Caftle                               | 603         |
| Rumohr. Bom Begriffe ber Soflichfeit                      | 610         |
| 3. Rerner. Die Universität Mittelsalz                     | 615         |
| 23. Grimm. I. Die Poefie bes Norbens                      | 622         |
| II. Ribelunge Roth                                        | 624         |
| Brüder Grimm. I. Sagen.                                   |             |
| 1. Der Mummel See                                         | 627         |
| 2. Brot und Salz segnet Gott                              | <b>6.53</b> |
| II. Marden.                                               |             |
| 1. Der Arme und ber Reiche                                | 630         |

#### Inhalt.

| Brader Grimm. II. Marchen.                                          |        |                   |        |      |              | <b>S</b> e | ite                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|------|--------------|------------|------------------------|
| 2. Der Sperling unt                                                 | feine  | vier              | Kint   | er   | _            |            | 334                    |
| 3. Die zwölf Apostel                                                |        | •                 | •      | •    | _            |            | 37                     |
| Borne. Umgang mit Menfchen                                          | •      | •                 | •      |      | •            |            | 339                    |
| Fr. Straug. Ginfegnung ber Rinber .                                 | •      | •                 |        |      |              |            | 344                    |
| Uhland. Die norbifden Dhthen                                        | •      | •                 | •      | •    | •            | _          | 48                     |
| 3. D. Paffavant. I. Rafael unb Darer .                              |        |                   |        | •    | •            |            | <br>153                |
| II. Rafaels Gigenfcaften                                            | •      | •                 | _      | •    | •            | -          | 155                    |
| Reander. I. Die rechte und bie falfche Art be                       | r Gá   | riftar            | ıßlear | IMa  | •            |            | <b>160</b>             |
| II. Bilberforce                                                     |        | •                 |        |      | •            | _          | 365                    |
| 3. C. Waffavant. Die Billenefreiheit .                              |        |                   | •      | •    | •            | -          | ; <del>00</del><br>370 |
| Rlumpy. Das evangel. Miffionsmefen .                                |        | •                 | •      | •    | •            |            | 75                     |
| Baagen. Beter Baul Rubens                                           | •      |                   | •      | •    | •            | _          | 85                     |
| Martius. I. Der brafilianifche Urwalb .                             | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 591                    |
| II. Der Aequator                                                    | •      |                   | •      | •    | •            | _          | 91<br>394              |
| III. Raturgenus und Natureinflus                                    | •      | •                 | •      | •    | •            | -          | 97                     |
| 28. Maller. Someros und die Someriben                               | •      | •                 | •      | •    | •            |            |                        |
| Rante. Der Bauerntrieg                                              | •      | • •               | •      | •    | •            | •          | 50                     |
| Mumann. Teutsche Theologie                                          | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 107<br>142             |
| Immermann. Journale. Reifen                                         | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 117                    |
| Mexis. Der Göthakanal und ber Trolhatta                             | •      | •                 | •      | •    | •            | -          | 23                     |
| Menzel. I. Die Solacht im Teutoburger Ba                            | rs.    | •                 | •      | •    | •            |            | 28                     |
| II. Der Bietismus                                                   | 110    | •                 | •      | •    | •            |            | <b>134</b>             |
| III. Griechen und Romer                                             | •      | •                 | •      | •    | •            |            | '37                    |
| Leo. 1. Die Italiener                                               | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 43                     |
| II. Der Staat                                                       | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 48                     |
|                                                                     | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 61                     |
| Tholuck. Das in Gott verborgene Leben .                             |        |                   | • .    | •    | •            |            | <b>'68</b>             |
| Bartholb. Ueber Raturalifation ber Deutscheine. Grubenfahrt im Barg | u tu d | er gr             | embe   |      | •            |            | 75                     |
|                                                                     | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 81                     |
| Fechner: Misch. Der Tob                                             | • m    | •<br>• <b>4</b> • | •      | •    | •            |            | 87                     |
| B. M. Pfiger. Wesen und Wurbe ber beutsche                          | -      | -                 | •      | •    | •            |            | 91                     |
| Grüneisen. I. Die Bielseitigkeit unserer Alto                       | orocrn | •                 | •      | •    | •            |            | <b>'98</b>             |
| II. Das Münster zu Ulm .                                            | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 01                     |
| Lange. Die schweizerischen Wafferfalle .                            | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 105                    |
| 188. Sauff. Marden als Almanach .                                   | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 112                    |
| Rosentranz. Das Epos bes Bolles .                                   | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 18                     |
| Gervinus. Berber's größtes Berbienft .                              | •      | •                 | •      | •    | •            | . 8        | 22                     |
| Sternberg. Das beutsche Drama vor Lessing                           | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 29                     |
| B. Pfiger. Luther's Welt- und Lebensansicht                         | •      | •                 | •      | •    | •            |            | 35                     |
| Mundt. Die Reform ber beutschen Sprache i                           | m vor  | tgen              | Zahr   | hunb | ert          |            | 45                     |
| Suptow. Chinefifces Beremoniell                                     | •      | •                 | •      | •    | •            | . 8        | 50                     |
| Nachträge                                                           |        |                   |        |      |              |            |                        |
| Rolle. Diplomatische Aphorismen                                     |        |                   | •      |      |              | . 2        | 55                     |
| 6. Boifferee. Der Dombau ju Coln .                                  | •      |                   | •      | -    | <del>-</del> |            | 5 <del>9</del>         |
|                                                                     |        |                   |        | •    | -            |            |                        |

## Drittes Duch.

Von Angust Wilhelm von Schlegel bis G. H. v. Schubert.

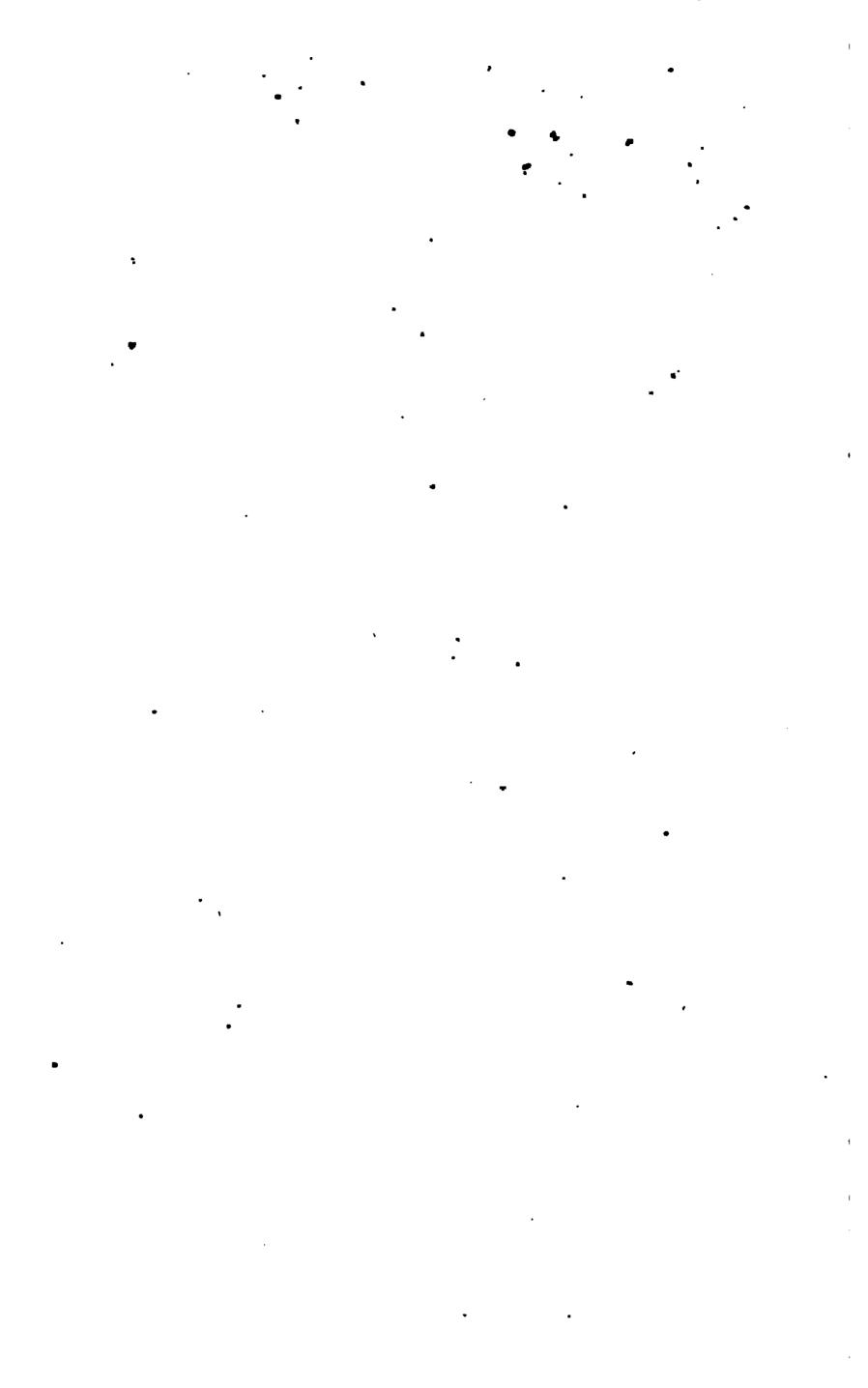

#### Aus ben Schriftstellern:

Muguft Wilhelm von Schlegel, geb. ben 8. Sept. 1767 ju hannover, Sohn Johann Abolfs, Deffe Johann. Glias', älterer Bruber Friedrichs, gebildet auf bem Lyceum zu hannover, und als 18jahr. Jüngling bort wegen einer herametr. Rebe bewundert 1785, find. in Göttingen 1786 ff. und gewinnt Bürgers Freundschaft, beffen Sonett ihm Unsterblichkeit vorspricht (1789); erhalt ein Accessit i für eine lat. Abhanblung 1787 u. verf. das Register ju Bepne's Birgil 1788; geht als Hofmeister nach Amsterbam 1790, fehrt heim 1793; lebt als rudulft. Bath in Jena 1796, wird burch bie horen und Musenalmanache als Philolog, Aesthetiter u. Dichter befannt und gieht burch Proben einer Uebersetung Dante's aller" Augen auf sich; arbeitet an der Allg. Lit. 3. 1799; zerfällt aber mit bem Redafteur Schut; übersett ben Shaffpeare 1797 ff.; halt als außerord. Prof. ber Philos. in Jena afthet. Borlefungen, und beginnt mit bem Bunber bie fritische Reform im Athenaum 1798—1800; läßt seine Gebichte erscheinen 1800; legt seine Stelle nieber, geht nach Berlin, schreibt mit bem Bruber ble Charafteristifen und Kritifen 1801; giebt mit Tied ben Dusenalmanach heraus 1802; halt in Berlin Borlefungen über Lit. u Runft, Ende 1802; bichtet ben Jon; kampft mit Kopebue u. Merfel; überset ben Calberon 1803; giebt Blumenstranfe ber ital., span., poring. Poefie perans 1804; reist mit Frau v. Stael in Italien, Frankreich, Deutschland und Schweben 1805 ff.; halt in Bien feine "Borlefungen über bramat. Runft u. Literatur" 1808; polemisirt gegen Napoleon und begleitet ben Kronprinzen von Schweben als Rabin.-Sefretar 1813; lebt in Coppet 1814 ff; wird Prof. in Bonn 1818; wendet fich mit großem Gifer bem Stub. der oriental. Literatur und dem Sanscrit zu; Herausgeber ber 3nb. Bibliothet 1820 ff.; bes Ramajana u. a. fansfrit. Texte 1823 ff; reist nach England 1823; nach Berlin gerufen 1814;

mehrerer Orben Ritter und Afabemieen Mitglied. (Dichter und Nachbichter.) Mitgrunder ber romantischen Schule und ihrer Kritit, von belebenbem Ginfluß auf die gange ichone Literatur ber Deutschen. Rlassischer Styl

Beinrich von Bulow, geb. um 1768 in ber Mart, zu haufe unb in ber Militär-Afabemie zu Berlin erzogen, im 15ten Jahre bei einem Inf.Regiment zu Berlin, spater bei einem Cavall.-Regim. angestellt, lebt im Polyb, Tacitus unb Rouffeau, nimmt feinen Abfcbieb, und geht bei bem nieberland. Aufftanb in öfterr. Erlegebienfte 1786, bann, in seinen Soffnungen getäuscht, in's Beterland jurud; zweimal nach Amerifa; kommt verarmt heim; tritt als genialer Schriftsteller über bas Kriegswesen mit seinem "Spstem ber Rriegsfunft" auf 1799; sucht vergebens Dienste in seinem Baterland, schreibt über ben Feldzug von 1800; geht nach London, wo seine Schriftstellerversuche in ber Ringsbench enben 1803; geht nach Paris und unerwartet wieber nach Berlin 1804; schreibt "über die Lehrsätze bes neueren Krieges," bie "Geschichte bes Bringen Beinrich," bie "militarifche Monatsschrift" und "bie Tactit ber Reuern, wie fie fenn sollte." Seine Geschichte bes Feldzugs von 1805 trägt ihm preußisches Gefängniß zu Berlin ein; nach ber Schlacht bei Jena wird er nach Colberg transportirt 1806, wo er im Rerfer Swebenborgianer wird und die allgemeine Herrschaft ber neuen Lehre in seinem coup d'oeil sur la doctrine de la nouvelle église chrétienne, herantg. 1809, auf 1848 prophezeit. Bor ber Belagerung von Colberg wirb er nach Königsberg und von ba nach Riga in's Gefängnis gebracht; geft. baf. am Nervenfieber um 1808.

Ernft Bagner, geb. ben 2. Febr. 1768 ju Rogborf bei Deinin= gen, von seinem Bater, einem Prebiger, zur Univ. vorbereitet, ftub, zu Jena; wirb Privatfetr., Ger.Aftuar und Berwalter bes Freih. v. Wechmar zu Roßborf; Rabinets-Sefretar in Meiningen 1805; bichtet ausgezeichnete Romane in Gothe'scher Runftform: "bie reisenden Maler" 1806; "Bilibalb" 1806; "Reisen aus ber Fremde in die Beimath" 1808 ff.; "Ifibora" 1812; lange franklich, geft. zu Deiningen ben 25. Febr. 1812. Runftlerifch eble, ge-

muthetiefe Brofa.

Friedrich Abolph Krummacher, geb. ben 13. Juli 1768 ju Teflenburg in Bestphalen; Prof. ber Theol. ju Duisburg, reform. Prediger zu Crefelb 1807, Landprediger zu Rettwig in Beftphalen 1807, später Confift. R. Superintenbent und Oberprediger au Bernburg: Brebiger zu St. Ansgarii in Bremen feit 1824;

i

bichtet bie "Parabeln" 1805; "bas Festbüchlein" 1808; bie "Apostogen und Paramythien" 1809; schreibt bas "Wörtlein Unb" 1811; religiöser Volksschriftsteller und in Schriften vom Fach eleganter Theolog. Wohlthuende Gesinnung, weicher Styl.

Ariebrich Lubwig Zacharias Werner, geb. ben 18. Nov. 1768 au Ronigsberg, ftub. dafelbft um 1787 ff.; giebt unbeach= tete Gebichte heraus 1789; Sefretar bei der Kriegs : und Domanen-Rammer ju Betrifau 1793; balb barauf ju Warfchau, Beh. Sefretar ju Berlin 1805; treunt fich von brei Gattinnen; bichtet die "Sohne bes Thales" 1803 ff. "bas Rreug an ber Office" 1806; "bie Beihe ber Kraft" 1807, refignirt und reist 1806-1809; herzogl. barmft. Hofrath 1810; bichtet ben "Attila" 1808, die "Wanda" 1810; wird in Rom katholisch 1810, zu Aschaffenburg Priefter 1814; widerruft seine früheren Belt= und Religione : Ansichten, bictet "bie Beihe ber Unfraft" 1815; "Runigunde" 1815; ben "24. Februar" 1815; "die Mutter der Maccabaer" 1820; lebt zu Wien feit 1816 als Weltgeistlicher: Chrendomherr zu Raminied 1817; Rebemptorift 1821; geft. zu Wien ben 17. Jun. 1823. (Dramat. Dichter.) Phantaffemenfch und Mpftifer, aber immer ehrlich und überzeugt. Charafterifirt fich in einzelnen Briefen.

Friedrich Daniel Ernft Schleiermacher, geb. ben 25. Rov. 1768 ju Breelau, erzogen im Babagogium ber Brubergemeinte an Riesty; findirt die Theol. ju Barby; trennt fich von der Brüders gemeinde 1787, und fludiert zu Halle fort; Erzieher bei bem Grafen Dohna auf Finfenstein in Preugen; Mitglieb bes Schuls lehrerseminars zu Berlin; orbinirt als Prediger 1794; Gulfsprediger in Landsberg an ber Warthe 1794 f.; Prediger an ber Charité ju Berlin 1796 — 1802. Tritt mit ben "Monologen" auf 1800; wird Hofprediger in Stolpe 1802; schreibt die "Kritik der Sitten= lehre" 1803; beginnt, anfangs mit Fr. Schlegel, über beffen Lucinde er jugendlich geschrieben, die Uebersetung Plato's 1804 ff.; rebet "über die Religion an die Gebildeten unter ihren Berachtern" 1804; Prof. d. Philos. und Theol. in Halle 1805; Universitätsprediger 1806; Prediger an ber Dreifaltigfeitsfirche u. Prof. an ber neuen Univ. ju Berlin, die er mitgestiftet 1809; Patriot und Mitglieb bes Tugendbundes; begeisternder Lehrer; bringt bie Dogmatif unter einen semipantheistischen Befichtspunft im "driftl. Glauben" 1821 und (mit Milberungen) 1830. Wirft urch viele liturgische, polemische und theologische Schriften; geft. ben 12. Februar 1834 ju Berlin. Reformator ber mobernen Theologie und ihr Haupt bis zu ihrer

svefulativen Umgestaltung. In ber Sprache Hanbhaber ber feinsten Dialettif. Großer Kanzelrebner. "Frommer" 3meifler.

Rarl Salomo Zacharia, geb. ben 14. Sept. 1769 zu Meissen, erhält seine Vorbilbung auf ber bortigen Fürstenschule, stub. Phislologie, Philosophie und die Rechte zu Leipzig 1787 ff.; zu Wittenberg als Begleiter des Grasen zur Lsppe 1792 f.; promovirt das. und hält Vorträge 1795 f.; außerord. Prof. zu Wittenberg 1797, ordentl. 1802; erwirbt sich einen Namen durch sein Wert "die Einheit des Staats und der Kirche" 1797 n. a. Schriften; auf die erneute Univ. Heidelberg verhstanzt 1807, zieht er das franz. Necht in den Kreis seiner Studien; (Handb. des franz. Civilrechts 1808, vierte Aust. 1837); schreibt den "Entwurf eines Strafgesetbuchs" 1826; die "Vierzig Vücher vom Staate" 1820 ff., umgearbeitet 1839 ff. Lebt als Brof. der Rechte u. dad. Geheimerrath zu Heidelberg.

Die Darftellung schöngeistig und originell.

Friedrich Alexander Freiherr von Humboldt, geb. ben 14. Sept. 1769 zu Berlin, unterrichtet vom nachmal. Geh. R. Runth u. D.C.R. Boliner, ftub. in Gottingen und Frankfurt an ber Ober; besucht zu hamburg bie Handelsakabemie bei Bufch, reist mit Geo. Forster an ben Rhein, nach Holland und England, u. referirt über bie Bafalte am Rhein (1793); ftub. Bergwertes wiffenschaft unter Berner u. Botanit ju Freiberg 1791; wirb Affessor bei'm Bergs und Hüttenamt zu Berlin 1792; balb Obers bergmeister in Bahreuth; quittirt aber und bereist Stalien und bie Schweiz 1796; geht über Wien und Salzburg nach Paris 1797; lernt Bonpland kennen; holt fich in Mabrid Bollmacht ju einer Reise in die span. Colonien, verläßt Europa Juni 1799 u. verbündet fich mit Bonpland zu einer Sjährigen naturwiffens schaftl. Reise von 9000 Meilen; kommt mit einer unerhörten Ansbeute für Erbs, Bolkers, Menschens u. Naturkunde aus den Tropenlandern nach Europa zurud 1804 und legt bie Refultate in einem Prachtwerke nieber 1810 ff.; lebt zu Paris; publicirt die "Ansichten über die Natur" 1808; burchreist bas ruff. Reich mit bem Prof. Ehrenberg und Rofe 1827-1829; lebt nach feiner Rudfehr ale mirflicher Geheimerath mit tem Brab. Excelleng u. hochster Orben Ritter, ben Königen Friedrich Bilbelm III. u. IV. fehr nabe ftehend, unermublich für bie Biffenschaft und Gefts tung thatig ju Berlin; begleitet feinen Berrn nach England Febr. 1842; bereitet ein neues Werf "Kofmus" vor, Frühjahr 1842. Forscher und Raturschilberer voll reicher beutscher Poefie, mit Bungen rebenb.

Eruft Metis Arudt, geb. den 26. Dec. 1769 zu Schorit auf ber Infel Rugen, wo fein Bater Bachter war, von Sauslehrern unterrichtet und von ber Ratur gestärft; befucht bie gelehrte Schule zu Stralfund 1786-1789, will ber Univ. entweichen, Ambirt für fich ju Lobnis bei ben Eltern 1789-1791, bezieht Greifswald 1791 und Jena 1893, u. ftub. Philos., Theol. und Gefchichte; fehrt nach Löbnis heim 1794, wird Sauslehrer bei Rosegarten 1796, bereist Deutschland, Ungarn, Italien u. Frantreich 1798 f.; Abjunkt ber philos. Fakultat zu Greifemalb 1803, foreibt über bie Leibeigenschaft, und ber Ronig von Soweben, aufangs . entruftet, fagt endlich: "wenn bem fo ift. fo hat ber Mann recht." Bereist Schweben 1803; außerorbentl. Prof. zu Greifswalb 1806; tritt als entschiedener Frangosenfeind auf und schreibt ben erften Theil bes "Geifts ber Zeit" 1806 zu Stralfund, wo er in ber fdweb. Reg. Canglei beschäftigt ift; flüchtet vor ben Franzosen nach Stocholm Dec. 1806, arbeitet bort in ber Staatsfanglei unter Betterfiebt; nach bes Königs Sturg muß er vor Rapoleon flieben Oft. 1809; geht nach Berlin und wieber nach ber an bie Schweben zurückgegebenen heimath Greifemalb 1810; lebt bort mit unterbrudtem Grimm; geht endlich 1812 nach Berlin, Bredlan, wo er Scharnhorft fieht; bei Rapoleons Annaherung nach Brag, wo er Gruner trifft; bann nach Mostau; fommt Enbe Mug. nach Betereburg, wo er beim Minifter vom Stein anges ftellt, beffen Freund wirb, für Deutschlands Befreiung unermübl. arbeitet, und viele berühmte Zeitgenoffen fieht; im J. 1813 kehrt er mit Stein nach Deutschland gurud, erft nach Ronigeberg, bann nach Dresben, wo er ben britten Theil bes "Geifts ber Beit" aberarbeitet; hierauf geht er in Auftragen nach Berlin, und balb zum Congres nach Reichenbach; nach ber Schlacht bei Leipzig nach Frankfurt, wo er "ber Rhein Deutschlands Strom aber nicht Deutschlands Grange" fcreibt; fpater lebt er in Roln 1815 ff. und wird endlich Professor ber neueren Geschichte an ber neu ers richteten Universität zu Bonn 1848. Im 3. 1819 wird er polis tisch verbachtigt, mit haussuchung heimgesucht, im herbft 1820 fufpenbirt und langer gerichtl. Untersuchung unterworfen, als ber Theilnahme an geh. Gefellschaften u. republ. Umtriebe angeflagt. Rach 20 Jahren gezwungener Unthatigfeit von Ronig Friedrich Bilhelm IV. in feinem Lehramt rehabilitirt, von ber Univ. jum Reftor erwählt, von bem Ronig von Baiern mit bem Berbienftorben ber baier. Rrone, gater von feinem Lanbesberrn mit bem rothen Ablerorden geschmudt und von ben Studenten unter gadele

schein angejubelt 1840. Aechter Patriot, um ben Geist ber beuts schen Jugend hochverbient; Styl beutschthümlich, aber voll origineller Kraft. (Patriot. Dichter.)

Rarl Ludwig von Woltmann, geb. ben 9. Febr. 1770 an Dibenburg; bort vorbereitet; ftub. in Gottingen Sprachen, Rechte u. Beschichte 1788 ff.; halt Borlefungen für bie Symnafiaften in Olbenburg 1792, wird von der französischen Revolution ergriffen, halt, von Spittler begunftigt, Borlefungen in Gottingen; wird außerord. Prof. der Phil. zu Jena 1794 u. ist als Lehrer n. Geschichtschreiber thatig; wird burch seine Zeitschrift über Geschichte und Politif an Berlin gefesselt 1800 u. das. als Resident von Beffen-Somburg u. Gefchaftetrager von Bremen, Samburg und Nurnberg firirt 1804, 1806; geabelt 1805; mit Stein verbunben, flieht er vor Napoleon nach ber Schlacht bei Lugen 1813 nach Brag, lebt bort seit einem Schlagfluffe frankelnb; schreibt (mit seiner Frau) bie "Memviren bes herrn v. S-a" 1815; geft. baf. b. 19. Juni 1817. Glangenber, etwas obers flachlich pragmatischer hiftorifer, von allgemein afthet. Bilbung, mit trefflicher Darftellung.

Friedrich Solberlin, geb. ben 29. Marg 1770 gu Lauffen am Rectar, verliert ben Bater 1772; von einer garten Mutter erzogen, in der Schule zu Mürtingen als Knabe mit Schelling befreunbet; ftub. in ber Klosterschule zu Denkendorf 1784 ff.; zu Maulbronn 1786 f.; und im theol. Seminar zu Tübingen, hier mit Begel verbunden, 1788 ff. wird Magister 1790, lief. poet. Beitrage zu Schillers Thalia 1793 und Stäublins Musenalmanach 1792 ff.; In engem Berkehr mit Conz, v. Seckenborf und Sinclair; versenkt ins Stubium bes Ibealismus und bie Welt ber Griechen, in Mufif lebend; Hofmeister im Meiningen'schen 1793; geht nach Jena, vertieft fich in Fichte's System, wird von Schiller geliebt und geleitet 1795 f.; fehrt nach Nürtingen jurud; wird Hofmeifter in Frants furt am Main, flüchtet mit ber Familie feiner Gleven nach Kaffel; kehrt nach Frankfurt zurück; Alles 1796; läßt ben "Hoperion" erscheinen 1797; verläßt Frankfurt, eine hoffnungelose Leibenschaft im Bufen 1798; geht mit Sinclair nach Raftabt, und lernt beim dortigen Congreß Murbed b. J., Horn, Schenf u. a. geistreiche Männer kennen; lebt in Homburg; brütet über bramat. Eutwürfen; besucht sein Baterland, wird Hofmeister in ber Schweig 1800; kehrt nach hause zurud 1801; wird hofmeifter in Borbeaux 1802; verläßt, vielleicht auf die Rachricht vom Tobe ber Geliebten, biefe Stelle im Juni 1802; burchreist in ber glubenbften hibe Frantstuttgart und bald darauf zu Rürtingen bei ben Selnen an; bleibt dort und übersett ben Sopholles 1803; wird durch Sinclair's Bemühungen Bibliothefar bei dem Landgrafen von Heffen Somsburg, geht dorthin, ohne daß sein Trübsinn zerstreut wird 1804: sindet endlich ein Aspl bei einer Bürgersfamilie in Tübingen 1806; und lebt dort seit 36 Jahren. Seine Gedichte sind von Landssleulen gesammelt worden 1826; seine Correspondenz dewahrt ein liebender Halbbruder als ein Heiligthum. — Großer, tiefsinniger Lyriser in Poesse und Prosa.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, geb. ben 27. Aug. 1770 an Stuttgart, wo fein Bater Expeditionsrath war; gebilbet auf bem Gymn. zu Stuttgart und 1788—1793 zu Tübingen im Studium ber Philol., Philos. u. Theolog., Sanslehrer in ber Schweiz; erhalt burch feinen Freund Golberlin eine hofmeifterftelle in Frantfurt a. M. 1798 ff.; Privatdocent in Jena 1801; von Schiller und Gothe in seiner Bebeutsamfeit erkannt 1803; mit Schelling zum frit. Journal ber Philosophie verbunden und von ihm abhängig 1802 ff.; außerorbentl. Prof. ju Ima 1805; Rebacteur einer pol. Zeitung zu Bamberg 1806; Reftor und Profesor am Megibianum ju Rurnberg 1808; Brof. ju Beibelberg 1816; ju Berlin 1818, geft. baf. ben 14. Nov. 1831 an der Cholera. Tritt als Schöpfer ber Philosophie bes reinen Begriffs bervor mit ber "Bhanomenologie" 1807; ber "Logif" 1812, ber "Encys Clopadie" 1817, der "Rechtsphilosophie" 1821; derzeit Alleins herrscher auf bem Gebiete ber Philosophie u. großentheils auf bem ber Biffenschaft; burch bie nach feinem Tobe veröffentlichten Borlesungen über alle Theile ber Philosophie zum Theil seiner herben Darftellung entfleibet und einem größern Rreife zuganglich gemacht; unerbittlicher Dialektifer; Konig bes - Glauben, Fühlen und Bollen unterjochenben Wiffens. Der Styl, soweit er ihm gehort, nur in wenigen fleineren Schriften bem Laven juganglich.

Georg Friedrich Crenzer, geb. den 10. März 1771 zu Marburg, früh verwaist, von einem gelehrten Oheim zur flass. Literatur hingewiesen, stud. zu Marburg und Jena 1790 ff.; lebt in und bei Gießen, tritt mit Schriften über Herodot und Thucydides hers vor 1798 ff.; wird Hauslehrer zu Leipzig 1798; Prof. der Elos quenz zu Marburg 1802; schreibt über die "histor. Kunst der Griechen" 1804; wird Prof. der Philol. und alten Historie auf der neugekräftigten Universität heibelberg 1804; verbindet sich mit Daub zur herausgabe der "Studien" (1803 — 1819); schreibt

über ben Zusammenhang der Mythen seit 1808; tritt mit der "Symbolik und Mythologie der alten Wölfer, bes. der Griechen" hervor 1810 ff. (umgearbeitet 1819 n. 1835) und geräth darüber in Streit mit hermann 1818 f. u. in bittere Fehbe mit Boß 1819—1823; bab. Geh. Hofrath 1818; answ. Mitgl. d. Pariser Akab. der Wissenschen 1825; Geh. Rath 1826; Kommenthur des zähr. Löwenordens u. s. w. Tiefer Alterthumsforscher; genialer Begrüns der der Symbolik; Styl anschaulich und blühend.

Johann Beinrich Bichotte, geb. ben 22. Marg 1771 gu Magbes burg, gebildet auf ber Klosterschule und bem Gymnaf. ber bortigen Altstadt und heimlich durch Philosophen u. Dichter, wandert mit Schauspielern als Schauspieldichter umber; ftubirt ohne Plan zu Frankfurt an der Oder, und fängt bort zu bociren an, 1792; lehrt Moralphilos. und Aesthet. 1794; geht in die Schweiz und wird Bürger von Graubundten 1797; Mitarbeiter bes helvet. Ministers ber Wissenschaften, Stapfer, 1798; Reg. Commissär bes helvet. Directoriums zu Unterwalben, spater bes Cantons Balbs flatten 1799; Reg.Commiffar ber ital. Schweiz; Reg. Statthalter von Bafel 1800; lebt im Margan feit 1801; Mitglied bes Dbers forft = und Bergamts bas. 1804: Mitgl. bes großen Raths 1815; im Privatstande seit 1829. Berf. einer Geschichte der Schweiz und Baperns, und vieler histor., afthet. Schriften, Schilberungen und Romane: Herausgeber ber Erheiterungen; bekennt fich am 2. Feb. 1842 jum Berf. ber befannten "Stunden ber Anbacht." Sidrer Styl, flare Darftellungeweise.

Mahel Antonie Friederike Warnhagen von Ense, geb. Levin, später Robert, jüdischer Eltern Kind, geb. an Pfingsten 1771 zu Berlin; mit den geistvollsten Männern und Frauen des Jahrshunderts, so wie mit sich selbst, vierzig Jahre lang (1793—1833) im scharfs, tiefs und feinsinnigsten Gedankenwechsel, den ihr Gatte als Nachlaß der Welt mitgetheilt hat; vermählt mit C. A. Barnhagen von Ense 27. Sept. 1814; gest. zu Berlin den 7. März 1833. Einer der durchdringendsten Geister ihrer Zeit, urtheilend und ahsnend; auch im Irrthum tief; für ihre Zeit in mancher Beziehung, was Hamann für die seinige war.

Rarls Wilhelm Friedrich Schlegel, geb. ben 10. Marz 1772 zu hannover, jüngerer Bruber August Wilhelms, bei verwandten Landgeistlichen erzogen, erlernt die handlung in Leipzig, geht zur gelehrten Bildung über 1788; stub. Philol. in Göttingen und Leivzig, doctorirt, tritt als Schriftsteller auf 1793; arbeitet an versch. Journalen (Charafteristisen und Kritisen); schreibt "Griechen

und Romer" iter Thi. 1797 und gewinnt baburch heyne's Achtung; "Boefie ber Griechen u. Romer" 1798; giebt bas "Athenaum" mit seinem Bruber heraus 1798 ff.: schreibt die berüchtigte "Lus cinbe" 1799 (1ter Thl.); habilitirt fich als Privatbocent in Jena 1800 und liest mit großem Beifall über Philosophie; lyr. Dichter 1800 ff.; giebt Leffings Gebanken und Meinungen heraus 1801; bie "Europa" 1802 f.; führt bie Affonang ins Drama ein im Alarfos 1802; lebt in Dresben 1802; geht, mit feiner Frau (Mendelssohns Tochter) 1803 gu Roln gur fathol. Confession übers getreten, nach Paris und liest bort über Philosophie; beschäftigt fich mit ber Runft, ber altfrang. Ritterpoeffe, ber oriental. und bef. indischen Literatur, und schreibt "über bie Sprache und Beisheit ber Indier" 1808; kehrt nach Deutschland jurud, lebt in Wien 1808 ff.; fammelt seine Gebichte 1809; halt Borlesungen über menere Geschichte und die Literatur aller Bolfer, gebruckt 1811 und 1812; giebt bas "beutsche Musenm" heraus 1812, erwirbt fich bas Bertrauen bes Furften v. Metteruid; wird hoffefretar und K. f. Legationsrath bei'm Bundestag, auch Mitglieb ber f. f. Afabemie ber Runfte; von Gefchaften zurückgezogen feit 1819; halt Borlefungen über "Philosophie ber Gefchichte" gebr. 1828; fcreibt bie "Bhilosophie bes Lebene" 1828; geft. auf einem Befuet in Dresben b. 11. Jan. 1829. Mitftifter ber romant. Schule und Mitgeftalter ber neuern beutschen Bilbung (Dichter); tiefe, gebrungene, helle Schreibart nur in seinen frühern Merken.

Bilhelm Heinrich Wackenrober, geboren im Jahre 1772 zu Berlin, von angesehenen Eltern sorgfältig erzogen und gebildet, voll Aunstalent, frühzeitig mit & Tied innig befreundet, mit welchem er die Schule und die Univ. Halle besucht; die Runst studierend, der Jurisprudenz gewidmet; Referendar beim Rammergericht in Berlin; giebt die "Herzensergiesungen eines funstliebenden Alosters bruders" heraus 1797, und hinterläßt vom 2ten Theil dieses Werfes Fragmente, die Tiech nach seinem Tode den "Phantasteen über die Aunst für Freunde der Kunst" einverleibt 1798. Bon seiner in der Kunst schweigenden Phantaste verzehrt, gest. den 13. Febr. 1798 zu Berlin. Kühne Borstellungsweise, seltsame Bilder, ges drungener, frästiger Styl.

Friedrich von Hardenberg, gen. Novalis, geb. den 2. Mai 1772 zu Wiederstebt im Mannsfeldischen, von trefflichen Eltern wohlerzogen, erhält seine gelehrte Jugendbildung zu Braunschweig und zu Eisleben, bei tem Philologen Jani, stud. unter Reinhold in Jena Philosophie 1790 ff.; pflegt Schiller in seiner Krankheit 1791; erlernt in Wittenberg und Leipzig Jurisprudenz; dem Saslinenwesen gewidmet 1797; verliert seine erste Geliebte, Sophie von Kühn; geht nach Freiberg, stud. Bergkunde, verlobt sich mit Julie von Charpentier 1798, wird Salinenassessor zu Weißensels 1799; innig verbrüdert mit den beiden Schlegel und Tieck; soll Amtshauptmann in Thüringen werden; gest. zu Weißensels im Vaterhause in Fr. Schlegels Armen unter den Tönen des Klazviers den 25. März 1801. Fr. Schlegel u. Tieck geden seine Werke: "Heinrich von Ofterdingen", Poesseen und Fragmente in 2 Bänzden heraus. (Großer Dichter.) Sehnsüchtiger Prophet einer verzklärten Ratur und eines Ienseits im Diesseits; bestrebt, das Leben und Wissen mit dem Geist der Poesse zu durchläutern; Styl tief und klar. Ein Barde der Fichte'schen Weltanschauung.

Johann Friedrich von Meyer, geb. den 12. September 1772 zu Frankfurt a. M., Sohn eines Großhandlers, besucht das Symu. seiner Baterst., ktud. zu Göttingen Phisologie, Rechtsswissenschaft und Geschichte 1790 ff., besucht Leipzig 1793 u. Dresden 1794; fürstl. Salm Ryrdurg'scher KammerDirektor 1795, zieht nach Franksurt 1802; Rath und Beisiter des Stadtsgerichts 1817; Senator u. Mitgl. des Consist. 1816; Chef, Syndizus und Appellationsrath 1821; D. der Theol. zu Erlangen 1821; Präsid. der gesetz. Bersamml. 1824; Präsident des App. Gerichts um 1830; Präsident der Franks. Bibelgeseilschaft; frommer und geistsvoller Lape. (Geistl. Liederdichter.) Gerausgeber eines Bibelwerkes 1819 ff., der "Blätter für höhere Wahrheit" 1819 ff. Theilsnehmer an J. Kerners "Blättern aus Prevorst" und "Wagison".

Rarl Mugust Freiherr von Wangenheim, geb. b. 14 März 1778 zu Gotha, Sohn eines bort. Generalmajors, gebildet unter Döring auf dem bort. Gymnasium, stud. die Rechte zu Iena und Erlangen, Affessor in der Saalselo'schen Landesregierung 1795, Rath daselbst 1800, Vicepräsident und Vorstand der Landesreg. unter dem Minister Kretschmann 1803; durch denselben ohne Urzteil und Recht aus dem Dienst getrieben und vom Reichshofrathe gerechtsertigt 1804; lebt den Wissenschaften in Hildburghausen; durch einen Auftrag des Herzogs von Altenburg nach Stuttgart gesührt, wird er von König Friedrich von Württemberg als Prässtdent des Oberstnanzbepartements in s. Dienste berusen 1806; Prässident der Oberregierung 1809; des Studienraths, des Obertrisdungs in Tübingen, mit der Kuratel der Universität 1811, wo der geniale, wissenschaftlich gebildete, mit dem Erziehungswesen verstraute, von Liebe zur Jugend durchrungene Mann ganz auf

feinem Blate ift und fich große Berbienfte um die geiftige Bilbung des Landes erwirdt; er mischt fich in ben Burttemb. Berfaffunges ftreit und schreibt "die Ibee ber Staatsverfaffung", wird barüber gur Berantwortung gezogen, aber unerwartet in bie Berfaffungsfommiffion nach Stuttgart berufen 1815; nach Ronig Friebrichs Tob Cultminister und Gebeimer-Rath 1816; fampft, von ber altwürtt. Opposition hart angegriffen, von Uhland mit herrlichen Berfaffungsliebern bestritten, für seine 3bee, bleibt aber bem Ultimatum von 1817 fremb; raumt feine Ministerstelle bem herrn von Maldus und wird Bundestagsgesandter 1817, wo er freifinnig und von feiner Regierung geschütt wirtt, bis einige "Rotamina" im Dis litaransschuffe vorgetragen, bie Beranlaffung ju feiner Erfepung werben 1823. Im Penfionsftanbe lebt er anfangs ju Dresben, bann ju Roburg in tiefer Burudgezogenheit gang ben Biffenschaften und der Zeitgeschichte; befucht 1830 Burttemberg; wird in Die Ständeversammlung gewählt 1832, aber bie von seinem alten Gegner Uhland vertheibigte Bahl auf ben Grund eines Berfasfungsparagraphen annullirt 1833; er kehrt in bie Ginsamkeit zurück, nachbem er über seine Bahl geschrieben. (1832); lebt seinen pabas gogischen Lieblingeftubien, bearbeitet bas Erziehungewerf ber Frau von Recker=Sauffure und schreibt als Anhang dazu die Schrift "über Befühl und Befühlevermögen" 1838.

Beurich Steffens, geb. ben 2. Mai 1773 zu Stavanger in Rors wegen, Sohn eines Diftrictchirungs, erzogen in Drontheim 1776 ff., befucht die gelehrte Schule zu Belfingor 1779 ff., zu Röstilde 1785, und endlich zu Ropenhagen 1787 ff., mehr burch Selbstubium als (fchlechte) Sauslehrer gebilbet, und burch Buffon jum Borfchen in ber Raturgeschichte begeistert, bas er auf ber Universität fortset 1790 ff., nach einer normeg. Reise in ber Elbemundung gestranbet 1794; lebt in hamburg bis 1795; D. und Abjunkt ber philos. Facult. zu Riel 1796; geht nach Jena zu Schelling 1797; nach Freiberg ju Berner, und schreibt hier seine "Beitrage gur innern Raturgeschichte ber Erbe"; fehrt nach Ropenhagen gurud und halt dort Borlefungen 1802; Prof. ju Galle 1804 ff. bie zur Schlacht von Jena; giebt seine "Grundzüge ber philos. Raturwiffenschaft" heraus 1806; lebt in Holftein, hamburg und Lübed 1807-1809; fcreibt eine fuhne Brofcure über bie Ibee ber Universitäten 1809; kehrt nach Salle gurud und wirkt heimlich mit ben beutschen Patrioten; schreibt die "Dryktognofie" 1811 ff.; sest fich in Breslau 1811; begeisterter Freiwilliger 1813; zieht vor Paris und wird mit bem eisernen Kreuz verabschiebet 1814; orb. Prof. ber Phyfif

Breslau 1815; schreibt über "bie gegenwärtige Zeit" 1819; "Karrifaturen bes Heiligen" 1819 — 1821; "Anthropologie" 1821; befehbet die "salsche Theologie" 1823; wirft sich mit seiner sugendlich bleibenden, entwicklungssähigen Individualität auf die Novelle, wo er auf ein histor. Fundament Psychologie, Naturphilossophie und Romantif, doch ohne Phantasterei, baut (Gervinus): "Walsche und Leith" 1826; "die 4 Norweger" 1827 si.; "Malscolm" 1834; die "Revolution" 1837; legt seine Glaubeuskämpse der Welt vor: "wie ich wieder Lutheraner wurde" 1831; schreibt seine "Religionsphilos." 1839; erzählt die Deukwürdigkeiten seines Ledens und seiner Zeit 1840 sf. Lebt seit 1832 als Pros. der Philos. mit dem Prädicat Geh. Reg. Rath in Berlin. Naturalistrer Deutscher. Als Naturphilosoph, Romantifer und überzeugter Christ energisch thätig; die Form mit der Gestaltung ringend; der Styl begeistert und leuchtend.

Ludwig Tiect, geb. ben 31. Mai 1773 zu Berlin, eines Sand= werfers Sohn, erhalt seine Jugenbbildung zu Berlin; ftub. innig befreundet mit Badenrober, ju Berlin und Salle, tritt mit bem "William Lovell" .1795 auf den literar. Schauplas; läßt "Beter Leberecht" 1795, nub bie "Bolfemahrchen" folgen; wird von A. W. Schlegel in ber Jenaer 2. 3. bem Pus blikum empfohlen; bichtet ben "Blaubart" und ben "gestiefelten Rater" 1797, nimmt voll anbachtiger Liebe gur Runft Antheil an Badenrobers "Gergensergiegungen eines funftliebend. Rlofterbrubers" 1797; schreibt "Sternbalde Wanderungen" 1798, "Phantaffen über bie Runft" 1799, jum Theil aus Wackenrobers Nachlaß; geht von Berlin nach hamburg und heirathet bie Tochter bes einst von Gobe verfolgten Pastore Alberti; wohnt mit ben Schlegel in Jena, und fertigt das flaff. Alterthum mit einer fapph. Dbe in Schillers Musenalmanach ab 1799; überset ben Don Quixote 1799—1801; gibt die "romant. Dichtungen" heraus, barin ben "Berbino" 1799 f., die "Genoveva", das "poet. Journal", das "Ungeheuer und ber verzauberte Walb", ein mufik. Märchen; alles 1800; lebt ber Natur, Runft und Bibliothef in Dresben mit Fr. Schlegel 1801 f. und gibt mit A. 20. Schlegel ben "Musens almanach" auf 1802 heraus; "Minnelieber" 1803; "Raiser Dctavianus" 1894, mit Fr. Schlegel die Schriften von Rovalis 1806. Beht nach Rom und forscht nach literarischen Schapen 1805; nach Munchen, wo bie Gicht ihn zu qualen anfängt 1806; nach Biebingen in ber Mart ju feinem Freunde Bilhelm von Burgsborf; bearbeitet bas "altengl. Theater" 1811 ff., ben "Ulrich v.

Lichtenstein" 1812; sammelt ben "Bhantafus" 1812 ff.; reist nach London 1817, lebt in Dreeben 1819 ff. (spater als hofrath und Theaterintenbant 1825 ff.) bichtet ben "Fortunat" 1819; gibt bas "beutsche Theater" heraus 1820; seine Gebichte 1821 ff., Shatfpeare's Borfchule 1823, "bramaturgifche Blatter" 1826 f.; wenbet feine Poefie, Kritif und Lebenserfahrung ber Novelle ju: "Bietro von Apone, Baubergeschichte" 1824; "bie Gesellschaft auf bem Lande" 1825, "Dichterleben" 1826 ff.; "ber Aufrnhr in ben Cevennen" (Torfo) 1826; "Infel Felfenburg" erneuert 1827 ff.; "ber Alte vom Berge" 1828; "Camvens" 1832; "bie Bogelfcenche" 1834; "ber Tischlermeister" 1835; "Bittoria Accorombona" 1839, fünbigt zwei neue hiftorische Romane an 1841. Bon ben Konigen von Bapern und Preugen burch Orben ausgezeichnet. (Erfter jest lebenber bentscher Dichter.) Mitgtunber ber romans tischen Schule; unübertrefflicher humor; flarfte und funftvollste Darftellung, vom Aether ber Poefie umwoben; flussigfter Styl.

Katon Friedrich Justus Thibaut, geb. ben 4. Jan. 1774 zu hameln in hannover, sind. die Rechte zu Göttingen, Königsberg (noch unter Kant), und Kiel; wird hier Doctor 1796; Abjunct der sur. Fac. 1798; ord. Prof. 1799; nach Jena derusen 1802; in's regenerirte heibelberg 1805; Correspondent der kais. Gesehese commission in Betersburg 1805; tritt mit seinem hauptwerke, dem Pandektenrecht, hervor 1803 ff. Verlangt nach Napoleons Sturz Cinheit des Rechts in Deutschland, von Savigny bekämpst 1815. Großer Freund und Kenner der Musik; schreibt über Palestrina und die "Reinheit der Tonsunst" 1825; vielsach geehrt, gest. als Bad. Geh. Rath n. Commenthur den 28 März 1840. (Genialer Rechtslehrer.)

August Freiherr von Steigentesch, geb. den 12. Jan. 1774 zu hildesheim, Sohn eines kurmainz. Cabinetsministers, aus einer Schweizersamilie stammend; tritt im 15ten Lebensjahr in öster, reichische Kriegsbienste 1789, verläßt den Dienst 1805 und 1809; tritt wieder ein als Generaladintant des Fürsten von Schwarzensberg 1813; geht als Abgeordneter der 4 Mächte nach Rorwegen 1814; wird Gesandter in Kopenhagen; in der Schweiz, in Peters, durg 1815; in Turin 1824; zuleht wirkl. Geheimerrath und Gesueralmasor, vieler hohen Orden Ritter; gest. den 3. Jan. 1827 zu Wien. (Lustspieldichter) Werfasser lebendiger Romane und Novellen.

Isfeph von Hammer = Purgstall, geb. ben 9. Juni 1774 zu Grat; Sprachknahe in Constantinopel 1789 (?); Sekretar bes Freiherrn v. Zenisch 1786; Dolmetsch-Sekretar bes brit. Gesandten

im agnptischen Kriege 1798; reist nach England; Leg. Setretär des Internuntius zu Constantinopel, Baron Stürmer 1802; kais. Agent in der Moldau 1806; geht nach Wien zurück 1807; k. Kath und Hofbolmetscher 1811; k. k. hofrath 1811; pers., russ., österr., danischer Orden Ritter; mit dem Prädikat Purgstall in den Freiherens stand erhoben 1832. (Grundgelehrter Dolmetscher oriental. Poeste) Geschichtschreiber des osman. Reichs 1827 ff.; heransgeber der

Fundgruben bes Drients 1810 ff.; lebt ju Bien.

Ignaz Heinrich Freiherr von Weffenberg, geb. ben 4. Nov. 1774 zu Dresben, Cohn des öfterr. Gefandten baselbft, verdankt seinem alten Abel frühzeitige Domherrnstellen, und ift Dombechant zu Constanz, wo Dalberg ihn jum Gen.=Bifar biefes Bisthums er= hebt 1802, in welchem Wirkungefreise er voll Kraft und Einficht für ein thätiges Christenthum arbeitet; Coabjutor von Constanz 1814, durch Dalberg Biethumeverwefer, vom Babft nicht bestätigt (Breve vom 15. Marg 1817); reist nach Rom, fich gu rechtfertigen, und giebt ale Reisefrucht bie "Bluthen aus Italien" heraus 1818, wird von seinem Landesherrn (Baben) als Generalvicar geschütt 1818; burch Auflösung bes Bisthums seiner Stelle verluftig 1827. (Dichter.) Schreibt über ben "fittlichen Ginfluß ber Schaubuhne" 1824 und "ber Romane" 1826; über "bie driftlichen Bilber" 1828; über bie "großen Kirchenversammlungen" 1840 ff. Einer ber gemuthevollsten ascet. Schriftsteller seiner Confession; im Leben u. Sandeln vielfach an Fenelon erinnernb. Lebt ju Conftang.

Artebrich Wilhelm Joseph Schelling, geb. ben 27. Janr. 1775 zu Leonberg im Bürttemberg., bezieht fehr frühzeitig bie Alosterschulen seines Baterlandes, und im 16. Jahre die Univ. Tübingen, wo er Philos. und Theol. studiert 1790 ff.; wird mit 17 Jahren Magister 1792; Erzieher in Leipzig 1795; schreibt "vom Ich" 1795, und "Ibeen zu einer Philos. der Natur" 1797; außerord. Prof. der Philos. zu Jena 1798; schreibt "von der Weltseele" 1798; "Entw. eines Spstems der Nat. Philos." 1799; das "System bes transscendentalen Ibealismus" 1800; giebt die Beitschrift für spek. Philos. heraus 1800 ff., und mit Hegel bas frit. Journal ber Phil. 1802; ben "Bruno" 1802; über "bie Methobe bes Afab. Stub." 1803; Doctor ber Medicin 1802; orb. Prof. ber Transfcendentals und Naturphilosophie zu Würzburg 1803; geht nach München als Mitgl. ber 1. Gl. ber Afab. ber Biffensch. 1806; Ben. Sefretar ber Afab. ber Runfte 1808; giebt mehre fein Syftem erganzende Schriften heraus; rebet "über bas Berhaltniß ber bilbenben Kunfte zur Natur" 1808; streitet gegen Fichte 1806; gegen

Jatobi 1812; legt in seiner Abhandlung "über die Freiheit" 1809, und "über die Sottheiten von Samothrace" 1815 einen neuen Grund; nähert sich dem Theismus in seiner Borrede zu Cousin 1835; und der christlichen Offenbarung in seinen Münchner Vorslesungen der neuern Zeit. Läßt mit der Publisation seiner "Weltsalter" auf sich warten. Pros. in Erlangen 1820; amtlos auf Ausuchen 1823; Geh. Hofr. und Pros. an der Univ. zu München 1827; bald darauf Präsident der Atad. d. Wissenschaften, Seh. Rath und Generals Conservator der wissenschaftl. Samml.; mit dentschen und fremden Orden geehrt; geht, vom König Friedr. Wilh. IV. eingeladen, nach Berlin und hält dort unter großem Beisall Borslesungen über sein erneutes und vervollständigtes System 1841 s.: Schöpfer der Naturphilos. und des Identitätssyst., später den Geist als Persönlichkeit zu erfassen bestrebt. Darstellung und Styl tief und flar.

Rarl von Rottect, geb. ben 1. Juni 1775 zu Freiburg im Breissgan, sind. auf dem Gymnas. und der Univ. seiner Baterstadt, wird das. Affessor beim Stadtmagistrat, Dr. der Rechte 1797, ordentl. Prof. der allg. Geschichte 1798; reist nach Wien, Paris, in die Schweiz und nach Italien; schreibt sein Hauptwert "die allg. Geschichte" 1813 ff. (vielsach ausgelegt); dat. Hofrath 1816; Prof. der Rechts und Staatswissenschaft 1817; Mitgl. der bater. Asab. der Wissensch. 1817; Mitgl. der ersten Kammer der dab. Stände; freimuthiger Volksvertreter und Haupt der Opposition 1819 ff.; durch Bundesbeschluß als Prof. zur Ruhe gesett 1832; Vers. vieler publicistischen Schriften, bes. über das Kriegswesen; Geransgeber des "Landständ. Archiv's" und Mitherausgeber des Staatslexisons; gest. unter allg. Bolkstheilnahme zu Freiburg den 26. Nov. 1840. Styl rhetorisch blühend.

Eruft Theodor Amadeus Hoffmann, geb. ben 24. Jan. 1776 zu Königsberg, stud. das. die Rechte; arbeitet bei ber D. Amtsregierung in Großglogau und beim Kammergericht in Berlin; wird Affessor der Regierung in Posen 1800, Rath in Plots 1802, in Warschau 1803; durch die frauz. Invasion broblos 1806; Musstdirektor zu Bamberg 1808; bei der Joseph Seconda'schen Gesellsschaft in Dresden 1813; kehrt nach Berlin zurück 1815; Rath
beim f. Kammergericht das. 1816, wo er aber bald freiwillig auf
eine Expeditorsstelle zurücktritt. Berühmt geworden durch die
"Fantassestücke in Callot's Manier" 1814; ihnen solgen "die Elixiere
des Teusels" 1816; "Nachtstücke" 1816 s.; "Rlein Jaches" 1819;
"Serapionsbrüder" 1819 ss.; "Rater Murr" 1820; "Princes
Brambilla" 1821; "Weister Floh" 1822. Trauter Freund von

Fouque und higig; geft. zu Berlin ben 24. Jul. 1824. Phans taftischer humorift; nervos und überreigt; ber Sinl entsprechend. Natob Nofeph Gorres, geb. ben 25. Jan. 1776 ju Robleng; erzogen baf. geht er als 16jahr. Jüngling nach Dainz und befucht bort die Klubbisten 1792; wie Soche die eisthenan. Republit ftiften will, geht Gorres mit einer Deputation nach Paris und fieht bort bie Schlechtigfeit bes Directoriums in ber Rabe 1797; schreibt "bas rothe Blatt" 1797; Lehrer an ber Secondarschule zu Koblenz; quittirt unter Napoleon, lebt als Privatlehrer in Seibelberg mit Brentano, Arnim u. a., und bes "Anaben Wunberhorn" und "bie beutschen Bolfsbucher" (1807) entfteben 1805 bis 1808; Gorres fehrt als Prof. nach Roblenz zuruck und legt fich auf Naturphilosophie und auf's Persische, giebt bie "Mythengeschichte ber affatischen Welt" heraus 1810. Nach ber Leipziger Schlacht ftellt er fich, eben vom Lazarethfieber erholt, an bie Spipe bes Bolfesturms, wird Director bes öffentl. Unterrichts, und giebt vom Jan. 1814 an, mit Gruner, bem Generalgouverneur von Robleng befreundet, ben Rhein. Merfur heraus, ber als "fünfte Macht" gegen bie Franzofen 3000 Exemplare jährlich absett. Auf seinen Auffat über die "Schmalzische Geschichte" wird ber Rhein. Merfur verboten u. Gorres verliert Stelle und Behalt; er geht mit feiner Familie nach Beibelberg 1816, nach Robleng gurud 1817; ichreibt "Deutschland und bie Revolution" und flüchtet nach Strafburg 1819; giebt bas "Helbenbuch von Iran" heraus 1820; schreibt "Europa und die Revolution" 1821: wird an die neue Universität München berufen und Ultras montaner 1827; schreibt über Weltgeschichte 1830; ben "Athas nafius" 1838; lebt zu München. Seine Darstellung ist "trun= fene Mischung ber Poefte mit ber Wiffenschaft, subjective Werzūckung." (Nunbt.)

Barthold Georg Niebuhr, geb. ben 27. Aug. 1776 zu Ropenshagen, Sohn bes berühmten Reisenden Carften R., folgt bem Vater nach Melfort in Süderditmarschen 1778 und lebt bort in tiefer Stille vom Bater und seit 1778 burch Boje's anregende Gespräche frisch gebildet, aber auch franklich, in den alten Sprachen von einem schlechten Hauslehrer unterrichtet; seit dem Türkenkrieg und den Unruhen in den Niederlanden den Blick in die Weltbegebenheiten gerichtet 1787 ff.; besucht die gelehrte Schule des Städtchens 1789 f. und genießt den Privatunterricht des Rektors, wo er tiefer ins klassische Alterthum und die Kunst des Styls eingeführt wird 1790 ff.; geht nach hamburg in

Bufch's Sanbeleinftitut, aber balb wieber jurud 1792; babeim abt er fich in ben Sprachen (beren er 1807 nicht weniger als 20 verfieht); bei'm Ausbruche ber Revolution angstigt ihn schon ber Rudidritt jur Barbarei, wie in ben letten Monaten feines Er ftub. zu Riel unter Hegewisch, Cramer u. Reinhold n. tritt in nahe Berhaltniffe zu Hensler, Jakobi, Schloffer, ben beiben Stolberg und Baggefen 1794 ff.; wird Privatsetretar bei'm Grafen Schimmelmann in Ropenhagen und tritt baburch in Berührung mit der großen Welt 1796; burch Graf P. A. Berns ftorff supernum. Secretar an der R. Bibliothet; besucht Riel u. Die Beimath n. verspricht fich mit ber Schwester ber Bensler 1797; reist nach England und lebt in London und ju Gbinburgh in ber Familie von Francis Scott, wo er ben "blobfichtigen, an Berftande langfamen," alteften Sohn — Balter Scott beklagt 1798 ff.; fehrt nach holftein zurud 1800; wird zu Ropens hagen Commerzaffeffor für bas oftinb. Bureau u. Sefretar unb Comptoirchef ber Afrikan. Confulat=Direction Dai 1800; heirathet; misbilligt u. entschuldigt Stolberge Relig. Beranderung, erlebt Relsons Bombarbement 1801; erfrischt fich burch die Wiffenschaften in ben Freiftunden u. ftub. bas Arabische 1802; bereist Deutschland in finang. Geschäften ber Reg. 1803; ftub. alte Geschichte 1804; febelt nach Preugen über, ale Mitbireftor ber erften Bant u. bei ber Seehandlung angestellt in Berlin; wenige Tage vor der Schlacht von Jena, Oft. 1806; flieht mit dem König nach Memel, verbindet sich in Königsberg innig mit Nicolovius; nach ber Schlacht von Friedland geht er nach Riga; wird nach bem Frieden Mitglied ber Immediatcommiffion ; fehrt nach Berlin gu= rud 1807; geht in Auftragen nach hamburg und holland, um unter Stein eine Anleihe zu negoziren, was miggluckt 1808 ff.: geht nach Samburg und Bolftein, nach Berlin und Ronigsberg, wird geheimer Staatsrath u. Sektionschef für bas Staatsschulbenzahlungswesen in Berlin 1809; erzwingt unter harbenberg feine Entlaffung u. wird hiftoriograph an Joh. v. Müllers Stelle Er tritt, ber Gelehrfamkeit zurückgegeben, mit ber Ab= handlung über die Amphiftponen auf 1810; halt an ber neuen Univ. Berlin Borlefungen über bie rom. Gefchichte 1810 ff., von der er 2 Bande verarbeitet 1811 ff., und lebt gang auf Literatur, Rirde und Gefittung gerrichtet 1812 ff.; tritt mit ber Befreiung Deutschlands in erneute polit. Thatigfeit; geht in's hanptquars tier nach Dresben u. reist mit nach Bohmen Sommer 1813; fehrt nach Berlin gurud Sept. 1813; unterhanbelt Gubfibiengeschäfte in Solland und befucht Golftein; geht wieber nach Berlin jurud u. unterrichtet ben Kroupringen in ber Finange u. Administrationswissenschaft 1814; sein Bater und seine Frau fterben 1815; er heirathet die Richte feiner Schwägerin Bensler; schreibt bas Leben seines Baters; geht als Gesanbter nach Rom 1816 und lebt bort ben Bliden und Mittheilungen seiner Freunde entruckt; nimmt Urlaub von feiner Gefanbtschaft; besucht Reapel und schließt mit De Serre Freundschaft; entbectt ben Blav. Merobaubes in St. Gallen, mablt Bonn ju feinem Wohnort 1823, und sest fich bort, nachdem er Berlin besucht und viel hausliches Unglud erfahren, von seiner Gefanbtschaft entlaffen, und freie Borlesungen über rom., griech., auch neuefte Geschichte haltend 1824; nimmt bie rom. Geschichte wieber vor, arbeitet fie um 1823 ff., ordnet feine Papiere, wie wir fle in ben "Lebensanfichten" jest befigen; ebirt bie fleinen bift. u. philol. Schriften 1828 ff.; auf's heftigste von ber Jul. Revolution erschüttert, geft. wenige Tage vor seiner Frau, zu Bonn den 2ten Jan. 1831. Umfaffender Gelehrter, Rritifer u. historifer; fein Styl burchbrungen von ber erfannten Bahrheit; Begrunber ber achten romifden Beschichte.

Deinrich von Rleift, geb. ben 10. Oft. 1776 ju Frankfurt an ber Ober; Junter bei ber Garbe ju Berlin 1791; macht als folder ben Feldung am Rhein mit 1793; nimmt als Lieutenant au Potsbam seinen Abschieb und ftub. in feiner Baterstabt 1799; schilt bort ben versuchten Selbstmord eines Freundes, tief erschuts tert, gemeine Feigheit und allergrößte Gunbe; fehrt nach Berlin gurud 1800 und wird eifriger Rantianer; erhalt ein Amt im Departement des Ministers Struensee, fühlt fich aber als Philosoph ungludlich darin, verläßt es und geht nach Paris, wo er eine Rant'sche Propaganda stiften will 1801; verläßt beschämt und verarmt Frankreich, und wohnt eine Zeit lang am Thunersee in ber Schweiz in poetischen Arbeiten; geht nach Weimar zu Wieland und arbeitet in beffen Sause und auf beffen Rath an bem Trauerspiel "die Familie Schroffenstein" 1802; geht mit einem charafters festen Freunde aufs neue in die Schweiz, bann nach Paris, wo er fich mit ihm entzweit und seine Papiere vernichtet; auf der heimfehr in Mainz 6 Monate lang tootlich frank, fehrt er nach Potsbam jurud, arbeitet im Finangtepartement; bort bie Bolfsgeschichte vom "Rohlhaas" und schreibt fie nieber; bichtet im preuß. Kriege "ben zerbrochenen Krug" und ben "Amphitryon" (nach Molière); vollendet "bie Familie Schroffenftein" 1803; nach

ber Schlacht bei Jena nach Königsberg gefüchtet, und nach ber Heimfehr von den Franzosen als verdächtig nach Jour bei Thalons transportirt, bald aber freigelassen 1807; lebt in Dresden, wo er sich mit Adam Müller befreundet; dichtet "die Penthesslea" 1808; nach Berlin zurückgekehrt "das Käthchen von Heilbronn" 1810, seine Erzählungen 1810 f., und sein reichstes Werk "den Brinzen von Homburg" 1809; entwirft den "Guiskard" und die "Hermannsschlacht" n. a., und erschießt sich mit seiner Freundin Abolyhine Sophie Henrike Bogel, die, an einem unheilbaren Uebel leidend, sich einen Dienst von ihm hatte zuschwören lassen, im Gehölz bei Potsdam den 21. Nov. 1811. (Dramendichter.) Uneiniges Gemüth, das weder in der Wirklichkeit noch in der Kunst Bernhigung sand. (Tieck.) Als Erzähler glänzend durch seste Beichnung der Gestalten, sichere Entwicklung der Gefühle und tressliche Darstellung.

Friedrich Christoph Schlosser, geb. ben 17. Nov. 1776 an Jever, vor bem 6ten Jahre vaterlos und von 12 Kinbern bas jungfte, auf bem Land und vom 10ten Jahr auf ber Schule an Bever erzogen, liest bis jum 15ten Jahr 3000 Bucher, wirft fich bann auf alte Sprachen, Mathematik u. neue Lit., ftubirt in Bottingen Theologie 1793 ff. und hort bei Spittler Geschichte, lernt bas meifte jurudgezogen für fich, namentl. Philof.; Canbibat im Balbed'ichen, nach Jever gurudgekehrt 1796; Ergieber beim Grafen von Bentint in Barel bis 1798; Sandlehrer in Othe marfen bei Aliona, nachbem ihm ber Pag nach Rugland verweigert worben; hat Duge, Philos. u. flaff. Lit. ju ftubiren; Sauslehrer bei einem reichen Frantf. Raufmann 1800; benütt die Biblioth., verfaßt einen aus ben Quellen geschöpften "Leitfaben ber Geschichte;" arbeitet die Schrift "Abalard und Dulcin" aus 1807; hierauf "Beza und Beter ber Martyr" 1809; wird Conrector in Jever 1808; fehrt als Lehrer am Gymn. nach Frankf. jurud 1809; entwirft seine "Geschichte ber bilberfturmenben Raifer" 1812; läßt fich burch unermegliche Lefture ine Innre ber Welt und Beit eins führen, unterrichtet jugl. in bem Saufe seines alten Principals und Freundes; wird burch Dalberg Prof. am Gomn. ju Franks furt 1812; giebt feine "Beltgeschichte" für Borlefungen beraus 1815 ff.; nach Auflosung ber Dalberg'schen Berrschaft und bes Symnastums ernennt ihn Senat und Burgerschaft jum Stadts bibliothefar 1814; er wirb Brof. in Beidelberg, als Wilfens Rachfolger 1817 u. erhalt ben Char. als Hofrath, Geh. Sofr. n. Weh.Rath nacheinander; giebt feine lebendige Wefchichte bes 18.

Jahrh. heraus 1823 und 1836 ff., seine "llebers. der Gesch. der alten Welt" 1826 ff., sein "histor. Archiv" mit A. Bercht 1830 ff. Lieser Forscher und intividualistrender lebendiger Darsteller.

Friedrich Baron de la Motte Fouqué, geb. ben 12. Febr. 1777 ju Brandenburg, Enfel des berühmten preuß. Generals Fouqué, macht neben Beinr. v. Rleift als Cavallerie = Lieutenant ben Rheinfeldzug mit 1792 f.; lebt fpater in Berlin im Junglinges bunbe von hitig, Barnhagen, Chamiffo, Neumann u. A. Erregt bie Aufmerksamkeit bes Bublikums burch feinen "Sigurb" 1809; bichtet unter Bielem "Eginhard und Emma" 1811, "Baterlaubische Schauspiele" 1811 f., bie "Unbine" 1812, Rovellen, "ben Bauberring" 1812; unb, nachbem er im Befreiungefriege gefochten, zu Mennhausen bei Rathenow lebend, "bie Korona" 1814, den "Thiobolf" 1815, und viele bramatische Dichtungen; sammelt seine hrischen Gebichte 1816 ff.; lebt als f. preuß. Major a. D., Ritter bes Johanniter Orbens und bes rothen Ablerorbens, ju Salle. - Einflugreich auf die Jugend seiner Zeit, vielbewundert, ungerecht bei Seite gefest, feit er ber eigenen Danier fich ju febr übers laffen. Einer ber phantaffes und erfindungereichften Romantiker.

Friedrich Ludwig Bührlen, geb. ben 10. Sept. 1777, ber erfts geborne Sohn eines bürgerl. Baters von zehn Kindern, in ber alten Reichsstabt aufgewachsen und von einem Mutterbruber gur Mathematif, von einem Batersbruber jur Mufif ermuntert, bes sucht das Ulmer Gymnaf. 20 Jahre lang, ftub. die Rechtswissen= schaft in Landshut u. Würzburg 1804 ff., befucht bas Fichtelgeb. und Jean Paul 1805, reist nach Wien 1806; praktizirt in Augsburg 1807 ff., wird Landgerichtsaffessor im Eichstädtischen 1809; in Söflingen bei Ulm 1810; Registrator bei versch. Dikasterien, zu Stutts gart, jul. bei ber Oberrechnungsfammer 1811 ff., mit bem Titel eines Cangleiraths 1836; zugleich bei ber Intenbantur bes f. Theaters mit berathenber Stimme angestellt 1841. Seine Erstlinge ersch. in ben "subbeutschen Wiscellen von Rehfues" 1812; er zeigt fich als feiner Beobachter bes innern und außern Lebens in ben "Lebens» anfichten" 1814, ben "Ansichten von hohern Dingen" 1829, versch. Reisebilbern, Erzählungen und einem Roman; Styl aus Mofer und Sothe fehr gludlich temperirt.

Wemens Brentano, geb. ben 9 Septbr. 1778 in Frankfurt am Main; erzogen in seiner Baterstadt; stub. zu Jena um 1796, unter dem Einstusse Göthe's und der Schlegel; Dr. ber Phil.; lebt amtlos abwechselnd in seiner Baterstadt, in Heidelberg, Wien und Berlin; tritt, pseudonym als "Maria" mit einem Bandchen

"Sobwi" 1801, die "luft. Musikanten" ein Singspiel 1803; bas Lukspiel "Ponce be Leon" 1804; heurathet Soph. Mereau 1805, verliert sie 1806; nimmt Antheil am Wunderhorn 1806 ff. und an der "Troft. Einsamkelt" sowie an Erzählungen und Dichtungen von Görres und Arnim 1807 ff; erneuert den "Goldsaden" 1809; tritt mit weitern Dichtungen auf, von welchen er die "Philister vor, in und nach der Geschichte" 1811 und "Schneeglocken" 1819 wieder angefauft und vertilgt haben soll. Dichtet "die Grünzdung Prags" 1817; Novellen und Märchen, darunter "die Wehzmätter" 1833; das neuste "Godel, Hinsel, Gadeleia" 1840 ff. Jur fath. Cous. übergetreten und in Ascese versenkt lebt er lang im Kloster zu Dülmen und beodachtet die dortige stigmatisirte Roune 1818 ff.; längere Zeit in Rom 1822 ff., neuerdings in München. Reicher, phantastisch bizarrer Geist, verschlendernder Styl.

Friedrich Ludwig Jahn, geboren im Jahre 1778 in Bommern, Sohn eines Predigers, find. ju Jena und halle; Mitglied des Angenbbunbes 1808; Lehrer ber Gymnaftit an ber Erziehungsanftalt bes Dr. Plamann in Berlin 1809; fcreibt fein "bentsches Boltsthum" 1810, und begründet die Turnfunft, (fcbriftlich mit Gifelen 1816); wird dadurch Bohlthater bes jungern Geschlechts und Mitars beiter an der Befreiung Deutschlands 1810 ff.; sammelt in Breslau Freiwillige und gieht als Bataillonsführer in ben beiligen Krieg 1814; vom Staat als Turnlehrer angestellt und befoldet 1815 ff.; halt in Berlin Berlefungen über bas bentiche Bolfethum 1817; wirb beargs wohnt; sein Turnplat geschlossen 1819; er selbst, wie er eben eine Professur in Greifswalde antreten will, ale Demagog nach Spanban, bann nach Ruftrin gebracht und por eine Immediatkommission geftellt, bis jur Entscheibung ale Feftungegefangener nach Colberg geididt 1820; bas f. D.Lanbesgericht in Breslau erfennt zweis jahrigen Feftungsarreft gegen ihn 13. Jan. 1824; bas von Frantfurt a. b. Ober reformirt biefes Urtheil und spricht ihn von aller frechen Demagogie frei 25. März 1825; unter einigen Städten wählen dürfend, sest er fich in Freiburg an der Unstrut 1825; last in ben "Denfniffen" über fich berichten 1836; verliert Biblis othet und Bapiere das. burch Brand 1838; barf unter Friedr. Wilh. IV. nach Berlin zurudfehren und erhalt fein Dienstehrenzeichen jurud 1841. Boll Thatteaft und Energie, bie im Style gur Ranier wird.

**Woam Heinrich von Müller,** Ritter von Nitterborf, geb. b. 30. Juni 1779 zu Berlin, ftub. zu Göttingen; wirb Referenbar

bei ber kurmark. Kammer zu Berlin, bereist Schweben und Danes mark; tritt zur kath. Conf. über zu Wien 1805; hält Vorlesungen über beutsche Wissenschaft und Literatur 1806; versucht in ber schwen Literatur Vermittlung zwischen ber alten und neuen Schnle 1807; schreibt über Staat, Staatskunst und Staatshaushaltung 1809—1812; wirkt als Tyroler Schühenhauptmann 1813 sf.; wird k. Reg. Rath u. Gen. Consul für Sachsen und lebt als solcher zu Leipzig; wird k. k. Postath und in den Altterstand erzhoben; nach Wien zurückberusen 1827; gest. das. den 17. Jan. 1829. Als Literat und Publicist seine eigne Straße gehend; geistvoller Styl.

Rarl Mitter, geb. b. 7. Aug. 1779 zu Queblinburg, nach bes Bas ters Tobe als bjährig mit seinem Lehrer Gutsmuthe nach Schnepfens thal gebracht; in halle jum Pabagogen ausgebilbet; Erzieher im Bethmann-Hollmeg'schen Hanse zu Frankfurt a. M. 1798; geht zu Pestalozzi 1809; mit 2 seiner Eleven nach Genf 1811; besucht Frankreich und Italien 1812 f., und führt seine jungen Freunde nach Göttingen 1814; Lehrer ber Geschichte am Gymn. zu Frankfurt 1819, außerord. Brof. ber Geographie zu Berlin 1820; von Lichtenstein ausgezeichnet, wirb er Schöpfer ber vergleichenben Erdfunde; fangt an, sein klaffisches Werk herauszugeben 1817 — 1822, 1833 ff.; schreibt auch die "Vorhalle curop. Wölkergeschichten" 1820, und viele Abhandlungen. Orb. Prof., zugleich Lehrer ber Statistif an der Kriegsschule u. s. w., unterrichtet den Prinzen Albrecht von Preußen und ben Kronpringen von Bayern in der Geographie. Unermegliche Gelehrfamkeit, zusammenfaffenber Geift, anschauliche Darftellung und conbensirender Styl.

bilipp Joseph von Rehfnes, geb. ben 2. Oct. 1779 zu Tüsbingen, Sohn eines Bürgermeisters bas., stud. im theol. Seminar zu Tübingen, bereist Italien 1801 ff.; hofrath und Bibliothefar bes Kronprinzen von Mürttemberg 1806—1814; beveist in bieser Zeit Spanien und Frankreich; durch muthige Zeit Schriften im J. 1813 bem Freiherrn vom Stein befannt geworden, wird er zum Generalgouvernement nach Coblenz gerusen 1814; Kreisdirestor in Bonn, und Civil. Verwalter eines franz. Departments 1815; thätig bei der Gründung der Univ. Bonn, Organis. Kommissär ders selben 1818; Curator 1819; Geh. Reg. Rath 1819, später Gehs. Ober. Reg. Rath; in den prensischen Abelsstand erhoben 1826; Ritter des R. A. D. 2. Kl. mit Stern 1837. Schreibt in seiner frühern Periode über Italien u. Spanien mit Geist und Sanstenntniß; tritt in späterem Alter ansnym mit einer Reihe ausges

zeichnetex Romane hervor: "Scipio Cicala," "bas Kastell von Gozzo," "bie neue Medea," 1831 sf.; nimmt seine Entlassung aus dem prensischen Staatsbienste, Mai 1842. Reiche Lebenserfahrung,

lebendige Darstellung, sicherer und klassischer Styl.

Wilhelm Martin Leberecht De Wette, geb ben 12. Jun. 1780 ju Ulla bei Weimar aus einer Prebigerfamilie, befucht bie Schulen von Buttftabt und feit 1796 von Beimar; unterrichtet ben berühmten Parlameuterebner Mounier und feinen Sohn, ben nachmal. Bair, ale Emigranten, und begleitet ben lettern in bie Schweiz und nach Grenoble; ftub. Theol. zu Jena 1799 ff.; liest als Privatbocent über bie Bücher Mofis 1805 ff.; wirb außerors benil. Prof. ber Philos. zu Beibelberg 1807, orb. ber Theol. bas. 1809; ju Berlin 1810, D. ber Theologie burch bie Fafultat zu Breslau 1811: erläutert bas A. T. in grundlichen Schriften 1806 ff.; überfest die Bibel mit Augusti 1809 ff.; stellt die Theol. fpftematisch bar, in die Philos. seines Freundes Fries eingehend 1815 ff.; ein Troftschreiben an Sands Mutter, nach Rogebues Ermordung, vom 31. Marg 1819, gieht am 30 August b. 3. feine Entlaffung aus preuffischen Diensten nach fich; ber acab. Senat verwendet fich für ihn und wird zurecht gewiesen; er selbst schlägt fein Quartalgehalt aus und geht in fein Baterland zurud; vollendet in Beimar seine "Sittenlehre" 1820; schreibt "Theobor, ober bes Zweiflers Weihe" 1821; wird jum Prebiger in Braunschweig gewählt, aber nicht bestätigt 1821; nach Basel auf den Lehrstuhl der Theol. berufen 1822, schreibt den "Heinrich Meldthal" 1829; giebt Predigten und gelehrte Schriften heraus 1827 ff., lebt zu Basel. Bielseitig gebildeter Theolog der ra= tionalistischen Schule; blühender und oft begeisterter Styl.

Betthilf Beinrich von Schubert, geb. b. 26. April 1780 zu hohenstein in Sachsen, Sohn eines Predigers, erzogen auf der Schule zu Greiz und dem Gymn. zu Weimar, wo ihn Herder in's Haus aufnimmt; stud. die Theol. in Leipzig 1800; die Naturphilosophie bei Schelling wider des Vaters Willen 1801; wird D. der Med. 1803; heirathet aus Neigung und praktizirt zu Altenburg 1803 ff.; schreibt einen Roman 1804; geht nach Freiberg und erwirdt Werners Liebe 1805; zieht nach Dresden zu seinen Freunden Köthe u. Wegel 1807; aus den Vorlesungen, die er dort hält, erwachsen "die Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften" 1808; die "Ahndungen einer allg. Geschichte des Lebens" 1806 (n. 1820) bleiben unvollendet; Direktor des Reallnstituts in Nürnsberg 1809; schreibt die "Symbolik des Traums" 1814: "Altes

nnb Renes aus dem Gebiet der innern Seelenkunde" 1816 ff.; "Handbuch der Naturgeschichte" 1816 ff.; nach dem Tode seiner Gattin, deren Nichte er heirathet, entscheiden sich seine relig. Anssichten fürs positive Christenthum; er wird Prinzenlehrer in Schwesein 1816; Pros. der Naturwissenschaften in Erlaugen 1819; schreibt über "die Urwelt und die Firsterne" 1822; "Lehrbuch der Natursgeschichte" 1823; wird Pros. in München 1826; mit Hofr., dann Geh. Hofr. Charafter; Ritter des bapr. Civ. Berd. Ordens; giebt sein "Wanderbüchlein" 1823, seine "Reise ins südl. Frankreich und Italien" 1827 ss., heraus; seine "Geschichte der Seele" 1830; pilgert mit seiner Frau in den Orient, 1836 s., und schildert diese Reise 1837 s.; verössentlicht 2 Bände Erzählungen 1840 s.; lebt in München. Gemüthvoller Naturphilosoph, wendet seinen Geist und Tiessun dem Christenthum zu. Der Styl oft geheims nißtrunken.

# A. W. von Schlegel.

# I. Raphael's Madonna del Sifto.

(1798.)

(Fragment eines Gefprache.)

Baller. Bon bem Raphael wollen Sie schweigen, vor bem ich Sie boch Stunden lang stehen fah?

Louise. Gben beswegen, Lieber, benn ber Mund fließt bei mir nicht allemal von dem über, bessen das Herz voll ist. Ich habe mir nicht getraut, etwas darüber aufzuschreiben, und doch ist mir nicht bange darum, daß ich nicht einen tressenden Abbruck davon mit mir hinwegnehmen sollte. Aber wie soll man der Sprache mächtig werden, um das Höchste des Ausbruckes wiederzugeben? Das wirft so unmittelbar und geht gleich vom Auge in die Seele, man kommt nicht auf Worte dabei, man hat keine nöthig, um zu erkennen, was in unzweiselhafter Klarheit daskehe, und gar nicht anders als es ist, genommen werden kann.

Reinhold. Enblich wird doch einmal die Unzulänglich- feit ber Sprace eingestanden.

Baller. Wirft nicht hier ein wenig die Schen vor dem geseierten Ramen bei Ihnen, daß Sie einige Umstände machen, und sicht so getrost mittheilen, wie ein Mensch doch über alles thun darf, wovon er bekennt, baß es ihm lieb ist?

Louise. Es kann seyn, und ich habe schon gewünscht, überall nicht zu wissen, dieses Bild sep von Raphael, obwohl ich es doch bald hätte errathen muffen. In der Reihe der and dern Gemälde habe ich es niemals gesehen, weil es immer unten

- 3m Texte fieht: verbient, was feinen Ginn giebt.

für die Shüler auf der Staffelei stand: aber wie es sich schon durch die einfache Zusammensetzung der drei großen Figuren unzterscheiden müßte für den ersten Blick! In beiden Salen ist nichts ähnliches und unter dem Vortrefflichen nichts verständlicheres, selbst für das ganz unkünstlerische Gemüth. Vieles will doch mit einem geübten Sinne gesaßt sehn, der sich in den Sinn des Malers oder der Malerei überhaupt zu versetzen weiß; aber hier trifft eben das erste und letzte zusammen.

Reinhold. Das gebe ich Ihnen zu, wo nicht für Raphael überhaupt, doch für dieses Bild von ihm.

Louise. Liegt es nicht barin, daß die Gestalten so einzeln dasstehen, jede für sich geltend? Das Auge ruht dazwischen aus, und hat nichts zu sondern, nichts willführlich angenommenes sich klar zu machen. Und doch sind sie innig verbunden, selbst für den ersten augenblicklichen Eindruck: denn, sagt! wer würde sich nicht gern neben diesen Knieenden vor der hohen Jungfrau niederwerfen?

Reinhold. Fahren Sie nur fort, Louise; in der Besgeisterung vereinigen wir uns gern mit Ihnen, es kann sie boch ein jeder nach seiner Weise haben.

Louise. Eine Göttin kann ich die Maria nicht nennen. Das Kind, das sie trägt, ist ein Gott: denn so hat noch niemals ein Kind ausgesehen. Sie hingegen ist nur das höchste von menschlicher Bildung, und nimmt ihre Verklärung daher, daß sie den Sohn so still, so ohne sichtbare Regung von Entzüden oder Selbstgefühl aus ihren Armen hält, ohne Stolz und ohne Demuth. Es ist auch nichts ätherisches an ihr, alles gezbiegen und körperlich. Sie wandelt nicht unter uns, doch tritt sie schreitend auf die Wolken, und schwebt nicht in der Glorie, in die sich ihre große Gestalt hinzeichnet. Der Kopf ganz gezrade aus, und eben so die Blicke. Das Oval des Gesichtes ist oben ziemlich breit, die braumen Augen weit aus einander, die Stirn klein, das Haar schlicht gescheitelt, — aber nein! ich kann das nicht einzeln und physsognomisch deuten.

Baller. Sie sollen auch nicht; sagen Sie, was Ihnen einfällt.

Louise. Das scheint mir vortrefflich, daß man fle oben nicht ganz im Freien fieht: ber Schleier, ber über ihren Kopf geht, und einen Bogen zu ihrer Linken macht, wo er an der hüfte aufgenommen ift, bient ihr gleichsam zur Blende.

Reinhold. Der äußere Umriß wird dadurch an dieser Seite sehr einfach; an der andern tritt zwar der Ropf der Jungsfrau und daneben des Kindes unmittelbar aus dem weißen Grunde hervor, weiter hinunter aber geht das Gewand längs der ganzen Gestalt mit einem einzigen Schwunge bis auf die Knöchel der Füße.

Louise. Der umgebende Schleier stimmt auch mit der Bescheidenheit der Jungfrau überein. Die Kleidung verbirgt alles an ihr außer das Haupt, den Hals, die Hände und Füße; aber sie läst sich von dem herrlichen Körper nicht trennen, der, obgleich bedeckt, sichtbar bleibt, besonders von den Schultern dis zur Mitte des Leibes, wo das rothe Kleid sest anschließt. Dann fängt der blaue Rock oder Mantel unter dem bräunlichen Schleier an, dis, wo er sich an den Füßen aus einander schlägt und eine sliegende Falte nach der linken Seite wirst, das rothe Gewand wieder zum Vorschein kommt.

Baller. Ich zeichne Ihnen in Gebanken nach, aber wenn ich es nicht selbst gesehen hatte, wurde es mir boch schwer werben.

Louise. Lassen Sie nur! Genug, wenn es Sie erinnert. Ich sinde es oft erst in der Erinnerung, was denn eigentlich die Wirkung hervorbringt. Sehen Sie, selbst daß die blossen Füße auf die Wolken treten, und kein Gewand sie versteckt, ist nicht umsonst: man sieht die Gestalt bestimmter und sie ersseint menschlicher.

Baller. Rach meinem Gefühl auch majestätischer.

Louise. Ja, eben weil es eine so reine Erscheinung ift, Die nicht Menschen mit bem, mas nach ihrer Meinung Chrfurcht fobert, ausgeschmuckt haben, sonbern bie in ihrer eigenen Natur

dasteht. Denken Sie nun, wie groß fie bas Kind auf dem Schleier trägt, fo bag es oberhalb frei bleibt und nur bie Enben unter ihm zusammen genommen find. Sie faßt mit ber Rechten unter beffen rechten Arm, bie Linke unterftugt bas rechte Bein, bas über bas andere himber geschlagen ift und an welches bie Linke bes Rindes greift, nicht spielend wie Rinder thun, sondern in ber Ruhe, welche vollbracht hat. Es figt nach vorn ge= wendet und scheint nichts zu wollen, aber was es einst wird wollen können, ist unermeßlich, ober vielmehr was es gewollt hat: benn alles ift bereits geschehen, und es zeigt fich nur auf bem Arm ber Mutter ber Erbe wieber, wie es fie zuerft betrat. Die Formen find bie eines Rindes, ber Ropf von breiter Runbung, die Glieber ftark und voll, nicht von garter Gattung, aber Auge und Mund beherrschen bie Welt. Der Mund ift besonders ernft, fehr geschweift, beibe Enben ber Lippen ziehen fich herunter. Diefer fremde Bug an einem Kinde giebt ibm ben unbegreiflich hoben Ausbruck, glaube ich. Co auch bas turze Saar, bas emporstrebend ben Ropf umgiebt. Die Augen scheinen zwei unbewegliche Sterne, fle liegen tief; die Stirn ift voll Rachbenken. Und boch fann man nicht fagen, biefer Rnabe ift fon ein Mann. Es ift feine Ueberreife, aber lebermenfolichfeit. Denn so weit fich bas Gottliche in kindischer Gulle offenbaren tann, ift es hier geschehn, und ich fann mir ben Manu zu biefem Rinbe nicht einmal benten.

Waller. Ift das auch einer von Ihren Grunden, warum Sie einen Christustopf für unmöglich halten?

Louise. Ja, ich gestehe Ihnen, ich sehe ben Erlöser ber Welt am liebsten als Kind. Das Geheimniß ber Vermischung beiber Naturen scheint mir in bem wunderbaren Geheimniß ber Kindheit überhaupt am besten gelöset, die so gränzenlos in ihrem Wesen wie begränzt ist.

Baller. Saft möchte ich Ihrer Meinung werben.

Louise. Mun nehmt einmal die Mutter und das Rind zusammen. Welch ein erhabenes Dasepn, und ganz allein burch bas bloße Dasen, ohne Prunt und Nebenwert! Man möchte sagen, auch ohne Beleuchtung: ein geschlossenes Hellbunkel ift wenigstens nicht ba, keine Magie ber Erscheinung.

Reinhold. Es ift aber boch in ben fraftigsten Farben und gang in Raphaels herrlichfter Weise gemalt.

Louise. Dagegen ging meine Bemerkung eigentlich nicht. Rüßte das Bild nicht beinahe ohne Kolorit bestehen können? Birklich ist dieses so, daß ich es nicht anders wünschen mag. Iche das bräunliche daran und den Rost der Zeit. —

Reinhold. Ober ben Weihrauchbampf ber Monche zu Biacenza.

Louise. Sep's was es wolle, ich laffe mir selbst die violetten Tinten an dem Kinde gefallen, und möchte an der Jungfrau nichts zarter haben, als es ist. Denn worin bei ihr die wahre Zartheit liegt, das ist die Reinheit und Keuschheit ihrer Züge und ihrer Haltung des Körpers; die blühende Jugend. die gleichsam nur dadurch gereift erscheint, daß sie für ewig sestgehalten wurde, und dieses dringt eben in der ganz irdischen hülle noch näher an das Herz.

Reinhold. Sie wollen einmal nichts anbers haben, als es Maphael gemacht hat, felbft wenn es noch vollfommner fenn konnte.

Louise. Ist es nicht genug, wenn etwas so vollsommen ift, daß man es bis zu diesem Grade lieben muß? Wenigstens können Sie mir die Schwachheit gestatten. Aber stören Sie mich nicht. Ich wollte sagen, daß eine solche Gegenwart doch gar nichts als sich selber bedarf, daß die bloße Gestalt hinreicht, um die ganze Seele zu erfüllen. Die mütterliche Liebe ist nicht einmal ausgebrückt, um uns zu gewinnen. Maria hält das Kind nicht liebkosend, das Kind weiß nichts von seiner Nutter. Die Mutter ist da um es zu tragen, Gott hat es ihr in die Arme gegeben, in diesem heiligen Dienste erscheint sie vor der andetenden Welt, so groß wie sie ihn im Himmel verwaltet, von wannen sie wieder herabgekommen ist. Sie ist ohne Leidenschaft, und ihr klares Auge heißt auch die Leidenschaft schweigen.

Wie ich hinaufgestiegen bin, um ihr nahe ins Antlit zu schauen, kann ich nicht laugnen, es ist ein sanfter Schauer über mich gekommen, und meine Augen find naß geworben.

Waller. Ihre Bewunderung geht in gläubige Schwär= merei über.

Louise. Wie dann und wann bei den Götterbildern der Alten. Es ist keine Gefahr dabei, wenn Raphael der Hierophant ist. Sagen Sie, Reinhold, ist nicht das ganze Bild wie ein Tempel gebaut? Die beiden Figuren, welche rechts und links knieen, machen mit dem Schwunge der mittleren eine recht archietektonische Symmetrie.

Reinhold. Sie nehmen fich wirklich in einiger Entfernung wie zwei Dreiede aus, die ein schmales Oval zwischen sich tragen. Sie find vor der Jungfrau einander so nahe gegenüber, daß ihr Gewand fie eben zu berühren scheint. Die Köpfe fteben ungefähr ber Mitte ber Sauptgeftalt gleich. Die brei Figuren zusammen bilben wieber ein größeres Dreied, welchem oben ein von beiben Seiten schräg weggezogener grüner Bor-Alle biese Berhältniffe merben burch bie hang parallel läuft. hart von einander abgeschnittenen Farben noch auffallender ge= macht. Am harteften fteht das bunkelblaue Gewand ber Dabonna auf bem gang weißen Grunbe, ber nur gegen seine außere Granze zu, wo die Engelsköpfe ber Glorie kaum fichtbar angebeutet find, blaulich wird; ber schwere goldgewirkte Mantel bes beiligen Sixtus und ber graue Rock ber Barbara, mit ihrer übrigen ziemlich bunten Tracht, zeichnen fich boch weniger ftark aus. Die beiben Beiligen finken tiefer in die Wolken, und heben baburch die Jungfrau; auch ber Schatten unter ihren Füßen trägt zu ihrer hohen Leichtigkeit bei.

Louise. Wiffen Sie, wie mir überhaupt die zweiknieenben Figuren vorkommen? Wie die mannliche und weibliche Anracht, und wieder wie die äktere und die jugendliche. Der gute alte Mann zur Rechten der Jungfrau hebt sein Haupt voll Zutrauen zu ihr in die Höhe, während er seine Linke betheuernd auf die Bruft legt, und die Rechte zum Bilbe herausstreckt, wie um auf etwas zu beuten.

Reinhold. Und diese Hände sind vortresslich gezeichnet. Louise. Die junge Heilige, die so innig und anmuthig die Hände auf der Bruft zusammenfaltet, wendet ihr Gesicht mit gesenktem Blick von der Madonna weg, nach ihrer vordern Schulter herum. Sie ist zu schücktern, um hinauszuschauen, zu demüthig und auch mehr mit sich selbst beschäftigt. Der Alte ist kühner als Mann und als Greis: wohin sein Sinn steht, dahin blickt sein Auge; auch scheint er für andere und nicht sur sich selbst zu bitten. Das Mädchen slieht in ihr Inneres zurück und betet um das eigene Seelenheil. Sie hat ein sehr liebliches Köpschen, recht dazu gemacht, fromme Wünsche und liebende Ergebenheit auszudrücken.

Reinhold. Doch ift sie nicht bas Borzüglichste auf bem Bilbe.

Louise. Eins muß ja wohl zurücktehen, obwohl ich es nicht gewahr werbe und nicht wissen will. Lieber lassen Sie mich von den himmlischen Kindern sprechen, die halb über den unteren Rand des Bildes hervorragen. Seht, das ist nun die kindliche und die englische Andacht. Sie beten nicht, weil Kinder und Engel nm nichts zu bitten haben: sie betrachten nur in ihrem wonnevollen unschuldigen Sinn. Der älteste wieder anders wie der jüngere. Er schaut über sich zu der Jungfrau und ihrem Sohne, den einen Finger über den Mund gelegt; ein Strahl von oben fällt in sein süses trunkenes Auge, man sieht ihn darin funkeln, er empsindet die Herrlichkeit schon, welche der Kleine kindlich anstaunet, der mit seinen runden Wangen auf beiden Aermchen ausliegt.

Waller. Ia, liebe Freundin, es giebt viele Engel, die geistiger noch und geistlicher, und, wenn Sie wollen, weit mehr Engel sind: aber so irdisch und hinmlisch zugleich sind mir noch keine vorgekommen.

Louise. Es ift wahr, sie sind Kinder der Erde in bunten Sonab, dentsche Prosa. II.

Flügelchen. Sie haben einen eigentlichen Charakter, worüber die Söhne des himmels hinweg sind. Der Größere ist sanster und männlicher, die Locken liegen ihm auch weicher und ordent- licher an; dem Kleinen sträubt sich das haar so trotig um das volle Gesichtchen. Man kann sie nicht ohne Verlangen ansehen, aber dann leitet der älteste mit seinem sinnigen Blick den meisnigen doch wieder in die Höhe; heiterer nur, denn alles, was kindlich ist, erheitert ja die Seele.

#### II. Die Aufflarung.

(1802.)

Wenn die Aufklarung wirklich leiftet, was fie verspricht, fo ware es unftreitig eine herrliche Bequemlichkeit, etwas zu haben, womit man alle möglichen Dinge beleuchten könnte, und ficher mare, immer bas rechte an ihnen zu feben. Auch haben fic bie Aufklärer nicht übel bedacht, da fie die Benennung ihres Geschäfts vom Lichte entlehnten, Dieser fast anbetungewürdigen Seele ber Natur, bem schönsten Symbol ber göttlichen Allgegenwart und Allwissenheit. Es fragt sich aber, ob es die reine Freude am Licht, oder ohne Bild, das unbedingte Intereffe für Wahrheit ift, was fie zu so eifrigen Predigern ber Aufklärung macht, oder ob sie bas Licht nur beswegen schätzen, weil man dabei bequemlich sehen, und allerlei nothwendige Verrichtungen vornehmen kann. Es scheint wohl bas Lette, benn unbedingte Liebe zur Wahrheit erzeugt unfehlbar Philosophie: benn wenn man mit gründlichem Ernft bie menschlichen Dinge erwägt, so wird man durch die Wahrnehmung von der Unzuverläßigkeit so vieler Annahmen, die im gemeinen Leben als ausgemacht gelten, immer weiter gurud und hinaufwarts zu ben letten Grunben bes menschlichen Wiffens geführt werben, welches ber Anfang der Philosophie ist. Die Aufklärung will nun zwar eine Art von Popularphilosophie vorstellen, aber keinesmeges wiffenschaft=

lich und abstraft ober richtiger ausgebrückt (benn bas lette Wort foreibt fic mohl hauptfächlich von ber analytischen Philosophie ber) speculativ sehn, weil fie barüber die allgemeine Berftanb= lichkeit einbugen wurde, die fie von ihren Lehren verlangt und Ferner empfiehlt fie freilich bas Vorschen und 3mei= rühmt. feln, aber nur bis auf einen gewiffen Grab, über welchen binaus fie es wieder als eine Thorheit und Berirrung bes Geiftes anfieht, welcher zu fleuern fle eben eingeset worben fen. geht ber unintereffirte Bahrheitsforscher feinen Beg fort, unbefummert, bei welchen Resultaten er enblich anlangen wird; ihm ift mit Aufopferung aller perfonlichen Reigungen bie Wahrbeit immer lieb und recht, wie sie fich ihm auch ben befferer Erfenntniß bestimmen moge. Die Aufklarung bezeugt bingegen eine gartliche Besorgniß um bas, was fie zum Wohl ber Mensch= heit rechnet, fie bestellt gern bie Resultate ber Untersuchung im voraus, bamit ja nichts zerftorenbes und gefährliches, nichts allzutubues ober bem Disbrauch unterworfenes gum Borfdein tomme.

Da fie folglich überall auf halbem Wege ftehen bleibt, bie Bahrheit an fich aber burchaus nur zu einem unbedingten Streben anregen kann, so muß es wohl etwas anders febn, was fie von der Wahrheit will, mit einem Worte Brauchbarkeit Dier zeigt fich nun schon bie ganze verund Ann endbarkeit. fehrte Denfart, bas an fich Gute, (wovon bas Wahre ein Theil, Nütlich ist bas= eine Seite ift) bem Ruglichen unterzuordnen. jenige, was auf Beförderung bes körperlichen Wohls abzielt. Ber nun bas Nügliche als bas Oberfte fest, ber muß einsehen, baß es bamit zulest auf finnlichen Genuß hinausläuft, und bei einiger Rlarheit und Consequenz fich zu bem craffesten Cpicureismus, gur Bergotterung bes Bergnugens betennen. wollen die Aufgeklärten aber wieber nicht, sondern fie find zu der vollendeten Absurbibat gelangt, ein Rügliches an fich zu constituiren, welches nicht bas blos Angenehme fenn foll, und auch nicht bas Gute an fich ift, wofür fie es jeboch ausgeben möchten Somit haben fie alle Dinge auf ben Ropf gestellt, indem fie bie Vernunft ben Sinnen dienstbar machen; die Sinne hinwiederum sollen nach ihrer Absicht nicht finnlich, sondern vernünftig seyn.

Wie ich nun burch bas bisherige beutlich genug gemacht zu haben glaube, daß es das ökonomische Prinzip ift, welches bie Aufflärer leitet, so ist es auch die nur zu irdischen Verrichtungen taugliche Fähigkeit bes Beiftes, ber in lauter Endlichkeiten befangene Berftand, ben fie babei in's Werk gefest, und fich bamit an die höchsten Aufgaben ber Vernunft gewagt haben. Ein beschränkter, endlicher Zweck läßt sich ganz burchschauen, und so foll ihnen auch bas menschliche Dasenn und die Welt rein wie ein Rechenexempel aufgeben. Sie verfolgen babei als Unaufgeklärtheit die ursprüngliche Irrationalität, die ihnen überall im Wege ift, benn fie wiffen und ahnden es nicht, bag jede Erfceinung bas Quabrat ober ber Cubus einer nur burch Annaherung zu findenden nie rein in Bahlen auszudrudenben Burgel ift. Bei dieser Unphilosophie liegt eine ungeheure Anmagung in ihrem Unternehmen. Der Text aller Predigten über die Aufflarung ift in ber That eine lächerliche Barodie auf die Worte ber Schöpfungsgeschichte, welche lautet: Cajus ober Sempronius, ober dieses und jenes hohe Landescollegium, sprach: es werbe Licht, und es ward Licht; und nach ber üblichen Abtheilungsart von Predigten wird bann gehandelt, erstlich wie es bishero finster gewesen, und zweitens, wie es nunmehro hell werben solle. — Ihr wollet erleuchten? Gut; bas Licht ift eine Gabe bes himmels: wo find die Proben eurer himmlischen Senbung? Das Licht ift vermöge seiner Natur zuvörberft felbft hell, und bann erleuchtet es bie übrigen Dinge. Eben fo verhalt es fic mit bem, was im menfolicen Gemuthe einzig ben Namen bes Lichts verbienen fann: Die Ibeen, welche in ber inneren Anschauung unmittelbar Ueberzeugung ihrer Nothwenbigkeit und ewigen Gultigkeit mit fich führen, und bemnachft auch bie außerlichen Erfcheinungen in ihr wahres Berhaltniß unter einander und gegen jene seten. Die Menschen, welche solche geistige Intuition mit ungewöhnlicher Energie und Rlar=

beit in fich hatten, find von Beit zu Beit bie mahren Erleuchter und Aufflarer der Welt gewesen; aber folch ein innres Licht verwerft ihr als Schwärmeret und Wahnsim. Ihr bekennt bamit, baß ihr bas eurige erft außerlich anzunden mußt, und sonach wird es in Rerzen und Lampen bestehen, die wohl bei haus= liden Geschäften bienen mogen, bie ihr aber feineswegs unter freien himmel hinaustragen solltet, wie ihr boch thut. entweber ift es Sag, so verschwindet ber Schein eures gampchens ganz und gar, und wird lächerlich; ober es ift Nacht, so leuchten bie Gestirne genugsam, und ben Ungewittern und Sturmen, welche diese verdunkeln, werden auch eure schwachen fterblichen Auch unser Gemuth theilt sich Lichterden nicht widerfteben. wie die außere Welt zwischen Licht und Dunkel, und ber Wechsel von Tag und Nacht ift ein sehr treffendes Bild unsers geistigen Dafenus. Der Sonnenschein ift bie Bernunft, als Sittlichkeit auf bas thatige Leben angewandt, wo wir an bie Bedingungen ber Wirklichkeit gebunden find. Die Nacht aber umhullt biefe mit einem wohlthätigen Schleier, und eröffnet uns bagegen burch die Gestirne die Aussicht in die Räume der Möglichkeit; sie ift Einige Dichter haben ben gestirnten die Zeit ber Traume. himmel so vorgestellt, als ob bie Sonne nach Enbigung ihrer Laufbahn in alle jene unzähligen leuchtenden Funken zerftöbe; dies ift ein vortreffliches Bild für das Verhältniß der Vernunft und Phantafie: in ben verlorensten Ahnbungen diefer ift noch Bernunft; beibe find gleich ichaffend und allmächtig und ob fie fic wohl unendlich entgegengesett icheinen, indem bie Bernunft unbedingt auf Einheit bringt, die Phantasie in grenzenloser Mannichfaltigkeit ihr Spiel treibt, find sie boch die gemeinschaftlice Grundfraft unfers Wesens. Was icon in ben alten Rosmogonieen gelehrt warb, bag bie Nacht bie Mutter aller Dinge fen, dies erneuert fich in bem Leben eines jeben Menschen: aus" dem ursprünglichen Chaos gestaltet sich ihm burch Liebe und Daß, burch Sympathie und Antipathie bie Welt. Chen auf dem Dunkel, worein sich die Wurzel unsers Daseyns verliert,

auf bem unauflöslichen Gebeimniß beruht ber Bauber bes Lebens, dieß ist die Seele aller Poeste. Die Aufklärung nun, welche gar keine Chrerbietung vor bem Dunkel hat, ift folglich bie entfoiebenfte Gegnerin jener, und thut ihr allen möglichen Ab-Man beobachte einmal die Art, wie Kinder die Sprace erlernen, wie fie ba in guter Buversicht fich ins Unverständliche hinein begeben; wenn fie auf Berständlichkeit warten wollten, fo wurden fle niemals anfangen zu sprechen. Man kann aber bemerken, daß die Worte gang magisch auf sie wirken, wie Formeln, mit benen man etwas herbei und wegbannen faun, baber bie uneigentlichften und frembesten Rebensarten, welche fie unmöglich in ihre Bestandtheile auflösen können, ihnen unmittel= bar einleuchten und beruhigende Rraft mit fich führen. wegen kommt auch nichts barauf an, bag fie bie Metapher eber erfahren als ben eigentlichen Ausbruck, bas Bufammengefette und Abgeleitete eber als das Einfache und Ursprüngliche, und dabei alles fragmentarisch und chaotisch. Ja, wenn es möglich mare, ihnen bie Sprace burch einen methobischen Unterricht beizubringen, nach ben Claffen ber Wörter, ber Ableitung, Busammensetzung, ferner nach ben Formen ber Biegung und ben Regeln ber Verknüpfung, endlich nach ber Uebertragung vom Eigentlichen auf's Bildliche, so murbe ihnen bie Sprace lebenslang nur ein außerliches Werkzeug bleiben, eine Chiffernfammlung, aus a + b, x, und anbern folden algebraischen Beichen bestehend. Dag sie und etwas mahrhaft Innerliches ift, wodurch wir unser Gemuth offenbaren, und auch in anbern gleiche Wirtungen hervorzurufen hoffen, verdanken wir bloß jener anfanglichen Einprägung gleichsam burd eine Reihe von Machtsprüchen. Die kindliche Ansicht ber Sprache, bie fich so gang an ben Laut bangt, ift ber poetischen am nächften, wie icon ber Gebrauch bes Sylbenmaßes in der Poeste beweist. — Die erwachsenen Menschen, selbst bie ausgezeichnetsten Geister unter ihnen find im Berhaltniß zum Universum immer noch folden Kinbern zu vergleichen; die Natur spricht ihnen als Mutter und Amme ihre ewigen Sesehe in der Bilblickseit der Erscheinungen vor, die sie dann unvollsommen nachlallen, mit verworrnem Berständnis, aber entschiednem Sesühl. Wie eine methodische Erlernung die Sprace entzaubern würde, so ein Unterricht über das Leben und die Welt, wie ihn die Aufklärer schon von der Pädagogik an bezwecken, nothwendig beides, wenn nicht die mächtigere Natur ihre Bemühungen vereitelte. Es ist gar leicht, etwas Borurtheil und Aberglauben zu schelten; mehr aber hat es auf sich, solche Reinungen in ihrem Zusammenhange zu begreifen, und ihre nothwendige Gründung in Anlagen der menschlichen Natur und auf gewissen Stufen der Entwickelung einzusehen. Diese Meisungen haben sich ost selbst misverstanden, da sie sich auf angebliche einzelne Ersahrungen beriefen: allein dem Philosophen kommt es zu, sie besser zu verstehen, ihre wahren Quellen zu sinden und die in ihnen zuweilen sehr grob materialisitet Idee zu erkennen.

Raturlich hat fich die Aufklarung auch in die Moral ge= mifcht, und barin großes Unheil angerichtet. Nach ihrer ökonomifchen Richtung gab fie alle Tugenben, bie fich nicht ber Brauchbarteit für irbifche Angelegenheiten fügen wollten, für Ueberfpannung und Schwärmerei aus. Dhne irgend eine Ausnahme für befondre Raturen gelten zu laffen, follten alle gleichermaßen in bas Jod gewiffer burgerlicher Pflichten gefpannt werben, in bas Gewerbs = und Amts = und bann bas Familienleben, und zwar nicht aus Patriotismus und Liebe, sonbern um ben Ader bes Staats mie Zugvieh zu pflügen und die Bevölkerung zu befordern. Da die achte sittliche Schätzung durchaus auf die Reinheit ber Motive geht, unt nicht auf ben Erfolg, fo fragten fle vielmehr immer: mas kommt dabei heraus? Die Ausübung ber Tugenden sollte als nuglich auf alle Weise befördert werben, wurde fie auch burch frembe Motive unterftust, und so erfanben Die Aufklarer bie faubere Glückfeligkeitelehre, nach welcher fie ben Menschen einrebeten, die Moral heische nichts von ihnen als ihren wahren Bortheil, und burch Erfüllung ber Pflichten werbe auch ihr irbisches Wohl unfehlbar berathen: eine Ermagung, bie, menn fie ins Spiel kommit, berfelben allen Werth nimmt. — Die Ehre, biese uns wenigstens in Ueberreften angestammte große Idee aus bem Mittelalter, an beffen glanzenben Bervorbringungen im Leben wie in ber Poefte fie ben entscheis benoften Antheil hatte, indem fie die ritterliche Sapferkeit und Liebe bilbete, ift von den Aufklärern besonders schnöbe, als eine abgeschmackte Chimare behandelt worben, natürlich wegen ber Unnüglichkeit, und weil hier das mit bem eignen Bortheil auf feine Weise paffen will. Die Chre ist gleichsam eine roman= tifirte Sittlichkeit; hierin liegt es schon, warum die Alten sie in diesem Sinne nicht kannten, was ich auch baraus einzwehen glaube, daß bei ben Alten Religion und Moral mehr getrennt war; ba nun bas Chriftenthum bas gesammte Thun bes Menschen in Anspruch nahm, so rettete fic bas Gefühl von ber Gelbstftanbigkeit bes fittlichen Strebens babin, und erfand neben ber religiöfen Moral eine noch von ihr unabhängige weltliche. ritterlichen Grundsätze ber Ehre werben also auch so lange nicht wegfallen können, als bas Christenthum einen so bebeutenben Einfluß auf unfre Sittenlehre hat, als es bisher ungeachtet feines Verfalls noch immer ausgeübt. — Aber so nach ben Duellen zu fragen, findet ber Aufflarer überfluffig, sonbern schreitet mit feinem ökonomischen Berftanbe gleich zur Berurtheilung.

Die aufgeklärte Theologie besteht zuvörderst in der Foderung vollkommner Begreiflichkest der Religion, also in der Verwerfung aller Geheimnisse und Mysterien; wo sie sich in einer geoffenbarten Religion sinden, die man zum Scheine noch will gelten lassen, werden sie wegerklärt. Das Unvernünstige in dem Bestreben, alles auf Verständlichkeit zurückzusühren, tritt hier im vollsten Maaße ein, denn der Mensch, der ganz aus Widersprücken zusammengewebt ist, kann sich nicht mit seiner Betrachtung in das Unssichtbare und Ewige vertiesen, ohne sich in einen Abgrund der Geheimnisse zu stürzen. Ferner wird in dieser Theologie die Phantasse als das Organ der Religion, und die Nothwendigkeit, dem Unendlichen eine sinnbildliche, so

viel möglich individualifirende Darftellung zu geben, verkannt. Da es fich nun in allen Religionen ereignet, daß ber innere Gottesdienft über ben außeren Ceremonien, Die als Beichen Deffelben ursprünglich eingesetzt waren, ganglich verloren geht, baß bie Gulle fur bas Wesen genommen wird, so hat bie Aufflarung in ihrer Polemit hiegegen gewiffermagen Recht. Ber beißt fie aber bie Ibee, welche einem Gottesbienfte zum Grunde liegt, nicht beffer faffen, ale feine grobfinnlichen Bekenner? Um ihren Ramen zu verdienen, sollte fle vielmehr das gleichsam ver= Reinerte und entfeelte Symbol wieber zu beseelen wiffen. Aber fie will eine pur vernünftige Religion, ohne Mythologie, ohne Bilber und ohne Gebrauche. Man fieht leicht ein, bag bies tobt= lich für die Poeste ift, welche einzig auf dieser Seite ihre Berührungspunkte mit ber Religion hat. Go wird auch gegen ben Anthropomorphismus geeifert, und die Bibel, die von einem Ende bis zum andern Gott unter menschlichen Bilbern barftellt, kommt dabei freilich schlecht weg. Sobald ber Mensch fich aber in eine perfonliche Beziehung mit ber Gottheit fest, fo fann er gar nicht aus biefer Borftellungsart heraus, und es wird im Gintergrunde seines Gentuths, bewußter ober unbewußter Beise, eine menschliche Bilbung schweben. Was liegt benn auch hierin fo unwürdiges und verkleinerndes? Allerdings, wenn wir ben Rorper blos irbifc betrachten, als ein Wertzeug finnlicher Bedurfniffe und Genuffe. Mit geistigeren Bliden angefeben, ift er eine Allegorie auf bas Weltgebaube, ein Spiegel und Abbild was bie Aftrologen so schön burch bas des Universums, Mifrotosmus Wort bezeichnet haben; betrachtet magische man nun die Natur hinwieberum als ben Leib Gottes, fo betommt der Anthropomorphismus eine ganz andere Gestalt und eine Bebeutung, die weit über ben Horizont der gewöhnlichen Aufflärung hinausgeht. — Enblich gehört zur aufgeklärten Theologie, bei einer Religion, die ein hiftorisches Fundament hat wie die driftliche, die aufgeklarte Anficht ber Geschichte, b. b. die Annahme, bag ehemalige Geschlechter in nichts von

dem unfrigen verschieden gewesen sehn können; alles wird also nach dem engen Zirkel heutiger Erfahrungen gemodelt, und wenn es da nicht hineinpaßt, verspottet oder wegerklärt. Als den Stifter dieser Ansicht kann man hauptsächlich Voltaire nennen, dem unfre neueren Eregeten mehr folgen als sie selbst wissen.

Mit ber Toleranz, die als Zubehör ber Aufklärung be= trachtet zu werben pflegt, verhalt fich's ungefähr ebenfo. politische Maxime betrachtet, daß nämlich Glieber verschiebener Religionspartenen in einem Staate ungeftort ihren Gottesbienft ausüben durfen, kann fie fehr empfehlenswerth fenn, außer wo Staat und Rirche burch hohere Berfnupfung wieber eins wer= ben, ift aber in fo fern feinesweges eine Erfindung ber neueften Ale Gefinnung bingegen fragt fic, ob fie nicht bloß verkleibeter Indifferentismus ift; benn unmöglich kann es einem gleichgültig fenn, ob Menschen, für bie er fich interessirt, über bie wichtigsten Angelegenheiten mit ihm gleich benten. bas gultige und gute hierin auch in einer von ber unfrigen fehr verschiedenen Form und Denkart zu erkennen, gehort philosophische Univerfalität des Geistes; alsbann wird es aber auch nicht mehr bloße Duldung fenn, sonbern mahre Schätzung. Ueberhaupt liegt in bem Worte Tolerang, so bescheiben und friedlich es flingt, eine große Anmagung. Lagt uns boch erft fragen, in wie fern die andern, verschieden gefinnten, uns bulden und ertragen mögen. So viel ift ausgemacht, daß von Tolerang noch gar nicht bie Rebe senn sollte, wo man fich bas Recht anmaaßt, irgend eine religiose Ansicht mit bem Namen Schmar= merei, b. h. nur schonenber ausgebruckt, Berrucktheit zu belegen. Die so gepriesene Toleranz unserer Zeiten barf aber nicht auf bie mindefte Brobe gefest werben, (etwa, daß jemand Ernft mit bem Chriftenthum macht, oder religiofen Glauben an fonft etwas ben Toleranten wunderbar scheinendes, hegt), so kommt fie in ihrer wahren Geftalt zum Vorschein, und verrath die ihr eigentlich zum Grunde liegende Maxime: Alles foll tolerirt werben, außer die Religion.

### III. Ueber tragisches und fomisches Drama.

(1809.)

Die brei hauptgattungen ber Poeffe überhaupt find bie epische, die lyrische und die bramatische. Alle übrigen Reben= arten laffen fich entweber nach ihrer Bermanbtschaft einer von diesen unterordnen und baraus ableiten, ober fie find ale Difd= ungen aus ihnen zu erklaren. Wenn wir aber jene bren Gattungen in ihrer Reinheit auffaffen wollen, so gehen wir auf bie Beftalt zurud, worin fie sich bei ben Griechen zeigen. Theorie lagt fic auf bie Geschichte ber griechischen Poeffe am bequemften anwenden: benn die lettere ift, fo zu fagen, fustematisch; fle bietet für jeben unabhängig von ber Erfahrung abgeleiteten Begriff bie entsprechenben Beispiele am urfundlichften bar.

Es ift merkwürdig, daß bei ber epischen und lyrischen Poeffe teine folde Spaltung in zwei entgegengefette Arten Statt findet, wie bei ber bramatischen. Man hat zwar bie sogenannte scherzhafte Cpopoe als eine eigne Gattung aufgestellt, es ift aber eine zufällige Nebenart, eine bloße Barodie des Epos, welche darin besteht, daß man die in jenem herrschende feierlich abgemeffene Entfaltung, bie nur großen Gegenständen zu ge= ziemen scheint, auf bas Rleine und Unbebeutenbe anwendet. In der Iprischen Poefie finden nur Grabe und Abstufungen Statt, wischen bem Liebe, ber Dbe und ber Elegie, aber teine eigentlice Entgegenfetung.

Der Beift bes epifchen Gebichtes, wie mir ihn in beffen Bater Comer erkennen, ift flare Besonnenheit. Das Epos ift eine ruhige Darftellung bes Fortschreitenben. Der Dichter er= zählt fowohl traurige als frohliche Begebenheiten, aber er erzählt fie mit Gleichmuth, und halt fie als icon vergangen in einer gewiffen Gerne von unferm Gemuth.

Das lyrifche Gebicht ift ber mufifalische Ausbruck von Gemuthebewegungen burch bie Sprache. Das Wefen ber muft= kalischen Stimmung besteht barin, daß wir irgend eine Regung, sen site nun an sich erfreulich ober schmerzlich, mit Wohlgefallen sestzuhalten, ja innerlich zu verewigen suchen. Die Empsindung muß also schon in dem Grade gemildert sehn, daß sie uns nicht durch Streben nach der Lust oder Flucht vor dem Schmerz über sich selbst hinausreiße, sondern daß wir, unbekümmert um den Wechsel welchen die Zeit herbeisührt, in einem einzelnen Augensblick unsers Dasenns einheimisch werden wollen.

Der bramatische Dichter stellt uns zwar auch, wie ber epische, äußerliche Vorfälle bar, aber als wirklich und gegenswärtig. Er nimmt unsre Theilnahme babei in Anspruch, aber nicht so genügsam wie ber lyrische Dichter, sonbern weit unsmittelbarer als bieser will er uns erfreuen und betrüben. Er ruft alle Regungen hervor, die bei dem Anblick der Handlungen und Schicksale wirklicher Menschen in uns wirksam sind, und will diese Regungen erst durch die Gesammtheit der hervorgesbrachten Eindrücke in die Befriedigung einer harmonischen Stimmung auflösen. Da er dem Leben so nahe tritt, ja seine Dichtung ganz darein zu verwandeln sucht, so würde bei ihm der Gleichmuth des epischen Dichters zur Gleichgültigkeit werden; er muß sich für eine der Hauptansichten von den Beziehungen des menschlichen Dasenns entschen, und seine Zuhörer nöthigen, ebenfalls mit ihm Partei zu nehmen.

Daß ich es auf ben einfachsten und verständlichsten Ausbruck zurückführe: das Tragische und Komische verhalten sich
zu einander wie Ernst und Scherz. Jedermann kennt diese
beiden Richtungen des Gemüths aus eigner Ersahrung. Aber
welches eigentlich ihr Wesen ist, und woher sie entspringen, das
dürste eine tiese philosophische Untersuchung ersodern. Beide
tragen zwar das Gepräge unserer gesammten Natur an sich;
aber der Ernst gehört mehr ihrer sittlichen, der Scherz ihrer
sinnlichen Seite an. Die nicht mit Vernunft begabten Geschöpfe
sind eigentlich weber des Ernstes noch des Scherzes sähig. Die
Thiere scheinen zwar zuweilen zu arbeiten, als wären sie ernst-

haft auf einen Zweck gerichtet, und als ordneten fie folglich den gegenwärtigen Augenblick einem kunftigen unter; andremale spielen fie, b. h. fie überlaffen fich zwecklos ber Luft bes Dafenns, aber fie haben nicht bas Bewußtsenn bavon, welches beide Bufanbe erft zu mahrem Ernft und Scherz erheben murbe. Menfchen allein, unter allen Geschöpfen bie wir kennen, ift ber Rudblid auf die Vergangenheit und bie Aussicht in die Bufunft gegonnt, und er hat biefes erhabene Borrecht theuer zu erfaufen. Ernft im weitesten Sinne genommen, ift bie Richtung ber Seelentrafte auf einen Zwed. Allein fobald wir uns Rechenschaft von unserm eignen Thun geben, nothigt uns die Vernunft- biesen Amed wieber auf hobere, und so endlich auf ben bochften allgemeinen 3wed unsers Dasepns zu beziehen: und hier bricht fich bie unferm Wefen inwohnende Foderung bes Unendlichen an ben Schranken ber Endlichkeit, worin wir befangen find. Alles, was wir schaffen und wirken, ift verganglich und nichtig; überall fleht ber Tod im hintergrunde, dem jeder gut ober übel verwendete Augenblick uns enigegen führt; im glücklichsten Falle, wenn ein Menfc ohne Unfalle has natürliche Lebensziel erreicht, fteht ihm boch bevor, alles, mas ihm hier werth war, verlaffen zu muffen, ober bavon verlaffen zu werben. Es gibt fein Banb ber Liebe ohne Trennung, keinen Genuß ohne das Bedauern feines Berluftes. Wenn wir aber bie Begiehungen unfers Da= fenns bis an bie außerfte Granze ber Möglichfeiten überfchauen, wenn wir beffen ganze Abhängigkeit von einer unübersehlichen Berfettung ber Urfachen und Wirfungen erwägen: wie wir fowach und hilflos gegen ben Andrang unermeglicher Naturtrafte und ftreitenber Begierben an bie Rufte einer unbefannten Belt ausgeworfen werben, gleichsam bei ber Geburt icon ichifflendig; wie wir allen Irrihumern, allen Taufdungen ausgesetzt find, beren jebe verberblich werben fann; wie wir in ber Leibenschaft unsern eignen Feind im Bufen tragen; wie jeder Augenblick im Ramen ber beiligften Pflichten bie Aufopferung ber sugeften Reigungen von uns fobern, und burch einen ploplicen Schlag

uns alles schwer Erworbene rauben fann; wie mit jeber Erweiterung bes Besiges bie Gefahr bes Berluftes steigt, und wir ben Tucken des feindseligen Bufalls nur um so mehr Blößen. barbieten: bann muß jebes nicht bem Gefühl verschloffene Bemath von einer unaussprechlichen Wehmuth befallen werben, gegen bie es feine anbre Schugwehr giebt, als bas Bewußtfenn eines über bas Irdische hinausgehenden Berufs. Dieß ift bie tragifche Stimmung; und menn bie Betrachtung bes Möglichen als lebendige Wirklichkeit aus bem Geifte heraustritt, wenn jene Stimmung bie auffallenbsten Beispiele von gewaltsamen Umwälzungen menschlicher Schickfale, vom Unterliegen bes Willens dabei ober bewiesener Seelenstärke, in ber Darstellung burchbringt und beseelt: bann entsteht tragische Poesie. Dieraus erhellt icon jum Theil, wie biefe in unfrer Ratur gegründet ift, und bis auf einen gewiffen Grad mare bie Frage beantwortet, wie wir so traurige Darftellungen lieben, ja etwas tröftliches und erhebendes darin finden können. Jene Stimmung fommt nämlich bei tiefem Gefühl unvermeiblich vor, und von ben Diffonanzen biefes Innern, welche bie Poesse nicht megraumen kann, soll fie wenigstens eine ibealische Auflösung barzubieten versuchen.

So wie der Ernft, auf den höchken Grad gesteigert, das Wesen der tragischen Darstellungsart ist, so der Scherz der komischen. Die Stimmung zum Scherz ist ein Vergessen aller sener trüben Betrachtungen über der behaglichen Empsindung gegenwärtigen Wohlsehns. Man ist dann geneigt, alles nur spielend zu nehmen und leicht über die Seele weggleiten zu lassen. Die Unvollkommenheiten der Renschen und ihre Wissverhältnisse unter einander sind dann nicht mehr ein Gegenstand der Wissbilligung und des Bedauerns, sondern diese wunderlichen Gegensähe unterhalten den Verstand und ergögen die Fantasse. Der Dichter muß daher in der komischen Darstellung alles entsernt halten, was sittlichen Unwillen über die Sandlungen, wahre Theilnahme mit den Lagen seiner Menschen erregen kann, weil

wir sonst unsehlbar in den Ernst zurückfallen. Er muß ihre verkehrten Handlungen als aus der Oberhand des Sinnlichen in ihrem Wesen entsprungen, und was ihnen begegnet, als eine bloß läckerliche Noth schildern, die keine verderblichen Folgen haben wird. Dieß ist immer noch der Fall in dem, mas wir Komödie nennen, worin jedoch schon eine Mischung von Ernst ist. Die älteste Komödie der Griechen aber war durchaus scherzshaft, und bildete dadurch den vollkommensten Gegensatz mit ihrer Tragödie. Richt bloß die Charakter und Lagen einzelner Menschen wurden in einem Gemälde des Weirklichn komisch ausgesfaßt; sondern die gesammtegesellige Versassung, der Staat, die Ratur und die Götterwelt wurden mit scherzender Willkühr santastisch geschildert.

## H. von Bülow.

### Biel und Entwicklung ber Kriegsfunft.

(1799.)

Wenn ein jeder Staat sich bis zu seinen natürlichen Grenzen früher oder später ausdehnen wird; wenn es unnütz und gefährlich ist, jenseits dieser natürlichen Grenzen zu operiren, so muß ein ununterbrochener Friede aus dieser Ordnung der Dinge von selbst sich ergeben

Man müßte eine unbegreisliche Verblendung bei den Mensichen voraussetzen, wenn man glauben wollte, daß sie sich dessen ohnerachtet noch immer fruchtlos besehden würden. Denn warzum führt man noch immer Krieg? Um sich durch Eroberungen zu vergrößern. Wenn nun die Erfahrung die Unmöglichkeit darthut, diesen Zweck zu erreichen, wird man dann nicht aufhören zu kriegen? Einige Mächte führen auch Krieg, weil sie noch nicht die zu ihren natürlichen Grenzen sich ausgedehnt haben, weil sie sich noch vergrößern müssen, um andern widerstehen zu können, indem sie wohl wissen, das überlegenen Massen, wenn man nicht durch natürliche Hindernisse beschützt wird, nicht zu widerstehen ist.

Je geschwinder also Europa unter verschiedene durch natürliche Grenzen eingeschlossene Mächte zertheilt sehn wird, um so eher wird der Zustand des ewigen Friedens eintreten. Zu wünschen wäre also, daß eine solche heilsame Operation auf das baldigste vollbracht sehn möchte.

Das physische Wohlseyn ber Menschen wird burch einen

ununterbrochenen Frieden einen großen Zuwachs erhalten; benn der Krieg ist der gefräßigste Verzehrer der Clemente des Daseyns. Die Zahl der Produzenten wird durch benselben dermindert, die Produktenmasse solglich auch. Nichtig wäre der Einwurf, Uebervölkerung sei durch ungestörten Frieden zu besorgen. Je mehr Menschen, je mehr Produkte, und in einem entvölkerten Lande läuft man Gefahr, zu verhungern, aus Mangel der Effer.

Bon biesem lleberrölkerungspunkte sind wir in unserem menschenarmen, ja ich wiederhole es, in unserm sehr schwach bevölkerten Europa noch unendlich weit entsernt. Noch sind Busten, welche bie Hand des Arbeitsamen erwarten. Daß es so schwer für die größte Zahl ist, zu leben, daß sie elend lebt, rührt von Ursachen her, die hier nur anzuzeigen wohl nicht der Ort sehn möchte. Nur zwei Bemerkungen erlaube man mir. Für seden Menschen, falls getheilt wurde, ist noch weit mehr Raum da, als er möglicher Weise se wurde kultiviren können, und als er zu seinem Unterhalte braucht. Ferner, ein Garten produzirt weit mehr, wie ein Feld von gleicher Fläche, und die Produktion steigt durch Intension der Kultur in einer Progression, welche diesenige der Extension weit hinter sich zurückläßt; so wie ein Tiesenser, der einen Gegenstand betrachtet, weit mehr Besgriffe entwickelt, wie ein Oberklächler, der mehrere zugleich umfaßt.

Die Verderbtheit ber Menschen erzeugte ben Krieg. Der Krieg seinerseits unterhält und vermehrt die Verderbtheit. Diese beiden Verbündeten gehen hand in hand. Der Untergang eines von beiden zieht den andern mit in den Abgrund. So heilsam also ist die Folge bes immerwährenden Friedens, und letztern werden wir dem neuern Kriegsspftem zu verdanken haben; welches wiederum aus der Ersindung des Pulvers herzuleiten ist, welche man fo oft, aber sehr mit Unrecht, als eine Geisel der Mensche beit verstucht hat.

Der in dieser Schrift entwickelte Grundsatz ber Basis \* ist \* Die Bildung und der Schutz ber Operationslinien eines Heeres durch Festungen und Magazine. eine Folge ber Erfindung des Pulvers, und der dauernde Friede eine Folge des erkannten und durch die Erfahrung erprobten und bestätigten Grundsapes der Basis.

Als Kunst betrachtet, aber als zerstörende Kunst, war die Kriegskunst der Alten der neuern unendlich überlegen, weil physische Massen gegen sie nichts vermochten. An wohlthätigen Wirkungen läßt die neuere die alte Kriegsart zuruck, und erstere ist vortresslich im Verhältniß ihrer Schlechtheit.

Daß die neuere Kunst die Kriege weniger mörberisch macht, ist schon als wahr angenommen worden; daß aber der ununterbrochene Friede die heilsame Wirkung derselben sehn möchte, hat man noch nie behauptet, und ich glaube es bewiesen zu haben.

Wie konnte es natürliche Grenzen für ein römisches Heer geben, welches ohne Basis, ohne Operationslinie fortschreiten konnte? Was verniochte die größere Zahl gegen dasselbe bei einer Art zu fechten, wo inhärente Vortresslichkeit der Aruppen einzig den Sieg errang?

Daher konnte man damals die Welt bezwingen, statt daß jest die Bilanz der Mächte das heilsame Resultat des neuern Kriegsspstems sehn muß.

Es ift also leicht zu begreifen, wie wenig eine Entmobernistung des neuern Kriegsspftems, salls sie möglich wäre
bas Beste der Menscheit befördern wurde. Allein glücklicher Beise sezen sich derselben unübersteigliche Hindernisse entgegen. Im Gegentheil entfernt sich das neuere Spstem, je mehr es ausgebildet wird, immer mehr von dem alten. Die ganze Geschichte, seit Ersindung des Pulvers, zeigt und eine solche Fortschreitung, und seit dieser Epoche ist die Kriegskunst als Kunst immer schwächer geworden, indem sie immer weniger sähig wird, die Umstände zu bestegen, sondern von denselben immer mehr abhängig werden muß.

Ueberwundene Schwierigkeiten hat man bei friegerischen Operationen, so wie bei allen andern, als das Rennzeichen des Genies in dem Besieger dieser Schwierigkeiten betrachtet. Wie nun, wenn der — mit solchen Wassen, als die neuere Kriegskunst an die hand giebt, unüberwindlichen — Schwierigkeiten immer mehrere werden muffen, und dieß zwar in dem Berhältnisse, als diese Kriegskunst selbst ausgebildet wird? Wird dann die Sphäre des Genies nicht immer mehr beenget werden, so daß es nicht der Mühe lohnet, seine Talente einem so undankbaren Fache zu widmen, und man sie lieber auf gemeinnützige Gegenstände anwenden wird?

Durch bie Ausbildung bes neuern Kriegsspstems aber wird immer schmächer, werden ber nicht zu überwindenden Schwiesrigkeiten immer mehrere, weil es die sich selbst zerstörende Eigenschaft in sich trägt.

Der Krieg wird dann nicht mehr Kunst sehn, er wird bloß Wissenschaft werden; denn Kunst ist die Anwendung der Wissenschaft. Wissenschaft ist bloß im Verstande, Kunst steigt aus dem Verstande in die Sphäre der Aftivität herab. Kunst ist die Anwendung der Wissenschaft. Kunst ist alles, was gut oder schlecht gemacht werden kann. Die Prädikate gut oder schlecht lassen sich nicht auf den Begriff der Wissenschaft ausdehnen. Wan weiß sie oder weiß sie nicht. Wahr oder salsch läßt sich von Wissenschaft sagen. Gut oder schlecht von Kunst.

Je mehr nun das Gebiet der Ariegskunst eingeengt wird, durch Umstände oder Schwierigkeiten, für sie unüberwindlich um desto mehr erweitert sich dasjenige der Ariegswissenschaft welche zulet in ihrer größten Ausbehnung das Mögliche und Unmögliche in dieser Aunst ganz lehren wird. Dann läßt sich die Anwendung von jedermann erlernen, dann wird eigentlich Aunst selbst Wissenschaft. Was nun ein jeder lernen kaun, das durch kann man sich nicht vor andern auszeichnen, solglich fällt das Streben nach kriegerischem Ruhme weg, und auch dieß besörbert den ununterbrochenen Frieden.

Wenn wir nun hier zusammenfassen, was burch bie in dieser Abtheilung gelesenen Untersuchungen als nothwendige, aus dem Grundsate der Basis hervorgehenden Folgerungen erwiesen

worden, nemlich: "daß die Massen, und nicht höhere Bortresslichkeit der Truppen, in den neuern Kriegen entscheiden; daß,
da kleine nicht mehr große Reiche bezwingen können, folglich
Europa unter verschiedene große Mächte wird zertheilt werden,
die sich, eine jede, nur bis zu ihren natürlichen Grenzen ausbehnen werden, jenseit welcher offenstve Operationen nicht mehr
gelingen können, innerhalb welcher ein Vertheidigungskrieg aber
leicht ist und glücklich sehn muß; daß, da die größere Bahl
entscheidet, ein bewassnetes Volk ein geübtes Heer bestegen könne;
daß ein immerwährender Friede aus diesem Allen solge;" so ergiebt sich als Resultat aus diesem Allen, "daß aus der Nothwendigkeit einer Bass der Operationslinien das künstige Geil
der Menscheit folge; und daß diese Nothwendigkeit zuerst zu
erweisen ein verdienstliches Werk sei."

Schon oft ist in bieser Schrift gesagt worden, daß die kriegerischen Operationen der Alten keiner Basis bedurften. Ein römisches Heer war ein selbstständiger Körper, von allen äußern Dingen in hohem Grade unabhängig, weil die Quellen seiner Fortbauer für eine beträchtliche Zeit in ihm selbst lagen. Rösmische Heere waren wandelnde Magazine. Im Vertrauen auf ihre überlegene moralische und physische Krast, Geschicklichkeit und ihre bessern Wassen, der Bestegung jedes sich ihnen entgegenstellens den Feindes gewiß, achteten sie nicht der Umzingelungen.

Bon ben Griechen läßt sich dieses zwar nicht in gleichem Grade behaupten; allein die Kleinheit ihrer Geere, die geringe Zahl ihrer Reuterei, und vielleicht auch ihre Mäßigkeit, machte sie unabhängig von Magazinen. Die orientalischen Bölker hatten fast gar keine Reuterei, und wenn einige, so wie die Parther, saft ansschließend zu Pferde sochten, so war es leichte Reuterei, die in stets grünen Ebenen keiner Futteranhäusungen bedurste; so wie noch jetzt die Aartarn ohne Magazine subststiren können, weil ihre verheerenden Feldzüge, oder vielmehr Streisereien, von kurzer Dauer sind.

Die Berftorer ber römischen Dacht erschienen entweber als

leichte tartarische Reuterei, ober so wie die germanischen Bölster, Franken und andere, fast ohne alle Ravallerie. Auch sie bedurften keiner Magazine, keiner Operationslinie, folglich keiner Basis berselben.

In bem nachfolgenben mittlern Beitalter artete ber Krieg in Räubereien burch fleine Parteien zu Pferde aus, und bie Tapferfeit bestand barin, auf einem geharnischten Rutichenpferbe, felbst wie ein eisernes Kastell unverwundbar geharnischt, gegen bie Lanzenstöße eines Gegners unerschütterlich fest figen zu bleiben. In ben Rreuzzügen finden wir aber miederum gahlreiches Fuß= volt, allein kein System ber Subsistenz, weil man bei zohlreichen Beeren fein ichweres, burch Bulver wirfenbes Gefcut mitführte. Mahomet der Zweite bediente fich zuerft, nach Erfindung bes Pulvers, bei ber Belagerung von Konstantinopel einer ober mehrerer großen Ranonen. Man fpricht aber, wenn ich mich recht erinnere, bag bie Genuefer ichon vorher baraus Die Sache ift so wichtig eben nicht. Der erfte Churfürft von Brandenburg, aus dem Sause Gobenzollern, eroberte bie Raubschlöffer bes wiberfpenstigen Abels burch eine Kanone. Miles bas ift ungefähr gleichzeitig. Aber wie lange bauerte es noch, bevor bas Feuerspftem nur einigermaßen vervollkommnet war? Die Türken icheinen zuerft barin einige Fortschritte gemacht zu haben, benn unter Soliman dem Zweiten war ihr Fugvolt das beste in Europa. Sie find aber nach diefen menigen Forischritten auf eben ber geringen Stufe ber Bollkommenbeit verblieben, ober gar wieber zurudgefunten. Im. dreißig= jahrigen Rriege bestand noch ein Schwanken zwischen bem Feuerspftem und dem alten, welches Guftav Abolph durch seine Reuerungen feineswegs zerftorte. In biefem fonberbaren Kriege findet man teine Spur eines regelmäßigen bafirten Spftems. Die Geere waren fehr klein und lebten vom Plunbern; baber diefer vor allen ber verheerenbste Krieg mar. Gustav Adolph lauft von Bommern nad Bapern; geht wieder zurud nach Sachsen. Er nimmt Läger, wo er einen Fluß im Ruden hatte. Torften= son durchtäuft Deutschland von einem Ende zum andern. Die Schweben sind bald am Rhein, bald in Böhmen, bald in Niedersachsen. Weimar führt Krieg wie ein herumschweisender Abenteurer ohne bleibende Stätte; kein Spstem, nichts Geordnetes, kein Zweck, kein Plan; allenthalben ein Chaos.

Der scharsfinnige Marschall Türenne brachte zuerst in bieses Chaos einige Ordnung. Man entbeckt ben Grundsatz der Basis in den bewundernswürdigen Feldzügen von 1674 und 75. Diese sind in der neuern Geschichte die erst en Feldzüge zu nennen. Borher machten sich die Feldherren berühmt durch einzelne glänzende Kriegsthaten, wo sie überlegenes Genie entwickelten, die aber in der Kette der Begebenheiten als isolirt zu betrachten waren; die beiden Meister in der Kriegskunst, Montecuculi und Türenne aber gaben der Welt zuerst das Beispiel eines planmäßigen systematischen Feldzuges, ohne Fehler entworsen und ausgeführt.

# Ernft Wagner.

#### Das Ahnungsvermögen ber Geele.

(1809.)

Einmal fag ich fest im Briefschreiben. Das Zimmer war bren Treppen boch. Ein Befannter faß lesend in meinem Zimmer. Bon ungefähr hörte ich die Rolle an der Thure des großen Saufes knarren, was in jeber Stunde zehnmal geschah. Doch tounte man es wegen bes Larms auf ber Strafe felten boren. "R. fommt zu mir," fagte ich. Er war nicht oft bei mir; am wenigsten erwartete ich ihn beute. -- Es bauerte lange, ebe wir und überzeugten, ba er fich unten im Sause aufgehalten hatte. Endlich trat er herein, und fagte sogleich: "Schreibst Du nicht jest an R.?" — "Nein!" (antwortete ich. Aber ich hatte so sben unter mehreren Bapieren nach R.s Briefe gefucht, um ihn zu beantworten.) "Aber wie so?" — "Es fiel mir ein, als ich bie Sausthure öffnete," fagte er. - Der heitere M. entbeckte mir bei jener Gelegenheit, bag auch ihm ichon Einiges von diefer Art aufgestoßen sey. — "Ich bin längst bavon überzeugt (fagte er), bag meine eigentliche Geele fich nicht immer von Bernunft, Berftanb, Sinnen, Körper und bergleichen gefangen und umschloffen halten läßt, sondern fich oft als einen Gerrn für sich zeigt, auf ihre eigene Hand lebt, allerlen von Raum und Beit gang unabhängige Exturfionen macht, und bann in bemfelben Augenblide bald in Messina bey meinem Sauswirthe, bald in Stockholm bey meinem Traiteur, bald hier Meter hom Rotthaft since Related in her Kann has Arieftenagers.

balb in Weimar bei bem Liebchen sub rosa herumwandelt mährend fie mich, das beißt ihren Pflegbefohlenen, zu Sause schlafend liegen ober machend in jenem Traume figen läßt, aus bem ich mich erft ben ihrer Bieberfehr ermuntern fann. bekümmert sich aber in der Regel gar nicht um meine irdischen Beschäfte und Bunfche; sonbern es geschieht mehr in ber Eigen= fcaft eines Schutgeiftes ober aus eigner Laune, bag fie meinem Bewußtseyn zuweilen etwas mir Bevorftebendes, ober ihr plot= liches Zusammentreffen mit einer anbern Seele (wie bas unfrige vorhin an ber Hausthure) melbet. Sobalb hingegen - um boch ein ernstlicheres Wort über bie Sache zu fagen - von himm= lischen Dingen, d. h. von Wahrheit, Gute und Schönheit ber Rebe ift, fehlt fie nie, versaumt fie nie, bas Rothige ben mei= nem Organismus in Erinnerung zu bringen. Alle Functionen bes sogenannten Gewissens verwaltet einzig bie Seele. Sie weiß alles, ift vollkommen gut und kann alles; nur alles nach den Gesegen ihres Vaterlandes, die ich zuweilen ahnbe. Sie lehrt, beffert und verschönert in mir (b. h. in meinem Leben) alles, wozu sie nur irgend meinen Organismus fähig Sie fehlt und trugt ewig nicht; benn fie ift machen kann. ja ber wirkliche Funke aus jenem unerschöpflichen Springquell aller bewegten lebenbigen Materie (Gott), ben Er Selbst, nach ben ewigen Gesetzen seiner Liebe, jedem Menschenleben ichon von bem ersten Augenblicke an, wo ber Organismus deffelben entftebt, zum bengefellten Gafte, zum himmlischen Gefährten verorbnet hat — ber nun seinen Pflegbefohlenen boch — über aller Thiere Berftanb, Bernunft, Gedächtniß, Willen u. f. w. unendlich hoch — erleuchtet. Diefer Funke, ein belebender Athem ber Unsterblickeit, ift ein Theil bes lebendigen Gottes felbst, und weiht mich, ben Menschen, zum Rinbe Gottes, indem er in mir wohnt und meine Seele wird. Sie ift nicht fre u, diese Geele — benn fie fann nur nach ben Gefeten bes Wahren, Guten und Schönen wirken, weil fie alles bieß felbft ift. Auch foll ber Mensch nur in so fern freh sehn, als er nicht von

feinem Rorper abhangig fenn barf; aber in Rudfict auf feine Handlungsweise ift er in bem gewöhnlichen Sinne bieses Borts nur in fo fern frey zu nennen, als er noch ein Thier ift, jene Gesete noch nicht erkannt, noch nicht, ben Anregungen feiner Seele gemäß, zu feinen eignen gemacht hat, unb baber noch in jenem traumerifchen Buftanbe herumschwankt, ben ich nur besto bejammernswürdiger finde, je mehr noch manche Philosophen ben Menschen baburch zu ehren streben. Menfc vollkommen eins und im verftanblichen Einklange mit feiner Seele (einig mit fic, wurben Andere fagen), fo lebte er fon jest im Lande bes Göttlichen, wo feine Willführ mehr berricht und alles klares Gefet ift. - Das Gefet ber göttlichen Liebe hannt gleichsam bie Seele, so febr auch meine Unwürdig= teit fie abftogt, ftets an mein Leben, bis einft beffen Organismus fic auffost; wo bann bie Seele entweber, wenn mein Leben burch ihre Bemühungen wurdig bazu marb, fich mit ben Formen beffelben und meinem vollkommenften irbifden Bewußtsebn auf emig vermählt, ober aber jene Formen, als unwurbig, ber großen Bahrung von neuem überläßt, und - einem würdigern Leben ober ihrem ewigen Duelle wieder zueilt, trauernb, baß es ihrer Liebe nicht gelang, mich von jener "Greiheit" zu befreien. - Alle fogenannten Ahnbungen balte ich fur die bochften Lehren und Anregungen der liebenben Seele, bie wir zu vernehmen fähig find; aber bei einem höchft reinen, fonen Leben muß ich mir auch wirkliche Unfcauungen als volltommen möglich benten."

"Spothefen!" rief ich bamals meinem Freunde zu. -

# J. Arummacher.

#### L Parabeln.

(1805.)

#### 1. Die Meue.

Ein Landmann hatte mit eigenen Sanden eine Reihe edler Obstbäumchen gezogen. Zu seiner großen Freude trugen sie die ersten Früchte und er war begierig zu sehen, von welcher Art sie sehn möchten.

Da fam der Sohn des Nachbars, ein boser Bube, in ben Garten und lockte den Sohn des Landmanns, also daß sie hingiengen und die Bäumchen allesammt ihrer Früchte beraubten, ehe denn sie völlig gereift waren.

Als nun der Herr des Gartens herzutrat und die kahlen Bäumchen erblickte, da ward er sehr bekümmert und rief: Ach, warum hat man mir das gethan? Bose Buben haben mir meine Freude verdorben!

Diese Worte giengen bem Söhnlein des Landmanns sehr zu herzen, und er lief zu dem Sohne des Nachbars und sprach: Ach, mein Vater ift bekümmert um die That, welche wir verübt haben. Nun hab' ich keine Ruhe mehr in meinem Gemüthe. Rein Vater wird mich nicht mehr lieben, sondern mit Verachtung strafen, wie ich verdient habe.

Da antwortete jener: Du Thor, bein Bater weiß es ja nicht und wird es niemals erfahren. Du mußt es ihm sorgfältig verhehlen und auf beiner Hut sehn.

Als aber Gottholb, — benn so hieß ber Knabe — ju

Hause kam, und das freundliche Antlitz seines Baters sah, da vermochte er nicht, wieder freundlich zu ihm hinaufzusehen. Denn er dachte, wie sollte ich ihn fröhlich ansehen können, ben ich betrübt habe? Kann ich doch mich selber nicht anblicken. Es liegt wir wie ein dunkler Schatten in meinem Herzen. —

Jess trat ber Bater herzu und reichte jeglichem seiner Rinder von den Früchten bes herbstes, und Gotthold besgleichen. Da hüpften die Kinder herbei und freueten sich sehr, und aßen. Gotthold aber verbarg sein Angesicht und weinete bitterlich.

Da hub der Bater an und sprach: Mein Kind, was weinest du? — Und Gotthold antwortete: Ach! ich bin nicht werth, daß ich bein Sohn heiße. Ich kann es nicht länger tragen, daß ich vor dir ein andrer erscheine, als ich bin und mich selbst erkenne. Lieber Bater, thue mir ferner nicht mehr Gutes, sondern strafe mich, damit ich wieder zu dir kommen darf und aufhöre, mein eigener Qualer zu sehn. Laß mich nur hart bußen für mein Bergeben! denn siehe, ich habe die jungen Baumchen beraubt.

Da reichte ihm ber Vater die Hand, brückte ihn an sein Gerz und sprach: ich vergebe dir, mein Kind! Gebe Gott, daß dieses das erste und lettemal sep, daß du etwas zu verhehlen hast. Dann soll es mir nicht leid sehn um die Bäumchen.

#### 2. Der Mohrensklave und ber Grieche.

Philemon, Aeltester ber Gemeine zu Smyrna, trat eines Tages mit freudigem Angesicht zu dem Bischof Ignatius und sprach: ich habe dem Reiche des Herrn eine Seele gewonnen. Siehe, ein athiopischer Stlave begehret ein Christ zu werden. —

Darauf fragte ber Bischof: Kennet er ben Herrn und sein Wort? — Und Philemon antwortete und sprach: Er entbehret ber Unterweisung von Jugend auf, und sein Herz ist unverständig. Aber, seit er die Versammlung gesehen, begehrt er ein Christ zu werden. Was hindert, daß wir ihn taufen?

Da antwortete Ignatius und sprach: es war ein reicher

Mann, ber hatte viele Aecker rings um seine Wohnung, und schöne Garten, wohlbepflanzt mit allerlei Bäumen und Gemächsen. Aber mitten zwischen inne lag ein Sügel, von wannen man die Gegend weithin überschaute. Da rief ber herr seinem Gartner und sprach: Mich verdreußt, daß diese Sohe zwischen fruchtbaren Auen und Felbern so fahl sich erhebt, und weber Schatten noch Frucht erzeuget. Welch ein schöner Anblick wird es sehn, wenn wir sie mit hochragenden schattigen Bäumen bepflanzen.

Der Gärtner antwortete: So war auch längst mein Wunsch und Gebanke. Statt bes kahlen Gesteins und unnügen Gestrüppes wird die neue Pflanzung der Gegend zur Zierbe gereichen.

Da gebot ihm ber Herr und sprach: Geh hin und nimm aus meiner Pflanzschule die ebelsten Bäume und bepflanze ben Hügel! — Der Gärtner aber lächelte und sprach: Auf diesem nackten und steinigten Boden? Es wäre ein Jammer um die ebeln Gewächse; sie würden verdorren. Laß mich zuvor bes hügels Grund und Boden bearbeiten, und statt des Gesteins ihm lockere Erbe geben, und bann die ebleren Pflanzen.

So erzählte der Bischof. — Ich verstehe dich, antwortete Philemon, und führte den Aethiopier in die Schule.

Darnach kam ein Anderer und begehrte ein Christ zu werben, ein Grieche, der fürchtete Gott und trug Leid in seinem Gerzen um seiner Günde willen.

Da sprach Philemon zu bem Bischof: Ich will ihn in die Schule führen. — Ignatius aber antwortete und sprach: Bringe ihn her, daß ich ihn taufe. — Da wunderte sich Philemon und fragte: Warum wehrtest du benn zuvor dem Mohrenstlaven? Gebenkst du nicht deines Gleichnisses?

Darauf sagte ber frommme Bischof: siehst bu benn hier tobtes Gestein, und erkennest nicht bas keimende Leben! Lieber, setze es in ein gutes Erbreich und begeuß es, so wird es leben-

#### 3. Der Chelftein.

Ein roher Ebelstein lag im Sanbe zwischen vielen anbern gemeinen Steinen. Ein Knabe sammelte von diesen zu seinem Spiel und brachte sie nach Hause zugleich mit dem Ebelstein; aber er kannte diesen nicht. Da sah der Bater des Knaben dem Spiele zu und bemerkte den rohen Ebelstein, und sagte zu seinem Sohn: Sieb mir diesen Stein! — Solches that der Knabe und lächelte, denn er dachte: was will der Bater mit dem Stein machen?

Dieser aber nahm und schliff ben Stein kunftlich in regelmäßige Flächen und Ecken, und herrlich strahlte nun ber geschliffene Demant.

Siehe, sagte barauf ber Bater, hier ist ber Stein, ben bu mir gabest. Da erstaunte ber Anabe über bes Gesteines Glanz und herrliches Funkeln, und rief aus: Mein Bater, wie vermochtest bu dieses?

Der Bater sprach: Ich erkannte des roben Steines Tugend und verborgene Kräfte; so befreit' ich ihn von der verhüllenden Schlacke. — Jest strahlt er mit seinem natürlichen Glanze.

Darnach als ber Anabe ein Jüngling worben war, gab ihm ber Bater ben verebelten Stein als ein Sinnbild von des Lebens Werth und Würde.

#### II. Und und Aber, ober Hebraer und Griechen. Fragment eines Gesprächs.

(1811.)

Das Erhabene ist es, worin sich die ganze Bildung und Empsindung des hebräischen Bolkes vereint und concentrirt. Und dieses deshalb — weil ihm der erhabenste Gedanke, der höchste Glaube gegeben wurde, der Glaube an Jehovah, den Schöpfer himmels und der Erde, den Leben digen, der da war, ist, und sepn wird, und in und von welchem alles Leben wohnt und ensgehet. Daher wird alles auf ihn zurückgeführt- der fick-

fere Gebanke und bie Sauptempfindung verbrangt und schwächt alle Untergebanken und schwächere Empfindungen, so wie bas Rergenlicht im Connenglang seinen Schein verliert - alle Mittelurfachen werben übersprungen - bie Ereigniffe fteben nebeneinander - fle folgen auf- nicht auseinander. Darum ift bas Bortlein UND bas Wort bes hebraischen Alterthums, und feiner heiligen Urfunden. Es bindet den himmel an die Erbe, ben Menschen und die Natur an Gott, und wehret aller Klügelei des bloben Verftandes und aller Anmagung einer fiolzen Weltweisheit. — Darum ift biefem Wort auch in ber alteften und heiligen Sprace eine Macht und Gewalt gegeben worben, wie in feiner anbern. Sprachfundige wiffen, bag es nicht blos bie Stelle fast aller anbern sogenannten Partifeln vertreten fann, indem es z. B. zwar, fogar, aber, bennoch, ober und entweder, nämlich, weil, deghalb, bag und bamit, wann und bann ausbruckt und bezeichnet; fonbern fogar die Gegenwart in Bukunft, und die Zukunft in Gegenwart, ben Befehl in bie Ausführung, Wollen in That verwandelt. — Es ift ein recht konigliches Wort — und — in biefer Sprache - gottliches Gefchlechts - es beutet auf etwas Unvollenbetes hin, bas aber vollenbet werben wirb! — Es herrschet hier; in anbern bienet es nur. — — —

Als barauf einer von der Gefellschaft sagte, ob denn nicht die griechische Sprache durch den größern Reichthum der Bindeswörter einen großen Vorzug habe vor der sogenannten heiligen hebräischen Sprache? so antwortete Winand: Allerdings! — so wie ich ihr einen Reichthum von Vilds und Kunstwerken einzäume, deren die hebräische Nation kein einziges auszuweisen dat. Aber warum sollen wir denn beide Nationen auf die se Weise vergleichen? Sie sind zu divergirend, als daß sie verglichen werden könnten. Und wie kann denn die Kunst der Maaßstab seyn? Und soll es die Kunst sehn — wie wenn wir dann die edelste aller schönen Klinste, die Dichtunst, nähmen! Und wir stellten dem Comer und Pindar den Sied,

vie Psalmen ober einen Jesajas entgegen? — Aber bas wollen und dürsen wir nicht. Unsere Untersuchung betrifft nur das Wörtlein UND. Und sprach nicht auch bei dem Beginn der neuen Weltordnung die Vorsehung das Wörtlein UND zwischen diesen Kationen der alten Welt aus? "Griechen und hebe auch mit und! Ohne Griechen und Hebräer wäre die neue religiöse und geistige Weltordnung nicht entstanden, in welcher wir leben, und der wir so viel — ja unser ganzes geistiges Leben verdanken. — Aber wir kehren zum UND zurück; denn ich habe noch einiges zu bemerken.

Das Wörtlein UND ift bas Wort bes hebraischen Alterthums - und bas Bortlein ABER bas bes Griechifchen. Beibe erflaren bie verschiebene Rationalbildung und ben Geift beiber Nationen. Die Griechen wurden burch Freiheit, Runft und Spiel zu bem gebilbet, mas fie murben. Die Ginnlichfeit, bas Fleisch war bei ihnen bas Borberrschenbe; ber Beift diente biesem, aber nicht ftlavisch - fie verlangten nicht nach ben Bleischtöpfen Alegyptens. Dazu hatte biefes Bolt gar zu berrliche Anlagen und ein lebenbiges Gefühl für Freiheit. Schönheit und harmonie war bas Biel seines Strebens.. Ueberall Leben und Regsamteit in einer finnlichen, aber in ber ichonften Form und Geftalt - babei bie befonnenfte Mäßigung und Beforantung in allem feinem Streben und unaufhörlichen Bilben. Diese Gophrospne (Besonnenheit), herrscht eben so fehr in Comers unfterblichen Gefängen, als in ben Bilbfäulen eines Phidias, und in der Philosophie des Gokrates und Platon, fowie in ben Geschichten eines Berobot, Thuchbibes und Lenophon, ober in den Dramen eines Gophoffes. Selbst die Tugenb heißet bei ihnen Arete, b. h. Harmonie, Zusammenfimmung. Somer ift das Nationalwert und das , Nationalbild Diefes Boltes, fowie ber Bentatend ober bie Genefis fone | bes israelitifden. Im Comer ift aber nicht UND bas königliche Wort, bas alles beherricht und vertheilet, es ift blos ein bienenbes -

sondern ABER (µèv, de u. s. m.) ist es. Und warum? — Der Geist des griechischen Alterthums ist plastisch — er ziehet alles in seinen Kreis herab, und gestaltet es nach Gränzen und Gesehen, die er sich selbst in fröhlicher Freiheit giebt. Himmel und Erde, Götter und Herven, die Morgenröthe und die Nacht, die Bitten und die Strase — alles muß sich diese Gestaltung gefallen lassen. Selbst der Olymp ist bald auf Erden, bald im Himmel. Elsenbein und Marmor und Holz müssen zu einem Gett werden, oder die Götter zu Elsenbein, Holz und Marmor. So ver ein et der griechische Geist alles.

Aber nicht bie Bereinigung allein schaffet bie Barmonie und bie Schönheit — alsbann müßte bas Unisono bie schönste Mufik fenn: sondern die befonnene Vereinigung bes Berichiebenen und Mannigfaltigen zu einem Gangen. Barmanifirung und Bereinigung geschieht mit volliger Freiheit bes Gemuths -- so baß fie als ein Spiel ber Gemuths = und Berftanbesfräfte, und zugleich wieber burch Gefet und Regel nothwendig, erscheinet. - Doch ich komme wieder in meinen vorigen Lehrton. - Ich will also nur kurz und gut sagen Das Leben und Weben ber griechischen Welt ift bas Leben ber Jugendwelt, — und ihr Treiben und Streben ift ein freies Jeber Anabe burchlebt ein frohes golbenes Beit= Spiel. Spiel und Freiheit, ebe ber Israelitische Ernft alter in des Lebens ihm erscheinet und ihn mit Ahnungen der Butunft erfüllt. Ich erinnere mich gerne an jene Beit, als unfere ganze Jugendfraft und Freiheitsgefühl fich im Ballfpiel Das ernsteste Gesetz waltete in biesem Spiel, und Jeber gehorchte bemfelben mit bem ftrengften Geborfam, aber auch mit ber höchken Freiheit; alles ging im abgemeffenften Rhythmus, und Ernft und Spiel verschmolzen in einander; immer mar eines gegen ben andern und alles boch auf das innigste vereinigt, ber angestrengteste Kampf und boch bie innigste Barmonie. — Sebet hier das Bilb ber Bellenen-Belt! — Inniger, fröhlicher Genuß ber Gegenwart, herabziehen ber ganzen Ober=

und Unterwelt in seine eigene Bereinigung und Verschmelzung des Verschiedensten zu Einem Sanzen. — Die Griechen lebten, wie die Kindheit, ein eigentliches Leben der Natur — wovon Strach sagt: es wären immer Zwei gegen Zwei und Eins.wisder das Andere und boch die größte Eintracht und Harmonie.

So vereinigten auch bie Griechen bas Berfchiebenartigfte, Leben und Tob, auf ihren Urnen und Sarkophagen burch bie Abbildungen energischer Kampffpiele, luftiger Tanze und muthwilliger Faunen und Sathrn. Alles aber stehet in ber größten Rube ba, — die Diffonanzen find aufgelöset in die schönfte harmonie, die Gegenwart ift in sich vollendet, ein Kunftwerk. hier ift also nichts Unbegränztes -- ober noch zu Erwartenbes. Aber in der Rebe entsteht das Kunftgebilde in der Zeitfolge und bas Berfcieben artige foließet, paßt und rundet fic allmählig bem Gangen an. Und hier macht bas ABEM nun bie Uebergange — es ift wie ber Meiffelschlag des Bildhauers, ber ben fproben und tobten Marmor zu einer lebenben Gottergestalt umbildet und das Widerstrebende zur geistig = finnlichen Einheit verbindet, und bie Sinnlichkeit mit bem Geifte vermablt. So mußte bas ABER bas Wort ber Griechenwelt werben! Man lese nur die ersten sechszehn Verse ber Ilias ober Obyffee, ober schlage auf, wo man wolle.

# Fr. 2. 3. Werner.

### · An Abelbert von Chamiffo.

Berlin, ben 14. Febr. 1808.

Mein fehr geliebter Freund! Ich begrüße Sie mit einem Namen, ben ich Ihnen angetragen haben wurde, weren Gie mir nicht zuvorgekommen. Ich habe Sie schon seit ein paar Jahren gang vorzüglich beobachtet und es icheint mir gar feine Frage, daß wir Freunde sein muffen. Berzeihen Sie, daß ich Ihren lieben Brief jest erft beantworte. Ich war in Berhältniffen, bie mich diefer anscheinenden Unart wegen entschuldigen, aus benen mich Gott jedoch eben so rettete, als aus mehreren Irrsalen meines Lebens. Sie schreiben mir mit einer Gerglichkeit, bie mich innigst rührt, und für bie ich Ihnen herzlich banke. Sie wollen mich als einen Freund, einen Rather, eine ftugende feste Saule, wie Sie fich ausbruden, umarmen. Ich glaube Ihnen das. Auch ich kenne bie Lage, wo der Mensch, wenn der Boben unter ihm zu finken scheint, fich nach einem Anhalt umfieht, und jest besonders, wo ich febr allein bin, wandelt mich diefer menfcliche Bunsch oft an. Aber es fteht in der Bibel: Berflucht ift der, ber fich auf Menschen verläßt, und halt Fleisch für seinen Urm! - Wir find beibe freilich unbehülflich und hülfsbedürftig; aber wir haben ja Gott und alles mas wir uns gegenseitig thun können, ift etwa, daß Einer dem Andern die Einwirkungen mittheilt, deren ihn Gott gewürdigt hat, wozu ich benn auch gern erbötig bin, insofern es mundlich geschen fann, ba bergleichen Mittheilungen ihrer Natur nach sich schriftlich nicht thun lassen.

Dieses wenige Göttliche abgerechnet, woven man in bem, mas ich geschrieben habe, und zwar in ben trivialen Stellen befonbers, bin und wieder schwache Spuren entbeden kann, so bin ich ein erbarmkicher Mensch, ber fich selbst so wenig als Andern zu rathen weiß. Ich versuchte es in ben Thals Göhnen, die Leute jum beiligen mit Schellen zusammen zu klingeln, und biefen Alingklang hat man gelobt: follte es Gottes Wille fein, fo werbe ich vielleicht fünftig einmal die Schellen ablegen, und bas wird man bann eben so albernerweise tabeln. Inbeffen man muß and bas Alberne zu guten Zwecken benuten, und also klingke ich, so lange bie Leute noch barauf hören. Unter uns beiben fann bie Bebe bavon nicht fein. Bir wollen es uns eingefteben, bağ bie Thals Sohne und bie grünen Almanache nur Pallette find, an benen wir die Farben unfere Pinfels probirt haben. Anch' io son' pittere! \* biefen Ausruf wollen wir nachsprechen: Aber beten können wir zu Gott, daß er uns, wenn auch nicht zu Malern, boch zu ihm gefälligen Menfchen mache! Ich bore jest bei Fichte bie Anweisung zum feeligen Leben ober, was er und jeber Bernünftige bamit für synonym halt, zum Leben in ber Liebe, zum einzigen mahren Leben. Fichte ift eine ber mertwürdigften Erscheinungen von gesunder Kraftfulle. Dem Johanneischen Spftem ergeben, ift er felbft ein Johannes, ein Borläufer ber Zeit, in ber Glaube und Kraft fich vereinigen follen, bie wir glaubend erwarten, und mas an uns ift, berbeiführen muffen, und bie uns um fo naber ift, je machtiger bie Menfche heit burch ben Druck von außen und Leiben von innen bazu fortgestoßen wirb. Gie find mit Fichten befannt, und haben ihn mit Erfolg benupen fonnen, ba Sie felbst religios organisirt find, und Bichte für bergleichen Gemuther (benn Andre verwirrt er) geschaffen scheint. Seine Exifteng ift Beweis, bag es für die Philosophie einen Punkt giebt, aus bem sie die Weligion ahnbet. Fichten's Spftem scheint, so weit ich es kenne, eine \* "Auch ich bin ein Daler" — Andruf bes Correggio beim

Barfcule ber Beligion wie Jean Paul eine ber Aesthetif gefcrieben hat; daß Aefthetik keine Gedichte machen lehrt, wiffen Sie, Ihnen hat Gott eine praktische Vorschule gegeben — Leiben! banken Sie ihm bafür, Sie können anders nicht zur Religion b. h. zum flaren Bewußtsein Ihrer Göttlichkeit gelangen. And im Rampfe zwischen Pflicht und Neigung, ftartt Gott Sie infofern, daß jene flegt, so find Sie geborgen. Wenn Sie ber Muth verläßt, was auch bem Beften tommen fann, so foutten Sie Ihr Herz aus vor Gott und würdigen Freunden, unter welchen unsere treffliche Freundin Sander, als geprüfte Sactennerin, um so bober steht. - Schreiben Sie mir gelegentlich, ob Sie an Jesum Christum, b. h. an bas Mittler-Amt ber Liebe glauben; es mare nicht übel, boch halt es barin ein Jeber wie er kann. — Den Theremin liebe ich sehr; er ift gesund und schuldlos. Ich muniche sehulichst ihn bald verheirathet zu seben mit einem gefunden Mabchen, es ware bie einzige Beirath, bie ich, wenn ich's fonnte, aus allen Rraften beschleunigen murbe, ich rechne jedoch babei vorzüglich auf ben Beiftand unserer edlen Sander, beren geringstes Berbienst es ift: kluger zu sein, als Sie, mein theurer Abalbert, können noch nicht füglich heirathen. Bur Beirath nämlich gehört hauptfäclich, bag man bem Gögenbienste nicht anhängt, und bem find Sie noch sehr ergeben. Jebe reine Seele burchlebt bie Periode ber Ibeale, indessen behält bennoch Gottes Gebot: Du follst keine andere Götter haben neben mir, seine unumftößliche Kraft. Auch mit Ihrem Stande scheinen Sie nicht zufrieden, das thut mir leib, da Sie religiose find, und es zum priesterlichen Stande \* keine besfere Vorbereitung giebt, als den Soldatenstand, wiewohl sie sich nicht vereinbaren laffen, ba bekanntlich ber Priefter fich nicht mit Blut bestecken barf. Daß Sie die Unschuld in Sich und Andern achten, weiß ich; besteißigen Sie sich eben so sehr ber Wahrhaftigkeit, welche die Basis ber Vergöttlichung ist. Rehmen Sie es nicht

<sup>\*</sup> Sonderbare Boraussehung, die auf einem Misverständnisse Werners zu beruhen scheint.

übel, wenn ich nicht oft schreibe, ich muß viel Briefe schreiben, auch mit allerlei Menschen viel sprechen, habe also nicht viel Zeit übrig. Was der Rebe werth ist, kann ohnedem nicht gesschrieben, sondern muß gesprochen werden, ich muß auch Sie sprechen, und wenn Sie nicht zu mir kommen können, so komme ich wohl einmal, will's Gott, zu Ihnen.

Leben Sie wohl und vergeffen Sie nicht ben, ber fich im Ernste Ihren Freund nennt und im Scherz Zacharias.

Unser wackerer Sander war sehr krank, bessert sich aber jest gottlob. Er hat eine seltene Reinheit und Zartheit des Herzens, die zum Theil schon der Zug beweist, daß er mit deshalb hyposcondrisch ist, weil er seiner Frau unwerth zu sein glaubt; ein Irrthum zwar, denn wer redlich liebt, ist des tresslichsten Weibes werth, aber doch ein sehr edler. Seine Frau sühlt und erwiedert das durch die sorgfältigste Pslege, und ich din überzeugt, daß sie lieber zu Grunde gehen, als den ohne sie ganz hülflosen Bater ihrer Kinder hülflos lassen könnte. Sie sollten diese krästige Dulderin sehen, wenn sie eine Thräne, die man ihr nicht übelnehmen kann, in's Herz schluckt.

## Schleiermacher.

#### I. Das Leben der Phantasie.

(1801.)

D wüßten boch bie Menschen biese Götterkraft ber Fantafie zu branchen, fie bie allein ben Geift ins Freie ftellt, ihn über jede Gewalt und jede Beschränfung weit hinaus trägt, fie, ohne die des Menschen Kreis so eng und ängstlich ist! Wie Vieles berührt benn Jeben im furzen Laufe bes Lebens? Won wieviel Seiten mußte ber Mensch nicht unbestimmt und ungebilbet bleiben, wenn nur auf bas Wenige, mas ihn von außen wirklich anflößt, sein innres Sandeln ginge? Aber so finnlich find fie in ber Sittlichkeit, daß fie auch fich felbft nur ba recht vertraun, wo ihnen die außre Darstellung bes Handelns Burgschaft leistet für ihres Bewußtsenns Wahrheit. Umfonst steht in der großen Gemeinschaft ber Menschen ber, ber so fich selbst beschränkt! es hilft ihm nicht, daß ihm vergönnt ist, ihr Thun und Leben anzuschaun; vergebens muß er sich über bie träge Langfamkeit ber Welt und ihre matten Bewegungen beklagen. Er wünscht fic immer neue Verhältniffe, von außen immer andre Aufforderungen jum Sandeln, und neue Freunde, nachbem bie alten was fie konnten auf sein Gemuth gewirkt; und allzulangsam weilt ihm überall bas Leben. Und wenn es auch in beschleunigterem Lauf ihn taufend neue Wege führen wollte, könnte benn in ber kurzen Spanne Zeit fich bie Unenblichkeit erschöpfen? Bas so jene nie= mals fich erwünschen können, gewinne ich burch bas innere Leben ber Fantafte. Sie erfest mir, was ber Wirklichkeit gebricht;

jebes Berhaltniß, worin ich einen anbern erblite, mach' ich mir burch fie zum eigenen; es bewegt fich innerlich ber Geift, gestaltets feiner Natur gemäß, und bilbet, wie er banbeln murbe, mit ficerem Gefühle vor. Auf gemeines Urtheil ber Menfchen über fremdes Senn und fremde That, das mit todten Buchstaben nach leeren Formeln berechnet wirb, ift freilich fein Berlaß; und gar anders, als fie vorher geurtheilt haben, handeln fie ber-Bat aber, wie es fein muß, wo mahres Leben ift, ein inneres Sandeln das Bilden der Fantafie geleitet, und ift so die vorgebildete That des gewohnten innern Handelns reines Bewußtsein; bann hat bas angeschaute Frembe ben Geift gebilbet, eben als mar' es auch in ber Wirklichkeit sein Eigenes, als hätte er auch äußerlich gehandelt. So nehm' ich wie bisher auch ferner fraft biefes innern Banbelns von ber ganzen Welt Besit, und beffer nut' ich Alles in stillem Anschaun, als wenn jebes Bild in rafchem Wechsel auch außere That begleiten Tiefer prägt fo fich jebes Berhaltniß ein, bestimmter ergreift es ber Geift, und reiner ift bes eignen Wefens Abbruck im freien unbefangnen Urtheil. Was dann bas außere Leben wirklich bringt, ift nur bes frubern und reichern innern Beftätigung und Probe; nicht aber ift in bas dürftige Maaß von jenem bie Bilbung bes Geistes eingeschränkt. Drum klag' ich über bes Schickfals Trägheit eben so wenig, als über seinen schnellen und frümmungevollen Lauf. 3ch weiß, daß nie mein äußeres Leben von allen Seiten das innere Wefen barftellen und vollenden wird. Die wird es mir ein großes Verhältniß bieten, wo meine That bas Wohl und Weh von Taufenden entschiebe, und fich's äußerlich beweisen könnte, wie Ales mir nichts ift gegen ein einziges von den hohen und heiligen Idealen der Bernunft. Die werd' ich vielleicht in offne Tebbe gerathen mit der Welt, und zeigen können, wie wenig Alles, mas ihr vergonnt ift zu geben und zu nohmen, ben innern Frieden und bie fille Einheit meines Wefens ftort. Doch hoff ich in mir selbst zu wiffen, wie ich auch bas behandeln würde, wie zu dem allen

schon lange mein Gemüth bereitet und gebildet ist. So leb' ich, wiewohl in stiller Verborgenheit, bennoch auf dem großen thastenreichen Schauplatz der Welt. So ist der Bund mit der gesliebten Seele schon dem Einsamen gestistet, die schone Gemeinsschaft besteht, und ist der besser Theil des Lebens. So werd' ich auch der Freunde Liebe, die einzige theure Habe, mir gewiß erhalten, was auch mir oder ihnen in Zufunft mag begegnen.

#### II. Religion im Verhältnisse zu Wissen und Handeln.

An bie Gebildeten unter ihren Berachtern.

(1806.)

Das Maag bes Wiffens ift nicht bas Maag ber Frommigkeit; sonbern biese kann sich herrlich offenbaren, ursprünglich und eigenthümlich auch in bem, ber jenes Wissen nicht ursprünglich in fich felbst hat, sondern nur, wie Jeber, Einzelnes bavon burch die Berbindung mit den Uebrigen. Ja det Fromme gesteht es . Guch gern und willig zu, auch wenn Ihr etwas stolz auf ihn berab febt, bag er als folder, er mußte benn zugleich auch ein Weiser sein, das Wissen nicht so in sich habe wie Ihr; und ich will Euch sogar mit Haren Worten bolmetschen, was die meisten von ihnen nur ahnen, aber nicht von sich zu geben wiffen, daß, wenn Ihr Gott an die Spige eurer Wissenschaft stellt als ben Grund alles Erkennens ober auch alles Erkannten zugleich, fie dieses zwar loben und ehren, dies aber nicht dasselbige ist wie ihre Art Gott zu haben und um ihn zu wissen, aus welcher ja, wie ste gern gestehen und an ihnen genugsam zu sehen ift, bas Erkennen und die Wissenschaft nicht hervorgeht. Denn freilich ift ber Religion die Betrachtung wesentlich, und wer in zugeschlossener Stumpffinnigkeit hingeht, wem nicht ber Sinn offen ift für bas Leben ber Welt, ben werbet Ihr nie fromm nennen

wollen; aber biefe Betrachtung geht nicht wie Guer Biffen um die Natur auf bas Wesen eines Endlichen im Zusammenhann mit und im Gegensatz gegen bas andere Endliche, noch auch wie Eure Gotteberkenntniß, wenn ich hier beiläufig noch in alten Ausbruffen reben barf, auf bas Wefen ber höchsten Ursache an fich und ihrem Verhaltniß zu alle bem, mas zugleich Urfache ift und Wirkung; sondern die Betrachtung des Frommen ift nur bas unmittelbare Bewußtsein von bem allgemeinen Sein alles Endlichen im Unendlichen und burch bas Unendliche, alles Beitlichen im Ewigen und burch bas Ewige. Diefes fuchen und finden in Allem, mas lebt und fich regt, in allem Werben und Bechsel, in allem Thun und Leiben, und bas Leben selbst im unmittelbaren Gefühl nur haben und kennen als biefes Sein, das ift Religion. Ihre Befriedigung ift, wo fie dieses findet; wo sich bies verbirgt, ba ift für fie Bemmung und Aengstigung, Noth und Tod. Und so ift fle freilich ein Leben in der unenb= lichen Ratur bes Gangen, im Ginen und Allen, in Gott, habenb und befigenb Alles in Gott und Gott in Allem. Aber bas Wiffen und Erkennen ift fie nicht, weber ber Welt noch Gottes, sondern bies erkennt fie nur an, ohne es zu sein; es ift ihr auch eine Regung und Offenbarung bes Unendlichen im Endlichen, die sie auch sieht in Gott und Gott in ihr. — Ebenso, wonach ftrebt Gure Sittenlehre, Eure Biffenschaft bes Ganbelns? Auch fie will ja bas Einzelne bes menschlichen Banbelns und Bervor-Bringens aus einander halten in feiner Bestimmtheit, und auch bies zu einem in fich gegründeten und gefügten Bangen aus-Aber ber Fromme bekennt Euch, bag er, als folder, auch hievon nichts meiß. Er betrachtet ja freilich bas menschliche Sanbeln, aber seine Betrachtung ift gar nicht bie, aus welcher jenes System entsteht; sonbern er sucht und spurt nur iu Allem baffelbige, nämlich bas Sanbeln aus Gott, bie Wirkfamkeit Gottes in ben Menschen. Zwar wenn Gure Sittenlehre Die rechte ift, und feine Frommigkeit bie rechte, so wird er kein anberes Hanbeln für bas göttliche anerkennen, als basjenige,

welches auch in Euer Spftem aufgenommen ift; aber biefes Spftem felbft zu kennen und zu bilben, ift Gure, ber Wiffenben, Sache, nicht seine. Und wollt Ihr bies nicht glauben, so feht auf die Frauen, benen Ihr ja felbst Religion zugesteht, nicht nur als Schmut und Bierbe, sonbern von benen Ihr auch eben bierin das feinfte Gefühl forbert, gottliches Sanbeln zu unterschei= den von anderm, ob Ihr ihnen wohl anmuthet, Eure Sittenlehre als Wissenschaft zu verstehen. — Und daffelbe, daß ich es gerade heraussage, ift es auch mit bem handeln selbft. Rünftler bilbet, mas ihm gegeben ift zu bilben, fraft seines befonbern Talents; und biefe find fo geschieben, bag, welches ber eine besitt, bem anbern fehlt; wenn nicht Einer wiber ben Willen bes himmels alle besitzen will; und niemals pflegt Ihr zu fragen, wenn Euch Jemand als fromm gerühmt wird, welche von biefen Gaben ihm wohl einwohne, fraft seiner Frömmigkeit. Der burgerliche Mensch, in bem Sinne ber Alten nehme ich es, nicht in dem dürftigen von heut zu Tage, ordnet, leitet, bewegt fraft feiner Sittlichkeit. Aber biefe ift etwas Anderes als feine Frömmig= keit; benn die lette hat auch eine leibende Seite, sie erscheint auch als ein hingeben, ein fich Bewegenlaffen von bem Gangen, welchem ber Mensch gegenübersteht, wenn bie erste fich immer nur zeigt, als ein Eingreifen in baffelbe, als ein Gelbstbewegen. Und die Sittlichkeit hängt baber ganz an dem Bewußtsein der Freiheit, in beren Gebiet auch Alles fällt, was fie hervorbringt; bie Frömmigkeit bagegen ift gar nicht an biefe Seite bes Lebens gebunden, sonbern eben fo rege in bem entgegengesetten Gebiet ber Nothwendigkeit, wo kein eigenes Sandeln eines Einzelnen Also find boch beibe verschieden von einander, und menn freilich auf jedem Handeln aus Gott, auf jeder Thatigkeit, burd melde fic bas Unendlice im Endlichen offenbart, bie Frommigkeit mit Wohlgefallen verweilt, fo ift fie boch nicht biefe Thatigkeit selbst. So behauptet sie benn ihr eigenes Gebiet unb ihren eigenen Charafter nur baburch, baß fie aus bem ber Wiffenschaft sowohl als aus bem ber Praxis ganglich berausgeht, und

indem sie sich neben beibe hinstellt, wird erst das gemeinschaftsliche Feld vollkommen ausgefüllt und die menschliche Natur von dieser Seite vollendet. Sie zeigt sich Euch als das nothwens dige und unentbehrliche Dritte zu jenen beiden, als ihr natürzliches Gegenstück, nicht geringer an Würde und Herrlichkeit, als welches von jenen Ihr wollt.

Berfteht mich aber nur nicht wunberlich, ich bitte Euch, als meinte ich etwa Eines von diesen könnte fein ohne bas Anbere, und es konnte etwa Einer Religion haben und fromm sein, babei aber unsittlich. Unmöglich ift ja bieses. Aber eben founmöglich, bebenkt es mohl, ift ja nach meiner Meinung, bag Einer fittlich sein kann ohne Religion, ober wissenschaftlich ohne Und wenn Ihr etwa nicht mit Unrecht, aus dem, mas ich fon gefagt, foliegen wolltet, Giner fonnte boch meinetwegen Religion haben ohne Wiffenschaft, und so hatte ich boch bie Trennung felbst angefangen; so lagt Euch erinnern, bag ich auch hier nur baffelbe gemeint, bag bie Frommigfeit nicht bas Maag der Wiffenschaft ift. Aber so wenig Einer wahrhaft wiffenschaftlich sein kann ohne fromm: so gewiß kann auch ber Fromme zwar wohl unwiffend fein, aber nie falfc wiffend; benn fein eigenes Sein ift nicht von jener untergeordneten Art, welche, nach bem alten Grundfat, bag nur von Gleichem Gleiches fann erkannt werben, nichts Erfennbares hatte als bas Richtseienbe unter bem trüglichen Schein bes Seins. Soubern es ist ein wahres Sein, welches auch mahres Sein erkennt, und wo ihm diefes nicht begegnet, auch nicht glaubt etwas zu feben. Welch ein toftliches Rleinod ber Wiffenschaft aber nach meiner Meinung die Unwiffenheit sei fur ben, ber noch von jenem falschen Schein befangen ift, das wißt Ihr aus meinen Reben, und wenn Ihr selbst es für Euch noch nicht einseht, so geht und lernt es von Gurem Sofrates. Also gesteht nur, daß ich wenigstens mit mir felbft einig bin, und bag bas eigentliche und mahre Gegentheil bes Biffens, [nicht Unwiffenheit ift, sonbern Dünkelwissen:] \*

\* Diefe, ober abniiche Borte fceinen im Text ausgefallen.

benn mit Unwiffenheit bleibt Euer Wiffen auch immer vermischt, jenes Dunkelwissen aber wird ebenfalls und zwar zwar am ficerften, aufgehoben burd bie Frömmigkeit, fo baß fie mit biesem zusammen nicht bestehen kann. Solche Trennung alfo bes Wiffens von ber Frömmigkeit und bes Hanbelns von der Frömmigkeit, gebt mir nicht Schuld daß ich setzte, und Ihr fonnt es nicht, ohne mir unverdient Gure eigene Ansicht unterzuschieben, und Eure eben so gewohnte als unvermeibliche Berirrung, bieselbe, bie ich Euch vorzüglich zeigen möchte im Spiegel meiner Rebe. Denn Euch eben, weil Ihr die Religion nicht anerkennt als bas Dritte, treten bie anbern beiben, bas Wiffen unb bas Banbeln, so auseinander, bag Ihr beren Einheit nicht erblickt, fonbern meint, man konne bas rechte Wiffen haben ohne bas rechte Handeln, und umgekehrt. Eben weil Ihr die Trennung, bie ich nur fur bie Betrachtung gelten laffe, wo fie nothwendig ift, für biese zwar gerabe verschmäht, bagegen aber auf bas Leben fle übertragt, als ob bas, wovon wir reben, im Leben selbst getrennt könnte vorhanden sein und unabhängig Eines vom Andern; beshalb eben habt Ihr von keiner biefer Thätigkeiten eine lebenbige Anschauung, sonbern es wird Euch jebe ein Getrenntes, ein Abgeriffenes, und Eure Borftellung ift überall bürftig, bas Gepräge ber Richtigkeit an fich tragend, weil Ihr nicht lebendig in bas Lebenbige eingreift. Wahre Wiffenschaft ift vollenbete Anschauung; wahre Praxis ift selbsterzeugte Bilbung und Kunft; mahre Religion ift Sinn und Geschmack für bas Unendliche. Eine von jenen haben zu wollen ohne diese, oder sich bunken laffen, man habe fie fo, bas ift verwegene übermuthige Taufdung, frevelnder Irrthum, hervorgegangen aus bem unheiligen Ginn, der, was er in sicherer Rube forbern und erwarten konntc, lieber feigherzig frech entwendet, um es bann boch nur scheinbar zu befigen. Bas fann wohl ber Menich bilben wollen ber Rebe Werthes im Leben und in der Kunft, als was durch die Aufregungen jenes Sinnes in ihm felbft geworben ift? Dber wie fann Einer die Welt wiffenschaftlich umfaffen wollen, ober wenn

sich auch die Erkenntniß ihm aufdrängte in einem bestimmten Talent, selbst dieses üben, ohne jenen?

Denn was ift alle Wiffenschaft, als bas Gein ber Dinge in Euch, in Eurer Vernunft? Was ift alle Kunft und Bilbung, als Euer Sein in ben Dingen, benen ihr Maaß, Gestalt unb Orbnung gebet? Und wie kann beibes in Euch zum Leben gebeihen als nur sofern die ewige Einheit der Bernunft und Natur, sofern bas allgemeine Sein alles Endlichen im Unenblichen un= mittelbar in Euch lebt? Darum werbet Ihr jeben mahrhaft Wiffenben auch anbächtig finden und fromm; und wo Ihr Wiffenschaft feht ohne Religion, ba glaubt sicher, fie ift entweber nur übergetragen und angelernt, ober fie ift frankhaft in fic, wenn fle nicht gar jenem leeren Schein felbst zugehört, ber gar fein Wiffen ift, sondern nur bem Bedürfniß bient. Ober wofür haltet Ihr bies Ableiten und Ineinanderflechten von Begriffen, bas nicht beffer felbst lebt als es bem Lebendigen entspricht? Bofur auf bem Gebiet ber Sittenlehre biese armselige Einförmigkeit, bie bas bochte menschliche Leben in einer einzigen tobten Formel zu begreifen meint? Wie kann biefes nur aufkommen, als nur weil es an bem Grundgefühl ber lebendigen Natur fehlt, die überall Mannigfaltigfeit und Eigenthumlichkeit aufftellt? Wie jenes, als weil ber Sinn fehlt, bas Wesen und bie Grenzen bes Endlichen nur aus dem Unendlichen zu bestimmen, damit es in biefen Grenzen felbft unendlich fei? Daber die Berrichaft des bloßen Begriffe! Daber ftatt bes organischen Baues die mechanischen Runftftude Gurer Systeme! Daber bas leere Spiel mit analytischen Formeln, seien fte tategorisch ober hppothetisch, zu beren Feffeln fich bas Leben nicht bequemen will. Wollt Ihr bie Religion verschmähen, fürchtet Ihr ber Sehnsucht nach bem Ursprunglichen Euch hinzugeben, und der Ehrfurcht vor ihm: fo wird auch die Wiffenschaft Eurem Ruf nicht erscheinen; benn fie mußte entweder so niedrig werden als Guer Leben ift, oder fte mußte fic abfonbern von ihm, und allein fleben; und in foldem Zwiespalt tann fie nicht gebeihen. Wenn ber Densch

nicht in ber unmittelbaren Einheit ber Anschauung und bes Gefühls Eins wird mit bem Ewigen, bleibt er in ber abgeleiteten
bes Bewußtseins ewig getrennt von ihm.

#### III. Reich Gottes und Wiebergeburt.

(1812 und 1821.)

Wie bas Reich eines Fürsten ber Erbe boch nicht überall, wo außerlich nach seinem Willen gehandelt wird, sondern nur da recht ift, wo fein Wille auch der wahre gemeinsame Wille berer ift, die ihm bienen und unter ihm leben, mahrend die ubrigen mehr ober weniger in einer heimlichen Feindschaft gegen ihn, wie sehr auch ber außere Schein bas Gegentheil sage, begriffen find: eben fo ift auch bas Reich Gottes in biefem engern Sinne nur in benen, welche von einem gemeinsamen Geifte, ber Gottes Willen in ihrem Bergen verkündigt, getrieben werben. Diese mannigfaltigen Gaben, bie immer zu bemfelben 3med zufammenstimmen, weil fle aus bemfelben Geift hervorgeben, biefe Früchte bes Geistes, Liebe, Freube, Friede, Gebuld, Glaube, Reuschheit; diese mancherlei Aemter, die jest von biesem, bann von jenem — benn nie fehlt ein Anberer, wenn Einer bahin ift aber immer treu und tuchtig besetzt find unter bem Einen Herrn, diese freiwilligen, auf immer und auf Leben und Tod verbundenen Diener im Wort ber Wahrheit in ber Kraft Gottes durch Waffen ber Gerechtigkeit, biefe Unbekannten und überall bekannt, biese Sterbenben bie immer wieber aufleben, biese Armen die viel reich machen, diese Starken die nie eitler Ehre geizig find, fich unter einander zu entruften und zu haffen, bas ift bas Beich Gottes. Und in jedem Einzelnen ift es, wie die Schrift sagt, Friede und Freude im heiligen Geist; ber Friede Gottes, der auf die ewige Liebe und Weisheit vertrauend, fic durch nichts irre machen läßt in bem Glauben baran, bag ber Berr fich je langer je mehr in ber Welt ber Beifter verherrlichen werbe, ber

Friede Gottes, durch den es still wird und ruhig in dem sonft fturmischen Gemuth, durch ben die irdischen Gewalten ber Seele zur Ruhe gebracht find, daß fie dem flaren Spiegel gleicht, in bem alle Gegenstände fich rein und richtig abbilben; bas Reich Gottes in jedem Menschen ift Freude am heiligen Geift, die über alles irdische weit erhabene Freude an der Gemeinschaft ber Menschen mit Gott, die Freude die keines andern Ereigniffes bebarf, als daß wir immer wirksamer bie Rraft Gottes in uns fühlen und immer weniger aus bem Bewußtsenn verlieren ben, in welchem wir leben weben und find. Aber nicht alle Menfchen leben in diefer Verbindung und genießen diefes Briebens Wir fennen bie große Menge berer, bie und biefer Freude. aus bem Fleische geboren auch nur Fleisch finb. Sie haben zwar auch alle ober wenigstens ihrer viele unter sich einen gemeinschaftlichen Zweck; aber weil bas, was fie suchen, fur jeben nur in seinem finnlichen Dasein liegt, so bilben sie überall keine fefte Gemeinschaft, fle unter fich find nur einzeln und vorübergebend verbunden, und keiner kann icon an und für fich bas, was ber andere thut ober genießt, auch als sein eigen und seinen 3med beförbernb So haben sie auch keinen anbern Frieden als indem die fturmischen Leibenschaften, die finnlichen Triebe, ober auch bie fanften frohlichen geselligen Neigungen ber Seele befriediget werben und ihrem Tichten und Trachten hiernach fich fein außeres hinderniß entgegengesett. Go haben fie auch keine andere Freude, als wenn fie fich im vollen Befitz ber Guter und Krafte des Lebens befinden, aus benen jene Befriedigung hervorgeht; wenn fich ihnen neue Schätze biefer Art eröffnen, wenn fie fich im Bergleich mit andern überflüßig begabt finden, und alfo ihre Befriedigungen auf lange ober auf immer gefichert. ift gewiß, bag biese nicht im Reiche Gottes find, sondern fern von bemfelben führen fle ein reiches üppiges fich herrlich ausbreitenbes Leben — in seiner Art. Es fann sehr verfeinert werben und verebelt, aber auch die feinste ebelste Sinnlichkeit bleibt boch nur Bleisch, und nie wird fie Geift. Wenn auch in

dem ganzen Leben folder Menschen keine Sandlung vorkame, die nicht in bem Leben deffen, ben der Geift Gottes treibt, auch vorkommen könnte: sobald der innere Grund nur dieser ist und tein anderer; sobald Bahrheit, Rechtschaffenheit, Liebe nur als Mittel angesehen werben zum Genuß, und nur in biesem, von welcher Art er auch sei, ber Zwed liegt, sobald nicht ber auf Gott und göttliche Ordnung gerichtete Sinn herrscht, so fühlen wir ben Unterschied auf bas allerbestimmteste. Aus irgend einer поф größern Erhöhung, Bervollfommnung, außerlichen Reinigung biefes feinem inneren Grunbe nach finnlichen Lebens fann jenes geistige niemals hervorgeben; ein foldes ift aus Fleisch geboren und bleibt Fleisch, wenn auch zur höchften Bluthe ber Befundheit und Schönheit entwiffelt, es giebt nicht etwa einen Uebergang wie von bem roh finnlichen zu bem zahmen gebandigten anmuthigen, so auch einen von diesem zu dem wahrhaft guten und heiligen. Sollen folche Menschen in bas Reich Gottes kommen, so muffen fie bort ein ganz anderes neues Leben führen, und der Anfang eines neuen Lebens ift eine neue Geburt. Und fern find wir gewiß alle von ber Anmagung zu glauben, biejenigen, die so leben, könnten eben deshalb, weil fie einmal so ausgebildet find, zu bem neuen Leben gar nicht kommen, und es sei eine neue Geburt, wenn sie ihnen auch nöthig mare, boch nicht möglich für fie, sonbern was einmal Fleisch geboren wäre bas muffe auch für immer Fleisch bleiben. Denn baraus mußte ja folgen, was Geift ift, bas fei auch icon ursprünglich aus bem Geift geboren; aber bas ift keinesmeges bas Bewußtsein, welches wir von uns felbft haben. Bielmehr fagt einem jeben von uns seine Erfahrung, seine bestimmte Erinnerung, daß der Friede Gottes uns nicht ursprünglich und immer eingewohnt hat, sondern daß er uns geworben ift, daß bas Bleisch früher in uns geherrscht hat als ber Beift. Wenn wir auch nie eine Beit grober Bergehungen, ichanbenber Leibenschaften, erniebrigenber Lufte gehabt haben: wir find boch nicht von Unschuld und Reinbeit des Gerzens anfangend allmählig immer mehr zur Fülle

ber Rraft und Tugend eines gottgefälligen Lebens gekommen, fonbern zwischen bem Anfang unsere Dafeine und unferm gegenmartigen Leben und Streben liegt bennoch eine Zeit, wo bie Luft die herrschende Kraft war, wo fie empfieng und die Gunde Wenn wir ehrlich fenn wollen, es giebt eine Beit, in welche wir nur mit bem Gefühl zurücksehn, bag wir uns scheinen feitbem andere Menschen geworben zu fenn. Bas bamals upfer innerstes Ich und Selbst war, bas ist uns ein Fernes und Frembes geworden; und bas Gesetz göttlicher Ordnung, mas jest burch Gottes Gnabe bas Gefet unferes Lebens geworben ift, bas wir lieben und üben, bas mar uns bamals ein fernes und fremdes, wir wurden es nur inne als eine außere, ben freien Lauf unsers Lebens hemmende Gewalt, eben wie uns jest bie einzelnen Regungen bes Fleisches und ber Gunbe eine folche Be= walt find, die wir nicht zu unferm eigenen Leben rechnen. Und fo ift es benn mahr, bas eine Leben hat aufgehört und bas andere hat angefangen, ber Anfang bes neuen Lebens aber ift die neue Geburt; und es gilt allgemein, wenn jemand in Christo ift, der ift eine neue Kreatur, bas Alte ift vergangen, fiehe es Wir fonnen nicht anders fagen, als ift alles neu worben. dieß ift nach unferer driftlichen Ueberzeugung ber Gang bes gangen menfolicen Gefolechts und jebes einzelnen. So scheibet im allgemeinen Chrifius zwei Zeiten bes menschlichen Geschlechts, und ift selbst die Wiedergeburt beffelben; die driftliche Zeit ist nicht die Fortsetzung ber jubischen und heibnischen, sondern eine So ift für jebes Bolf bie Erscheinung bes Evangeliums in bemfelben feine Wiebergeburt, nicht nur eine Bervollfommung des vorigen, sondern wie die Geschichte lehrt, geht vielmehr oft manches, was auch gut und schon war, erft unter, und bie ganze Bilbung, bas gange Leben ichlägt einen anbern Weg ein. ift fast jebe große Weltbegebenheit ein Gericht über ein mächtig geworbenes Berberben, und ber Reim eines neuen Lebens in irgend einer Sinfict; und nur ba, wo wir beibes finden und in seinem Zusammenseyn verfteben, nur ba finden und erkennen

wir eine große Erscheinung. Und eben basselbe gilt nun von bem Einzelnen; die Sünde muß irgendwo mächtig geworden sehn, das Fleisch muß gelebt und geherrscht haben, damit die Gnade mächtig werde, wenn der Geist zum Leben gelangt; seder muß erst gekostet haben von dem verderblichen Leben, dann wird er durch die zweite That der göttlichen Allmacht und Liebe geboren aus. dem Geiste, und wird Geist. Bon dieser Verwandlung haben wir alle als Christen ein unbezwingliches und unveräußerliches Bewußtsehn; und wenn wir als Mitglieder unseres Bundes im engeren Sinne solche bewillsommen, die vorher demselben nicht angehörten, so sehen wir voraus, daß sie es geworden sind durch die neue Geburt, die aus Gott ist.

## IV. Ueber bie driftliche Gastfreundschaft.

(1818.)

Die Gastfreundschaft hat überall in ber menschlichen Gesell= schaft einen leiblichen Anfang. Sobald nämlich jener robe Buftanb verschwunden ift, in welchem jeder jeden, ber ihm nicht unmittelbar angehört, feindselig behandelt: so beginnt auch die naturlice Milbe fich zu entwiffeln gegen bie, welche burch Ungludefälle von ber Beimath verschlagen, ober burch besonderen Beruf ober inneren Trieb gebrungen find, die Ferne zu suchen; biefe fowol als jene erscheinen hülfsbedürftig und verlaffen, und foldes Mitgefühl treibt gutartige Menschen zu freundlicher und hülfreicher Aufnahme. Je mehr nun die geselligen Berhältniffe der Menschen fich erweitern, besto mehr verschwindet freilich jenes Beburfniß; benn je mehr bie Beranlaffungen sich häufen, die ben Menschen, und zwar großentheils seines Vortheils und Gewinns wegen, aus ber Beimath treiben, befto bringenber wird es Beranstaltungen zu treffen, wie ber nicht gerabe burftige Bilger, auch in ber weitesten Ferne von seiner Beimath nicht nur seine Bedürfnisse befriedigen, sondern fich auch die Annehmlichkeiten bes Lebens

verschaffen tann, ohne zu frember Milbe feine Buflucht zu nebmen. Dann theilt fich alfo, was früherhin eines und baffelbe war, die Wohlthätigfeit gegen die Dürftigen und die Gastfreiheit gegen bie Fremben. Aber auch in allen fpateren Geftaltungen ber letteren seben wir die Beziehung auf jenen ursprünglichen leiblichen Anfang beibehalten. Denn weniger kann mol nicht von einem außeren Bedürfniß bie Rebe fenn, ale wenn driftliche Sausvater, bie auf irgend eine Beife in naberer Berbinbung fteben, gegenseitig auch fich und die ihrigen in ihr Saus aufnehmen; und boch wird auch ba nicht leicht die leibliche Erquidung fehlen, mare es auch nur gleichfam gur Erinnerung an jenen ersten Ursprung ber Gastfreunbichaft. Und so ift es im Wefentlichen immer geblieben, wenn gleich zu verschiebenen Beiten und unter verschiebenen Bolfern auch in verschiebenem Maaß; und wenn ber Berfaffer unferes Textes uns für die driftliche Gastfreiheit, unter bem Bilbe ber Bewirthung ber Engel, \* ein geiftiges Biel vorhalt, so ift boch gewiß feine Absicht nicht gewefen, ihr jenen leiblichen Anfang und Anknupfungspunkt zu Denn auch bie Engel murben in jenen alten Ergab= lungen bewirthet bei Loth und Abraham, und eben in ihre Tifchreben mischten fich die hülfreichen Warnungen und die tröftlichen Berheißungen. Ja auch den Erlöser seben wir nicht nur auf jenem hochzeitlichen Gaftmahl, wo ber Wein ausging, bas Waffer in Wein verwandeln, sondern auch an andern festlichen Tagen feben wir ihn balb von ben Oberften bes Bolfes gaftlich eingelaben, balb auch zu Freunden, wo bann ber eigentliche Mittelpuntt bes Festes war, und immer entipann fich eine Fülle ber Lehre und bes geiftigen Genuffes aus ber leiblichen Bewirthung. Auch fühlen wir wol Alle, menn jemand verlangte, bie driftliche Gaftfreundschaft folle fich von allem Leiblichen losmachen, ber wurde bas Beiftige mit untergraben. Denn bie Gemuthestimmung wurde unterbruckt ober gebanipft, aus der allein fich ber freiefte und heiterfte geistige Genuß im geselligen Bufammensein zu ent-\* Debr. 13, 2.

wiffeln pflegt. Rur bas Berbaltniß bes leiblichen zum geiftigen, wie es schon von felbst nach Beit und Ort gar sehr verschieben fein muß, ift nicht überall gleich löblich; und wir wollen nicht läugnen, es wird zu unserer Zeit auch besonders unserem Bolfe nachgesagt, daß in allen Erweisungen ber Gaftfreunbschaft bas leibliche mehr als nöthig fen, hervorstehe, und man klagt oft, baß baburch bas gesellige Leben bei uns, mehr als bies ander= warts ber Fall ift, erschwert werbe. Aber es ift mol nicht leicht in biefen Sachen zu richten. Daß bas leibliche in ber Geselligkeit fich in einem gewiffen Daag ausbreite, fann unrecht fein, wenn es die Berhältniffe des Hausstandes überschreitet, wenn die große Regel des driftlichen Lebens zugleich verlett wird, daß jeder etwas haben foll um bem Dürftigen mitzutheilen; allein es ift unmöglich etwas allgemeines zu fagen, um bas Maaß zu be-Denn an und für fich scheint bas Reichlichere in ber äußeren Seite ber Gaftfreiheit nicht zu hindern, daß nicht bas geistige Ziel erreicht werben könne, indem ja der Erlöser felbst behülflich war, daß es reichlicher zugehen konnte da, wo man auch ihn bewirthete, phne zu wissen wer er war. Auch berichten uns die Evangelisten, wie ba, wo es reichlich zuging, ber Herr nicht verhindert ward belehrend zu reden und auf die Gemuther zu wirken, an benen mitten unter ben festlichen Anstalten ber Sinn seiner Rebe doch nicht vorüber ging. Und wenn ber Erlöser bei solchen Gelegenheiten auch mancherlei Sabel aussprach gegen bie Gaftfreiheit ber Reichen seiner Beit, fo ift es boch nicht eigentlich ber Ueberfluß, ben er tabelt, und sein Stillschweigen spricht ebenfalls bafür, daß fich hierüber nichts allgemeines be-Sonbern bas bleibt bie einzige Regel hierüber, stimmen lasse. was in ben Worten unseres Textes so beutlich liegt; wir sollen gaftfrei fein, bamit wir auch Engel beherbergen konnen.

Der Zweck aller Gastfreiheit nämlich soll auf geistigen Verkehr und geistigen Genuß gerichtet seyn, und alles Aeußere und Leibliche foll dem nur dienen. Ueberall wo wir sehen, daß gar nicht Bedacht barauf genommen wird, ob und wie ein geistiger Genuß könne hervorgerusen werden, da ist von vorne herein der einzige des Christen würdige Zweck aller Geselligkeit versehlt, und auch die einkachten äußeren Anstalten erscheinen uns schon als verschwendete Kraft und Zeit. Ueberall wo die Ausmerksamkeit ausschließend oder ängstlich auf das Neußere gerichtet ist, wo die Eitelkeit es darauf anlegt, sich zu brüsten mit gesuchter Zierlickeit oder schwerfälliger Pracht, oder wo unter irgend einer andern Gestalt eine Denkart sich offenbart, welche sich an das leibliche vornämlich hält, und es nicht lediglich als Mittel zu einem höhern Zweck, und als Grundlage zu einer geistigen Mittheilung betrachtet: da sühlt sich seder beengt, der das geistige sucht; die serneren Bewegungen des Geistes werden gehemmt, und der höhere Zweck aller verständigen Geselligkeit muß nothwendig versehlt werden.

## R. S. Zacharia.

#### Von ber Erbe als Weltforper.

(1820 unb 1839.)

Von bem Inneren ber Erbe wiffen wir nur wenig, und bie Tiefe, bis zu welcher man bis jest unter ben Meeresspiegel in die Erde eingebrungen ift, beträgt noch kaum ben 2000often Theil des Erbhalbmeffers. Nur so viel läßt sich mit einiger Wahrscheinlichfeit behaupten, bag bie Erbe blos mit einer festen Rinbe umgeben ift, in ihrem Innern aber ein Feuermeer mogt. (Wir lebten also auf einem Gewölbe, durch welches wir vielleicht nur wenige Meilen von einem Feuermeere getrennt maren! Oft gewarnt burch Erberschütterungen, burch bie Ausbrüche ber Bulfane und burch andere Naturerscheinungen, leben wir bennoch unbesorgt auf diesem Gewölbe, wie unter bem nicht festern, welches ber Staat über uns spannt. Das Gluck ber Menschen beruht auf der Ungewißheit ihrer Zufunft.) — Bekannter find wir mit bem Luftfreise, welcher bie Erbe umgiebt. sehn von ben Dünsten, bie in bemselben von ber Erbe aufsteigen, besteht er fast überall aus 0,73 Stickstoff und 0,27 Sauerstoff. Doch die Beränderungen, die in der Erdatmosphäre vorgehn, find mit ben Verschiebenheiten bes Klimas fo genau verwebt, daß fie beffer in ber Lehre von biefen in Erwägung gezogen werben.

Die Oberfläche ber Erbe ist theils Wasser, theils Land. Den größeren Theil — ohngefähr zwei Drittheile — ber Erdsoberstäche nimmt das Wasser ein. Das Land wird überall vom Meere, nicht bieses von jenem umschlossen, so daß das seste Land aus einer Menge größerer ober kleinerer, bald so, bald

anders gestalteter Inseln besteht. Doch ift bas Berhältniß zwi= ichen bem Raume, welchen bas Waffer, und bem, welchen bas feste Land auf ber Oberfläche ber Erbe einnimmt, nicht ein ftandiges ober ein — ein für allemal bestimmtes, Berhältniß. In bem Rampfe zwischen Waffer und Land ift bald bas eine, bald das andere ber unterliegende Theil. Die Ströme fegen an ihren Mundungen in bas Meer unaufhörlich neues Land an. Einige Theile des festen Landes, g. B. die standinavische Halbinsel, scheinen fich allmälig mehr und mehr über ben Meeresspiegel In der Subsee arbeiten die Korallenthierchen unermudlich an den Grundlagen zu neuen Inseln. Dagegen wird an andern Orten der Erbe bas feste Land bem Meere ober ben Seen ober ben Strömen zur Beute. Ja, es giebt große Lanbprice, welche fic, wie z. B. bie Oftfufte von Grönland, all= malig unter ben Meeresspiegel herabzusenken scheinen, andere, welche von ihren Bewohnern, wie z. B. Holland, nur burch Festungswerke, b. i. burch Damme ober Deiche, gegen bie Eroberungesucht bes Meeres vertheidiget werben fonnen. Endlich wechselt auch an einigen Orten die Oberfläche ber Erbe periobisch ihre außere Beschaffenheit; bas feste Land wird von Beit zu Zeit, wie z. B. in Südamerika, burch Ueberschwemmungen in einen großen See verwandelt, aus welchem nur einzelne Anhöhen als Inseln hervorragen. — Dieser Kaupf bes Waffers mit bem festen Lande hat in allen seinen Gestalten und Auftritten ben erheblichften und mannigfaltigsten Ginfluß auf bie Menschenwelt gehabt. Wenn z. B. die Bewohner ber Nieberlande von jeher und so oft ihren Freiheitsmuth bethätiget haben, nahrte und stärkte nicht biesen Muth ber Rampf, ben fie für ihr Land mit ber See zu bestehen hatten? Oder, wenn im Innern bes subamerifanischen Festlandes, ungeachtet bas Land von fo vielen und großen Strömen burchichnitten ift, bennoch Anltur und Civilisation nie bedeutende Fortschritte gemacht zu haben fceinen, ift bas nicht, wenigstens zum Theil, ben periodischen Ueber= fowenmungen zuzuschreiben, welchen bas Land unterworfen ift?

Der Mensch, ein Landthier, wohnt also auf einer Inselwelt. Die beiden größten Infeln find bas Fest= land der alten und das der-neuen Welt. Die eine und die andere Insel wird durch eine Landenge, die erstere burch bie Landenge von Suez, die lettere durch die von Panama, jeboch die eine in einer andern Richtung als die andere, gehälftet. So besteht also ein jeder dieser Kontinente wieder aus zwei großen Halhinseln; jeboch mit bem Unterschiebe, baß bie eine Salbinsel ein Borland, Guropa, hat. Um biese beiben Hauptinseln oder um diese vier Halbinseln herum liegen wieder eine Menge anberer Infeln, bie größten in ber Gubfee. — Diefe Beftalt unferer Inselwelt fteht mit ber Geschichte und mit dem bermaligen Buftanb unseres Geschlechts in bem genauesten Zusammenhange. So ist z. B. die Landenge von Panama, (wie A. v. Humboldt bemerkt,) das Bollwerk, meldes bie Selbstftanbigkeit bes dinesischen und bes japanischen Reiches gegen bie Eurspäer - für jest noch - foutt. Go ift biefe, so wie die Landenge von Suez von dem entschiedensten Einfluffe auf ben Gang bes Welthandels. Doch mas läßt fich ichon jest von ber Zukunft ahnben?

Bon Natur — b. i. abgesehen von der Macht des Meuschen über die Außenwelt — ist das Meer die schärste Grenzscheide zwischen den Wohnpläsen der Menschen, die stärkte Schuswehr, welche ein Volk gegen die Angriffe anderer Bölker haben kann, das sicherste Mittel, ein Volk bei seinen Eigenthümlichkeiten zu erhalten. (Daher wählten auch die Schriftsteller, welche das Ibeal eines Staates zu entwersen versuchten, sast ohne Ausenahme eine Insel zum Wohnplase für das Volk, das dieses Ibeal verwirklichen sollte; z. B. Thomas Morus, Franz Bacon, Harrington, der Geschichtschreiber der Insel Velsenburg.) Schon von schissbaren Flüssen und von Strömen kann man behaupten, daß sie an sich die Menschen und ihre Wohnpläse von einander scheiden und sondern, wenn sie auch andererseits der Geselligkeit in so fern befreundet sind, als sie zu Ansledelungen an ihren

Ufern einlaben, Bölfern auf ihren Banbergugen gu Begweifern bienen. — Nun hat zwar bie Erfindung, schwimmenbe Infeln, b. i. Schiffe, ju bauen und zu fleuern, biefes Berhaltniß ber Bemaffer und insbesondere bas bes Meeres zur Menfchenwelt. nicht ganglich aufgehoben ober umgeandert; wie z. B. bie Geschichte Großbrittaniens beurfundet. Doch ift es ben Menschen . burch die Ersindung und durch die allmälige Vervollkommnung ber Schifffahrt gelungen, einen Berkehr mit einander zu eröffnen, welchen fle fonft beziehungsweise überall nicht ober nicht eben fo leicht und vortheilhaft mit einander zu unterhalten im Stande fenn murben. Es ift ihnen gelungen, Die Ströme in Beerftragen, die Fluffe in Gemeinde = ober Nachbarwege, das Meer in eine Weltstraße zu verwandeln. Go fteht aber bie gesammte Geschichte ber Menschheit, Die Geschichte ber Rationen und ber Bolfer mit ber Bahl und Beschaffenheit, mit ber Bertheilung und Richtung ber Ströme und schiffbaren Fluffe und eben fo mit ber Bestalt unserer Inselwelt, mit bem Berhaltniffe, in welchem bie Wohnfige ber Nationen und Bolfer bem Weltmeere naher ober ferner liegen, in welchem also bie Nationen und Wölfer von dieser Beltstraße leichter ober schwerer Gebrauch machen können, in bem genaueften und mannigfaltigften Denn bie Grundurfachen aller Rultur und Busammenhange. Civilifation find einerseits die Geselligkeit und andererseits bie Unfriedfertigfeit ber Menfchen. Die größere ober geringere Birkfamkeit diefer Urfachen aber hangt wefentlich von bem Berhaltniffe ab, in welchem bie Menschen leichter ober schwerer mit einander verkehren — fich zu einander gesellen ober einander Man kann sogar, nach bem Beugnisse ber befriegen können. Beschichte, behaupten, daß tein Bolk auf eine höhere Stufe ber Kultur und Civilifation und zu einer ausgebildeteren Berfaffung ursprunglich gelangt ift, beffen Land nicht an die See grenzte ober nicht von einem ober mehreren Strömen ober schiffbaren Bluffen burchfdnitten wurde. Die großen affatischen Reiche, welche zuerft in ber Beschichte auftauchen, entftanben am Cuphrat,

am Tigris, am perfischen Meerbufen. Die Gestalt ber Salbinsel dieffeits des Ganges, ber Indus und ber Ganges, welche diese Halbinsel durchströmen, geben genügenden Aufschluß über die Thatfache, daß fich bort schon in ben früheften Beiten große und mächtige Staaten gebilbet hatten. Aehnliches läßt fich über das himmlische Reich, über China, bemerken. (Thibet erhielt feine Rultur, ben neuesten Untersuchungen nach, vom sudlicheren Aften.) In Europa und in Afrika finden wir zuerst am mittel= lanbischen Meere ein regsameres geistiges Leben, fünftlicher geordnete Verfaffungen. Daß fich die heutige Bevölkerung Europa's burch eine höhere und vielseitigere Bildung vor ben Bolfern der übrigen Welttheile auszeichnet, hat unter anderm barin feinen Grund, daß fich Europa, in mäßiger Breite, burch Buchten und Meerbusen mannigfaltig ausgezactt und eingebogen, in die See hinausstrectt, daß es im Berhaltnig zu andern Theilen ber Erbe vielleicht am allermeisten von Fluffen burchschnitten ift. Auch aus ber Geschichte ber Ureinwohner ber neuen Welt laffen fich Beweise für ben obigen Sat entlehnen. (Peru; Mexifo; Bauwerke in Mordamerifa an den großen Strömen bes Weftens, melde auf eine weit fortgeschrittene Rultur ber ebemaligen Bewohner jener . Gegenden hindeuten.) Außerdem aber hat man in der politischen Hydrographie den Einbruck in An= folag zu bringen, melden ber Anblick bes Weltmeeres auf bas Gemuth bes Menschen macht. Der Unblid bes Weltmeeres macht die Menschen muthiger, unternehmender, freisinniger. Darum veränderten, wie Plutarch bemerkt, die dreißig Männer, welche in Athen die Herrschaft an sich geriffen hatten, (die triginta tyranni), den Sigungsort eines Gerichts, welches bie Aussicht auf die Gee gewährte, so bag die Aussicht nun nach bem Lande gieng, auf daß sich die Richter nicht ber verlornen Freiheit erinnerten. "Stundenlang", sagt ein anberer Schriftfteller, "fagen wir hier (in Cette) anf ben Klippen, borchten bem Rauschen ber Wogen, faben wie Woge über Woge bergog aus bet blauen Ferne, um endlich in weißem Schaum an. un-

feren Fugen zu zerschellen, faunten ben ewigen Rampf ber Deeressluth mit dem Lande an und die Trophäen der Kämpfer. Jett erft verstehe ich ben Sinn der Worte in meinem Plinius: O mare! o littora! Man ift ein anberer Mensch, wenn man da steht am Meeresufer und die Erbe peitschen sieht vom Meere und biese bem Meere fich entgegenstämmen. — Alle Nationen, bie einst über andere geboten, die Griechen, die Römer, die Saracenen, die Spanier, wohnten am Ufer des Meeres. und Werke der Bewohner der Binnenländer verhalten fich zu den Ideen und Werken ber Bolfer am Meere, wie die Waffermassen ihrer Flusse und Seen zum Oceane. Eine Nation, Die ihre Meeresufer verliert, hat Alles verloren; denn fie hat ben Begriff ber Größe verloren. Wo find bie Thaten bes zahlreichften Bolfes, bas immer nur im Binnenlande lebte, bie fich mit ben Großthaten ber Sanb voll Genueser, Bortugiesen, Belgier, Danen, Schweben vergleichen konnen? Ein Menfc, ber nie am Meeresufer war, bleibt so beschränft, wie es ber Bori= zont auf bem Festlande gegen ben unermeglichen Gesichtstreis auf dem Meere ist." Wohl ist in den Bemerkungen dieses Schriftstellers Einiges auf bie Rechnung bes erften Einbrucks zu setzen. Jedoch, wer am Meere wohnt, ist sich des Einflusses nur weniger bewußt, welchen die Nahe bes Meeres auf seine Gemuthestimmung hat. Schon bas ift etwas, an einem großen Flusse zu wohnen.

Die größten ber Inseln, welche aus bem Weltmeere hervorragen, — die Festlande oder Kontinente, — erheben sich in
einigen ihrer Theile mehr, in andern weniger über den
Meeresspiegel; sie bestehen aus Bergrücken, (sep es, daß
diese die schon feste Erdrinde durchbrochen haben, oder daß sich
das übrige feste Land an sie angesetzt oder angelagert hat), aus
Hochebenen, aus Abdachungen, aus Flächen, die wieder bald so
bald anders gestaltet sind. Schon ist von Einigen, z. B. von
Ritter, der Versuch gemacht worden, die Festlande nach Waßgabe dieser Verschiedenheit oder der Figur ihrer Oberstäche in

Länder ober Bezirke zu theilen. Und in der That ist dieser Eintheilungsgrund der einzige, welcher dem einzutheilenden oder zu zerlegenden Gegenstande, diesen an und für sich betrachtet, entspricht. Auch unter den kleineren Inseln und auf benselben sinden sich ähnliche Ungleichheiten und Unebenheiten des Bodens.

Unermeglich ift ber Einfluß, ben biefe fo verschiebenartige Bestalt und Figur ber Oberfläche bes Landes, für sich und in Berbindung mit der Größe und Begrenzung ber einzelnen Inseln, auf bie Menschen= und Staatenwelt hat und gehabt hat. Sier nur einige Thatsachen zur Erläuterung und Bestätigung bieses Sapes! Gebirgige Länder (wie z. B. Throl, mehrere Kantone ber Schweiz, die Basfischen Provinzen Spaniens) laffen fich leichter vertheibigen, als ebene Lanbstrecken. Daffelbe gilt von einem gande, welches (wie g. B. Böhmen) von einem hoben Bergruden, gleich als von einem Walle, umgeben ift; auch in einem gewiffen Grabe von einem Lande, bas (wie g. B. Italien, die Halbinfel jenseits ber Phrenaen, die dieffeits bes Ganges) auf ber einen Seite burch einen hohen Bergruden und von den übrigen Seiten burch bas Meer begrenzt ift. Ich fage, bag eine solche Salbinfel nur in einem gewiffen Grabe eine für ben Vertheibigungsfrieg vortheilhafte Begrenzung habe. Wenn ber Feind ben Bergruden einmal überfliegen ober feewarts eine Landung mit Erfolg gemacht hat, so wird er, je erschwerter ihm ber Rudzug ift, besto tapferer fechten; wie auch die Geschichte der so eben genannten Länder beweist. — Wo fich bas Festland in große Ebenen verflacht, entstehen und verschwinben leichter große Reiche, als in Lanbstrichen, welche burch Berg= ruden unterbrochen find ober aus welchen Gochebenen auffteigen. Wie oft hat in Mittelasien, einem Lanbe jener Art, ein folcher Bechsel statt gefunden! Wie weit stetiger ift bagegen in dieser Beziehung die Geschichte ber Deutschen, biesen Ramen in seiner engeren Bebeutung genommen; befonbers wegen bes Bergrudens, welcher, von Often nach Weften hinftreichenb, Deutschland in bas nördliche und in bas subliche theilt. Dieser Bergruden war

bie Hauptursache, bag es einerseits ben Deutschen gelang, bie oft wiederholten Angriffe ber Nachbarvölker mit Erfolg abzuwehren, und bag es ihnen andererseits boch nie gludte, bie politische Einheit ber Nation vollständig ober auf die Dauer zu begründen. — Auch auf bie inneren Angelegenheiten ber Staaten, auf ihre Berfaffung und auf die Regierungsweise, hat die Geftalt bes festen Landes Einfluß. In Gebirgsgegenden reiben fich bie Menschen weniger an einander; da erheifcht schon ber Rampf mit ber Natur ihre gange Kraft; ba find fie, von Gefahren umgeben, muthiger und ftolzer; ba bat die Dacht ber Regierung, wie in bem Charafter, so schon in ben örtlichen Berhältniffen der Regierten gewiffe Schranken. Auf bem ebnen Lande kann wenigstens und muß oft die Regierung kraftiger einschreiten. - Endlich, eine nicht minder bedeutenbe Rolle spielt bie Gestalt bes festen Landes in ber Geschichte bes Handels, feines Ganges und feiner Wege, und in ber Gefdichte ber Buge und Wanderungen ber Bölfer. Go findet man in mehreren Bebirgelanbern (z. B. auf bem Raufasus, auf ben Simalana= bergen, auf beiten Seiten ber Pprenaen) Ueberbleibsel von Bolfern, beren Rame auf bem ebnen Sanbe Gereits langft verhallt ift. Denn ein Bergvolf hangt fester an feiner Beimat, als ein Bolf, welches bas ebene Land bewohnt: fen es, baß jenes feine Sitten mehr bem Boben aneignen muß, ober baß es, abgeschieben von ber Welt, weniger von ber Welt angezogen wird, ober daß in einer Gebirgegend eine geheimnisvollere Anziehungetraft liegt. — Doch hat man fich bei biefen, so wie bei allen ähnlichen Betrachtungen vor dem Fehler ber Ginfei= tigkeit zu hüten. Die Menschenwelt ift ein so kunftlich verschlungenes Ganzes, ber Urfachen, auf welche bas Treiben und bie Schickfale ber Menfchen zurückgeführt werben können ober wenigstens von uns nur zurudgeführt werben tonnen, find so viele, Freiheit und Naturnothwendigkeit stehen in der Menfcenwelt in einem fo fcwer zu erflarenben Busammenhange mit einander, daß durch das Zusammenwirken mehrerer und verschiedenartiger Ursachen nicht selten die Wirksamkeit der einen ober der andern in einem gegebenen Falle aufgehoben ober unstenntlich gemacht wird. Und bennoch kann die Wissenschaft nur eine jede Ursache für sich in ihren Wirkungen verfolgen.

Beboch, so gemiß auch die Gestalt und Figur ber Oberfläche des festen Landes einen mehr ober weniger entscheibenden Einfluß auf die Menschen = und Staatenwelt hat, gleichwohl wurde man fich irren, wenn man ber Natur ben Zweck unterlegen wollte, bag fie durch die Gestaltung bes festen Landes den Staaten bestimmte "natürliche" Grenzen angewiesen, b. i. ben verschiebenen Nationen und Bölkern ber Erbe bie Art angebeutet und vorgezeichnet habe, wie fie ben Erdboben unter fich vertheilen follten. Und boch ift biese Lehre in ben neueren und in den neuesten Zeiten nicht selten geprediget worden. Bald hat man Bergrucken und Ströme und Buften und Meere für bie von ber Natur felbst ben Staaten gesetten Grenzmarken Balb wollte man ben Erbboben nach Stromgebieten, erflärt. b. L. fo vertheilen, daß ber ganze Landstrich, aus welchem ein Strom von feinem Urfprunge an bis zu feiner Munbung in bie See seinen Bafferthat zieht, bas Eigenthum eines und beffelben Bolkes sehn sollte u. s. w. — Ich will gegen diese Lehre nicht bas geltend machen, baß fie zur Beschönigung eines ge= waltsamen Angriffs auf ben bermaligen Besitztand ber europäis schen Bölker benutt ober gemißbraucht werben könnte, so gewiß fie auch dieser Vorwurf trifft. Auch das will ich ihr nicht entgegenfegen, wie gern ber Mensch bie eigene Beisheit zur Weisheit ber Natur erhebt. Schon wenn man- biese Lehre auf ihrem eigenen Boden befämpft, ift fie nicht zu retten. Sie betrachtet bie Geftalt bes feften Lanbes in Beziehung auf bas politische Interesse ber Menscheit; sie verlangt eine auf ber Gestalt bes festen Landes beruhende bleiben be Wertheilung bes Erbbobens nach Ländern und Staatsgebieten. Aber ift es benn Zweck ber Natur, bag bie Bölker für immer an ein bestimmtes Land, gleich als Leibeigene und Grundholben, gebunden sepn follten? ober wollte nicht bie Natur vielmehr Streit und Zwietracht unter ben Menschen ftiften, wohl wiffenb, bag Ruftur und Civilisation nur im Treibhause gebeiben? hat fie nicht fogar von Beit zu Beit gange Nationen unter einander geworfen, (wie 3. B. die Mongolen unter bie Chinesen, die Deutschen unter bie Römer,) um die eine burch die andere zu verebeln ober um ein neues und befferes Geschlecht zu erzeugen? Die Lehre, bie bier bekampft wirb, hat teinen Sinn, wenn sie nicht bem Intereffe ber Bölker entspricht. Aber man nehme z. B. eine Karte bes heutigen Europa, man versuche eine Bertheilung bes europaifchen Bobens nach feiner Gestalt und Figur, und man wird ju Resultaten gelangen, welche mit bem Bwede biefer Bertbeilung geradezu im Widerfpruche ftehn. Allerdings ift es für einen Staat vortheilhaft, wenn fein Gebiet natürliche Grenzen Aber, wenn man ben Erdboben in bem Interesse ber bat. Staaten vertheilen durfte und wollte, hatte man fonft nichts gu berudfichtigen, als ben Ländern natürliche Grenzen, in ber oben bestimmten Bedeutung zu geben? Ift nicht z. B. auch die Figur des Staatsgebietes (ob diese die Rreisgestalt oder die Gestalt eines Bierectes ift u. f. w.) etwas? Uebrigens fann ja die Befestigungefunft ben Mangel an natürlichen Grenzen wenigstens in einem gemiffen Grabe ergangen. (Meifter in ber Runft, bie Landesgrenze zu befestigen, waren die Römer. Doch ift ber Werth Dieser Kunft durch die Beschaffenheit der Angriffsmittel bedingt.)

Wenn auch die Natur die Wohnpläße der Menschen an einigen Orten der Erde durch Landmarken (durch Gebirgszüge oder durch Wüsten,) geschieden und gesondert hat, so sind diese noch nirgends von der Art, daß sie dem Verkehr zu Lande un- übersteigliche Hindernisse in den Weg legten. Meist hat die Natur sogar besondere Veranstaltungen getrossen, um den Menschen das Ueberschreiten dieser Landmarken zu erleichtern. Die Gebirgszüge sind durch Absätze oder Flußbetten unterbrochen; in den Wüsten liegen fruchtbare Inseln, die Oasen; zur Besschiffung dieser Sandmeere schenkte die Natur den Menschen das

Schiff ber Buste, das Rameel. Auch die Macht ber Menschen über die Außenwelt vermag in einem gewissen Grade über die Schwierigkeiten zu gebieten, welche jene Landmarken dem Berstehre entgegensetzen; jedoch am wenigsten über die Unwirthbarkeit der Büsten. Das dürste z. B. eine von den Ursachen sehn, warum die Bölker des inneren Afrika nie vom Norden her in dem Besitze ihrer uralten Wohnsitze gestört worden zu sehn schenen.

So flein auch unsere Erbe, verglichen mit andern Weltkörpern ift, so ist boch der Flächenranm, über welchen bas Menschengeschlecht verbreitet ift, im Berhaltniß zu ber Beweglichteit ber Menichen noch immer fo groß, baß icon beswegen ber Gebante, als fonnte bas Menschengeschlecht bereinft eine einzige große Gefellschaft bilden, welche burch eine allgemein verbreitete, mahrhaft menschliche Rultur und Civilisation ber Idee ber Menscheit entspräche, zu ben leeren Träumen ober zu ben frommen Bunfden zu gehören icheint, so gewiß auch biefer Bedanke zu ben erhabenften gehört, welche ber Menich zu faffen Aber gerade in dieser Beziehung vermag ber im Stande ift. Mensch seine Macht über bie Augenwelt zu beurfunden; er vermag felbst über Raum und Beit zu gebieten. Gerade in diefer Beziehung hat die europäische Menschheit in ben neueften Zeiten, - burch die Anwendung des Dampfes als einer Schiffe und Bagen bewegenben Kraft, durch die Erfindung ber Gisenbahnen, durch die Bersuche in der Luftschwimmkunft, - Fortschritte gemacht, welche von ber Vorwelt nicht geahnbet, ber Nachwelt die Aussicht auf noch größere Fortschritte eröffnen. Diese Erleichterung bes Berkehres unter ben Menschen, ob fie wohl nur auf bas Intereffe bes Sanbels und bas bes gesellschaftlichen Umganges berechnet zu fenn scheint, ift bennoch zugleich ben bochften Zweden ber Menschheit forberlich. Nur barf man in ber Befdicte ber Menfcheit nicht nach Jahrzehnten, ja nicht einmal nach Jahrhunderten gablen.

# Alexander von Humboldt.

#### I. Das Leben in ber Schöpfung.

(1805.)

Wenn ber Mensch mit regsamem Sinne die Natur burchforscht, ober in feiner Phantafte bie meiten Raume ber organi= ichen Schöpfung mißt, so wirft unter ben vielfachen Ginbruden, die er empfängt, keiner so tief und mächtig als ber, welchen bie allverbreitete Fulle bes Lebens erzeugt. Ueberall, selbst am beeisten Bol, ertont die Luft von dem Gesange der Bögel, wie von bem Sumsen schwirrenber Inseften. Nicht die unteren Schichten allein, in welchen bie verdichteten Dunfte schweben, auch bie oberen atherisch-reinen, find belebt. Denn so oft man ben Ruden ber peruanischen Cordilleren, ober, sublich vom Leman = See, ben Gipfel bes weißen Berges bestieg, hat man felbst in biefen Einoben noch Thiere entbedt. Am Chimborago, fast zweimal höher als ber Aetna, saben wir Schmetterlinge unb andere geflügelte Insetten. Wenn auch, von fentrechten Luftftromen getrieben, fie fich babin, als Fremblinge, verirrten, wohin unruhige Forschbegier bes Menschen sorgsame Schritte leitet; so beweiset ihr Dasenn boch, daß bie biegsamere animalische Schöpfung ausbauert, wo bie vegetabilische längst ihre Granze erreicht hat. Sober als ber Regelberg von Teneriffa auf ben schneebebecten Ruden ber Phrenaen gethurmt; bober, als alle Gipfel der Andeskette, schwebte oft über uns der Cundur, der Riese unter ben Gepern. Raubsucht und Nachstellung ber gartwolligen Vikumas, welche gemsenartig und heerbenweise in ben

beschneiten Grasebenen schwärmen, loden ben mächtigen Vogel in biese Region.

Zeigt nun schon das unbewaffnete Auge den ganzen Lufttreis belebt, so enthüllt noch größere Wunder das bewaffnete Auge. Räberthiere, Brachionen und eine Schaar mifrostopischer Geschöpfe heben die Winde aus den trocknenden Gewässern empor. Unbeweglich und in Scheintod versenkt, schweben sie in den Lüften, bis der Thau sie zur nährenden Erde zurücksührt, die Hülle löst, die ihren durchsichtigen wirbelnden Körper einschließt, und (wahrscheinlich durch den Lebensstoff, den alles Wasser enthält) den Organen neue Erregbarkeit einhaucht.

Neben ben entwickelten Geschöpfen trägt ber Luftkreis auch zahllose Keime künstiger Bildungen, Insekten=Eier und Eier ber Pflanzen, die durch Haar= und Feber=Kronen zur langen Herbstereise geschickt sind. Selbst den belebenden Staub, den, bei gestrennten Geschlechtern, die männlichen Blüthen ausstreuen, tragen Winde und gestügelte Insekten über Meer und Land den einssamen weiblichen zu. Wohin der Blick des Natursorschers dringt, ist Leben, oder Keim zum Leben, verbreitet.

Dient aber auch bas bewegliche Luftmeer, in bas wir getaucht sind, und über bessen Oberstäche wir uns nicht zu erheben
vermögen, vielen organischen Geschöpfen zur nothwendigsten
Nahrung; so bedürsen dieselben babei doch noch einer gröberen
Speise, welche nur der Boden dieses gassörmigen Oceans darbietet. Dieser Boden ist zwiesacher Art. Den kleineren Theil
bildet die trockene Erde, unmittelbar von Lust umstossen; den
größern Theil bildet das Wasser, vielleicht einst vor Jahrtausenden durch elektrisches Feuer aus lustsörmigen Stossen zusammengenommen, und jest unaushörlich in der Werkstatt der Wolken,
wie in den pulstrenden Gesässen der Thiere und Pstanzen, zersest.

Unentschieden ist es, wo größere Lebensfülle verbreitet sep, ob auf dem Continent, oder in dem unergründeten Meere. In diesem erscheinen gallertartige Seegewürme, bald lebendig, bald abgestorben, als leuchtende Sterne. Ihr Phosphorlicht wandelt

die grünliche Fläche des unermeßlichen Oceans in ein Feuersmeer um. Unauslöschlich wird mir der Eindruck jener stillen Tropen=Nächte der Südsee bleiben, wo aus der dustigen Himsmelsbläue das hohe Sternbild des Schiffes und das gesenkt untergehende Kreuz ihr mildes planetarisches Licht ausgoßen; und wo zugleich in der schäumenden Meeressluth die Delphine ihre leuchtenden Furchen zogen.

Aber nicht ber Ocean allein, auch die Sumpfwaffer verbergen zahllose Gewürme von wunderbarer Geftalt. Auge fast unerkennbar sind die Cyclidien, die gefranzten Tricoben und bas Geer ber Naiben, theilbar burch Aeste, wie bie Lemna, beren Schatten fie suchen. Bon mannichfaltigen Luft= gemengen umgeben, und mit dem Lichte unbekannt, athmen bie geflecte Astaris, welche bie Saut bes Regenwurms, die filberglanzende Leukophra, welche das Innere der Ufer = Naide, und ein Pentastoma, welches die weitzellige Lunge ber tropischen Rlapperschlange bewohnt. So find auch die verborgenften Raume ber Schöpfung mit Leben erfüllt. Wir wollen hier bescheiben bei ben Geschlechtern ber Pflanzen verweilen; benn auf ihrem Daseyn beruht bas Daseyn ber thierischen Schöpfung. lassig sind sie bemüht, ben roben Stoff der Erde organisch an einander zu reihen, und vorbereitend, durch lebendige Kraft, zu mischen, mas nach tausend Umwandlungen zur regsamen Nervenfaser verebelt wirb. Derfelbe Blick, ben wir auf bie Berbreitung ber Pflanzenbecke heften, enthüllt uns bic Fülle bes thie= rischen Lebens, das von jener genährt und erhalten wird.

Ungleich ist der Teppich gewebt, den die blüthenreiche Flora über den nachten Erdförper ausbreitet; dichter, wo die Sonne höher an dem nie bewölften Himmel emporsteigt; lockerer gegen die trägen Pole hin, wo der wiederkehrende Frost bald die ent= wickelte Knospe tödtet, bald die reisende Ftucht erhascht. Doch überall darf der Mensch sich der nährenden Pflanzen erfreuen. Trennt im Meeresboden ein Bulfan die kochende Fluth, und schiebt plözlich (wie einst zwischen den griechischen Inseln) einen

)

ichlackigen Fels empor; ober erheben (um an eine friedlichere Naturerscheinung zu erinnern) bie einträchtigen Lithophyten ihre zelligen Wohnungen, bis fie nach Jahrtausenden über ben Bafferspiegel hervorragend absterben, und ein flaches Corallen-Giland bilben: fo find bie organischen Rrafte fogleich bereit, ben tobten Was ben Samen so plöglich herbeifihrt: Fels zu beleben. ob manbernde Bögel, ober Binbe, ober bie Bogen bes Meeres, ift bei ber großen Entfernung ber Ruften fcmer zu entscheiben. Aber auf dem nacten Steine, sobald ihn zuerft bie Luft berührt, bilbet fich in ben norbischen Ländern ein Gewebe sammtartiger Fasern, die dem unbewaffneten Auge als farbige Fleden erscheinen. Einige find durch hervorragende Linien bald einfach, bald bop= pelt begrangt; andere find in Furchen burchschnitten und in Fächer getheilt. Mit zunehmendem Alter verdunkelt fich ihre lichte Farbe. Das fernleuchtende Gelb wird braun, und bas bläulice Grau der Leprarien verwandelt sich nach und nach in ein ftaubartiges Schwarz. Die Granzen ber alternben Decke fließen in einander, und auf dem dunkeln Grunde bilden fic neue zirkelrunde Flechten von blendender Weiße. So lagert fich schichtenweise ein organisches Gemebe auf bas andere, und wie bas fic anfiebelnbe Menschengeschlecht bestimmte Stufen der sttlichen Cultur burchlaufen muß, so ift die allmählige Berbreitung ber Pflanzen an bestimmte physische Gefete gebunben. Bo jest hohe Balbbaume ihre Gipfel luftig erheben, ba über= zogen einst zarte Flechten bas erdenlose Gestein. Laubmoofe, Grafer, frautartige Gewächse und Straucher fullen bie Kluft ber langen, aber ungemeffenen Zwischenzeit aus. Bas im Rorben Flechten und Moofe, bas bewirken in ben Tropen Portulaca, Bomphrenen und andere niedrige Uferpflanzen. Die Geschichte ber Pflanzenbede und ihre allmählige Ausbreitung über die obe Erbrinde, hat ihre Epochen, wie bie Geschichte bes spatern Menfchengeschlechts.

### II. Die Tropengemächse.

Es ware ein Unternehmen, eines großen Kunftlers werth, ben Charafter aller dieser Pflanzengruppen nicht in Treibhäusern, ober in ben Beschreibungen ber Botaniker, sondern in der großen Tropen-Natur selbst, zu studiren. Wie interessant und lehrreich für den Landschaftsmaler wäre ein Werk, welches dem Auge die aufgezählten sechzehn Hauptsormen, erst einzeln, und dann in ihrem Contraste gegen einander, darstellte. Was ist malezrischer, als baumartige Farrenkräuter, die ihre zartgewebten Blätter über die mexikanischen Lorbeereichen ausbreiten! Was reizender, als Pisanggebüsche von hohen Bambusgräsern umsschattet! Dem Künstler ist es gegeben, die Gruppen zu zergliedern, und unter seiner Hand löst sich (wenn ich den Ausbruck wagen darf) das große Zauberbild der Natur, gleich den gesschriebenen Werken der Menschen, in wenige einsache Züge aus!

Am glühenben Sonnenstrahl bes tropischen himmels gebeihen bie herrlichften Gestalten ber Pflanzen. Wie im falten Norben die Baumrinde mit durren Flechten und Laubmoosen bedeckt ift, so beleben bort Cymbibium und buftenbe Banille ben Stamm ber Anacarbien und ber riefenmäßigen Feigenbaume. Das frische Grun der Pothosblätter und der Dracontien contrastirt mit ben vielfarbigen Bluthen ber Ordibeen. Rankende Bauhinien, Passifioren und gelbblühende Banisterien umschlingen ben Stamm ber Walbbaume. Barte Blumen entfalten fich aus den Wurzeln der Theobroma, wie aus der bichten und rauhen Rinde ber Crescentien und ber Gustavia. Bei biefer Fulle von Bluthen und Blattern, bei biefem uppigen Buchfe und ber Bermirrung rankenber Gemächse, wirb es oft bem Maturforfder fdwer zu erkennen, welchem Stamme Bluthen und Blatter zugehören. Ein einziger Baum mit Paullinien, Bignonien und Deudrobium geschmudt, bilbet eine Gruppe von

Pflanzen, welche, von einander getrennt, einen beträchtlichen Erdraum bebeden wurden.

In den Tropen sind die Gewächse saftstrozender, von frisscherem Grün, mit größeren und glänzenderen Blättern geziert, als in den nördlichern Erdstrichen. Gesellschaftlich lebende Pflanzen, welche die europäische Begetation so einsörmig machen, sehlen am Aequator beinahe gänzlich. Bäume, fast zweimal so hoch als unsere Eichen, prangen dort mit Blüthen, welche groß und prachtvoll wie unsere Lilien sind. An den schattigen Usern des Magdalenenstusses in Süd = Amerika wächst eine rankende Aristolochia, deren Blume, von vier Fuß Umfang, sich die indischen Knaben in ihren Spielen über den Scheitel ziehen. Im südindischen Archivel hat die Blüthe der Kasslessa fast drei Fuß Durchmesser und wiegt 14 Pfund.

Die außerorbentliche Höhe, zu welcher sich unter ben Wendekreisen nicht blos einzelne Berge, sondern ganze Länder erheben, und die Kälte, welche Volge dieser Höhe ist, gewähren dem Tropen-Bewohner einen seltsamen Anblick. Außer den Palsmen und Pisanggebüschen umgeben ihn auch die Pstanzensormen, welche nur den nordischen Ländern anzugehören scheinen. Cypressen, Tannen und Eichen, Berberissträucher und Erlen (nahe mit den unsrigen verwandt) bedecken die Gebirgsehenen im südlichen Mexico, wie die Andeskette unter dem Aequator. So hat die Natur dem Menschen in der heißen Zone verliehen, ohne seine Heimath zu verlassen, alle Pflanzengestalten der Erde zu sehen; wie das Himmelsgewölbe von Pol zu Pol ihm keine seiner leuchtenden Welten verbirgt.

Diesen und so manchen andern Naturgenuß entbehren die nordischen Bölker. Viele Gestirne und viele Pflanzensormen, von diesen gerade die schönsten (Palmen und Pisanggewächse, baumartige Gräser und seingesiederte Mimosen), bleiben ihnen ewig unbekannt. Die krankenden Gewächse, welche unsere Treibhäuser einschließen, gewähren nur ein schwaches Bild von der Wasestät der Tropenvegetation. Aber in der Ausbildung unferer Sprace, in der glühenden Phantasie des Dichters, in der darstellenden Kunst der Maler, ist eine reiche Quelle des Ersazes geöffnet. Aus ihr schöpft unsere Einbildungstrast die lebendigen Bilder einer exotischen Natur. Im kalten Norden, in der öben Heide, kann der einsame Mensch sich aneignen, was in den sernsten Erdstrichen erforscht wird, und so in seinem Innern eine Welt sich schaffen, welche das Werk seines Geistes, frei und unvergänglich, wie diese, ist.

### E. M. Arndt.

I. Leben auf der Insel Rügen vor 65 Jahren.

(1840.)

Es war auf ber Insel Rügen bamals noch bie Zeit bes ungeftörten driftlichen Glaubens, und meine guten Aeltern und die Base Softe, meiner Mutter jungste Schwester, welche mit uns lebte, waren treue fromme Menschen. Sie hatten in bem Magister Stenzler, bem Großvater bes jetigen Profesors Stenzler in Breslau, Paftor in Garje, einen vorzüglichen Prediger und Seelforger. - Reinen Sonntag warb bie Kirche ohne ben gultigsten Grund versaumt, bei schlechtem Wetter hingefahren, bei schonem und im Sommer hingegangen, wo ber Bater benn feine alteren Buben neben fich herlaufen ließ. Diese durften aber auch bei keiner Ratecismusprufung in ber Nachmittagskirche nicht fehlen, sondern mußten zum zweiten Mal über Feld laufen. Wann der Bater bann nicht mitging, so gab er uns feinen alten Großknecht zum Führer, einen driftlichen biblischen Mann, Sakob Nimmo mit Namen, ber mein besonderer Beschützer mar. Weil ich kleiner zehnjähriger Junge mich nämlich bamals eines sehr guten Gebachtniffes erfreute und großen Gifer und viel Belefenheit in der Heiligen Schrift hatte, so prangte ich durch bie Stelle, die mir der Berr Magister eingab, bei der Kinderprüfung in der Kirche an der obersten Stelle, und hatte viel größere Jungen und Dirnen, unter andern auch meinen alteren Bruber Rarl und ein paar große Fraulein mit machtigen Lockengeruften, eine von ber Lanken und eine von Barnekow unter mir. Weil

ich nun bei'm Auffagen und Vorlesen große Zuversicht hatte und es da, wie blöd ich sonst auch war, wie aus einer Trompete aus mir herausklang, so rechnete der alte treue Jakob sich das gleichsam zu seiner Ehre an, und ging wie triumphirend mit mir zu Hause.

Frühling und Sommer gingen freilich nicht ganz ohne Soule hin, indeffen war die Soule unter ben Gespielen in Feld und Wald und auf Wiesen und haiden und unter Blumen und Wögeln wohl die beste. Doch ließ der Vater uns nicht immer bloß wild und wie auf's liebe Ungefähr herumlaufen, sondern wußte es meistens so einzurichten, daß wir bei bem Berumspringen und Berumspielen irgend etwas auszurichten und zu bestellen hatten. In ber Beit aber, wo auf bem Lanbe alle . Banbe angestrengt zu werben pflegen, mußten wir alteren Buben nach unsern kleinen Kräften auch icon mit beran, nämlich in ber Zeit ber Saat und ber Aerndte, vorzüglich in ber letteren. Da ward ich wohl zuweilen ein göttlicher Sauhirt ober Ruh= hirt und mein Bruder Karl, der Roffetummler, der eigentlich ben mir abgeftrittenen Ramen Philipp hatte haben follen, ein flinker Roffehuter. Ich ärnbiete wegen meiner forgsamen Ge= wissenhaftigkeit nicht miszuhüten auch hier Lob ein, und noch leuchten mir die ersehnten leuchtenden Abenbröthen, wo ich frohlich meine Ruhheerbe in ben Hof trieb und dann geschwind in der Dammerung noch auf einen Apfel= oder Kirsch=Baum fletterte, wo ich fuße Beute für mich wußte. Meistens aber hatte die freundliche Base Sosie schon für mich gepflückt und aufgehoben.

Unser gewöhnliches Kinderhausleben ward durch die Sitte der damaligen Zeit, durch die Umstände der Familie und durch den Karakter der Aeltern bestimmt. Die Sitte war damals beides seierlich und streng, und Kinder und Gesinde wurden bei aller Freundlichkeit und Gutherzigkeit der Aeltern und Herrschaften immer im gehörigen Abstande gehalten. Es ward selbst in den untern Ständen im Allgemeinen eben so sehr, als man sich jest

lotterig und ungezogen geben läßt, nach einer gewiffen Bornehmigkeit und Zierlichkeit gestrebt. Der Vater war von Natur zu gleicher Beit heftig und lebhaft und freundlich und mild, tummelte und beschäftigte bie Jungen meift braußen herum, im Baufe aber überließ er fie, wie es in biefem Alter fenn mußte, fast ganz ber Mutter. Die Mutter war von Karafter ernst und ruhig und eine Seele, die auf Schein und Genuß gar keinen Werth legte, auch kein Bedürfniß bavon hatte. Diese Frau, welche ihre irdischen Sorgen und Geschäfte so treu und eifrig erfüllte, lebte boch fast wenig von irbischer Luft und irbischem Stoff. Rein Raffee, kein Wein noch Thee ift fast jemals über ihre Lippen gekommen, Fleisch hat sie wenig berührt, sondern fich von Brob, Butter, Milch und Obst ernährt. Dieses mäßige Leben warb auch für die Kinder zur Regel gemacht, und wir älteren Bursche sind fast streng erzogen worden. Eben so wenig warb uns in Beschuhung und Bekleidung Beichlichkeit gestattet. War bei einem Nachbar, auch wohl bei einem Freunde, der wohl auf einer Meile Entfernung von uns wohnte, etwas zu bestellen, ber Bater schrieb bas Briefchen, bas zahme Röglein ward gesattelt, der Junge brauf gesetzt, und ohne Mantel und Ueberrock, es mogte Sonnenschein ober Regen und Schneegeftöber fenn, mußte er mit seinem Gewerb fortgaloppiren. Ja ber Bater noch jung und fraftig, fühlte mit unserer Bimplicfeit kein weichliches Mitleib. Fuhr er im Winter Stunden weit mit klingendem Einspanner-Schlitten zu Verwandten ober Freunden, so mußten die älteren Buben zur Seite ober hinten aufhucken, und, wenn sie fror, nebenbei springen, um sich zu Ja, mich erinnert's, wie ich als ein Junge von neun ober zehn Jahren im fremben Hause auf einem Stuhl ober Bett eingeschlafen lag, während die Männer Karten spielten; wie ber Bater mich bann um elf ober zwölf Uhr Nachts aufrüttelte und ich schlaftrunken in ben Schlitten hinaus mußte; wie er bann zum Spaß recht absichtlich mehrmals umwarf, daß ich mich im Schnee umkehren mußte; wie ich benn auch immer alert sehn mußte,

wenn wir durch Koppeln und Dörfer kamen, die Schlagbaume zu öffnen. Wehe mir, wenn ich, mich aus dem Schnee herauswühlend, eine weibisch plinsende Gebarde gezeigt hatte!

Bas nun Beschäbigungen, Berreigungen und Berletungen an Rleibern und Leibern und andre bergleichen Rothe betraf, welche die Jugend sich selbstwillig ober gar muthwillig ohne Auftrag zugezogen hatte, so mogte fle zusehen, fie vor ben Augen bes Baters zu versteden, geschweige, baß fie bei ihm Gulfe ober Mitleid hatte suchen können. Ram bergleichen zufällig vor fein Angeficht, so ward neben Schmerz und Roth Muthwille und Unvorfictigfeit noch gebührlich gezüchtigt. Bofe Falle von Baumen ober Pferben, Berfinfungen und Bieberherausreißungen in Baffer und unter Gis, wie alltäglich waren folche Geschichten! Ich erinnere mich, daß ich eines Tages, als Ohm Schumacher aus Stralfund und Magister Stenzlers nebst vielen Damen bei uns waren und wir Kinder unfre Sonntagsfleiber angezogen hatten, auf bem Teiche an ber Bleiche burchs Gis einbrach und icon einmal versunken war, als mein Bruber Rarl mich bei'm Schopf faßte und herauszog. 3ch machte mich nun mit ben naffen triefenden Rleidern in die Gefindeftube, wo ich an bem warmen Dfen meine Oberfläche leidlich abtrodnete. In biesem Buftande mußte ich, als es bunkel geworden, in dem Gesellschaftszimmer erscheinen. Die Manner spielten L'hombre; bie Frauen saffen am Theetisch und eine las aus bem Siegwart vor; und ich Armer fand scheu und bange, irgendwie berührt ober befühlt zu werben, an der dunkeln Ofenede, so sehr als möglich vom Lichte abgekehrt, und blinzelte über bie Schultern ber Frauen zuweilen mit auf die Bilber bes Romans, aber meine Seele zagte und mein Leib zahnklappte. Da erschien meine Retterin, die gute Tante Sosie; sie fühlte zufällig meinen naffen Rod, zog mich in's Rebenzimmer, erfuhr mein ganzes naffes Abentheuer und erbarmte fich meines Elends. Flugs marb ich ausgekleibet, mit einem warmen Bemb angethan, und fo in's Die naffen Rleiber murben getrodnet und geebnet, unb

den andern Morgen erschien ich zierlich und wohlgemuth wieder in der Gesellschaft. Die Base aber hatte unter dem Titel von Zahnweh, wovon ich als Kind schon genug geplagt worden bin, mein Wegschleichen entschuldigt.

3ch habe eben gefagt, daß damals alles nach einer gewiffen Bornehmigkeit und Bierlichkeit ftrebte. Dies ging burch alle Rlaffen durch bis zu benen hinab, welche an die allerunterften granzen. Mein Bater war ber Sohn eines hirten, ein Freigelaffener, ber bei einem großen Gerrn gedient und burch bie Bunft ber Umftanbe fich ein bischen aus bem Staube berausgehildet hatte. Er war ein schöner stattlicher Mann und hatte fich durch Reisen und Verfehr mit Gebildeten fo viel Bildung zugeeignet, als ein Ungelehrter bamals in Deutschland überhaupt gewinnen konnte. Er war an Verftand und Lebensmuth Vielen überlegen, und mar in vielen Dingen geschickter, schrieb fein Deutsch und seinen Namen richtiger und schöner, als bie meiften Landrathe und Generale jener Zeit. Rurz, er war ein hubscher Mann, wenigstens für bas Landchen Rugen, anständiger wie bie Menfchenkinder bort bamals mit einander verkehrten, und hielt mit ben murbigften Geiftlichen, Beamten und fleineren Ebelleuten ber Nachbarschaft Umgang. Man behalf sich ba, wie die arme Beit, wo alles außerft wohlfeil und bas Geld also sehr theuer war, mit ber leichten norbischen Gastlichkeit, welche in unserer Landschaft burch die schwebischen Sitten, woran fle fic in anderthalb Jahrhunderten hatte gewöhnen muffen, vielleicht im ganzen Nordbeutschland die frohherzigste war. In Jagd, Spiel und Verkehr ging alles auf bas freunbschaftlichste unb herzigste mit einander um. Bon ben Geistlichen waren bie Herren Stenzler und Rruger, von ben benachbarten Ebelleuten einige von Rahlben vom Zudar und ein von der Lanken öfter in unserm Mein frommer und freundlicher alter Chriftengel von Pause. Wotke war leiber schon seit einigen Jahren wieder in sein hinterpommersches Raffubien gezogen.

Berfteht fich, daß die Jungen bes Pächters Ludwig Arnbt

Päckterjungen blieben, arme kleine Geelschnäbel, die in eigengemachten Jäcken und Söschen und in gestickten Schnürstiefelchen vor den Gerren ihre Bücklinge machen mußten. Aber die armen Schelme mußten doch schon ihre Bücklinge machen, und wie! Bei alltäglichen Gelegenheiten ging es alltäglich her, aber bei festlichen Gelegenheiten, bei Feierschmäusen, hochzeiten u. s. w. was waren das für Anstalten und Zurüstungen auch bei so kleinen Leuten, als die Meinigen waren! Ich erzähle aus den Jahren 1770 und 1780. Also stehe es!

Es ging bei folden Gelegenheiten in bem Saufe eines guten Bacters ober eines ichlichten Dorfpfarrers gang eben fo ber, wie in bem eines Barons ober Herrn Majors Von, mit berfelben Feierlickfeit und Bergierung des Lebens; aber freilich fteifer und ungelenker, alfo lächerlicher und alberner. Es war nur ber Barufenstil ober ber heuchlerisch malich und jesuitisch verzierlichte und vermanierlichte Schnörfel- und Arabestenstil, der von Ludwig dem Bierzehnten bis an die franzöfische Umwälzung hinab gebauert Roch lächelt mir's im Bergen, wenn ich ber Putgimmer ber bamaligen Zeiten gebenke. Langfam feierlich mit unlieblichen Sowentungen und Knickfungen bewegte fich bie rundliche Frau Paftorin und Pacterin mit ihren Mamfellen Töchtern gegen einander, um die Guften wulftige Poschen geschlagen, bas oft falsche bicht eingepuberte haar zu brei Stochwerken Locken aufgethurmt, die Füße auf hoben Abfagen dinefisch in die engsten Schube eingezwängt, wacklicht einhertrippelnb. Die Manner nach ihrer Beise eben so steif, aber boch tuchtiger. Bei biesen hatten die großen Bilder des fiebenjährigen Arieges ben malichen Geschmad etwas burchbrochen. Man mogte mit Recht fagen, es waren bie komischen Transfigurationen Friedrichs bes Zweiten und feiner Belben. Mächtige Stiefeln bis über bie Kniee aufgezogen, fowere filberne Sporen baran, um die Aniee weiße Stiefelmanschetten, in ben Sanben ein langes spanisches Rohr mit vergol= betem Knopf, ein großer breieciger hut über ben ftelf einpomabirten und eingewächseten Locken und ber langen Haarpeitsche —

ba war boch noch etwas Männliches barin. — Und die Jungen? Selbst diese kleinen unbedeutenden Kreaturen mußten schon mit heran. Des war eine schreckliche Kopfmarter bei solchen Fest-lichkeiten. Oft bedurfte es einer vollen ausgeschlagenen Stunde, bis der Jopf gesteift und das Toupet und die Locken mit Wachs, Pomade, Nabeln und Puder geglättet und ausgethürmt waren. Da ward, wenn drei, vier Jungen in der Eile sertig gemacht werden sollten, mit Wachs und Pomade drauf geschlagen, daß die hellen Thränen über die Wangen liesen. Und wann die armen Knaben nun in die Gesellschaft traten, mußten sie bei sedermänniglich, bei Herren und Damen, mit tieser Verbeugung die Kunde machen und Hand küssen.

Das Possierlichfte bei diesen Abkonterfeiungen und Nachkonterfeiungen bes feinen und vornehmen Lebens war noch ber Gebrauch ber hochbeutschen Sprache, welcher bamals in jenem Inselchen auch für etwas Ueberaußes und Ungemeines galt und auch wohl gelten mußte, weil Wenige bamit orbentlich umzugeben verstanden, ohne bem Dativ und Akkusativ in einer Viertelstunde wenigstens einige bunbert Maulschellen zu geben. Es geborte namlich unerläglich zum guten Son, wenigstens bie erften fünf bis zehn Minuten ber Eröffnung und Versammlung einer Gefellicaft hochbeutsch zu rabbrechen; erft mann bie erfte Sige ber feierlichen Stimmung abgekühlt und bie ersten Beklemmungen, welche ber Ueberfluß von Romplimenten verursacht, über einer Taffe Raffee verseufzet waren, flieg man wieder in ben Altagssoden seines gemuthlichen Plattbeutsch hinunter. Auch frangofische Broden wurden bin und wieder ausgeworfen, und ich weiß, wie ich mich in mir erlächelte, als ich bas Balfche orbentlich zu lernen anfing, wenn ich an das Wun Schurt Wun Schur! (Bon jour) und à la Wundör! (à la bonheur), ober an die Fladrun (flacon), wie bas gnäbige Fräulein B. ihre Wafferflasche nannte, zurudbachte, und wie die Jagdjunter und Bachter, wann fie zu Rog zusammenfliegen, fich mit folden ähnlichen Floskeln zu begrüßen und vornehm zu bewerfen pflegten.

### II. Portrait des Freiherrn vom Stein.

(1831 unb 1840.)

Ueber jeben öffentlichen Mann, ber in bebeutenbften Berhaltniffen und außerorbentlichfter Beit gelebt und gewirft hat, muffen bie verschiedensten Urtheile ergeben, zumal wenn feine ganze Perfonlichfeit und Eigenthumlichfeit ein fehr ausgezeichnetes Gepräge trug. Auch bies hat ber Selige erfahren, um fo mehr erfahren, je mehr bie Beit felbft in ben icharfften Begenfähen steht. So ift es geschehen, und dieser in seinem ganzen Wefen Vesteste und ihm selbst Aehnlichste ist wohl gar der Veränberliche und Ungleiche genannt worden, so daß die Einen ihn als zu freisinnig, ja als neuerungssüchtig, die Andern als zu aristofratisch gefinnt und bas Alte vorliebend gescholten haben. Wir haben biesen großen und guten Mann gekannt mit seinen Tugenben und mit seinen Fehlern, die er nach bem Loofe ber menschlicen Gebrechlickfeit auch an fich trug. Auch er ift in ber wechselvollen Zeit gleich andern Sterblichen mit Empfindungen und Ansichten oft hin und her bewegt worden, gewiß aber weniger als bie meiften seiner Zeitgenoffen; in seinen Gefinnungen und Grunbfagen aber ist er immer ber Zuverlässige und Unwandelbare geblieben: was gut, tapfer, frei menschlich und driftlich beutsch war, hat in Rede und That immer den warmften Freund, Bertheidiger und Lober in ihm gefunden; und wann die Spur seiner außern Wirksamkeit, feiner außern Werke und Thaten burch bie ewig fortwandelnbe und verwandelnde Beit einst meift verwischt sehn wird, boch wird sein innerer Schatz, die Liebe, Treue und hingebung für sein Volk und sein Vaterland, wird das Unfichtbare und Unbewußte, das unfterbliche, unvergängliche Abbild bes geistigen Wirkens eines eblen und biebern Menschen, wie wir glauben und wiffen, noch in bem Enfel und Urenfel bes deutschen Bolfs fortleben und fortwirken.

Gott hatte ein feuriges, gewaltiges, muthiges Berz in seine Bruft gelegt, ihn mit einer raschen blipschnellen Auffassung, einem

fühnen geschwinden Berftanbe gerüftet: Geschwindigkeit, Ruhnbeit, Geftigkeit — bas war er felbft. Er mußte fortstoßen, was ihm im Wege ftand, nieberreißen, was ihn in seinem Laufe aufhalten wollte - fehr folimm, wenn biefe großen aber auch gefährlichen Anlagen burch feine Anerkennung von Daag, Bucht und Ordnung geregelt gewesen waren. Bor nichts zurudbeben, geschwindestes Sandeln, regestes Schaffen war sein Element. Dağ der Inhaber einer so feurigen und heftigen Natur sich nicht oft geirrt und zuweilen überlaufen haben follte, barf nicht gelängnet werben; aber Erziehung ber Menfchen und Führung Bottes hatten sein Gemuth fruh auf das Eble und Wahre gerichtet und machten bie Fehler eines folden Temperaments meiftens bald wieber gut. Wie er geboren mar, hatte er, um im beften Sinne einer großherzigen Natur in freiester Wirksamkeit sich entfalten zu können, immer in ben erften Stellen fteben muffen. Den gewöhnlichen Künften, woburch geherrscht und gewirkt wirb, hat er fich nie bequemen konnen. Des Wiberstandes war er ungebulbig und begriff meiftens erft fpat feine Nothwenbigkeit. Wiberspruch und Widerstreit ber Gebanken und Worte hat niemand mehr gereizt und an Tuchtigen geachtet, als eben er. In foldem Rampf ber Geifter, nur geschwind und mit furgen Blithieben mußte er geführt werben, fühlte er fich ganz in seinem Elemente. Beftig, auch hart ist er oft gemesen, gegen die Beuchler und Sourfen unerbittlich, gegen Schwache und Blobe zuweilen verlegend; auch Born hat ihn übereilt; Groll und Rache aber hat sein ebler Muth nie gekannt, und ben Guten und Braven, gegen welche er burch ein geschwindes Urtheil ober ein rasches Wort je einmal gefündigt hatte, hat er laut ober still, durch Worte und mit bem Bergen, immer gern Wiebererstattung gethan. Wie sein ganzer Sinn in Deutschland und Preußen und in ber Erinnerung und Hoffnung bes geliebten Baterlanbes lebte unb webte, wie er bafür ben letten Tropfen von Leben und Bermogen jeben Augenblick freudig geopfert hatte, fo mar ber ftarke und helle Stahl seines Raretters auch ganz beutsch ausgeschmiebet.

An Wahrhaftigkeit, Redlichkeit, Offenheit hat fein Mensch ihn übertroffen; er sah und wandelte ftrack und gerad vor fich bin. Das war sein Glaube, bag burd Bahrheit, Einfalt und Reblichkeit alle Dinge allein gewonnen werben sollen und erhalten werben konnen, und bag fein Weg, ber irgend frumm fenn muß, Segen bringe. Das war fein Spruch: Es berf nichts gethan werben, mas nicht grab und offen gethan werben kann. Also: Offener Weg, hohe Zwecke, und reine Mittel zu ben Zweden. Und einen folden Mann hat ein verächtlicher franzöfischer Geldfeilscher und Späher, Namens Bourienne, sich er= frecht mit bem Argwohn zu beschatten, als sep er fähig gewesen, mit folden zu zetteln, bie auf schleichenbe Doldftiche finnen? Als ein Mann, beffen Luft im Schaffen und Gervorbringen bestehen follte, fab er ben Gegenstand, ber ihn eben anzog, fogleich in feiner ganzen abgesonderten Schärfe, einzeln, eng, einseitig, und meinte wohl anfangs oft, ihn auch so machen und ausführen zu können. Erft allmälig und bei ruhigerer Betrachtung erweiterte und vergrößerte er sich vor seinen Blicken, und zeigte seine verschiebenen Seiten und Berhaltniffe und bie verwandten Beziehungen. So war er bemnach bestellt, daß er nie von oben nach unten hinab, sondern immer von unten nach oben hinaufflieg, von dem Kleinen zum Großen, von dem Engen jum Beiten, vom Einzelnen jum Gangen; die ideale Spipe ber Dinge fab er erft, lange nachbem fie vollenbet maren. Für alles, sobald es vollendet und fertig war, verlor er anfangs auch ganglich die lebendige Theilnahme; es mußte gleichsam von der Beit schon etwas beroftet und bemooft fenn, bamit er ben Sonnenschein einer ibealischen Liebe barauf zurudwerfen konnte.

Seinen Stand und die Vorzüge besselben erkannte und schätzte er; ben alten beutschen Ritter, ben weiland sendbar freien und ummittelbaren kaiserlichen Reichsmann fühlte er; auch theilte er manche Ansichten und Vorurtheile seines Standes mit seinen Genossen; und wenn er in der neuen Zeit frisch gehandelt und gelebt hat, so hat er schon durch die Zeit, worein seine Jugend-

ì

bilbung gefallen, einem Alter angehört, von bessen Art und Sitte bei ben in bem letten Jahrhundert Gebornen begreiflicher Weise kaum eine Ahnung sein kann. Er fühlte seinen beutschen Ritter und ben Stolz auf graue Ahnherren, alten Bests und altes Geschlecht, aber er hatte biesen Ritter auch ibealisirt. Ihm sollte ber Ebelmann sehn ber Ewigrüftige, ber Immergewappnete, ber burch Rath und That für König und Vaterland Wirksame; ihm sollte ber Landherr sehn der tapfere einfache Landmann, der erfte Bauer, ein Beispiel von Arbeit, Ordnung, Sparsamkeit, Bucht, mit ber hand und mit dem Ropf und mit allen seinen Rraften ber Gemeine, dem Kreise und der Landschaft angehörenb. Und so war, lebte und wirkte ber Mann auch, streng in feinen Grunbfagen, einfach in seinen Sitten, enthaltsam und mäßig in feinen Genüffen, sparfam in seiner Haushaltung, im Rleinen schonenb, gewinnenb, erhaltenb, bamit er im Großen und für große Zwecke stets viel zu verwenden hatte. Den faulen ober ben in Eitelkeit und Zwecklofigkeit sein Leben hindammernben Mann, ben, ber unter bem Schatten ber Arbeiten und Berbienfte ber Ahnen blos bes nichtigen Genuffes pflegte, verachtete niemanb mehr als er; ben thatigen, brauchbaren, gefcidten, ausgezeichneten Menschen jedes Standes sah der stolze Ritter in freudiger Anerkennung immer als seinen gebornen Gleichen an; ja fo bescheiben war er, daß er sich jeben Augenblick unter jeben stellte, ber ihn in irgend einer Sache ober irgend einem Geschäfte an Einficht und Geschicklichkeit übertraf. Er hat immer nur bas Achtungswürdige geachtet, und felbst auf die Dinge, welche meist nur im Schein zu bestehen scheinen, immer ben Glanz einer höheren Anficht und eines edleren Strebens gelegt. nur alle Cbelleute folden Ritterftolz! Wenn fein Leben burch Thatkraft und Handeln bedeutend gewesen ist, so war sein Wirken durch Geselligkeit und Mitleben in ben gewöhnlichen menschlichen Rreifen und Berhaltniffen, freilich auf eine unberechnenbare Weise, viel bedeutender. Er konnte von einer Lebenbigkeit, Beiterkeit und Liebenswürdigkeit in ber Unterhaltung und bem

Wortgefechte senn, die alles Frische und Geiftreiche mit einem unwiderstehlichen Zauber fortriffen, wenn aus der übersprudelnden Feuerfülle sein bligender Wit und feine übermuthige Laune überftrömten; in ernfter Stimmung aber, wenn von hoben Berhaltniffen und Angelegenheiten ber Menschheit, wenn von Gegen= ftanben ber Religion und Augend, wenn von bem Baterlanbe und von seinem Beile gerebet warb — mit welcher Macht ergoß fich bann bieses eble und ftolze Gemuth fur alles Schone und Große begeisternd für jeben, ber irgend einen Funken baffir in sich trug! Bei diesen, bei so ernsten Unterhaltungen, erschien ber ganze tiefe und wehmuthige Ernft seines Wesens, bas Soch= tragische, bas selbst in bem würdigsten Sandeln und Wirken keine Genüge fand. Was geht hieraus hervor? Daß ber Feurige und Starke boch auch ein sehr Milber und Weicher war, bag er, wie unten ein Mann bes Muthes, so oben ein Mann bes Glaubens war, daß in allem Irdischen und Menschlichen ihm tragisch immer die Endlickeit und Vergänglichkeit vorschwebte: baber war er in seinem innerften Wesen von Bergen demuthig und bescheiben; baber hatte er ben Glauben aller guten Menschen, daß ber Mensch nichts könne ohne Gott, daß Gott die Welt regiere; daß auch ber Weiseste und Größte wenig könne und ausrichte; baher war ber Schmeichler und Beuchler, ber Rlügling und Dünkling, und jeder, ber ruhmredig und ruhmthätig bas Seine suchte und fich auf Kunfte ber Lift etwas einbilbete, vor Ja, Stein glaubte an eine unfichtbare göttliche Weltregierung; er glaubte als ein frommer Chrift an seinen Erlöser, und baute alle seine Hoffnung auf die durch ihn ge= wonnenen und verheißenen unvergänglichen Güter. Er war ein gläubiger und fester Christ; barum war er ein bankbarer Sohn, ein gartlicher Gatte und Bater, ein treuer Freund, ein ftreng Attlicher Hausherr und Hausvater, ein raftlos thätiger und arbeitsamer Burger — und burch biefen seligen Glauben und durch die hochstrebende und überweltliche Richtung seines Sinnes, die ihn in keinem Augenblick seines inhaltvollen Lebens verlaffen

#### 116 Drittes Buch. G. MR. Mrndt. Aus ben "Erinnerungen."

hat, sind Eigenschaften und Anlagen, welche leicht in unbändigen Stolz und Arop, und in übermenschliche Härte hätten ausarten können, für das Glück der Seinigen und das Heil des Vaterlandes zu allem Guten gewendet und zu fester Männlichkeit und würdiger Aapferkeit besänstigt und gemildert worden. Ewig danre das Gedächtniß des deutschen Viedermanns! Frisch stehe seine Augend in dieser gewaltigen Zeit vor uns! damit wir wissen, wie wir handeln und leiden sollen, wann das Vaterland uns aufruft.

#### Boltmann.

Das Haus Brandenburg und seine Anfänge.

(1801.)

Ein Jahrhundert verstoß, seitdem ein neuer Stern unter den Königreichen Europa's ausging: immer strahlender zeigte er sich in seinem Lauf nach unwandelbaren Gesetzen. Vier Jahr-hunderte sind vergangen; da stand ein großer Geist aus dem Hause Zollern als Schutzengel des Reichs der Deutschen und der Christenheit auf, und suchte den wilden Genius der Zeit zu zähmen, daß er nur Geil, nicht Verderben bringen sollte; bald empsing Ihn der Kurfürsten glänzende Reihe; nun ward in sener Mark, die eine Zeitlang ein Spiel der Herrscher gewesen war, eine Größe gegründet, in welcher die deutsche Verfassung und der Geist der Zeitalter, insosen Gerechtigkeit und Klugheit ihn billigten, ihre Burg sanden.

Jenes Streben für Erhalturg des Reiches der Deutschen und Bildung des Geistes der Zeiten ist hervorspringend im Charafter der erhabenen Ahnen Friedrich Wilhelms des Dritten. Die Geschichte verfolgt die Entwicklung desselben mit Begeisterung am Schlusse des ersten Jahrhunderts der preußischen Monarchie; denn in jenem doppelten Streben liegt eine der vorzüglichsten Ursachen ihrer gegenwärtigen Größe.

Das erste Erscheinen ber Ahnen des Königlichen Hauses ist durch den Eifer bezeichnet, womit sie das bürgerliche Glück des deutschen Baterlandes umfassen. Als Burggrafen von Nürnberg tragen sie die Fahne der Gerechtigkeit im Namen des Kaisers,
und gewöhnen nicht nur im deutschen Oberlande, sondern auch

in ber Schweiz und ben nieberländischen Provinzen den zügel= losen Geist an die Sayungen ber Rechte.

Allein bas Anfehn ber von den Altvordern überlieferten Gesetze, in deren Sinne die Burggrafen das Urtheil sprechen, will zum Schatten werben; aus allen seinen Fugen ift ber Deutfce Staat geriffen; von taufend Fehdeschlöffern ichreit in jeber Gegend die Emporung wiber jede rechtliche Ordnung. ber fraftigsten, geistvollsten und machtigsten Geschlechter, welche je Kronen trugen, die Hohenstaufen, find kaum zu Grunde gegangen, im Rampf mit bem Geifte bes Pabstthums und ber Fehde bei Fürsten, Rittern und ben Bewohnern ber Stäbte. Mit Schauer sagen sich bie beutschen Großen, daß Konrabins Saupt nicht in Neapel burch bie Sand bes Nachrichters gefallen mare, wenn bas faiferliche Diabem nie im Saufe ber Sobenstaufen geglanzt hatte. Reiner wagt es mehr, das Schwert Karls bes Großen zu faffen, und indem die erfte Krone ber Welt als ein Zeichen bes Berderbens für ihren Befiger betrachtet wird, will bie beutsche Nation fich in die Barbarei der Bölkerwanderungen zurückfturzen.

Da ergriff ein Graf von Zollern, Burggraf Friedrich von Rurnberg, vereint mit dem Kurfürsten von Mainz, voll verstänziger Kühnheit, das Ruber, und rettete das beinahe zertrümmerte Reich. Er wußte, daß keiner von den großen deutschen Fürsten die Kaiserkrone annehmen würde; aber er wußte auch, daß in dieser allgemeinen Zerrüttung ein Kaiser das Seil der deutschen Nation und sein eigenes Ansehn mehr in seiner Weisheit und Standhaftigkeit, wie in der Nacht seines Hauses sinden müsse. Als ein Mann, welcher das menschliche Gemüth kannte, und klug den kleinsten Umstand für seinen Vortheil benutze, als ein sehvelustiger Ritter, welcher den Krieg verstand, wiewohl auch diesen nur als ein Mittel berechnend, war ihm Graf Rudolf von Habsburg bekannt; und vorzüglich seine Bemühung hob den verehrten Ahn-herrn des österreichischen Hauses auf den Thron der Deutschen.

Durch manches rührt und nützet die Vergangenheit mit ber Gegenwart verglichen; bem Deutschen ift es eines ber gehaltvollsten

Shauspiele, wenn die Bater der großen deutschen Geschlechter, ohne Ahnung von dem fünftigen Glanze, den fünftigen Vershältnissen ihrer Sauser, sich traulich die Hand reichen, sich redlich einander erhöhn, um die Nation mit sich zu erheben.

Nicht bloß Sabsburg hatte durch Sohenzollern zu Ansehn gelangen follen, sonbern in ihm bas Geset.

Ein anderer Burggraf Friedrich von Nürnberg war es, welcher für Kaiser Ludwig von Baiern den Sieg entschied, als Desterreich durch das Schwert die Kaiserkrone gewinnen wollte, wiewol die Mehrheit der Kurstimmen, also das Geset, für zenen entschieden. Friedrich der Schöne von Desterreich hatte gestegt; allein der Burggraf nahm ihm Sieg und Freiheit, und stellte ihn gesangen seinem Gegner dar.

Als Erhalter bes Reichs ber Deutschen zeigten sich die ältesten Vorsahren Friedrich Wilhelms des Dritten; aber den zweiten Zug im Charakter des brandenburgischen Sauses, daß der Geist der Zeit durch dasselbe nicht gehemmt, sondern noch mehr vorwärts getrieben werden solle, so lange er in seinem Bette ein heilbringender Strom bleibt, aber gedämmt werden musse, sobald er seine Gränzen verheerend überschreitet, brachte Kurfürst Friedrich der Erste, der Gründer der brandenburgischen Macht, in das erhabene Geschlecht.

In seiner Kraft hat er sich erhoben, als ein neuer, jugendlich mächtiger Geist der Zeiten aus den Trümmern der Barbarei aufstand; und so schien selbst in dem Zeitpunkte, da er die Größe seines Hauses gründete, eine Vorbedeutung zu liegen, daß sie mit der heller werdenden Sinnesart zu gleicher Zeit geboren, mit derselben innigst verbunden wachsen werde, selten hinter ihr zurück, fast immer ihre Verherrlichung.

Wohl in jedem großen Gerrscherhause, hat es wenigstens einen Fürsten gegeben, von welchem man gleichsam sagen kann, daß er ein vollkommner Repräsentant seines Bolkes, wenigstens in einem bestimmten Zeitalter, gewesen; aber in ben deutschen Fürstenhäusern erschienen bisweilen solche Herven, welche ben Charafter, ben ihr Geschlecht trägt ober tragen wirb, und ben Geist ihres Zeitalters, sogar der menschlichen Natur überhaupt, wie in einem idealischen Bilde vielmehr in sich darstellen, als die Eigenthümlichfeit ihrer Nation. Der vornehmste Grund dieser Erscheinung liegt darin, daß wir nach unserm politischen Daseyn, unsern Schicksalen von jeher, und selbst nach unserer geographischen Lage, der physischen Beschaffenheit unsers Landes und Himmels, nicht einen so bestimmten Nationalcharacter erhalten haben, wie andere gebildete Völker Europas.

Friedrich der Erfte, Kurfürst von Brandenburg, eine Burbe, die eigentlich seinen Berdiensten um Raiser und Reich wurde, ift ein großes Beispiel jener Erfahrung. Als beutscher Patriot brudte er seinen Nachkommen ben Eifer für Erhaltung bes Reichs als einen tiefen Bug ein. Bon breißig Feldzügen, Die sein friegerisches Leben gablt, waren die meisten für Deutschland und die Christenheit, um den Andrang auswärtiger Feinde zuruckutreiben, und ben innern Frieden zu befördern. Auf der Rirchenversammlung zu Roftnit sprach er mit ber Begeifterung eines hellen Denkers und Patrioten für jede zweckmäßige Berfügung, wodurch die Rirchenvenbefferung, vorzüglich zu Deutsch= lande Beil, vollbracht werben fonnte. Ale er bie finftern Ge= danken und eigennütigen Leibenschaften hier nicht zu bezwingen vermochte, wurde das Koneilium von Basel durch ihn beschloffen. Besonders vernahm man seine glühende Waterlandsliebe, wenn er über die innern Duellen ber politischen Schwäche ber deutschen Nation sprach. Jener allgemeine Landfriede, jene neue richterliche Ordnung, jene Eintheilung bes Reichs in Kreise, um ben Rraften beffelben gewiffe Mittelpunkte zu geben, entftanden aus seinen Gebanken, freilich erft, ba fein patriotisches Berg icon in Staub zerfallen war. Am glänzendsten aber erschien seine Liebe für bas Land ber Deutschen, als nach dem Tode bes Rai= fers Siegmund die Rurfürsten an fein Geschlecht die Raiserkrone übertragen wollten. Er selbst war noch in der Blüthe des Lebens, vier fraftige Sohne umgaben ihn; bie Mark Brandenburg und

seine frankischen Besthungen bilbeten schon eine beträchtliche Macht; bennoch wies er das kaiserliche Diadem von sich, und krönte damit den Herzog Albrecht von Desterreich, tessen Ländersgruppe ihn vorzüglich geschickt machte und aufrief, auf das Koncilium zu Basel zum Besten der Christenheit und Deutschslands zu wirken, dieses wider die Polen zu schützen, und besonders wider die Türken, deren Macht nicht berechnet wäre, auf einem friedlichen Boden in bestimmten Gränzen zu gedeihen, sondern die Welt mit Unterjochung zu bedrohen. Friedrich der Erste war der Zweite unter den Ahnen der Könige von Preußen, welcher Habsburg auf den Kaiserthron erhob, einzig aus der Ueberzeugung, daß Deutschlands Heil es wolle.

Roch bewundernswürdiger als burch feine Thaten für Erhaltung und Wohl des beutschen Reichs, wird Friedrich der Erfte burch feine Anficht von bem Genins feines Zeitalters. Eigenthümlichkeiten beffelben fleuten fich ihm vorzüglich bar. Streben nach Ungebundenheit, bie man Freiheit nannte, und welche mit hundert unbestimmten Bildern die beffern Seelen umgautelte, mit zerftorenber Leidenschaft bas robe Gemuth fullte, war in alle Stände gefahren, fturmte durch alle burgerlichen Es war eigentlich noch der alte Fehdegeist des Berhältniffe. Mittelalters; aber politische Gebanken und Beburfniß eines freiern gesellschaftlichen Lebens hatten fich mit ihm auf ben Raub gelegt. Zweitens beischte ber Geift ber Zeit, und mit Recht, eine Berbefferung ber kirchlichen Ginrichtungen, aber verlor fich auch mit ber Schmarmerei zu jenem Punkte, wo Gefühl und Einbildungefraft eines jeben über bas Göttliche richten, und ben firdlicen Staat nach ihrer Laune gestalten wollen, um thrannisch bem Gefühl, ber Einbildungstraft Andrer zu gebieten. Drittens war im Zeitalter ein wichtiger Kampf zwischen ben aufgemachten Biffenschaften und bem Rittergeiste, und bin und wieder erblickte man bie mahrhaft gottliche Erscheinung, beibe friedlich mit einander im Bunde. Die weltlichen Kurfürsten, benen Raiser Rarl ber Bierte gelehrte Kultur fast zur Bflicht gemacht hatte, und

welche in biefen stürmischen Jahren kriegserfahrne Belben sehn mußten, mochten vorzüglich bahin streben, in jenen Bund aufgenommen zu werben.

Neben biefen Erscheinungen bes Zeitalters ragte Friedrich mit Besonnenheit und Klarheit und Muth empor. Weit entfernt, bas Streben nach einer unbefannten burgerlichen Freiheit unterbruden zu wollen, suchte er nur, es an Chrfurcht gegen alte Rechte wieder fester zu fnupfen: ein Scheiterhaufen, in beffen Flammen alle bisherigen Satungen geworfen wurben, war ihm zugleich ein Scheiterhaufen alles burgerlichen Glucks und aller burgerlichen Freiheit. Eindringender hat niemand über die Nothwendigkeit gereinigter firchlichen Lehren und Einrichtungen gerebet, als er, niemand unter ben Fürften gleich ihm bafür gehandelt; aber nichts fürchtete er mehr, als bag ein wilder Wolfesinn fich in biefes große Geschäft, bas Beburfniß ber Zeiten mifchte. Er, welcher bas Schreden ber Babfte und Bralaten auf ben Rirchenversammlungen war, hat fich ben größten Gefahren preisgegeben, um ber Guffiten rafende Religionsfreiheit selbst burch Feuer nnb Schwert zu vertilgen. Endlich zeigte er in seinem eigenen Beispiele, wie ber Rampf zwischen ben Biffenschaften und bem Rittergeifte zum friedlichen Berein berfelben gelenkt werben konne. Einer ber iconften und ftarkften Ritter unter feinen Beitgenoffen, und vielleicht ber gelehrtefte Fürft; bas Schmert wiber ben Türken gezückt in ber einen Banb, ben geliebten Dichter Petrarka und bie Jahrbucher ber Geschichte in ter anbern; für Gerechtigkeit und bie ihr folgende Freiheit im burgerlichen Leben, für Reinheit ber Rirche begeistert, und zurudschauernd vor Frechheit gegen Staat und Religion: fieht er ba, ein ibealisches Bild von ben Hauptzügen bes Zeitalters; und indem er neben dem Eifer für die Erhaltung des beutschen Reiches vorzüglich babin ftrebte, ben Geift ber Zeiten zu einem ungehemmten, aber befruchtenben, beitern Strom zu machen, ift er zugleich Reprafentant bes Sauptdaratters bes Gefclechts, aus feiner Belbenfraft empor blühen follte.

# Solderlin.

### Die Athenienser.

(1797.)

Ungestörter in jedem Betracht, von gewaltsamem Einfluß freier, als irgend ein Bolf der Erde, erwuchs das Bolf der Athener. Kein Eroberer schwächt sie, kein Kriegsglük berauscht sie, kein fremder Gottesdienst betäubt sie, keine eilfertige Weisheit treibt sie zu unzeitiger Reise. Sich selber überlassen, wie der werdende Diamant, ist ihre Kindheit. Man hört beinahe nichts von ihnen, bis in die Zeiten des Pisistratus und Sipparch. Nur wenig Antheil nahmen sie am trojanischen Kriege, der, wie im Treibhaus, die meisten griechischen Bölker zu früh erhizte und belebte. — Kein außerordentlich Schiksal erzeugt den Menschen. Groß und kolossalisch sind die Söhne einer solchen Mutter, aber schone Wesen, oder, was dasselbe ist, Menschen werden sie nie oder spät erst, wenn die Kontraste sich zu hart bekämpfen, um nicht endlich Frieden zu machen.

In üppiger Kraft eilt Lacebamon ben Atheniensern voraus, und hätte sich eben beswegen auch früher zerstreut und aufgeslöst, wäre Lycurg nicht gekommen, und hätte mit seiner Zucht die übermüthige Natur zusammen gehalten. Von nun an war denn auch an dem Spartaner Alles erbildet, alle Vortresslichkeit errungen und erkauft durch Fleiß und selbstbewußtes Streben, und soviel man in gewissem Sinne von der Einfalt der Spartaner sprechen kaner sprechen kaner sprechen kaner, so war doch, wie natürlich, eigentliche Kinderseinfalt ganz nicht unter ihnen. Die Lacedamonier durchbrachen

ju frühe die Ordnung des Instinkts, sie schlugen zu früh aus der Art, und so mußte benn auch die Zucht zu früh mit ihnen beginnen; denn jede Zucht und Runst beginnt zu früh, wo die Natur des Menschen noch nicht reif geworden ist. Vollendete Natur muß in dem Menschenkinde leben, eh' es in die Schule geht, damit das Bild der Kindheit ihm die Rükkehr zeige aus der Schule zu vollendeter Natur.

Die Spartaner blieben ewig ein Fragment; benn wer nicht einmal ein vollkommenes Kind war, der wird schwerlich ein vollkommener Mann. —

Freilich hat auch Himmel und Erde für die Athener, wie für alle Griechen, das ihre gethan, hat ihnen nicht Armuth und nicht Uckerfluß gereicht. Die Strahlen des Himmels sind nicht, wie ein Feuerregen, auf sie gefallen. Die Erde verzärtelte, berauschte sie nicht mit Liebkosungen und übergütigen Gaben, wie sonst wohl hie und da die thörichte Mutter thut.

Hiezu kam die wundergroße That des Theseus, die freiswillige Beschränkung seiner eignen königlichen Gewalt.

D! solch ein Saamenkorn in die Herzen des Volks geworfen, muß einen Ocean von goldnen Aehren erzeugen, und sichtbar wirkt und wuchert es spät noch unter ben Athenern.

Also noch einmal! daß die Athener so frei von gewaltsamem Einfluß aller Art, so recht bei mittelmäßiger Kost auswuchsen, bas hat sie. so vortrefflich gemacht, und dieß nur konnt' es!

Laßt von der Wiege an den Menschen ungestört! treibt aus der engvereinten Knospe seines Wesens, treibt aus dem Hüttchen seiner Kindheit ihn nicht heraus! thut nicht zu wenig, daß er euch nicht entbehre, und so von ihm euch unterscheide, thut nicht zu viel, daß er eure oder seine Gewalt nicht fühle, und so von ihm euch unterscheide, kurz, laßt den Menschen spät erst wissen, daß es Menschen, daß es irgend etwas ausser ihm giebt; denn so nur wird er Mensch. Der Mensch ist aber ein Gott, so balb er Mensch ist. Und ist er ein Gott, so ist er schön.

Sonderbar! rief einer von den Freunden.

Du hast noch nie so tief aus meiner Seele gesprochen, rief Diotima.

36 hab' es von Dir, erwiebert' ich.

So war der Athener ein Mensch, fuhr ich fort, so mußt' er es werden. Schön kam er aus den Händen der Natur, schön, an Leib und Seele, wie man zu sagen pflegt.

Das erste Kind der menschlichen, der göttlichen Schönheit ist die Kunst. In ihr verjüngt und wiederholt der göttliche Mensch sich selbst. Er will sich selber fühlen, darum stellt er seine Schönheit gegenüber sich. So gab der Mensch sich seine Götter. Denn im Anfang waren der Mensch und seine Götter Eins, da, sich selber unbekannt, die ewige Schönheit war. — Ich spreche Mysterien, aber sie sind. —

Das erste Kind der göttlichen Schönheit ist die Kunst. So war es bei den Athenern.

Der Schönheit zweite Tochter ist Religion. Religion ist Liebe der Schönheit. Der Weise liebt sie selbst, die Unendliche, die Allumsassende; das Volk liebt ihre Kinder, die Götter, die in mannigsaltigen Gestalten ihm erscheinen. Auch so war's bei den Athenern. Und ohne solche Liebe der Schönheit, ohne solche Religion ist jeder Staat ein durr Gerippe ohne Leben und Geist, und alles Denken und Thun ein Baum ohne Gipfel, eine Säule, wovon die Krone herabgeschlagen ist.

Daß aber wirklich dies der Fall war bei den Griechen und besonders den Athenern, daß ihre Runft und ihre Religion die ächten Kinder ewiger Schönheit — vollendeter Menschennatur — sind, und nur hervorgehn konnten aus vollendeter Menschensnatur, das zeigt sich beutlich, wenn man nur die Gegenstände ihrer heiligen Kunst, und die Religion mit unbefangenem Auge sehn will, womit sie jene Gegenstände liebten und ehrten.

Mängel und Mistritte giebt es überall und so auch hier. Aber bas ist sicher, daß man in ben Gegenständen ihrer Kunst boch meist den reifen Menschen sindet. Da ist nicht das Kleinliche, nicht das Ungeheure der Aegyptier und Gothen, da ist Menschen-

stinn und Menschengestalt. Sie schweisen weniger als andre, zu den Extremen des Uebersinnlichen und des Sinnlichen aus. In der schönen Mitte der Menschheit bleiben ihre Götter mehr, denn andre.

Und wie der Gegenstand, so auch die Liebe. Nicht zu knechtisch und nicht gar zu sehr vertraulich! —

Aus der Geistesschönheit der Athener folgte denn auch der nöthige Sinn für Freiheit.

Der Aegyptier trägt ohne Schmerz die Despotie der Willkühr, der Sohn des Nordens ohne Widerwillen die Gesezesdes spotie, die Ungerechtigkeit in Rechtsform; denn der Aegyptier hat von Mutterleib an einen Huldigungs und Vergötterungstrieb; im Norden glaubt man an das reine, freie Leben der Natur zu wenig, um nicht mit Aberglauben am Gesezlichen zu hängen.

Der Athener kann die Willkühr nicht ertragen, weil seine göttliche Natur nicht will gestört senn, er kann Gesezlichkeit nicht überall ertragen, weil er ihrer nicht überall bedarf. Drako taugt für ihn nicht. Er will zart behandelt sehn, und thut auch recht baran.

Gut! unterbrach mich einer, das begreif' ich, aber, wie dieß dichterische religiöse Volk nun auch ein philosophisch Volk seyn soll, das seh' ich nicht.

Sie waren sogar, sagt' ich, ohne Dichtung nie ein philosophisch Volk gewesen!

Was hat die Philosophie, erwiedert' er, was hat die kalte Erhabenheit dieser Wissenschaft mit Dichtung zu thun?

Die Dichtung, sagt' ich, meiner Sache gewiß, ist ber Ansfang und das Ende dieser Bissenschaft. Wie Minerva aus Juspiters Haupt, entspringt sie aus der Dichtung eines unendlichen, göttlichen Sehns. Und so läuft am End' auch wieder in ihr das Unvereinbare in der geheimnisvollen Quelle der Dichtung zusammen.

Das ist ein paradoxer Mensch, rief Diotima, jedoch ich ahn' ihn. Aber ihr schweift mir aus. Von Athen ist die Rebe.

Der Mensch, begann ich wieber, ber nicht wenigstens im Leben Einmal volle lautre Schönheit in sich fühlte, wenn in ihm die Kräfte seines Wesens, wie die Farben an Iris Bogen, in einander spielten, der nie ersuhr, wie nur in Stunden der Bezgeisterung alles innigst übereinstimmt, der Mensch wird nicht einmal ein philosophischer Zweisler werden, sein Geist ist nicht einmal zum Niederreißen gemacht, geschweige zum Ausbauen. Denn glaubt es mir, der Zweisler sindet darum nur in allem, was gedacht wird, Widerspruch und Mangel, weil er die Harmonie der mangellosen Schönheit kennt, die nie gedacht wird. Das trokne Brod, das menschliche Vernunst wohlmeinend ihm reicht, verschmähet ernur darum, weil er in geheim am Göttertische schwelgt.

Schwärmer! rief Diotima, darum warst auch du ein Zweisser. Aber die Athener!

Ich bin ganz nach ihnen, sagt' ich. Das große Wort, bas er diapseor kaurw (das Eine in sich selber Unterschiedne) bes heraklit, das konnte nur ein Grieche sinden, benn es ist das Wesen der Schönheit, und ehe das gefunden war, gabs keine Philosophie.

Run konnte man bestimmen, das Ganze war da. Die Blume war gereift; man konnte nun zergliedern.

Der Moment ber Schönheit war nun kund geworden unter ben Menschen, war da im Leben und Geiste, das Unendlicheinige war.

Man konnt' es auseinander setzen, zertheilen im Geiste, konnte bas Getheilte neu zusammen benken, konnte so das Wesen des Söchsten und Besten mehr und mehr erkennen und das Erkannte zum Geseze geben in des Geistes mannigfaltigen Gebieten.

Seht ihr nun, warum besonders die Athener auch ein philo= sophisch Bolk sehn mußten?

Das konnte ber Aegyptier nicht. Wer mit dem himmel und ber Erde nicht in gleicher Lieb' und Gegenliebe lebt, wer nicht in diesem Sinne einig lebt mit dem Elemente, worinn er sich regt, ist von Natur auch in sich selbst so einig nicht, und erfährt bie ewige Schönheit wenigstens so leicht nicht wie ein Grieche.

Wie ein prächtiger Despot, wirst seine Bewohner ber orisentalische Himmelöstrich mit seiner Macht und seinem Glanze zu Boden, und, ehe der Mensch noch gehen gelernt hat, muß er knieen, eh' er sprechen gelernt hat, muß er beten; ehe sein Herzein Gleichgewicht hat, muß es sich neigen, und ehe der Geist noch start genug ist, Blumen und Früchte zu tragen, ziehet Schicksal und Natur mit brennender Hige alle Krast aus ihm. Der Aegyptier ist hingegeben, eh' er ein Ganzes ist, und darum weiß er nichts vom Ganzen, nichts von Schönheit, und das Höchste, was er nennt, ist eine verschleierte Macht, ein schauerhaft Räthsel; die stumme sinstre Iss ist sein Erstes und Letztes, eine leere Unendlichkeit, und da heraus ist nie Vernünstiges gekommen. Auch aus dem erhabensten Nichts wird Nichts geboren.

Der Norden treibt hingegen seine Zöglinge zu früh in sich hinein, und wenn der Geist des seurigen Aeghptiers zu reiselustig in die Welt hinaus eilt, schift im Norden sich der Geist zur Rüffehr in sich selbst an, ehe er nur reisesertig ist.

Man muß im Norden schon verständig sehn, noch eh' ein reif Gefühl in einem ist, man mißt sich Schuld von allem bei, noch ehe die Unbefangenheit ihr schönes Ende erreicht hat; man muß vernünftig, muß zum selbstbewußten Geiste werden, ehe man Mensch, zum klugen Wanne, ehe man Kind ist; die Einigkeit des ganzen Menschen, die Schönheit läßt man nicht in ihm gesteihn und reifen, eh' er sich bildet und entwikelt. Der blose Verstand, die blose Vernunft sind immer die Könige des Nordens.

Aber aus blosen Verstand ist nie Verständiges, aus bloser Vernunft ist nie Vernünftiges gekommen.

Verstand ist ohne Geistesschönheit, wie ein dienstbarer Gestelle, ber ben Zaun aus grobem Holze zimmert, wie ihm vorgezeichnet ist, und die gezimmerten Pfähle an einander nagelt, für den Garten, den der Meister bauen will. Des Verstandes ganzes Geschäft ist Nothwerk. Vor dem Unfinn, vor dem Un=

recht schützt er und, indem er ordnet; aber sicher zu sehn vor Unfinn und vor Unrecht ist doch nicht die höchste Stufe mensch- licher Vortrefflichkeit.

Vernunft ist ohne Geistes-, ohne Herzensschönheit, wie ein Treiber, ben der Herr des Hauses über die Anechte gesetzt hat; der weiß, so wenig, als die Anechte, was aus all' der unend-lichen Arbeit werden soll, und ruft nur: tummelt euch, und siehet es fast ungern, wenn es vor sich geht, denn am Ende hätt' er ja nichts mehr zu treiben, und seine Rolle wäre gespielt.

Aus blosem Verstande kömmt keine Philosophie, denn Phislosophie ist mehr, benn nur die beschränkte Erkenntniß des Vorsbandnen.

Aus bloser Vernunft kömmt keine Philosophie, benn Philosophie ist mehr, benn blinde Forberung eines nie zu endigenden Fortschritts in Vereinigung und Unterscheidung eines möglichen Stoffs.

Leuchtet aber das Göttliche er diapegor kaurm, das Ibeal der Schönheit der strebenden Vernunft, so fordert sie nicht blind, und weiß, warum, wozu sie fordert.

Scheint, wie der Maitag in des Künstlers Werkstatt, dem Verstande die Sonne des Schönen zu seinem Geschäfte, so schwärmt er zwar nicht hinaus und läßt sein Nothwerk stehn, doch denkt er gerne des Festiags, wo er wandeln wird im verjüngenden Frühlingslichte.

## Segel.

## I. hamann und feine Beit.

(1828.)

Faffen wir die allgemeine Stellung auf, in welcher hamann sich zeigt, so gehört er ber Beit an, wo in Deutschland ber bentenbe Beift, bem seine Unabhangigkeit zunächft in ber Soul-Philosophie aufgegangen mar, fic nunmehr in ber Birflichkeit zu ergehen, mas in dieser als fest und wahr galt, in Anspruch zu nehmen, und ihr ganges Gebiet fich zu vindiciren Es ift dem beutschen Vorwärtsgehen des Geiftes zu feiner Freiheit eigenthumlich, daß bas Denken fich in ber wolfischen Philosophie eine methodische nüchterne Form verschaffte; nachdem ber Berftand nun, mit Befaffung auch ber anderen Wiffenschaften, ber Mathematik ohnehin, unter bieser Form, ben allgemeinen Unterricht und die wiffenschaftliche Kultur durchbrungen hatte, fing er jett an, aus ber Schule und feiner schulgerechten Form herauszutreten und mit feinen Grunbfagen alle Interessen des Geistes, die positiven Principien der Rirche, bes Staats, des Rechts auf eine populare Weise zu besprechen. Chenso wenig als biese Anwendung bes Verftandes etwas Geiftreiches an fich hatte, zeigte ber Inhalt einheimische Originalität. Man muß es nicht verhehlen wollen, daß dieß Aufflaren allein barin bestand, die Grundfage des Deismus, ber religiöfen Toleranz und ber Moralität, melde Rouffeau und Boltaire zur allgemeinen Denkweise ber höheren Klassen in Frankreich und außer Frankreich erhoben hatten, auch in Deutschland ein-

Als Woltaire in Berlin am Hofe Friedrich II. felbst eine Zeitlang aufhielt, viele andere regierende beutsche Fürften (vielleicht die Mehrzahl) es fich zur Ehre rechneten, mit Voltaire ober seinen Freunden in Bekanntschaft, Verbindung und Korrespondenz zu fenn, gieng von Berlin ber Bertrieb berselben Grundfage aus in bie Sphare ber Mittel-Rlaffen, mit Einschluß des geistlichen Standes, unter dem, mahrend in Frankreich ber Rampf vornehmlich gegen benfelben gerichtet mar, vielmehr in Deutschland die Aufklärung ihre thätigsten und wirkfamften Mitarbeiter gablte. Dann aber fant ferner zwifchen beiben Länbern ber Unterschied flatt, daß in Frankreich biesem Emportommen ober Emporen bes Denkens Alles fich anschloß, was Genie, Geift, Talent, Edelmuth befaß, und biefe neue Beife ber Wahrheit mit dem Glanze aller Talente und mit ber Frische eines naiven, geiftreichen, energischen, gesunden Menschenverftandes In Deutschland bagegen spaltete fich jener große Impuls in zwei verschiebene Charaftere. Auf ber einen Seite murbe bas Geschäft der Aufklarung mit trockenem Verftande, mit Prineipien kahler Nüslichkeit, mit Seichtigkeit des Geiftes und Biffens, fleinlichen ober gemeinen Leibenschaften, und wo es am respektabelften war, mit einiger, boch nüchternen Barme bes Gefühls betrieben, und trat gegen Alles, was fich von Genie, Talent, Gediegenheit bes Geiftes und Gemuihs aufthat, in feindfelige, tracaffierende, verhöhnende Opposition. Berlin war der Mittelpunkt jenes Aufklärens, wo Nicolai, Mendelsohn, Teller, Spalding, Böllner u. s. f. in ihren Schriften, und bie Gesammtperson, die allgemeine deutsche Bibliothet, in gleich= formigem Sinne, wenn auch mit verschiebenem Gefühle thatig waren; Eberhard, Steinbart, Jerusalem u. s. f. sind als Rachbarn in diesen Mittelpunkt einzurechnen. Außerhalb beffelben befand fich in Beripherie um ihn her, was in Genie, Geift und Bernunfttiefe erblubte, und von jener Mitte aus auf's Gehäffigfte angegriffen und herabgesett murbe. Gegen Norbost sehen wir in Ronigeberg Rant, Sippel, Samann, gegen Guben in

Weimar und Jena herber, Wielanb, Göthe, spater Soiller, Ficte, Schelling u. A.; weiter hinüber gegen Westen Jacobi mit seinen Freunden : Leffing, langft gleichgültig gegen das Berliner Treiben, lebte in Tiefen der Gelehrsamkeit wie in gang anderen Tiefen des Geiftes, als seine Freunde, bie vertraut mit ihm zu sehn meinten, ahneten. Sippel etwa war unter ben genannten großen Männern ber Literatur Deutschlands ber Einzige, ber ben Schmähungen jenes Mittelpunktes nicht ausgesetzt war. Obgleich beide Seiten im Intereffe ber Freiheit bes Geistes übereinkamen, fo verfolgte jenes Aufklären, als trockener Berftand bes Endlichen, mit Saß das Gefühl ober Bewußtsehn bes Unendlichen, was fich auf dieser Seite befand, bessen Tiefe in der Poeste wie in der den-Von jener Wirksamkeit ift bas Wert fenden Bemunft. geblieben, von diefer aber auch bie Werke.

Wenn nun diejenigen, welche dem Geschäfte der Aufklärung verfallen waren, weil formelle Abstraktionen und etwa allgemeine Gefühle von Religion, Menschlichkeit und Rechtlichkeit ihre geistige Sohe ausmachten, nur unbedeutende Eigenthümlichkeit gegen einander haben konnten, so war jene Peripherie ein Kranz origineller Individualitäten. Unter ihnen ist wohl Hamann nicht nur auch originell, sondern mehr noch ein Original, indem er in einer Concentration seiner tiefen Partikularität beharrte, welche aller Form von Allgemeinheit, sowohl der Expansion denkender Vernunft als des Geschmacks, sich unfähig gezeigt hat.

Hamann steht ber Berliner Auftlärung zunächst burch ben Tieffinn seiner driftlichen Orthodoxie gegenüber, aber so, daß seine Denkweise nicht das Festhalten ber verholzten orthodoxen Theologie seiner Zeit ist; sein Geist behält die höchste Freiheit, in der nichts ein Positives bleibt, sondern sich zur Gegenwart und Besitz des Geistes versubjektivirt. Mit seinen beiden Freunden in Königsberg, Kant und Hippel, die er ehrt, und mit denen er auch Umgang hat, steht er in dem Verhältnisse eines allgemeinen Zutrauens, aber keiner Gemeinschaftlichkeit der Interessen.

Bon jener Aufklarung ift er ferner nicht nur burch ben Inhaft, fonbern auch aus bem Grunde geschieben, aus bem er von Rant getrennt ift, nämlich meil ihm bas Bedürfniß ber bentenben Bernunft fremb und unverftanden bleibt. Bippel'n steht et insofern näher, als er seinen innern Sinn, wie nicht zur Expansion ber Erkenntniß, ebenso menig [zu] ber Boefie berausführen fann, und nur ber humoriftischen, bligenden, befultorischen Aeußerung fähig ift; aber biefer humor ift ohne Reichthum und Mannig= faltigkeit ber Empfindung und ohne allen Trieb ober Bersuch von Gestalten; er bleibt ganz beschränkt subjektiv. Am meisten Uebereinstimmendes hat er mit demjenigen seiner Freunde, mit bem fich bas Berhaltnig auch in bem Briefmechfel am innigften und ruchaltsloseften zeigt, mit Jacobi, welcher nur Briefe, und gleichfalls wie hamann tein Buch zu foreiben fähig mar; boch find Jacobi's Briefe in fich klar, fie geben auf Gedanken, und biese kommen zu einer Entwickelung, Ausführung und einem Fortgang, fo bag bie Briefe zu einer zusammenhängenben Reihe werben und eine Art von Buch ausmachen. Die Franzosen sagen: Le stile c'est l'homme même; Hamann's Schriften haben nicht fowohl einen eigenthumlichen Styl, als baß fie burch und burch Styl find. In Allem, was aus Hamann's Feber gekommen, ift die Perfonlichfeit so zubringlich und bas Ueberwiegenbe, daß ber Lefer durchaus allenthalben mehr noch auf fie, als auf bas, was als Inhalt aufzufassen wäre, hingewiesen wird.

# II. Ueber Schiller's Wallenstein.

(Beit, unbefannt.)

Der unmittelbare Einbruck nach ber Lesung Wallenstein's ift trauriges Verstummen über ben Fall eines mächtigen Menschen, unter einem schweigenben und tauben Schickfal. Wenn

bas Stud endigt, so ist Alles aus, bas Reich bes Richts, bes Todes hat ben Sieg behalten; es endigt nicht als eine Theodicee.

Das Stud enthält zweierlei Schickfale Wallenstein's; bas eine, bas Schickfal bes Bestimmtwerbens eines Entschluffes, das zweite, das Schickfal biefes Entschluffes und ber Gegenwirkung auf ihn. Jebes fann für fich als ein tragisches Ganzes angesehen werben. Das erfte - Wallenstein, ein großer Mensch, - benn er hat als er felbft, als Individuum, über viele Denschen geboten, - tritt auf als bieses gebietenbe Befen, geheim= nigvoll, weil er fein Geheimnig hat, im Glang und Genuß Diefer Berricaft. Die Bestimmtheit theilt sich gegen feine Unbestimmtheit nothwendig in zwei Zweige, ber eine in ihm, ber andere außer ihm; ber in ihm ist nicht sowohl ein Ringen nach derfelben, als ein Gahren berfelben; er befitt perfonliche Größe, Ruhm als Feldherr, als Retter eines Raiserthums burch Indi= vidualität, Herrschaft über Biele, die ihm gehorden, Furcht bei Freunden und Feinden; er ift felbft über bie Bestimmtheit erhaben, bem von ihm geretteten Raiser ober gar bem Fanatismus anzugehören; welche Bestimmtheit wird ihn erfüllen? er bereitet fich die Mittel zu bem größten Zwecke seiner Beit, bem, für bas allgemeine Deutschland Frieden zu gebieten; ebenso dazu, sich selbst ein Königreich, und seinen Freunden verhältniß= mäßige Belohnung zu verschaffen; — aber feine erhabene, fich felbft genügende, mit ben größten Sweden spielende und barum darafterlose Seele fann feinen 3wed ergreifen, fie sucht ein Boberes, von bem fie gestoßen werte; ber unabhängige Menfc, ber boch lebenbig und fein Monch ift, will die Sould ber Bestimmtheit von fich abwälzen, und wenn nichts für ihn ift, bas ihm gebieten kann, — es barf nichts für ihn fenn — so erschafft er fic, mas ihm gebiete; Wallenstein sucht seinen Entschluß, sein Handeln und sein Schicksal in ben Sternen; (Max Picco= lomini fpricht bavon nur wie ein Verliebter). Cben die Ein= seitigkeit bes Unbestimmtfenns mitten unter lauter Bestimmtheiten, ber Unabhängigkeit unter lauter Abhängigkeiten, bringt ihn in Beziehung mit tausend Bestimmtheiten, feine Freunde bilben biefe zu Brecken aus, bie zu ben seinigen werben, seine Feinbe ebenfo, gegen bie fie aber fampfen muffen; und biefe Bestimmt= beit, die fich in bem gabrenden Stoff - benn es . find Denfcen - felbft gebilbet hat, ergreift ihn, ba er bamit zusammen - und also bavon abhängt, mehr, als bag er fie machte. Diefes Erliegen ber Unbestimmtheit unter bie Bestimmtheit ift ein bodft tragifdes Wefen, und groß, fonsequent bargeftellt; - bie Reflexion wird barin bas Genie nicht rechtfertigen, fonbern aufzeigen. Der Eindruck von biesem Inhalt, als einem tragischen Ganzen, steht mir febr lebhaft vor. Wenn dieß Banze ein Roman ware, fo könnte man forbern, das Bestimmte erflart zu feben, - nämlich basjenige, was Ballenftein zu biefer Berrichaft über bie Menichen gebracht hat. Das Große, Bestimmungelofe, für fie Rubne, feffelt fle; es ift aber im Stud, und konnte nicht handelnd bramatisch, b. h. bestimmend und zugleich bestimmt auftreten; es tritt nur als Schattenbilb, wie es im Prolog, vielleicht in anderm Sinne heißt, auf; aber bas Lager ift biefes Gerrichen, als ein Beworbenes, als ein Probutt.

Das Ende biefer Tragödie wäre demnach das Ergreisen bes Entschlusses; die andere Tragödie das Zerschellen dieses Entschlusses an seinem Entgegengesetzen; und so groß die erste ist, so wenig ist mir die zweite Tragödie befriedigend. Leben gegen Leben; aber es steht nur Tod gegen Leben auf, und unglaublich! abscheulich! der Tod siegt über das Leben! Dieß ist nicht tragisch, sondern entsetzlich! Dieß zerreist das Gemüth, daraus kann man nicht mit erleichterter Brust springen!

# Crenzer.

# Geift ber alten Religionen.

(1812 und 1821.)

Es war boch Alles, was im religiösen Denken ber Griechi= schen Bölker unter so mannigfaltigen Formen immer wiederkehrt, im Wesentlichen nichts anders, als eine Vergötterung Die lebendigen Elemente, was fie der leiblicen Natur. fo nannten, Luft, Feuer, Waffer und Erde, in ihrer Wechselwirkung und in ihrem Einfluß auf ben Menschen, die auffallendften Erscheinungen im Thierreiche, die Merkwürdigkeiten ber Bflanzenwelt; daneben besonders Sonne und Mond, die Pla= neten nebst einigen andern ausgezeichneten Sternen, und noch der Sirius — das waren die Dinge, die der Grieche verehrte und die er zur Grundlage und zum Inhalte von tausend und tausend Fabeln machte. Physisch war fast seine ganze Religion, die öffentliche, wie die geheime. Auf bas eigenthümliche Sepn ber natürlichen Dinge, auf ihr Bestehen und Leben, im Restex des Menschengeistes — darauf bezog sich alles religiöse Thun und Denken. Der Gottesbienst heiligte in diesem Rreise Alles. Selbst bas Rleinste verschmähte er nicht. Es war ba nichts zu klein und zu geringfügig. In biesem magischen Schimmer lebenbiger Einbildung marb jedes physische Dasenn, Regen und Weben abgestrahlt. Es war eine Religion ber Phantaste. Lichtzeit, Schattenzeit und bas Jahr in seinem wechselnben Laufe, Sonnenund Mondsperioden mit den daran hangenden Beranderungen, mit Saat und Arnte, hiese hildeten den immer miederkehrenden

Rreis ber Feste. Naturgeister wurden erschaffen, Sternengeister, Luft-, Erd-, Waffer- und Feuergeister, die bann wieber, in einzelne Strahlen zerlegt, zu einer unübersehbaren Bahl von Böttern und götterähnlichen Wesen anwuchsen. In ihren Beziehungen zu einander murben die Gesetze bes physischen Lebens aufgefaßt, wie fie fich bem offenen Naturfinne barbieten konnten. Auf der Bobe der Körperwelt, im Organischen, ward bie Beugung ber Mittelpunkt bes religiösen Ahnens, Glaubens und Bilbens. Und im Ratürlichen war nichts zu geheim, es wand an's Licht gezogen, und in Bild und Gestalt vor Augen gestellt. Bas der Culturmensch im gesellschaftlichen Leben verschämt und beforglich verbirgt, ward vom geraden Sinne bes Raturmenschen in Namen und Abbild religios ergriffen und bem öffentlichen Dienfte geheiligt. In diesem ganzen immanenten Glauben, baß ich so spreche, in diesem Glauben, ber ben Gott in die Ratur fest und mit ihr Identificirt; fodann bei ber freieren Lebensweife füdlicher Bölker, zumal ber Griechen, bort konnten jene Unterscheidungen von Schicklich und Unschicklich, bes Gottes Birbig und Unwürdig, wie fie fich erft unter ganz anbern Lebensanfichten und historischen Ereigniffen für uns feftgefett haben, gar nicht auffommen. Daber jene Nationen in ihren Religionen viel unschuldiger folche finnliche Gottergeschichten und Bilber haben konnten, als 3. B. die Romer in der Kaiserzeit und als die neueren Europäer.

Die Götterwelt der Griechischen Bildnerei beruht auf demselben physischen Grunde. Sie führte aber von da aus beträchtlich weiter, läuterte die Phantasie und steigerte die religiösen Borstellungen. Hier war eine jede Göttergestalt ein Körpergeist. In einer schönen Individualität das eigenthümliche Wesen der ganzen Art, und, so zu sagen, durch die Oberstäche des leiblichen Erscheinens das innere Bestehen, wie auf dem Grunde, zu erblicken, das war das eigenthümliche Bestreben des Griechischen Künstlers. Damit ist ein bedeutender Fortschritt gethan. In dieser plastischen Darstellung des Göttlichen ward

nun nicht mehr bie Natur, als folche, in ihren individuellften Aeugerungen genommen, und als folde vergottert. Das Ginzelne mußte mehr und mehr gegen bas Allgemeine zurudtreten. Bas nicht zur wahren Wesenheit bes Körperlichen, zum eigentlichen Genn ber Denfchengestalt geborte, marb abgethan und bahinten gelaffen. Es marb als Schranke und hinderniß bes mahren leiblichen Dafenns erkannt. Das Gefet felbst follte verkörpert werben, welches bie bilbenbe Ratur in ber Menschenform befolgt hatte. Nicht mas bem leiblichen Auge erschien, sonbern was bas Auge des Geiftes in ber Tiefe ber Menschengestalt fab, ward vom Kunftler gebilbet. Es war eine Ibee, die ber Griechische Bildner vom Körper ausgehend suchte und erftrebte. Es war ein Geiftiges im Leiblichen, ein Rorpergeift. Selbft bie bochften Eigenschaften ber Gotter, Dacht, Beisheit und Gute, mußten hier einen Leib anziehen, und im Sichtbaren anbetungswürdig werben.

Diese Eigenschaften schaute ber Grieche auch in ben Werfen seiner Dichter an. Auch in ben Gottergeschichten fah er fie. Gotterabnlich an Rraft, Schönheit, Gute, Beisheit maren die Beroen, jene Sohne ober Abbilder ber großen Gotter. Die Belbengeschichte zeigte bem Griechen, wie biefe Eblen ber Borzeit fein anberes Bestreben gekannt hatten, als bas Gottlice zu thun, und durch Ringen und Kämpfen der Gotterwürde, ober doch der nächsten Ehre nach ihr, theilhaftig zu werben. Ungemeine Sorge für bas Baterland, Bertheidigung seiner Götter und Altare, Einführung bes Ackerbaues und des gefitteten Lebens, Stiftung von Beiligthumern, uneigennütiges Aufopfern ihrer felbft - bas hatte jene Berven ausgezeichnet; und so ftanben fie jedem freien Griechen als Mufter vor Augen. Darin war ein fester Grund für bie Moral gelegt. — Noch mehr Ethisches war in ber Art, wie bie Mysterien bie Beroenlehre aufgefaßt hatten; wo, wenn gleich unter finnlichen Bilbern von Feuerlauterung und bergleichen, boch ber Zwiespalt im Menfchen und ber Sieg bes Beffern in ben Lebensläufen

vaterländischer Gelden ganz, allgemein und im edelsten Simte dargestellt ward. Es war damit eine religiöse Erziehung begründet, die, von der entscheidendsten Lebensstufe an, dem Griechischen Manne die ehrwürdigen Gestalten einer höheren Welt beständig vorhielt. Ein Jeder hatte Heroen beruf. Ieder sollte werden, was diese Helden gewesen. Iede Seele war aus dem Orte der Götter, und die Rückschr dahin sollte eines Jeden vornehmste Sorge sehn.

Das war nur ein Folgesatz aus dem Allgemeinen, der die Summe aller Geheimlehre befaßte, und wodurch sie mit dem ganzen Orient zusammenhing. Es ist die Lehre von der Em asnation, von dem Aussluß aller Dinge aus Gott und von der Wiederausnahme in ihn. Hierbei drang sich die Frage aus: warum doch jener Absall geschehen, warum das ewige, selige Wesen sich außer sich gesetzt, und in einer Welt habe offensbaren wollen? Eine Frage, die, wie neuerlich Görres (in der Mythengeschichte der Assat. Welt) von mehreren vortresslich gezeigt, alle alten Religionstheorien vorzüglich beschäftigt hat.

Wie die Griechische Mysterienlehre diese Frage gefaßt und zu lofen versucht hatte, haben wir gesehen. vaterländische Geheimlehre immer mehr zu bestätigen und zu läutern, war bas Bemühen vieler geiftvollen Denker, besonders aus der Pythagoreischen und Platonischen Schule. Als nun das Christenthum verkündigt war, da war auch auf jene Hauptfrage eine andere, eine neue Antwort gegeben. Bielleicht kann fie . jenen heidnischen Philosophen gegenüber auf folgenbe Weise gesagt werben: Es ift im Christenthume bie Lebre von der Menschwerdung und von der Verföhnung der Mittelpunkt, worauf Alles bezogen wird. Hiernach mar mit Gottes ewigem Rathichluß, sich in einer Welt zu offenbaren, wodurch also das Außer Gott sehn und mithin der Abfall und die Sunde felbst gefett war, zugleich ber andere Rathichlug von Ewigkeit ber in ber Gottheit gegeben, biese Welt wieder zu fich Gott felbst, aus Gott herausgeset (also in Die au nehmen.

Lage des Abfalls gebracht, wie ber Mensch, aber nicht in beffen Sould), besteht ben moralischen Rampf bis auf ben Punkt, wohin ber Sieg in diesem Kampfe gebracht merben mußte, b. h. bis zur Zurudgabe seiner endlichen Ratur; woburch also bas Außer Gott, und mithin in ihm die Möglichkeit zur Gunbe aufgehoben ift. Damit ift ber Sieg über ben Tob gegeben, inbem bas aus Gott heraus Gesette, burch freie, ethische Rraft fich felbft vernichtenb, wieder in die Gottheit gurudfehrt. jenem Afte bes burch ben Gottmenschen vollenbeten Rampfes ift von Seiten bes abgefallenen Theils (von Seiten bes Menschengeschlechts) bie große Aufgabe gelöst, nach beren Bofung von Abam her alle Creatur geseufzt und sich gesehnt hat. Durd eine That ber höchften Freiheit ift bas außer Gott Gefette wieber fähig geworben, in Gott zu febn. Das Opfer ift bargebracht, und bie Berföhnung ift vollenbet. Es hat nämlich jeber Menich bas bamals bargebrachte Opfer mit bargebracht, wenn er ein Chrift, b. h. ein Chriftus, ein Gefalbter, ein Geweiheter und ein heiliger Opferheld, wie jener war, senn will. In die eigene Wahl, in die ethische Rraft, ift die Rudfehr in Gott einem Jeben gestellt. Jene Beranstaltung ber möglichen Ruckfehr durch jenen emigen Rathschluß der Menschwerdung, so wie die wirklich vollendete Rudfehr durch ben freis thatig übernommenen Opfertod, ift bas Geheimniß ber emigen Dieses Gesetz der Liebe giebt allein Aufschluß über die Liebe. Entschließung Gottes, fich in einer Welt zu offenbaren; fie lofet bas Rathsel ber Schöpfung und ber Beltgeschichte. Denn nun, nachdem jenes heilige Todesopfer bargebracht worden, nun ift es beffer, daß eine Welt geschaffen worben; ware fie nicht, fo mare auch jener Triumph bes Beiligen nicht. Durch letteren ift erft bas Daseyn ber Welt gerechtsertigt. Erst mit bem in Christus vollendeten Opfer feiern alle himmel und alle Naturen die Berrlichkeit bes in ber Welt fich offenbarenden Gottes.

# 3fcotte.

# Die ewigen Parteien.

(Um 1816.)

Die ungeheuern, zuweilen an's Fabelhafte streisenden Begebenheiten unsers Zeitalters sind wohl aus tiefern und heilis gern und entferntern Duellen hervorgeströmt, als der große Hause der Zeitgenossen ahnet oder glaubt, und der große Hause der Staatsmänner in Rechnung bringt. An diese Duellen möcht' ich erinnern, weil in ihnen der Schlüssel zu vielen unbegreislichen Räthseln der Zeit gefunden wird, und aus ihrem stillen Strömen der Gang fünstiger Dinge erfannt werden mag.

Wir haben ohne Zweisel noch viele geheime Geschichten und Auftlärungen über den Ursprung und Fortschritt des großen Bölker-Austruhrs gegen Frankreichs Uebermacht und Gewaltherrschaft zu erwarten. Es wird nicht sehlen, daß sich darin Viele das Verdienst am großen Helbenwerk unserer Tage zuschreiben. Die Schriftseller, welche das Volk zur Selbstermannung begeisterten, werden sagen: Wir haben's
gethan! Die Bölker, welche Sut und Blut heldensinnig sür
ihre und ihrer Fürsten Freiheit und Ehre ausopserten, werden
sagen: Wir! Die Abelichen, die das Volk sührten, oder die
Umtriebe und Unterhandlungen in's Werk setzen, werden sich,
dem Throne nahe stehend, brüsten: Wir! Zuletzt wird uns
auch die Enthüllung der geheimsten Staats und Fürstengeheimnisse nicht weiter sühren in der Erkenntniß des Wahren. Denn
diese geheimen Geschichten geben nur wieder Geschichten von un-

erklärten Erscheinungen; von Dingen, die in Raum und Beit kommen und verschwinden; nicht von dem dahinter spielensten alles bewegenden, unsichtbaren Geist.

Der gemeine Hause gleicht bem tauben Mann im Schausspielhause, welcher ber Aufführung eines Meisterwerks beiwohnt, die Gestalten und Bewegungen von Aufzug zu Auszug über die Bühne gleiten sieht, ohne den Geist des Dichters zu vernehmen. Zeichnet er auf, was er sah: so schreibt er eine Geschichte der Dinge, wie sie gewöhnlich geschrieben wird; verbindet er die Erscheinungen mit schöpferischer Kraft zu einem Ganzen, zeigt Ursachen und Wirtungen, so schreibt er eine sogenannte pragematischen und Wirtungen, so schreibt er eine sogenannte pragematische Geschichte; stand der taube Zuschauer hinter den Coulissen, und sah die Borbereitungen der Spieler, so schreibt er sogar eine geheime Geschichte. Und doch hat der taube Mann das ganze Stück nicht verstanden.

Unsers Zeitalters Geschichte ist nur eine winzige Phrase im unendlichen Weltschauspiel, bessen Bühne ber Erbball, bessen Darsteller bie Menschheit in ihrer ungeheuern Entzweiung mit sich selber ist. — Wer die Phrase in ihrer rechten Bedeutung verstehen will, muß sie nicht aus dem ursprünglichen Zusammenhang herausreißen und daraus eine verstümmelte Einzelheit machen. Er soll sie in Verbindung mit dem ganzen Stück denken.

Das Bild vom Baume ber Erkenntniß des Guten und Bosen, welches an der Spize von den ältesten, schriftlichen Urstunden des menschlichen Geschlechts steht, ist der weissagende Prolog des bis jett noch unvollendeten, sechstausendjährigen Weltschauspiels; Ueberschrift und Inhalt der gesammten nachsfolgenden Geschichte der Sterblichen.

In der Erkenntniß des Guten und Bofen entzweite fich die Menschheit; fie ist noch heute getrennt. Ungeachtet ihrer Zwietracht ringt fie nach dem höchsten Gut, und ungeachtet bes Widerstrebens von Millionen, nabern fich biese bem Boberen, ohne es zu glauben.

Das Schlechteste auf Erben ift die Erbe, und was aus ihr kommt und fich zu ihr thierisch hinabneigt, als gewährte fie ben rechten Genuß. Das Befte unter bem himmel ift ber Geift und mas fich zum Göttlichen emporarbeitet. — — Da ftehen die uralten Kämpfer; immer die selben feit Anbeginn, nur in verschiedenen Zeiten, mit neuen Schilben, Fahnen, Far-Da steben gegen einander Rain und Abel, ben und Ramen. das goldene Ralb und die mosaische Gesetztafel; ber Athenische Pöbel mit dem Giftbecher und Sokrates; Rajaphas mit den Befen Jerusalems und Christus Jesus am Areuze; bas Beibenthum und die Schaar ber Marthrer; Gregor VII. und Raiser Beinrich IV.; Pabst Johann XXII. und Lubwig ber Baier; Huß nebst Luther, und Leo X.; Leopold von Defterreich, Philipp pon Spanien, England; und die Schweizer, die Nieberlander, die Nordamerifaner; das napoleonische Frankreich und die bedrängten Europäer: les légitimes und les libéraux.

Immer und immer mar es ber alte Rampf zwischen Leiblichem und Geistigem, Vergänglichem und Ewigem, so weit wir in die Bölkergeschichten zurücksteigen können. Die einen stritten für bas herkommen gegen bie Erkenntniß bes Beffern. Die andern für das ihnen Nütliche gegen das Allen Ersprießliche; die andern für das irdische Recht bes Vertrags, ber Geburt, des Zufalls, gegen das emige Recht, das in . aller Menschen Bernunft offenbaret ift. Man focht fur Sourzfell und Chorrock, Stern und Inful, Geldsack und Stammbaum, gegen die reinern Begriffe von Religion, Wahrheit, Berbienft, Biele Rerfer wurben gemauert, viele Freiheit und Recht. Sheiterhaufen angezündet, viele Schlachten geschlagen; aber bie Ibee, das Geistige, flegte jedesmal ob, selbst wenn bie Berfechter beffelben unterlagen. Bahrheit ift eine Flamme, welche auch bas verzehrt, mas man über fie binfturzt, um fie zu erflicken, und bie bann mir herrlicher lobert.

Die uralten Parteien bauern fort bis zur heutigen Stunde. Bu allen Zeiten gab es Menschen von höhern und reinern Gefinnungen und Bestrebungen, die den furgsichtigen ober selbst= füchtigen Genoffen des Jahrhunderts als Schmarmer, Toubausler, Reger oder Jakobiner vorkamen, wenn fie auch das Alles nicht maren. Die Bahl berfelben mar in altesten Beiten fehr flein; fle wuchs unter ber Rraft griechischer und römischer Weisen; mehr noch burch die göttlichen Worte Jesu Chrifti; und fortschreitend von Jahrhundert zu Jahrhundert. Sie ift heute schon fehr achtbar, wenn ichon, im Berhältniffe zu ben an bem Irdischen klebenden Bolksmaffen, klein. Sie bildet Tages icon eine unsichtbare, burch alle Lande und Welttheile verbreitete Gemeinde; ihre Genoffen verstehen einander, mo fie fich begegnen, ohne geheimes Wort und Beichen. Sie haben alle in verschiedenen Sprachen und verschiedenen Beziehungen, nur einerlei Sehnsucht. Das Waterland, ber burgerliche Rang, bie Rirche macht gar keinen Unterschied zwischen ihnen, wiewohl fie doch ihr Vaterland lieben, ihren Rang nicht hintansegen, ihrer Rirche getreu finb. Gie kommen aus verschiebenen Schulen und bekennen fich boch zu einerlei Grundfägen.

Was wollen sie?

Sie wollen wie in Deutschland, ober England, in der Schweiz oder Spanien, in Italien oder Frankreich, in Rordsoder Südamerika allezeit dasselbe. Herrschaft des gesunden Menschenverstandes; Grundsätze des ewigen Rechts und der Gerechtigkeit, anstatt der "Konvenienz-Politik"; Berhütung des militärischen Despotismus und der kirchlichen Priestermacht; den Brieden der Welt in den Rechten der Bölker und ihrer Kürsten gegen Andere begründet; keine Schooftinder und keine Stieftinder des Staats; Erleichterung des Drucks, unter welchem die Bölker seuszen, durch Verminderung der Abgaben, durch weise Sparsamkeit und Nichtvergeudung der öffentlichen Einnahmen an vornehme Nichtsthuer; Gesehlichkeit statt Willkührlichkeit; Staatsversassung statt Eigenmacht, Achtung der Volkstimme in

bes Bolkes Angelegenheit; und überall meniger Politik, mehr Religiosität in öffentlichen Handlungen und Verträgen.

Allein eben das ift wieber ber neue Streit unter bem alten Baume der Erkenntniß des Guten und Bösen. Da erscheinen mit triftigen Einwendungen die Feldherren und Hauptleute; die Finanziers und Einnehmer; die curia romana und Nuntiaturen und Rlöster; die Geburtsabelichen und Großzeremonienmeister; alle, die im Spiele, das gespielt wird, eine bequeme Stelle, eine gute Einnahme, einen artigen Titel und bergleichen zu wagen haben. Diese glauben für etwas Solibes zu sechten, weil ste, um was sie streiten, mit Händen greisen können, und halten jene für Fantasten, die für bloße Ideen habern, oder für Bösewichte, die ihnen nach Geld, Amt und Titel trachten. Inzwischen nennt man die herrschenden Ideen, um welche gehabert wird, den Ge ist der Zeit. Und eben die Geschichte des Geistes, der die Zeit und die Massen des Raums bewegt, ist die wahre Geschichte des In n.e. r.n der Begebenheiten.

So wie einft ber nordameritanische Freiheitstrieg, hat nachmals auch die französische Staatsumwälzung in Europa die I ebendigste Theilnahme und Meinungsspaltung erregt. Lebendigkeit tam wahrlich nicht baber, weil man die Amerikaner ober Franzosen perfonlich liebte ober haßte; sondern weil in jenen Rriegen um jedes einzelnen Europäers unmittelbares Out gekampft warb, so baß jeber Streich, jenseits bes Welt= meers ober Rheins geführt, auch bas Berg bes Mannes in ben Alpen und Karpathen, an ber Elbe und Tiber traf. Dies un= mittelbare Gut jebes Sterblichen war sein vergängliches ober ewiges Recht, bas er von-ber Welt ober von Gott hatte und ihm vom Gerkommen ober von der gesunden Vernunft geheiligt Wenn Rufland und die Pforte um ben Befit ber Bulgarei und Wallachei Schlachten um Schlachten liefern, regt sich Niemand. Wenn aber eine brittifche Flotte Ropenhagen bombarbirt, und Washington zerftort, zuden schon viele Millionen

Herzen im Unwillen, nicht wegen bes einftürzenben Gemäuers, sonbern wegen eines zusammenstürzenben Rechtes.

Nie fam den deutschen Wölfern in Sinn, gleich den Franzosen, Thron und Altar zu vernichten; aber das Gerechte kam
ihnen in Sinn, was in Monarchien wie in Freistaaten gelten
sollte, und stand plötlich vor ihrem Geiste. Die französische Republik, verabscheut durch die Gräuel, welche sie geboren hatte,
verschwand; aber die Ideen dessen, was gerecht und wahr ist
und bleibt, die blieben in aller Völker Gemüth.

Dann übernahm Rapoleon, als frangösischer Raiser, Dan bemerkte häufig, daß dieselben Personen, die Stelle. welche an Frankreich als Republik, auch an Frankreich als Raifer= thum lebhaften Antheil nahmen, weil sie von baber bas ein= wirkende Beispiel bes Beffern, bes Freifinnigen, erwarteten. Es schien ihnen noch immer ber große und heilige Rampf um bie Ibee, um den Krieg bes Beffern ober Schlechtern. Man hatte 3. B. gesehen, welche Staatsmanner, melde Geerführer Frankreich blos an dem einzigen Tage erworben hatte, da es die Privilegien der Geburt aufhob, und den Fähigsten, nicht den Privilegirtesten an die wichtigsten Stellen setzte. Rapoleon blenbete lange; aber feine Gleisnerei ward von Tage zu Tage burch-Rein hoher Gedanke der Menschheit begeisterte ibn; sondern eine gang gemeine Leibenschaft. Da fiel Alles und Frankreich selbst ab. Er war zum Untergange reif. Gott winkte und seine Stunde schlug. Fürsten und Bölfer standen auf. In allen Ländern war Alles einig, ihn zu vernichten.

Das Werk ward vollbracht. Wer's vollbrachte, weiß die Welt und wird die Nachwelt miffen. Höflings-Intriguen thaten zur heiligen Sache nichts, als das Unheilige und Schlechte: Das Seilige wirkt heut noch fort, aber daneben aus dem Unstelligen auch das Seillose.

Dem Außenspiel nach schienen die alten Parteien vollkome men in einander aufgelöset und eins zu sehn; dem Innern oder Geistigen nach standen sie aber noch immer weit von einander. Napoleon war gefallen, aber bas Recht noch nicht wieder aufe erstanden. Der Krieg mit ben Franzosen abgethan, hebt bie Fehde wieder mit den Begriffen an.

Die Parteien treiben ihr altes Spiel. Die einen forbern zu wiel, die andern geben zu wenig. Die einen wollen ter Menscheit Fittige ankleben, daß sie schneller dem Urbilde des Besten nahe kommen, und verzweiseln über ihren Stillstand. Aber sie steht nicht still, so wenig als die Sonne, die Niemand von der Stelle rücken sieht, und die doch ihren Lauf verrichtet. Die einen wollen Alles in's Alte zurückningen; und käuschen sich wie unerfahrene Kinder im Nachen, die mit dem Ruder das User zurückzustoßen glauben, während sie das Schifflein und sich vorwärts treiben.

Aber es ist ein schweres Ding, das herkömmliche Recht in Zeit und Raum zu versöhnen mit dem ewigen und allegemeinen Recht. Und dies ist die Aufgabe der Weltweisen auf den Thronen. Ich bewundere die Fürsten nicht, wenn sie zu Sunsten vom festern Wohl ihrer Unterthanen, freiwillig von althergeerbten Rechten und Willführen ausopfern; aber ich bewundere sie, wenn sie sich vom Seschrei entgegenstrebender Pareteien nicht verwirren oder ermüden lassen. Dies Geschrei ist die alte Dissonanz zwischen Politif und Moral; sie löset sich auch nirgends rein auf, als in der Religiosität des Gemüths.

Bei Thieren, thierischen und barbarischen Menschen ist die Religiosität, das heißt, die Beziehung alles Seyns, auf Gott und Ewigkeit, nicht vorhanden: nur Instinkt und List ober Klugheit.

Bei Halbbarbaren gilt die Klugheit Alles in weltlichen Dingen, die Religion darin nichts, sondern nur für das Leben nach dem Tode.

Bei Bölkern, die auf höhern Bildungsstusen stehen, sogenannten civilisirten, streiten Moral und Politik um den Vorrang, und die Religion wird schon zu Gülse genommen. Doch dient sie der Klugheit nur noch als Magb, bei Eiden, Verträ= 148 Drittes Buch. Bichoffe. Aus ben ausgew. Schriften.

gen, Friedens = , Kriegs = und Hanbelsbundniffen, entweder zur Erganzung ber Förmlichkeiten, ober zur Blendung ber Bolker.

Wenn die heilige Beziehung der Völker und Fürsten zu Gott, wenn ein religidser Sinn dereinst die Verträge und Bündnisse schließt, und die Klugheit bloß als Magd dabei dient,
dann wird die menschliche Gesellschaft einen Riesenschritt zur Selbstvollendung und dauerhaften Glückseligkeit gethan haben.
Denn Klugheit hat auch die Bestie; Religiosität allein der höhere Mensch, als unsterbliches Wesen. Das Göttliche ist die
Krone des Geisterthums.

# Nahel Varnhagen v. Ense, geb. Robert.

# Saatforner.

(1799 - 1833.)

(1799.)

Man kann mit Empfindungen, wie mit andern Gütern, schlecht haushalten. Man kann durch eine geschäftige Einbildungstraft so dem natürlichen Gebrauch der Ideen vorgreisen, daß, wenn die Zukunft als Gegenwart erscheint, man nur eine Bergangenheit zu wiederholen hat, und befremdet ist, sich geslassen bei Dingen zu sinden, die man als das Entsetlichste gessürchtet hat. Das pflegt man abgestumpft zu nennen; und es ist doch nur das eigentlichste Unglück.

Billigkeit, Bag und Vorliebe wird geubt; aber keine Gerechtigkeit. —

So lange wir nicht auch bas Unrecht, welches uns geschieht und uns die fühlen, breunenden Thränen auspreßt, auch für Recht halten, find wir noch in der dickften Finsterniß, ohne Dämmerung. —

Die nieberträchtigsten Menschen find bie, welche, was fie in fich loben, nicht auch in Andern ehren. —

Wer zu schonen versteht, ber kann auch kranken: wer aber krankt, versteht [noch] nicht, auch zu schonen. —

Der Dichter unterscheibet sich auf biese Weise vom Lügner: baß ber erste eine Lüge nicht ohne Wahrheit erzählt, und der zweite eine Wahrheit nicht ohne Lüge erzählen kann. —

Es gehört mit zu ben Kenntniffen, wie man das Leben behandeln sollte, zu wiffen, daß nian Berechnungen anstellen joll, wo das Herz und ein edles Gemuth sich sträubt zu rechnen:

und daß man es wagt, fich bem Zufall zu ergeben, wo Alles berechnet werben könnte. —

In der geringsten Stube ift ein Roman, wenn man nur die Herzen kennt. —

Siebt es Wunder, so find es die in amserer eigenen Bruk; was wir nicht kennen, nennen wir so. Wie überrascht, wenn auch nicht beschämt, wenn uns die Begeisterung wird, sie zu gewahren!

(1801.)

Lange existiren die guten Dinge, ehe sie ihr Renommee haben, und lange existirt ihr Renommee, wenn sie nicht mehr sind.

Von Menschen kommt kein Slück; da erwartet man es nur. (1803.)

Das Fühlen ist etwas Feineres, als das Denken: das Denken bat das Vermögen, sich selbst zu erklären, das Fühlen kann das uicht, und ist unsere Gränze; diese Gränze sind wir selbst; es weiß nur, daß es existirt. Mit Gränzen ließe sich Alles definiren; und die Gränze, die das nicht mehr erlaubt, umschließt unser eigenes Wesen, und ist folglich ein Theil desselben. —

Denken ist Graben, mit einem Senkblei messen. Biele Menschen haben keine Kräfte zum Graben, und andere keinen Muth und keine Gewohnheit, das Blei in's Tiefe sinken zu lassen. —

Schlechte Scribenten. Wer wird sich benn baburch, baß fie sich brucken lassen, zu ihrem Umgang zwingen: lassen? (1805.)

Nun weiß ich mit einem Male, warum es mich so empört, wenn ein Mensch, was ihm ungefund ist, immer wieder genießt; nicht allein, weil es von der unangenehmsten Wirkung und thierisch ist; die Thiere wissen, was ihnen heilsam ist, und vermeiden das Gegentheil. Es heißt die Vernunst selbst auf eine thierische Weise gebrauchen, dieses natürliche Gefühl zu überztäuben und nicht zu achten.—

Wenn es einem lange schlecht geht, mit Einem Worte, in einem gewissen Alter, wird man ganz blafirt über Schlechtes; bas find aber schlechte Leute, bie es über Gutes werden. —

## (1805.)

Unbankbar ift nicht, wenn man nicht bankt; undankbar ist, wenn man annimmt, was man nicht leisten würde. —

Charafter ist das aus den Verhältnissen aller Eigenschaften eines Menschen oder Werkes u. s. w. und durch ihre einmal gesetzte und gegebene Zusammenstellung nothwendige Resultat, in der Handlungsweise, Erscheinung u. s. w. Mich dünkt, nichts anderes ist Charafter, im weitesten, allgemeinsten Ursinne des Worts. Wan kann gewiß diese Exklärung noch bündiger fassen, das sühle ich sogar selbst, aber auf einen andern Grundstuß wohl nicht stellen. —

Wenn Einem etwas Entsetliches geschieht, auch förperlich, beklagt man sich erft, wenn es vorbei ift.

## (1807.)

Menschen ohne Sitten (aber nicht, wie sie bei'm Thee bavon sprechen) sind die wahre Geißel der Andern. Daher kommt Ales! Was kann man denn wohl mit einem tauben, vertäubten Gewissen begreifen und fassen; und mit einem matten, stockigen Gerzen! Und sie tragen Alle wenschlich Angesicht. Man sollte die Frazen und Schreckbilder sehen, wenn sie ausssähen, wie sie sind. —

Daß in Europa Männer und Weiber zwei verschiedene Nationen sind, ist hart. Die einen sittlich, die andern nicht; das geht nimmermehr — ohne Verstellung. Und das war die Chevallerie. Diese wenigen Worte sind sehr wahr: enthalten viel Ungluck und viel Schlechtes. Es schreibt einmal Einer solch Buch. —

Wer immer nur an Geschichten, Vorfälle benkt: hat einen gemeinen Winkel in der Seele. Und der strahlt Finskerniß, wie eine entgegengesetzte Sonne. —

Bu dem reinen, einzigen Enthusiasmus der edelften höheren Theilnahme gehört guter Wille gar nicht allein: — auch die größte Verehrung gebiert sie nicht allein. Ein Auffassen, ein Durchdringen, ein in jedem Punkte ansaugendes Begreifen des innigsten Wesens umserer Freunde gehört vom himmel verliehen dazu. — Ein gebildeter Mensch ist nicht der, den die Natur verschwenderisch behandelt hat; ein gebildeter Wensch ist der, der die Gaben, die er hat, gütig, weise und richtig, und auf die höchste Weise gebraucht: der dieß mit Ernst will, der mit festen Augen hinsehen kann, wo es ihm fehlt, und einzusehen vermag, was ihm fehlt.

## (1808.)

Die Gemeinen verstehen sich unter einander; sie haben orbentlich eine Münze des Verständnisses ersunden, wo kein Heller reiner Gehalt drinn ist; aber davon leben ihre Geister, andere Nahrung fordern sie nicht. Und am Ende der Rechnung zahlen sie sich selbst damit aus; und der Umlauf geht wieder los.

## (1809.)

Ob eine Wahrheit grob ist oder nicht, barüber kann man ihr als solcher nichts anhaben; sie entspricht ihrem Wesen, wenn sie wahr ist; und wo sie hin trifft, bas ist der Ort, der sie zur Grobheit oder zur Höslichkeit macht.

Boltaire ist doch recht dumm; man irrt sich nur oft und benkt, er ist klug, wenn er etwas Gescheidtes sagt; dieß kommt aber nur von seiner Ungründlichkeit; er ist zu oberstächlich, um nicht allerhand zu meinen und zu sagen; er irrt nicht tief; und aus Mangel an Zusammenhang sagt er so vielerlei. — Wenn das die hörten, bei benen ich ihn oft so lobe! —

Wer sein Pflugeisen in Einrichtungen umbertreibt, wer Gesetze aufhäuft, zur Saat: beffen Ernte erleben nur fünftige Geschlechter. Geht's boch jedem nur irgend thätigen Privatmenschen ebenso. —

Ambition ist etwas Hohles: sie ist der Anspruch an die Meinung Anderer über uns. Wer sind diese Andern? Wen liebt man darunter? Wen achtet man darunter? Schlecht darf ein Publikum nicht von uns denken. Aber daß es uns bewundert, vorzieht, beehrsuchtet, ist das wohl einen Seuszer werth?

#### (1810.)

Wie ift es möglich, daß man eine Gemüthsehrlichkeit in jemanden bewundert, ohne auf der Stelle ebenso zu werden?

Ohne so zu sehn! Kraft der Ausübung kann man bewundern, ohne sie zu besitzen, Fähigkeit des Geistes, Stärke des Kopfes, Reichthum des Herzens — gut! Aber wie kann man ein strenges Bemühn, in alles dieß Zusammenhang zu bringen, einen ehrslichen Umgang im Innern der Seele, im Gebiete des Gewissens, lieben und preisen, ohne immer und ewig dasselbe, was man bewundert, zu üben! —

Der Mensch kann nicht recht aus einandersezen, was das ist: der Wille. Aber ein Jeder sieht, das Aug' in sich gekehrt, vernimmt, nach seinem Innern horchend, daß es ein lettes Wollen in ihm giebt, unterschieden von dem vielen zerspaltenen, ein Wollen, welches mit den besten Ueberzeugungen zusammenstimmt, und der reinste, also der uns bekannte, beste Willen ist. Dieser, im Zusammenhange mit jedem unserer Bestreben und all unsern Aeußerungen, macht wahrhaft liebenswürdig, und ist allein liebenswürdig.

Mir kommt immer vor, als sagten alle Philosophen dasselbe; wenn sie nicht seicht sind. Sie machen sich andere Terminologieen, die man, ehrlich, gleich annehmen kann: und den Unterschied sinde ich nur darin, daß sich ein jeder bei einem andern Nichtwissen beruhigt; entweder aus einem solchen seine Deduktion anfängt oder sie dahin sührt, oder, weniger streng, es mit drunter laufen läßt.

(1813.)

Alle Buge sep Reinigung, Stärfung, Feinerung, Besserung; Reue vor ber That, und fleißige Unschulb nach jeber. —

So wie kein Dichter sich ausbenken kann, was besser, mannigsaltiger und sonderbarer wäre, als was sich wirklich in der Belt zuträgt; und nur der den besten Roman machen kann, welcher Kraft genug hat, das was geschieht, zu sehen und in seiner Seele zusammenzuhalten: ebenso sind unsere tief = natürlichsten Bünsche roh, und gräuelhaft entwickelte sich ihre Erfüllung für und; nur das, was Gott wirklich zuläst, ist in allen Beziehungen heilsam für uns, weil wir uns ihm entgegenbilden können.

## (1814.)

Tragisch ist das, was mir durchaus nicht verstehen, worein wir uns ergeben muffen; welches keine Klugheit, keine Weisheit zerstören, noch vermeiden kann; wohin unsere innerste Natur
uns treibt, reißt, lockt, unvermeidlich führt und sworin sie uns
fest] hält; wenn dieß uns zerstört, und wir mit der Frage sigen
bleiben: warum? warum mir das, warum ich dazu gemacht?
und aller Geist und alle Kraft nur dient, die Zerstörung zu
fassen, zu sühlen oder sich über sie zu zerstreuen. —

So verhaßt mir der Krieg ist, wegen seiner Greuel, wegen meiner persönlichen Furcht, und weil er meinem Herzen so weh thut: so ist er es doch gewiß, und zur Hälfte ganz darum, weil er die Erde in Unordnung bringt, welche mir das Entsetlichste, ja nicht zu Fassende ist! daß er Alles stört, jedes Hauswesen ins Tiesste, jedes Geregelte, jeden Plan, jedes Geordnete. Dieß thun Schulden auch; und ich verabscheue sie.

Könnten sehr geistreiche, geistvoll ergründende, wahrhafte Menschen mit einem starken Charakter das Lügen studieren und dann wie andere erlernte Dinge mit Fertigkeit ausüben, es müßte zu kolossalen Wirkungen führen: der Wahrheit würde ganz angst und bang, sie stände ganz klein, als Seuszer, als Regret, als Angeführter in der Welt da, und stücktete ganz in die dunkle innere; so reell könnte das Lügen im Großen, Planmäßigen aufstehen. Die Lügner unserer Zeit pfuschen nur, wie groß sie auch ihr Spiel ausbehnen wollen, sie haben keine Wahrheit in der Seele, und haben die Lüge nicht studiert. —

Eigenschaften sind keine Talente, sie mussen aber alle bazu gemacht werben können, sonst ist man noch gar nicht gebildet.
(1816.)

Nicht die Menschen hassen ihr Vaterland, oder die Orte, wo sie gelebt haben, welche sehr unglücklich waren; wohl aber die, welche sich allba ungebührlich aufgeführt und Tadel zugezogen haben; und diese sind es auch allein, die nach ihrem

Lande zurudzukehren meiben. Die ersteren behalten immer eine erinnerungsvolle Borliebe bafür.

(1817.)

Wenn unsere Thätigkeitskräfte sinken, die Verständnißgaben nicht mehr hinreichen, nichts mehr das Innerste von uns, das herz erleuchten, ihm antworten, es beruhigen kann, dann strömt das Gebet! Ein anderes, als das uns aufgegebene Dasenn, hebt an, wir haben eine augenblickliche Kraft (oben weil die andern Kräfte schweigen) aufzufahren, ohne hiefige Bedingung.

Wir sind gezwungen, einen höheren, einen höchsten Bernunftgeist, der sich und Alles versteht, anzunehmen; das angst= und entzückensfähige, helle, für's Licht der Erde blinde Herz bedarf eines Vaters, an deffen Hand es sich schmiegt; eben weil wir ihn nicht begreifen und verstehen, und er in Allem, mas begriffen werden kann, nicht zu saffen, über uns steht. Und ewig legen wir seinem Urtheil, seinen Absichten unsern Maßstab an, den höchken, den er uns gab: das ist Vernunft und liebliche Güte, ein Mitgefühl für Andere, ein Stücken Persönlichkeit.

Schon als Kind wünscht' ich mir oft ben jüngsten Tag nah, bamit alles Unrecht und Recht, was meine Seele brückte, an seine Licht kame. An eines andern Tages Licht kommt leider nur allzu wenig die eigentliche Bewandtniß und Verwickelung mensch-lichen Handelns und die Gesinnung als Triebseder! Redlickist's und sittenbetriebsam, wo möglich Tage herbeizurusen, die dem großen verheißenen vorhergehen, und stufenweise, nach unserer Krast und besten Einsicht, jenes allheilende Licht schon setzt und näher zu bringen. Wie können wir jetzt zeitig dieß anders, als durch gedrucktes Wort?

Alles Ereignete, mas sich ereignete, ist nicht historisch. Was sich ereignet, dieß gehört ganz gewiß mit zur allgemeinen großen Entwicklung in der uns bekannten Ratur, des Menschen Geist und des Menschen Zustand mit eingerechnet; aber historisch ist nur das, was die weisesten Leute, Beobachter, Historiser, wie an einem Faden aufgereiht uns darzustellen für würdig

fanden, weil sie es in seinen Beziehungen auf Entwickelung für nothig hielten. Nothig ist auch Alles, was sich nur ergeben mag, für Wesen, die das Universum in seinen Bedürsnissen und Zwecken überschauen: für Menschen aber bleibt nur wenig historisch; und alle schlechte Einrichtungen oder gute [Einrichtungen] für schlechte Dinge und Anstalten müssen abgetragen werden und zerstört, und sind, weil sie Schlechtes befördern wollen und nicht die bessern Ansprücke im Menschen, nur simple Ergebnisse, Ereignisse, und müssen nicht historisch Begrund etes genannt werden. —

Es wird eine Zeit kommen, wo Nationalstolz ebenso ansgesehen werden wird, wie Eigenliebe und andere Eitelkeit, und Krieg wie Schlägerei. Der jetzige Zustand widerspricht unserer Religion. Um diesen Widerspruch nicht einzusehen, werden die entsetzlichen, langweiligen Lügen gesagt, gedruckt und bramatisirt. —

Wer ist benn vermögend, Geschichte zu schreiben ober zu lesen? Doch nur solche, die sie als Gegenwart verstehen! Nur biese vermögen das Vergangene zu beleben, und es sich gleiche sam in Gegenwart zu übersetzen. —

Das Absolute ift bas in sich Begründete, seinen eigenen Dasepnsgrund Verstehenbe.

# (1820.)

Wir verlieren alles, was wir lieben; am Ende das, was wir kennen, das Leben. —

Was ist am Ende der Mensch anders, als eine Frage. Zum Fragen, nur zum Fragen, zum ehrlich kühnen Fragen, und zum demüthigen Warten auf Antwort, ist er hier. Nicht kühn fragen, und sich schmeichelhafte Antworten geben, ist der tiese Grund zu allem Irrthum.

# (1821.)

Unser innerster Wille ist wie eine Pflanze: einfach bestimmt: aber ohne Wurzel in der Erde; unser Geist das Bewußtsepn drüber, wie eine in uns mitgegebene Sonne. —

\* So der Text III. S. 40. Sollte Rahel nicht geschrieben haben: "aber eine Burgel in der Erde;" n. s. w.?

Ce ift kein leerer Ausbruck, wenn wir sagen: "es will regnen, es will bligen." Es ift, eigentlich gebacht, keine Resgung möglich, als burch Willen. Wenn wir auch nicht einmal selbst wissen, wie wir zum Willen kommen, zum Grundwillen alles unsers Wollens: — ein noch größeres Indiz, daß ein Urwille existirt, aus dem unser Grundwille, wie alle Willen, hervorgehen. —

Wir machen keine neue Erfahrungen. Aber es find immer neue Menschen, bie alte Erfahrungen machen. —

Weißt du, warum wir hoffen? Wir können nicht ohne Bild leben. Ohne Hoffen haben wir kein Bild in der Seele; da ist nichts. —

Gute Dichter haben ein Bild in der Seele, und find getrieben, es darzustellen: andere treiben sich, Bilder zu machen. (1822.)

Bilbergierig, bilberschaffend, nachbilbend find wir gemacht. Alles ist Zwang, Zwang zur höchsten Freiheit und Zusammenkimmung. —

Es ist ausgemacht, daß, wenn wir keine Anlage zur Sittlichkeit hatten, wir mit der höchsten Anstrengung von Nachdenken nie auf ihre Anforderungen gefallen wären. Könnte ein persönliches Wesen se darauf kommen, daß es seine Persönlichkeit ausgeben und die eines Andern höher stellen sollte, als seine eigene? Micht dünkt sogar, es ist schon eine hohe Stufe der Entwickelung, Person und persönlich zu sehn. Nur kommt mir vor, wir können in einem andern Zustand von Dasehn noch eine schwerere Ausgabe in uns fühlen, die wir uns seht auch nicht vorzustellen vermögen. Und nur, daß wir dergleichen zu errathen vermögen, ist ein Schimmer vom absoluten, allgemeinen, sich selber begründenden Dasehu, wovon die Stufen sich verlieren müssen in einem Geist, einem absoluten, der Alles zugleich erschaut.

Das Wort "Geist ber Zeit" möchte ich außer Umlauf setzen können; es verwirrt entsetzlich. "Die allgemeine Ueberzeugung" möchte ich es nennen, was man im Guten bamit zu bezeichnen

benkt. Als man die vermeintlichen heren verbrannte, das war ber Geist der Zeit: die allgemeine Ueberzeugung aber machte; daß dieser Greuel aufhörte.—

Vernunft ist der einzige wahre Despot; sie ist aber auch der größte Sklave; sie kann nur verneinen und bejahen.

(1823.)

Wenn Eltern ober Kinderpfleger etwa bis zum dritten Jahre ihren Böglingen so gerne Büge von Verstand, Auffassungs» vermögen, einer Art von Wiß, kleiner List oder auch nur Gesbächtniß nacherzählen, so ist das nicht nur aus Eitelfeit oder Vorliebe für ein bestimmtes Kind. Es ist weit mehr das mit Recht wiederkehrende Erstaunen, der unergründliche Zauber, das Wunder eines erwachenden Erkenntnisses! Wo beginnt es, wo kommt es her? Das möchten wir immer von neuem wissen, von neuem belauschen. —

Sittlichkeit bereut nur die verlorene Zeit, sagt Schleiers macher. Nicht doch! das Unwiederbringliche der That, die in ihren Volgen nicht mehr einzuholen ist! Reue, häßlich gehandelt zu haben, reiniget gleich die Seele. —

Schleiermacher sagt: fich Gott als Person benken, seh uns zulänglich: ihn sich als starre Nothwendigkeit benken, wieder. Also wie ich: als höheren Geist, von welchem ich nur das mir zugetheilte fasse. —

Wiffen um unser Wiffen ift Philosophie. Ergebenheit und Voraussehung, wo wir zu wissen aufhören, Religion. —

Kunst ist, das mit Talent darstellen, was senn könnte, unserer bessern Einsicht nach. Also eigentlich gutes Naturgefühl, und Sinn für Wahrheit, in der Ausübung. —

Man darf den Menschen, wie den Fürsten, vorschmeicheln, wie sie sehn sollten; aber nicht, wie sie zu sehn wähnen, noch ihrem Wahn schmeicheln von dem, was sehn soll. —

Es ist ein krankhafter, schwächlicher Geistes= und Charakter= zustand, auf Lob und nicht auf Inhalt des Lobes zu sehen.

## (1824.)

Die Seele ersetzt gleich wieder, wie an Wurzeln; sobald sie aus ihren Tiefen das Geheimste an's Tageslicht gesetzt hat, so bilden sich gleich wieder in ihrem Grund neue Geheimnisse. —

Ein Stein kann eine Geschichte haben, aber nur eine Creatur mit Bewußtseyn ein Schickfal. Die meisten Menschen haben nur eine Geschichte. —

Geist ist nicht Seele, nicht Person. Mit dem sehen wir nur unsere Person. —

Alle Geister haben nur Ein Thema bekommen: es ist wie ein Spiel von Karten oder Schach: wenig seste Bedingungen und die größten, unendlichsten Combinationen. Nur wenn wir uns irren, d. h. eine gemachte oder von der Natur uns vorgelegte Combination für etwas Absolutes, Unveränderliches halten und uns darüber zufrieden geben, es nämlich lieben, danz fühlen wir uns reich. —

Die Materialien zum Wissen sind Leitern, auf denen man zu sich hinabsteigt und [die man] unten nicht mehr gebraucht. Wie viele solche Leitern mögen wir schon weggeworsen haben, ehe wir zu der jesigen — jezigen — Vollkommenheit unsers Ich's kamen! —

Das Stück "lebenbiges Wissen" ist unser Unterpfand. Das Ich muß immer vollständiger werden. —

Erfilich sollen wir alle zu einem fittlichen Bermögen werben; bann zu einem einigen, reinen, fittlichen Willen. —

Wir sind nur Adjektive; noch kein völliges Substantivum — Alles hiesige sind Vermuthungen. Die großartigste, freudigste Hoffnung besteht darin, daß wir's [das Jenseits, die neue Ratur] nicht ahnen können. —

Sie sind nicht mehr zu erdulden, die nicht selbständig und ursprünglich sind; die ihre Bildung nicht selbst produciren. Wenn es auch nur auf Einem Punkt in einem Menschen auf diese. Weise richtig bergeht, so ist er liebenswürdig, erträglich und einträglich; kommt ihm aber die vielseitigste Bildung schon ausgemünzt zu, so ist er seicht, spielt mit Zahlpfennigen, kann sich nie als Wohlhabender fühlen, und muß sich als Eitler und Leerer aufdringen. —

Bu einem Talent gehört Charakter; Gemüths- und Geistesfertigkeiten, in Naturanlagen begründet, machen es nicht. Was hilft die reinste, klingendste Stimme, die beweglichste Kehle, das schnellsassendste Ohr, das beste Gedächtniß, die größte Nachahmungsgabe, wenn nicht eine einfache tiefe, persönliche Ansicht der Natur, die Seele und der Diktator dieser physisch= materiellen Gaben wird?—

Ein Vorurtheil stolz und breit aussprechen zu hören, wird unerträglich, wenn nicht wenigstens die Person, die damit aufzutreten wagt, es selbst erfunden hat. Aber wenn unaktive Köpfe, einer nach dem andern, nichts anderes thun, als bloß das Ueberkommene wiederholen, dann sühlt man sich auf's äußerste und bis zur Rachelust gebracht.

## (1825.)

Beten ift ein sich Fassen, ein Zusammensammeln mit anstrem Willen; mit vereinfachtem, allgemeinem soll geschen, gesbacht, empfunden, eingesehen werden. Wir flieben in's Centrum. —

Alter ist immer ungerecht gegen Jugend, weil Alter wohl wissen kann, wie Jugend zu Muthe ist, aber Jugend nicht, wie dem Alter; und dieß verlangt immer, sie soll das scharse Tröpschen Wahrheitsessenz schon destillirt besitzen, ohne je den Baum des Lebens, weder in Laub, noch in Blüthe, oder in Frucht erlebt zu haben.

## (1826.)

Me Wissenschaften sind Eine, und durch jeder gründlichste Bearbeitung werden sie zu Einer werden. Das Wissen frommsspekulativer Menschen ist, das alles in der Sonne, in Gott sinden. Das Finden ist schon recht; aber das Erklären geht nur, ich möchte sagen, durch den Weg der Strahlen. Trost und Verlaß giebt die Sonne, wo wir an's Unerklärliche kommen.

#### (1827.)

Biele Menfchen, wenn fie ein fur fie entfetlich ungludliches

Ereigniß erfahren, sind nach dem ersten Schreck ganz gefaßt und zusammengenommen: und andere sind sehr verwundert, wenn sie dieselben Personen später in Leidwesen, Traurigkeit und Nachspürung ihres Elends sinden. Aber es kann gar nicht anders hergehen; der Schreck und erste Schmerz ist nur Volge des Beswußtsehns, daß wir nun eine ganze Masse sich solgender Schmerzen und Entbehrungen zu tragen, zu leiden haben werden: wir können bei dem ersten Erfahren, daß dieß jetzt unvermeidlich sehn wird, nicht einmal auffassen, was dieß nun im Einzelnen enthalten wird; nach und nach in Tag und Stunde stellt sich sebes Uebel, jedes Entbehren. Vermissen, jede Lücke, Leere, jeder Verlust als eben so viel persönliche Veinde ein, die uns martern. —

Wenn wir einen all' unsern besten Anforderungen entsprechenden Gegenstand fänden, würde nur Liebe, nie Leidenschaft entstehen; die Anstrengung, die uns übrige Liebe anzubringen, ist Leidenschaft.

## (1828.)

Rompakte Irrthumer, die gar nicht aus ben Röpfen hinauskommen wollen, fallen am Ende mit den Röpfen. —

Frei seyn kann gar nichts heißen, als seiner innersten Ratur stlavisch folgen zu dürfen. Absolute Freiheit, absoluter Wille ift etwas Unmenschliches. Eine Wahl ohne Bewegungsgrund ist Unfinn.

## (1820.)

Nur durch Liebe und wahre Gottesfurcht können die Menschen in das herzenselement zurückgeführt werden. Gottesfurcht besteht in der Einsicht, daß wir Alle von ihm herkommen, und gleich gut und schlecht behandelt werden sollen. —

Das Gewissen sagt uns nicht allein, ob wir recht ober unrecht thun, sondern auch, ob und Unrecht oder Recht geschieht; ob wir eine Behauptung, ein Ereigniß, einen Zustand der Wahrheit gemäß sinden oder nicht. Es ist das letzte einsache Wollen in uns, welches wir eingepflanzt in uns vorsinden, von einem höheren uns unbekannten Princip; es ist eine von den Vernunstswurzeln der Intelligenz überhaupt.

#### (1830.)

Einficht macht uns Menschen zum Stlaven der Pflicht, wie zum Statthalter der Erde. Wir dürfen uns ncht tröften: "wollte es der liebe Gott anders haben, wurde er's anders machen; "wir sollen's anders machen. Wir haben Miteinsicht. —

Unter Styl verstehe ich niemals den Inhalt, sondern nur die minder oder mehr gebildete, geschickte, angenehme Weise, wie der zu Tag gesördert wird. Schon nicht den Plan oder die Klarheit des zu Sagenden. Daher lobte ich das sein und schnell urtheilende Ohr von Friedrich Schlegel und heine. Obidse, schlechte, falsche, grobe Dinge sagen sie beide. Schön und gut schreiben, ist ganz etwas anderes. Das [lettere] hängt ront Bewiesenen oder Ausgesprochenen ab; von der Seele, was sie will und hat; vom Geist und Verstand, was der sindet und jener kann; vont Urtheil und seiner Macht, dies Alles zu einem Ganzen zu machen.

## (1831.)

Ist der Tod wunderbarer, als das Leben? Dieß Leben, mit den innern, geistigen Lücken? Dieses zerrissene Bruchstück?
— Wer mir durch den dunklen Mutterleib half, bringt mich auch durch dunkle Erde! Ich will leben, also muß ich auch leben. —

Wenn wir uns in den Schmerz des trennenden Todes verssenken wollen, betrachten wir lieber das ewige große Wunder des Lebens; welches beides Eins ausmacht, und uns zur tiefften Unterwürfigkeit leitet, und uns auf die größte Liebe anweist!

Beschränkt zu febn, das ist nicht genug; wenn wir uns nicht beschränkt machen können. In Ernangelung deffen aber, ist fich beschränkt wissen ichon ein großer Besty. —

Wir konnen ja ein neues Begreifungevermögen bekommen, ober werben. ---

Als Chrifins für einen Ketzer, Frevler und Rebellen geschalten murbe, waren seine Ankläger und Verfolger die herrsschen Betitelten, Unisormirten, mit dem flegenden großen Volke Allieren. Deren Nachkommen aber, die Inden, find bis

heute, durch ihren bloßen Namen, noch aller Schmach ausgesset; und die Nachkommen der Anhänger Christi sind die stegensten Berächter geworden. Der Rest gläubiger Juden hält sich aber noch für alte Aristokraten, und verachtet die ganze Christenheit; auf diese Weise gehen die Juden als warnendes Beispiel umber.

(1832.)

Wie selten ist mir in der Welt ein Kern des Menschen, sein Herz, so rein erhalten vorgekommen, daß er, willig und freudig, ihm persönliche und momentane Vortheile fahren ließe, wenn seine Ueberzeugung eine andere werden muß.—

Milber als Mairegen find Kinberfuffe. —

Bon allen Autoren, die ich kenne, hat keiner einen größeren, reicheren, inhaltvolleren Gedanken ausgesprochen, als SaintMartin, durch die Worte: "Unsere künstige Glückeligkeit wird darin bestehen, daß wir jeden Augenblick etwas Reues ersahren werden." Dann auch nur werden wir befreit sehn, und am Erschaffen Theil haben. —

Ie mehr Leben einer Ueberzeugung inwohnt, je tiefere und reichere Beziehungen sie hat, je mehr sie allen unsern Anlagen zusagt und entspricht, je schwerer ist das grad' als eine Maschine zusammenzusassen und so darzustellen: jedes System aber will zur Maschine werden: nur Ein groß und lebendig Organistrtes giebt es: die erschassene, sich noch erschassende Welt.

# Fr. Schlegel.

# I. Verhältniß der orientalischen Religionen zur heil. Schrift.

(1808.)

Da bie heilige Schrift bas eigentliche Band geworden ift, wodurch auch die europäische Denkart und Bildung an das orientalische Alterthum sich anknüpst, so ist hier der schicklichke Ort, das Verhältnis des indischen Alterthums zur mosaischen Urkunde und überhaupt zur Offenbarung zu berühren; ein Gegenstand, den wir bei dem historischen Theil dis jetzt absichtlich vermieden haben, um den Leser nicht auf den unsichern Ocean so verschiedener Auslegungen und Hypothesen zu sühren, die nur allein über den Stammbaum der Noachiden und die wahre Lage des Paradieses sich in sast zahlloser Menge, eine über die and dere wälzen. Die kritische Sichtung so vieler Meinungen würde eine eigene aussührliche Behandlung erfordert haben, die wir andern überlassen.

Eins zwar, was für die Religion das wesentlichste und allein zu wissen nothwendig ist, sagt uns die mosaische Urkunde in solcher Klarheit, daß noch keine Auslegung es hat verdunkeln mögen: daß der Mensch nach Gottes Bilde erschaffen seh, daß er aber die Seligkeit und das reine Licht, dessen er sich ansangs erfreute, durch eigne Schuld verloren habe. Wenn die mosaische Urkunde in dem Versolg ihres ältesten geschichtlichen Theils zwar nicht immer aussührlich erzählt, (benn zur Befriedigung bloßer Wissegier und zum historischen Unterricht ward sie nicht gegeben) aber doch bedeutend auf die Wege und Punkte himweist, wie ein Strahl des ursprünglichen Lichtes, da die Nacht der Sünde und des Aberglaubens alle Welt umber bedeckte, dennoch durch göttliche Fügung seh gerettet und erhalten worden; so zeigen uns die indischen Urkunden die Entstehung des Irrehums, die ersten Ausgeburten, deren der Geist immer mehr ergrübelte und erdichtete, nachdem er einmal die Einfalt der göttelichen Erkenntniß verlassen und verloren hatte, von der aber mitten in Aberglauben und Nacht noch so herrliche Lichtspuren übrig geblieben sind.

Der Gegensatz bes Irrihums zeigt uns bie Wahrheit in einem neuen noch hellern Lichte, und überhaupt ift bie Geschichte der ältesten Philosophie, d. h. der orientalischen Denkart, der schönste und lehrreichste äußere Commentar für die heilige Schrift. So wird ce z. B. benjenigen, ber die Religionsspfteme der alteften Bolter Affens fennt, nicht befremben, bag bie Lehre von ber Dreieinigkeit, besonders aber von der Unfterblichkeit ber Seele im alten Teftamente mehr angebeutet und nur berührt, als ausführlich und ausbrücklich entwickelt, und als Grundfäulen der Lehre aufgestellt werden. Der Meinung, daß Mosek, er, dem alle Beisheit ber Aegypter bekannt war, von diesen bei den gebildetsten Bolfern bes alten Afiens allgemein verbreiteten Lehren nicht gewußt haben sollte, wird man wohl schwerlich irgend eine auch nur hiftorische Bahrscheinlichkeit geben fonnen-Sehen wir aber, wie bei ben Indiern z. B. grade an die hohe Wahrheit von ber Unsterblichkeit ber Seele ber meifte und gröbste Aberglanbe fich fest und fast unabtrennlich angeschloffen hatte, fo erklärt fich daraus bas Verfahren bes göttlichen Gesetzgebers auch in außerer Rudfict.

Mancher unbillige Vorwurf, da man es den Propheten Gottes bei den Hebraern als Beschränktheit auslegt, daß sie, alles andre streng verwersend, ihre Lehre und ihr Volk so hart absonderten, würde von selbst weggefallen sehn, wenn man geswußt hatte, sich in den Zustand der orientalischen Völker der

Man stelle es fich vor Augen, bamaligen Zeit zu verseten. wie damals bei den gebildetsten und weisesten Bölkern überall noch einzelne Spuren des göttlichen Lichtes vorhanden maren, aber alles entstellt und entartet, und oft gerabe bas Cbelfte auch bei Perfern und Indiern am übelsten angewandt und misbeutet; und man wird es begreifen, wie nothwendig jene Strenge und Absonberung, wie natürlich ber Eifer jener Männer nur auf bas Eine, alles Andre bei Seite segend, gerichtet sehn mußte, daß doch nur ja das kostbare Kleinod der göttlichen Wahrheit nicht vollends untergehe, daß es rein und unverderbt erhalten Daß manchen einzelnen Ifraeliten Jehovah nichts als ein bloßer Nationalgott war, mag fehn; daß aber die Propheten und göttlichen Lehrer felbst es so gemeint, wird man nirgenb zeigen können, man mußte benn die Lehre von bem unmittelbaren, nähern und besondern Berhältniß mit der Borfehung, in welches ber Mensch burch ben Glauben treten kann und in ber Kirche wirklich tritt, die Sauptlehre des Christenthums, so gang verkennen, daß man fie mit jenem Irrthum verwechselte, ber ben Borwurf ber angeblichen jubifden Befdranttheit bes alten Teftamente begrunden foll.

Mit bem Christenthum hat die Religion bes Fo in, einigen Studen ben Lehre und felbft ber außern Gintichtung eine auffallende, aber bennoch falfche Aehnlichkeit. Das Ginzelne filmmt oft sonberbar überein, aber es ift alles entstellt und verzerrt, alles hat ein andres Verhältniß und einen andern Sinn; es ift die Aehnlichkeit des Affen mit dem Menfchen. Von ganz andrer und höherer Urt ift jene Bermandtichaft und Aehnlichkeit, besonders ber perfischen Religion bes Lichtes und ber Lehre vom Kampf bes Guten und Bofen mit ber beiligen Schrift sowohl bes alten als bes neuen Bundes. Eben bag man biefen Spuren zu ausschließend folgte, bie achte ober gar unachte Aehnlichkeit für völlige Gleich= heit nahm, ist oftmals Ursache abweichender Irrthumer, wie beim Manes und andern, geworden. Bon bem, was bei ben Perfern jener Lehre irriges beigemischt war, findet fich in b heiligen Schriften nichts; was fie lehren, ift nicht Syftem, sonbern

aus göttlicher Offenbarung, die durch innere Erleuchtung ergriffen und verstanden wird, leiten fie die Erkenntniß des Wahren her.

Es könnte aber boch die Vergleichung mit ber theils wirklich, theils scheinbar so verwandten Denkart bazu bienen, es so= gar hiftorisch und gang außerlich zu zeigen, daß nur eine und dieselbe Anficht, im alten Testamente wie im neuen, durch bas Ganze hingehe und herrsche; nur das was bort blos angedeutet und vorgebildet wirb, hier in vollem Glanze erscheint. Es burfte daher die alte driftliche Erklärungsart des alten Testaments die einzig richtige senn, und als folche burch eine vollständige Renntniß ber Geschichte bes orientalischen Geiftes auch von außen beftatigt werben. Es ift bieß sogar biog aus bem Gefichtspunfte ber Kritik angesehen, gang bentlich; es wurde selbst bann gelten, wem man die Lehre ber Schrift fir nichts mehr hielte, als für eine ber prientalischen Denkarten, gewiß in biefem Falle, von allen die erhabenste und tieffinnigste. Denn wie läßt sich wohl ein Werk verftehen und erklaren, als nach ber Denkart, bie ihm zu Grunde liegt? und wo kann wohl biefe Denkart selbst er= griffen werden, als ba, wo fie ganz ausgesprochen worden, und in vollkommener Klarheit erscheint? Daß bies im neuen Tefta= mente geschehe, wird jeber zugeben, ber es nur nach unbefangener Kritik, mit ber unvollkommenen Andeutung des alten ober mit bem zum Theil irrigen perfischen Syftem zusammenhalten will. Daher kann ber Sinn bes alten Testanientes burch keine blofie Eregese aufgeschloffen werben, wenn dieselbe auch an Sprach = und anderer Nebengelehrfanteit alle Meister des Sal= mut überträse, wo nicht das Licht des Evangelinms hinzukommt, um das Dunkel zu erhellen. Spuren ber Wahrheit, einzelne Spuren göttlicher Bahrheit finden fich überall, befonders in ben ältesten orientalischen Spstemen; ven Zusammenhang des Ganzen aber umb die fichre Absonderung des beigemischten Irrthums wird wohl niemand finden, außer durch bas Christenthum, welches allein Anfichluß giebt über bie Bahrheit und Erkenntniß, bie höher ift als alles Wiffen und Wähnen ber Bernunft.

# II. Sofrates unter den Philosophen seiner Zeit.

(1812.)

Der Wiberspruch und die Seltsamkeit ber Meinungen, die mit bem größten Scharffinn ersonnen und vertheibiget, mit bem höchsten Aufwand der Redekunst verbreitet wurden; der badurc fic allgemein verbreitende Zweifel und Unglaube, die Berwirrung aller Begriffe, die Auflösung aller Grundfage, haben fich faum jemals in ihrem ganzen verberblichen Einfluffe auf bas Leben so gezeigt, wie bamals. Die eine Rlaffe ber altern Philosophen stimmte bei mancher sonstigen Verschiebenheit nur barin überein, bag fie bie Ratur gang allein von Seiten ihrer fteten Beränderlichkeit und Beweglichkeit auffaßten. Alles fen in einem steten Fluffe, sagten fie. Diese Behauptung aber trieben fie so weit, daß fie überhaupt gar nichts für bleibend und beftebenb erkennen wollten; fie laugneten, bag es irgend ein foldes Bestehendes im Dasenn, etwas burchaus Festes in ber Erfenntniß, etwas Allgemeingeltenbes in ben Sitten gebe; b. h. mit andern Worten, fle läugneten nebst ber Gottheit auch bie Bahrheit und Gerechtigfeit.

Eine andere Parthei, welche dagegen an dem Vernunfts begriff einer unveränderlichen Einheit fest hielt, versiel in die ganz entgegenstehende Behauptung, indem sie die Möglickeit der Bewegung und das wirkliche Daseyn der Sinnenwelt durchaus läugnete, und diese Paradoxien mit der höchsten dialektischen Kunst durchzusühren suchte, wobeh sie wenigstens in so sern ihren Iwed erreichten, daß Zweisel und Ungewisheit immer allgemeiner wurden. Einer der ersten und größten dieser Sophisten eröffnete seine Lehre ausdrücklich mit der Behauptung: daß es überhaupt, an und für sich keine Wahrheit gebe; daß, wenn es aber auch eine Wahrheit geben sollte, dieselbe doch dem Menschen durchaus nicht erkennbar, und wenn sie auch erkennbar, boch durchaus nicht mittheilbar seh. Der Zweisel möchte dem

Denter leicht gestattet icheinen, wenn er nach redlichem Foriden zu biefer wenig erfreulichen Ueberzeugung gelangt ware, und Allein jene Sophisten hatten feine Zweifel für fich bewahrte. Schüler und Anhanger in gang Griechenland, bie Erziehung aller Eblen und Gebilbeten war in ihren Banben. Nict immer auch war jene Zweifelsucht redlich gemeint, und während Einige lehrten, man könne überhaupt nichts wissen, behaupteten andre Cophisten, fie mußten Alles, und fenen Meifter jeber Runft unb jeber Renntniß. Wenigstens gelang es ihnen leicht, die Junglinge dahin zu bringen, daß fle vermittelft einiger sophistischen Wendungen und Kunftstude andere Ungeübtere in Berwirrung fegen und verblenden konnten, und baß fie felbft im Stande zu febn glaubten, Alles nach ihrem eingebildeten Wiffen leicht und voreilig, viel beffer als bie Alten, bie man verlachte, zu entscheiben. In ihren Schulen wurde nicht etwa bloß zur lebung im Scharffinn und in ber Rebefunft gelehrt, entgegenftebenbe Meinungen, nach Willführ die eine ober bie andere, zu vertheidigen, sonbern es wurde recht eigentlich gelehrt, anerkannte Unwahrheit und eine entschieben ungerechte Sache burch Scheingrunde geltend zu machen und seine Mitburger zu tauschen. Es wurde gelehrt, baß es keine andre Tugend gebe, als die Geschicklichkeit und die Kraft, mit fühner Berachtung aller ber sittlichen Grundsäte, burch bie fic bie Schwächern leiten und täuschen ließen, und bie bier für Aberglauben und Thorheit erflart wurden, und kein anderes Recht, als bas Recht bes Stärkern ober bie Willführ bes Berr= Es wurde in diesen Schulen nicht nur des Volksglaubens gespottet, ber ben aller seiner Mangelhaftigkeit boch ben vielen noch mit beffern und sittlichen Gefühlen zusammenhing, ber also geschont werben mußte, so lange man nichts Befferes an beffen Stelle zu setzen hatte; es wurde nicht nur viel unter fich Streitenbes, Leeres und Berkehrtes über die Welt und beren erfte Urface vorgetragen, sondern es wurde recht eigentlich Gott geläugnet, benn ber Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit wurde an ber Burgel ertöbtet und ausgeriffen.



Und das Alles in Staaten, welche ohnehin schon am Rande des Abgrundes einer zügellosen Bolksherrschaft ober dem Spiel der Parthepen hingegeben, durch Kriege geschwächt und zerrüttet, aus einer blutigen Revolution in die andre stürzend, immer tiefer in Anarchie versanken.

Unter diesem allgemeinen Atheismus erhob sich Sokrates, und lehrte wieder Gott auf eine ganz praktische Weise: indem er zunächst die Sophisten bekämpste und in ihrer Nichtigkeit entshülte, dann aber das Gute und Schöne, das Edle und Vollsommne, Gerechtigkeit und Tugend, was irgend auf Gott hinführt und von ihm kommt, in allen Gestalten den Menschen vor Augen stellte, und ihrem Herzen nahe legte. Er wurde dadurch der zwehte Stifter und Wiederhersteller aller bessern und höhern Geistesbildung der Griechen, wurde aber selbst ein Opfer seines Eisers und der Wahrheit. Sein Tod ist ein zu merkwürdiges Ereigniß in der Geschichte der Menscheit, als daß wir nicht einige Augenblicke dabei verweilen sollten.

Der eine Vorwurf, welcher ihm gemacht wurde, daß er eine neue und unbekannte Gottheit lehre, und also eines Berbrechens gegen bie alten, vom Staat anerkannten Götter bes Bolksglaubens schulbig sen, ift wohl in einem gewissen, für ben Sofrates fehr ruhmvollen Sinn gegründet. Bare Die sofratische Denfart, die allerdings eine ganz neue in Griechenland war, nicht bloß in bem Rreise einiger außerlesener Schüler, sonbern in gang Griechenland die herrschende geworden, so murbe allerdings die gesammte alte Lebenseinrichtung und mit dieser gewiß auch ein großer Theil des Bolfsglaubens ganz von felbst weggefallen fenn, ober hatte boch eine gangliche Umgeftaltung er-Dieg wohl fühlend, mochten beschränkte Unfahren muffen. hänger bes alten Volksglaubens einen Sag auf ben Sokrates geworfen haben, ihn sogar mit ben andern Neuerern und Sophisten, benen er boch gerabe entgegenarbeitete, vermengen; bei vielen aber war es gewiß nur ein Borwand, und lag ber eigentliche rund des Hasses in der politischen Denkart des Sokrates.



Sofrates hatte fich in allen Berhaltniffen als ein vortrefflicher Bürger und muthvoller Patriot bewährt, aber er war ein erklärter Feind ber Volksherrschaft, wenigstens waren es bie meiften feiner Schüler. Die Art, wie Tenophon und Blato, oft fast mit Partheylichkeit und Uebertreibung, die Berfaffung von Sparta, überhaupt aber jebe fich ber Aristofratie nabernbe vorziehen, konnte in Athen nicht anders als verhaßt und unnational er= fceinen. Auch maren bie Feinde ber Bolfsherrschaft, die aus Sofrates Soule hervorgingen, nicht alle so tabelfrene und eble Männer, wie Kenophon und Plato. Auch Kritias mar ein Sauler bes Sofrates gewesen; Kritias, einer von ben Tyrannen, welche burch spartanischen Einfluß in Athen berrschten, nachdem dieses bestegt und fast gang von Sparta abhängig geworben war. Diefes gibt ein alter Schriftsteller, vielleicht nicht mit Unrecht, als die Hauptursache vom Tobe bes Sofrates an.

Wie Sofrates auf die ihm eigenthumliche Anficht gekommen fen, ift nicht leicht gang befriedigend zu erklaren. Die bobere Philosophie kannte er, ohne boch ganz von ihr befriedigt zu sepn. Er berief fich in vielen Umftanben feines Lebens auf einen Damon, der ihn lenke; ob er hiermit bloß die innere Stimme bes Bewiffens, die Eingebungen und Entscheidungen feines benkenben und ahnenden Geiftes, ober boch noch etwas anders gemeint Eben fo wenig, habe, ift auch nicht ganz ficher zu entscheiben. wie seine eigentliche Denkart über ben Bolksglauben; ob er ihn gang verworfen ober einiges Beffere baraus, es bober beutend, in ber Seele festgehalten habe. Mit bem, mas man in ben geheimen Gesellschaften bermaliger Beit mußte, scheint er bekannt gewesen zu sehn. Fren war er nicht von folden Meinungen und Anfichten, welche bie Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts ohne Bebenken Aberglauben nennen murbe, chen so gut, wie jene amviffenben und nichts glaubenben Beifen, gegen bie Sokrates stritt. Ein Benspiel mag vergönnt sehn, wie sehr er auch in biefer Sinfict oft verkannt marb, und unrichtig beurtheilt wird. So hat man es allgemein getadelt, daß er in denz

letten Gefprace, welches er vor bem Tobe mit feinen Freunden hielt, als man fragte: ob er noch etwas zu bestellen habe, antwortete: Michts, als bag man bem Aesculap einen Sahn opfern solle. Go habe er alfo, sagen feine Tabler, noch in bem letten Augenblick feines Lebens bem Bolfsaberglauben, ben er boch als nichtig habe erkennen muffen, gehuldigt, ober wenn es Spott gewesen, so seh auch biefer für einen folchen Augenblick wenig angemessen. Gleichwohl ift hier bie Deutung leicht zu Ein folches Opfer pflegten biejenigen bem Aesculap finden. zu bringen, welche von einer schweren Rrantheit genefen maren. Es lag also baben ber Gebanke zum Grunde, welchen mehrere feiner Dachfolger icon entwickelt haben: bag biefes Leben feine andre Bestimmung habe, ale fich auf ein hoheres vorzubereiten, ober daß man, nach dem Ausbruck ber Alten, fterben lerne. Uebrigens betrachtete Sofrates bas Leben überhaupt, wie vielmehr aber in einem Buftanbe ber Welt wie ber bamalige, nur als ein Gefängniß ber beffern Seele, ja, als eine eigentliche Rrantheit, von welcher ber fonft so heitere Beise gern zufrieben mar, burch ben Tob, ba es sich nun so fügte, befreyt nnb gebeilt zu werben. Das Leben frehwillig zu enben, hielt jeboch Sofrates, unter allen alten Philosophen wo nicht zuerft, bod am entschiebenften, für burchaus unerlaubt; für einen Frevel gegen fich felbst und gegen Gott. Dem Gefängniffe und bem Tobe entfliehen wollte er auf keine Weise. Er hatte es auch nicht gekonnt, ohne fich felbft, und ber Burbe feiner Sache viel zu vergeben, bie jest, ba er seinen Nachfolgern bas große Benspiel von Standhaftigkeit zurud ließ, burch seinen Tob beglau= bigt, von ber Nachwelt um fo mehr als bie Sache ber Tugenb und ber Wahrheit verehrt und anerkannt warb.

# III. Spinoza.

(1812.)

Spinoza's großer Irrthum, die Welt und Gott nicht zu unterscheiben, allen einzelnen Wefen aber bie innere Gelbftftanbigkeit und Bestandheit abzusprechen und in ihnen allen nichts gu feben, als bie verschiebenen Rraftaußerungen bes Ginen, ewis gen, alles umfaffenden Wefens, hebt eigentlich bie Religion auf, weil er Gott bie Berfonlichkeit, und bem Menschen bie Freiheit abspricht, überhaupt aber, bas Unsittliche, Unwahre und Ungöttliche-für einen blogen Schein erklärend, ben wesentlichen Untersschieb zwischen bem Guten und Bosen aufhebt. Dieser Irrihum liegt gleichwohl ber bloß natürlichen Vernunft so nabe, daß er vielleicht ber alteste fenn kann, ber auf die ursprüngliche Wahrheit gefolgt ift, nur bag Spinoza ben Pantheismus in eine mehr wiffenschaftliche Form gebracht bat. Denn auch ber wiffenschaftlichen Bernunft, wenn fie burch eigne Kraft allein bie Erkenntniß ber Wahrheit ergreifen will, ift biefer Abweg so natürlich, daß Descartes, von beffen Spftem Spinoza zunächst ausging, nur burch seinen Mangel an Tiefe und Entschiebenheit bes Geistes vermieden hat, in den gleichen Abgrund zu gerathen, an beffen Ranbe er schon ftanb. Man muß auch hier ben Irrthum selbst von ber Person unterscheiben. Oft ift ber, welcher einen neuen Weg bes Irrthums zuerft veranlaßt, welcher biefen selbst vollendet und am entschiedensten und fühnsten ausspricht, bei weitem weniger verwerflich als seine Nachfolger, ober bie auf gleichen Irrwegen, nur unentschiebener einherschwanken. Spi= noza's Sittenlehre ist zwar, so wie er selbst kein Christ war. nicht die driftliche, wohl aber ift fie fo ebel und rein, wie etwa die der Stoiker im Alterthum, ja fie hat vielleicht Vorzüge vor dieser. Was ihn ftart macht im Vergleich mit Gegnern, die feine Tiefe nicht verstehen, ober nicht fühlen, und mit folden,

<sup>\*</sup> Schlegel schreibt, mit Anbern, "Spinofa". Wir stellen bie ges wohnte Schreibart bes Ramens ber.

die ohne es selbst recht deutlich zu wiffen, halb auf ähnlichen Irrwegen wandeln, ift nicht bloß die wissenschaftliche Rlarheit und Entschiedenheit seiner Denkart, sonbern auch, bag alles in biefer so aus einem Guß mar, weil er fühlte, wie er bachte, und gang von feinem Gefühle beseelt mar. Man kann es nicht Naturbegeisterung nennen, wie ber Dichter, ber Kunftler ober ber Maturforscher fie fühlt; noch weniger eigentliche Liebe ober Anbacht, benn wo fande biese einen Gegenstand ohne Glauben und wirklichen Gott? Aber ein allburchbringendes Gefühl des Unendlichen überhaupt ift es, was ihn immer bei all' feinem Denken begleitet, und ihn ganz über bie Sinnenwelt weghebt. entschiedene Irrthum, der bas Ganze betrifft, ift wohl im Grunde gleich verwerflich und es möchte icheinen, bag bier feine Stufen= folge Statt finde. Bergleichen wir bennoch biesen Irrthum bes Spinoza mit bem Atheismus bes achtzehnten Jahrhunberts, fo ergiebt fich noch ein großer Unterschieb. Jene materielle Phi= losophit, wenn fie noch so beißen kann, welche alles aus bem Rörper erklart und bie Sinnlichkeit fur bas Erfte halt, ift ein Irrthum, ber faft unter bie Region bes Menschlichen berab-Selten wird baher auch bei einzelnen Individuen selbst, die einmal bis in diese Tiefen herabgesunken find, eine Ruckehr zu hoffen senn, so leicht es geschehen mag, daß eine Nation, ein Beitalter, wenn fle bie sittlichen Folgen jener Philosophie ber Sinnlichkeit in ihrer ganzen Ausbehnung erblickt haben, fich mit Abscheu bavon zuruchwenden. Die bobe Geiftigkeit jenes andern Irrthums, in ben Spinoza führt, konnte bagegen scheinen, mehrere Mittel und Wege übrig zu laffen, um fich wieber zu erheben zur Wahrheit. Auf der andern Seite ift ein Irrthum aber um desto verberblicher, je mehr er geeignet ift, auch die ebelften und geistigsten Gemuther zu ergreifen; die unmittelbaren Folgen find bann nicht fo praftisch icablich, aber bas Berberbliche murzelt um fo fefter im Innern, und wirft früher wer fpater, auch auf bas Gange einer Nation ober eines Zeitalters zerstörend; wie im menschlichen Körper eine Krankbeit, welche die edelsten Lebenstbeile eraristen bat.

# IV. Die Aufgabe ber driftlichen Kunft.

(1804 unb 1823.)

Ift es mahrscheinlich, bag auch jest in unfrer gegenwärtigen Zeit noch von neuem eine wahre, große und gründliche Mahlerschule wieder entstehen und sich dauerhaft, bleibend, und fest begründen wird? — Wahrscheinlich ift es ben außern Um= flanden nach eigentlich nicht; aber wer möchte bie Unmöglichkeit behaupten? Woran es liegt, daß es feine folden Mahler giebt ju unfrer Beit, welche ben großen Meistern ber Borzeit völlig gleich gestellt werben könnten, und was benen, die fich gegenwärtig in ber Runft versuchen, bagu fehlt, bas ift zum Theil mohl flar; zunächst ift es bie Bernachlässigung bes eigenthum= lich Technischen, besonders ber Farbenbehandlung, am meiften aber bas innige und tiefe Gefühl. Bei ben finnigften und eigenthumlichsten Talenten ber jegigen neuen Beit vermißt man noch am meisten die produktive Thatigkeit, die feste Sicherheit und Leichtigkeit im Praktischen ber Ausführung, welche bie alten Runftler so wunderbar auszeichnet. Wenn man die Menge von großen Werken erwägt, welche Raphael, ber im fruheften Mannesalter bahingerafft wurde, vollenbet hat; ober ben eifernen Fleiß bes redlichen Durer, in ber Fulle so ungahliger Erfindungen und Arbeiten aller Art und in bem verschiedenartigsten Stoff, wo er boch auch fein hohes Lebensziel erreichte; fo entschwinden uns in Gebanken alle Vergleichungspunkte für unfre in der Runft so weit neben jenem großen Maagstabe zurudftebenbe Zeit. Inbeffen ift biese Erscheinung aus ben Umftanben wohl erklärbar. Die universelle Bilbung und intellektuelle Bielfeitigkeit, als darakteriftische Eigenschaft und allgemeiner Bang unfres Beitalters, führt leicht zur Berfplitterung ber geistigen Kraft und verträgt sich schwer mit einer concentrirten Wirkung in fortschreitender Steigerung, und mit einer Fülle vollenheter Kernarbringungen in einer hestimmten, positivan Art

Dieg trifft eigentlich mehr ober minber alle Gattungen intellettueller Bildung und Gervorbringung in unfrer Zeit; fur bie Runft aber ift insbesondre noch folgendes zu beachten und von bem entschiebenften Ginfluß. Nachbem einmal ber reine, flare Sinn und bas tiefe Gefühl bie einzige, achte Quelle ber boberen Runft ift, und alles bennat in unfrer Zeit Diefem Gefühl feindlich entgegen tritt, um es zurud zu brangen, zu verfplittern, zu überschütten, ober seitwärts in die Irre zu lenken, so geht die beste Balfte bes Lebens, in bem vorläufigen Entwicklungstampfe gegen die Zeit und alle ihre namenlosen Ginbernisse verloren; welcher Kampf bennoch unumgänglich nothwendig ift, um nur erst die Quelle des achten Runftgefühls wieder fren zu machen und heraus zu arbeiten aus bem beschwerlichen Schutt ber ftorenden Außenwelt. Eine finnige Natur, welche nicht von ihrer Beit getragen und erhoben wird, sonbern bauernd in Bwiespalt fteht mit ber vorherrschenden Umgebung, wird immer mehr in fich felbst versenkt bleiben, und kann schwer zur produktiven Leichtigkeit gelangen. Dieser Grund ift klar und zureichenb genug, um bas langsame Bachsthum ber achten Runft in unfrer Beit begreiflich zu machen, bie aber bennoch zum mächtigen Baum bes neuen Lebens im Gebiete bes Schonen fur eine lichtere Bufunft, mitten burch alle Hinderniffe ftrebend emporbluben foll. Von einer andern Seite aber betrachtet, erscheint es wohl als ein nicht zu ergrundenbes Geheimniß, warum einige Beiten, bem Anschein nach ohne alles äußre Zuthun und ganz wie von selbst, fünstlerisch so reich und glücklich find, während andere ben bent besten Streben und bem vollen Ernst aller intelleftuellen Bilbung, burchaus fein gleiches und gang genügendes Gelingen finden Es liegt vielleicht etwas in biefer Frage, mas immer unauflöslich fenn wirb; wir konnen nur bei bem fteben bleiben, was fic flar erkennen lägt, und biefes ift auch vollkommen genügend, um bie Elemente, bie Bulfemittel und Werkzeuge für die höhere mahlerische Darftellung, ben Weg und die Quelle anzugeben, welche wenigstens zur gründlichen Erkenntniß und

treuen Ausbewahrung bes ächten Schönen in ber driftlichen Kunst führen werben, wenn gleich bas höchste Gelingen nicht ohne bie besondre Gunst ber Natur erreicht werben kann.

Die achte Quelle ber Runft und bes Schonen aber liegt im Gefühl. Mit bem Gefühl ergiebt fich ber richtige Begriff und Zweck ber Kunft von felbft, und bas bestimmte Wiffen beffen, was man will, wenn gleich ber Runftler es nicht in Worten, sondern nur praftisch bewähren fann. Das religiofe Befühl, Andacht und Liebe, und die innigfte ftille Begeiftrung berfelben war es, was ben alten Mahlern bie Sanb führte, und nur bey einigen wenigen ift auch bas hinzugekommen ober an die Stelle getreten, was allein bas religiöse Gefühl in ber Runft einigermaßen ersetzen fann; bas tiefe Dachfinnen, bas Streben nach einer ernften und würdigen Philosophie, bie in ben Werken des Leonardo und des Durer fich, freylich nach Runftler-Bergebens fucht man bie weise, boch ganz beutlich melbet. Mahlerkunft wieber hervorzurufen, wenn nicht erft bie Religion ober eine auf diese gegründete driftliche Philosophie wenigstens die Idee berselben wieder hervorgerufen hat. Dünkte aber dieser Weg ben jungen Künstlern zu fern und zu steil, so möchten fie wenigstens die Poeffe grundlich ftubiren, die jenen felben Geift athmet. Weniger bie griechische Dichtkunft, bie fie boch nur ins Frembe und Gelehrte verleitet, und bie fle nur in Uebersetzungen lesen, wo vor bem hölzernen Dakiplengeklapper bie alte Anmuth weit entflohen ift, - als die romantische. Die besten Dichter ber Italianer und ber Spanier, nebst bem Shakspeare, auch bie zuganglichften unter ben altbeutschen Gebichten, und bann bie Neueren, bie am meiften in jenem romantischen Geifte gebichtet find; bas sepen bie bestänbigen Begleiter eines jungen Runftlers, die ihn allmählig zurückführen könnten in das alte romantische Land und ben prosaischen Nebel antikischer Nachahmeren und ungesunden Runftgeschwätzes von seinen Augen hinwegnehmen. Die Saupturfache aber bleibt, bag es bem Kunftler Ernst sep mit bem tiefen religiösen Gefühl, in wahrer Anbacht und im

lebendigen Glauben; benn burch die bloße Spieleren der Fantasse mit den katholischen Sinnbildern, und ohne jene Liebe, welche stärker ist als der Tod, läßt sich die hohe christliche Schönheit nicht erreichen.

Worin besteht denn nun aber diese driftliche Schönheit? -Man muß vor allen Dingen zur Erfenntniß bes Guten und bes Bofen in ber Kunstlehre zu gelangen suchen. Wer bas innre Leben nicht hat und nicht kennt, ber kann es auch als Runftler nicht in großer Offenbarung herrlich entfalten, fonbern bewegt fich nur mit fort in bem verworrnen Strubel und Traume eines bloß äußerlichen, innerlich ganz wesenlosen und eigentlich nichtigen Daseyns; fatt bag une bie Runft grabe aus biesem herausruden und in die höhere, geistige Welt emporheben follte. Er dient, als falicher Mobekunftler, dem leeren Scheine einer angenehmen Täuschung, und ein folder erreicht niemals, ja er berührt auch nicht einmal die Region bes ächten Schönen. heidnische Runft geht aus von der Bollfommenheit der organifchen Geftalt, nach bem positiven Begriff eines fest bestimmten Sie findet auf ihrem Wege der lebendigsten Naturcarafters. Entfaltung aller gebildeten Formen, wie von felbft, ben Reiz der Anmuth, als natürliche Bluthe ber jugendlichen Schönheit; aber immer bleibt es mehr ein finnlicher Reiz, als eine geiftige Anmuth der Seele. Will die antike Kunft höher steigen, so geht sie über in die titanische Kraft und Erhabenheit; oder aber in den hohen Ernst der tragischen Schönheit, und dieses ift die äußerste Linie, welche fie erreichen kann und wo sie das Ewige am nächsten berührt. Go fteben für sie an bem verschlognen Eingang bes ewigen Schönen, auf ber einen Seite ber titanische Uebermuth, welcher mit Gewalt eindringen und ben himmel bes Böttlichen erfturmen will, ohne baß er biefes je vermag; auf ber anbern Seite aber die ewige Trauer, im tiefen Bewußtsehn der eignen, unauflöslichen Berschloffenheit unwandelbar verfenkt. Das Licht ber Hoffnung ift es, was ber heidnischen Runft fehlt und als bessen höchsten ober letten Ersatz fie nur jene hohe Trauer und tragische Schönheit kennt; und dieses Licht der göttslichen Hoffnung, getragen auf den Fittichen des seeligen Glaubens und der reinen Liebe, obwohl es hienieden nur in den Strahlen der Sehnsucht schmerzlich hervorbricht, ist es, was uns aus den Gebilden der christlichen Kunst, in göttlicher Bedeutung, als himmlische Erscheinung und klare Anschauung des Himmlischen entgegentritt und anspricht, und wodurch diese hohe, geistige Schönheit, welche wir eben darum die christliche nennen, möglich und für die Kunst erreichbar wird.

Es wird indessen eines langen Rampses bedürfen, und manche alte und neue Wege werden noch eingeschlagen und verssicht werden, ehe der rechte Weg gefunden und geebnet ist, und die wiedergeborne Kunst, sicher wie auf fester Bahn, in religiöser Schönheit emporblühend, zu diesem Ziele voranschreiten mag.

Bielleicht wird hier und ba auch ein Extrem bas anbre hervorrufen; es ware nicht zu verwundern, wenn die allgemeine Nachahmungssucht ben einem Salent, bas fich fühlte, grabe ben Bunsch unbedingter Originalität hervorbrächte. Batte nun ein folder erft den richtigen Begriff von ber Runft wiedergefunden, daß die symbolische Bebeutung und Andeutung gottlicher Geheimniffe ihr eigentlicher Zweck, alles übrige aber nur Mittel, dienendes Glied und Buchstabe fen, so wurde er vielleicht merkwurdige Werke gang neuer Art hervorbringen: Bieroginphen, wahrhafte Sinnbilder, aber mehr aus Maturgefühlen und Naturanfichten ober Ahndungen willführlich zusammengesett, als fich . anschließend an die alte Weise ber Vorwelt. Eine Sieroglyphe, ein gottliches Sinnbild foll jedes mahrhaft so zu nennende Gemahlbe fenn; die Frage ift aber nur, ob der Mahler seine Allegorie fich felbst schaffen, ober aber fich an die alten Sinnbilder anschließen soll, die durch Tradition gegeben und geheiligt sind, und die, recht verstanden, wohl tief und zureichend genug senn möchten? Der erfte Weg ift gewiß ber gefährlichere, und ber Erfolg läßt fic ungefähr voraussehen, wenn er vielleicht gar von mehreren, bie nicht alle gleich gewachsen bagu waren, versucht

werben sollte; es wurde ungefahr geben, wie seit einiger Beit in der Poefie. Sichrer aber bliebe es, ganz und gar den alten Mahlern zu folgen, besonders ben altesten, und bas einzig Rechte und Schöne so lange und treulich nachzubilden, bis es bem Auge und Geifte zur andern Natur geworden mare. Bablte man baben besonders, nebst bem Schönsten ber älteren Italianer, auch ben Styl ber altbeutschen Schule zum Borbilbe, eingebenk bleibenb der Nation, welcher auch wir noch angehören, und beren tiefen Charakter wir vor allem in der Runft nie verläugnen durfen; so wurde bepbes vereinigt seyn, ber sichre Weg ber alten Anmuth und Wahrheit und bas Symbolische, geistig Schöne, worauf, als auf das Wesen der Kunft, selbst da, wo die Kenntnig derselben verloren war, wahre Poeste und Wiffenschaft zuerst wieder führen muß, und auch unabhängig von aller Anschauung, als auf die bloße erste Idee der Kunft und Mahleren führen kann. bie altbeutsche Mahleren ist nicht nur im Mechanischen ber Ausführung genauer und gründlicher, als es die italianische meistens ift, sonbern auch ben ältesten, ganz wunderbaren und tieffinnigen driftlich = fatholischen Sinnbilbern länger treu geblieben, von benen fle einen weit größern Reichthum enthält, als jene, welche ftatt beffen oft ihre Buflucht zu manchen bloß jubifchen Bracht= gegenständen bes alten Testaments, ober zu einzelnen Abichweis fungen in bas Gebiet ber griechischen Fabel genommen hat.

Selbst in der Anmuth kann die italianische Schule zwar wohl den Vorzug gegen die oberdeutsche, aber nicht vor der nieders deutschen Kunst behaupten, wenn man diese anders nach der Blüthen-Epoche eines Wilhelm von Kölln, Iohann von Epck und hemmelink beurtheilt, und nicht nach den spätern Abartungen. Uebrigens darf es wohl kaum erinnert werden, daß der Künstler keineswegs den alten Gemählbestyl, in den Unvollkommenheiten desselben, in den magern Händen, einer ägyptisch graden Stellung der Füße, der engen Kleidung, den grellen Farben, zugedrückten Augen, oder wohl gar in der schlechten Zeichnung und positiven Mängeln und zusälligen Fehlern suchen, oder zu sinden glauben

barf. Denn das hieße nur eine falsche Manier statt der andern ergreifen, wenn man die bisherige antikische mit einer eben so unächten altdeutschen Nachahmeren vertauschen wollte. Uebershaupt liegt es nicht in den Aeußerlichkeiten; sondern der stille, fromme Geist der alten Zeit ist es, welcher den Mahler beseelen und wieder hinführen soll zu der reinen christlichen Schönheit, daß diese, mit dem hellsten Glanze, die Gebilde der wieder aufblühens den Kunst in neuer Worgenröthe durchstrahle.

# Badenrober.

# Die Petersfirche.

(1797.)

Erhabenes Bunder der Welt! Mein Geist erhebt sich in heiliger Trunkenheit, wenn ich deine unermeßliche Pract anstaune! Du erweckest mit deiner stummen Unendkickeit Gedanken auf Gedanken, und lässest das bewundernde Gemüth nimmer in Ruhe kommen.

Ein ganzes Jahrhundert hat gesammelt an deiner steinernen Größe, und auf zahllosen Menschenleben bist du emporgestiegen zu dieser Höhe! —

In nackten Steinbrüchen ist euer Baterland, ihr mächtigen Mauern und Säulen! Manche grobe Hand hat bort für kummerlichen Lohn ber tropigen roben Natur ihre Marmorfelsen abgezwungen, unbekümmert, was jemals aus dem unförmlichen Klumpen würde; nur sein Eisen, sein Werkzeug, war täglich des Arbeiters einziger Gedanke, bis er es einst zum letztenmale in die Hand nahm und starb.

Wie mancher, ben nichts anders auf der Welt kummerte, als diese Steine, einen fest auf den andern zu schichten für einen geringen Lohn, ist darüber von der Erde gegangen! Wie mancher, dessen Geschäft es war, diese Säulen und Gebälke mit allen kleinen Zierden in freyen, reinen Linien auszuhauen, und der innerlich recht stolz sehn mochte auf einen schönen Säulenknauf, der sich jest in dem unendlichen Ganzen verliert, hat sein Auge geschlossen, und kein Auge der Welt vielleicht hat den Säulen-

knauf wieber achtsam betrachtet, nach bem lettenmale, ba er ihn mit Freuben ansah.

Eine ganze Reihe von Meistern ber Baufunst sind an der Schöpfung dieses Kolosses vorübergegangen; sie waren es, die durch Zeichnungen und Modelle von kleinem Umfange alle die hundert groben Sände regierten, und alle die unförmlichen Kinder der Felsen zu schönen Sestalten zusammenzauberten; und der eine größeste der Meister war es, der durch ein durres Zahlengewebe und krumme Linien auf geringem Papier der ungeheuren Kuppel das Geses vorschrieb, die Last der Mauern kühn zu besteigen, und sich hoch in Lüsten hängend zu erhalten.

Und auch eine ganze Reihe ber Statthalter bes heiligen Stuhls, welche burch armselige kleine Metallftude, die sie von ihren tobten, stillen Schaskammern in die Welt streuten, mie durch elektrische Funken aus der schlasenden Kraft der groben Sande, der schlasenden Kunst der Steinarbeiter, den schöntraumenden Geistern der Architecten, eine vereinigte sichtbare Wirklickeit ans Lages-licht zogen, — welche, durch die millionenmal wiederholte elende Einförmigkeit dieser bedeutungslosen Metallstude, ein so geistreiches Wunderwerk von so unerschöpflicher Schönheit und Erzhabenheit für die Welt und die menschliche Würde eintauschten:

— auch diese sind längst von ihrem glänzenden Stuhle aufgestanden, und haben ihren heiligen Fuß demüthig in eben das dunkle Land geset, wohin die Millionen, die sie als Gottes Statthalter anbeteten, eingegangen sind.

Wie mannigfache menschliche Spuren reben aus allen beinen Steinen hervor! Wie viele Leben find an beiner Schöpfung zerschellt! Und bu stehft, ein unsterblicher Bau, stützest bich auf beine starken Pauern, und siehst unerschrocken hinaus in lange Jahrhunderte. —

Die tausend einzelnen Steine ber Felsen, die unförmlichen Massen, die verstümmelten Gliedern glichen, haben sich zu schlanken Säulen vereinigt, beren erhabne Gestalt das Auge mit liebevollen Blicken umschlingt, oder zur Auppel, an deren sansten,
mächtigen Wölbung der Blick jauchzend hinausschwebt. Ber-

schwunden find die unzähligen verstümmelten Glieber: es steht ein Ganzes von Mauern und Säulen da, als ware es heim Bau ber Welt von Riesen aus reichem Thone gebildet, ober aus zerschmelzten Felsen in ungeheure Formen gegoffen. — Und die erstaunenswürdige Wirklichkeit dieses unglaublichen Traums, welche die Einbildungstraft erschreckt, worauf beruht sie, als auf ein paar stüchtigen Worten und Federstrichen zener drepsach bekrönten Häupter?

Doch du prangst in deinem Dasenn, und hast nichts mehr an dir von deinem Ursprunge. Menschen erschusen dich und du bist höherer Natur als das Geschlecht beiner Schöpfer, lässest die sterblichen Schaaren langer Jahrhunderte niederknieen unter beinem Dome, und umhüllst sie mit der Gottheit, die ewig aus deinen Mauern spricht.

Wohl bem vergänglichen Renschen, daß er Unvergänglichkeit zu schaffen vermag! Wohl bem Schwachen und Unheisligen, daß er erhabene Geiligkeit gebähren kann, wovor er selber
niederkniet! Unter dem himmel der frommen Runst treibt die
sterbliche Zeugungskraft eine goldene Frucht, edler als Stamm
und Wurzel hervor; die Wurzel mag vergehen, die goldene
Frucht verschließt göttliche Kräfte. — Die Menschen sind nur die
Pforten, durch welche seit der Erschaffung der Welt die göttlichen
Kräfte zur Erde gelangen, und in der Religion und dauernden
Kunst uns sichtbar erscheinen.

Ein herrlich=fühner Gebanke ist es, die Formen der Schönsheit, die und in kleinen vergänglichen Werken gefallen, in geswaltigen Räumen, majestätisch, mit Felsen für die Ewigkeit aufzuführen. Eine sehr edle Kunst, die alle menschliche Gestalt und Sprache verachtend, denen die sammtlichen übrigen Künste dienstbar sind, allein darauf stolz ist, ein mächtig zorbes, sinnliches Bild der schönen Regelmäßigkeit, der Festigkeit und Zweckmäßigkeit, dieser Angeltugenden, und allgemeinen Ur = und Ruskerbilder in der menschlichen Seele, vor unser Auge zu stellen. Ihre Werke sind (gleich der harmonischen Wissenschaft der Weisheit in der

Seele bes Weisen,) ein sest in sich verbundener schöner Zusammenhang von tragenden und getragenen Massen, von fühn hinanftrebenden Säulen und Wänden, und von schügenden, ruhig
schwebenden und berabsehenden Decken und Gewölden. Frey
unter Gottes himmel stehen ihre Werke, und wurzeln unmittelbat
in dem Erdenrund, dem Schauplate aller Dinge; sie lassen sich
nicht, wie die Werke der andern Kunste, mit handen regieren,
bas Geschlecht, das sie hervorbrachte, geht in sie hinein, fühlt
sich von ihnen umschlossen, und sie find die edlen Gesässe, die
alle andre Kunst und Wissenschaft, sa die edelste Thätigkeit der
Welt, in ihren Räumen bewahren.

Was tonnen fle größeres bewahren und umfcließen, als bas Streben bes Menschen nach ber Gottheit? D, ba muffen fich ihre Mauern erweitern, und ihre Ruppeln erheben, so weit fle vermögen ge einen machtigen Kaum zu umspannen, um viele, viele Kinder ber Erbe in Einen mutterlichen Schoof zu sam-meln, auf daß die einsam umberirrende Andacht von Taufenden, unter dieser Wölbung versammelt und von der ewigen Umarm-

ung biefer Flamme zu empfange. heiligen M erwarten fl

Ich h fprechen: , Im engen, — unb vie umfangen, zu Einer vereinigten ib bie Gottheit ein wurdiges Opfer in ber Bergangenheit haben biefe geweiht, und zahllofe ber Butunft Arme zu foliegen.

vernanftigen Beifen, ble fotten und elt bie tobte, unfruchtbare Bracht? Raume betet ber Menfch fo fromm. Bitimen und Babfen, batten wir

gefpeifet und gekleibet von biefen fteinernen Schagen." — Ich weiß es mohl, bag man ber Runft und auch ber Religion es bitter verarget, wenn fie in reicher, königlicher Pracht fich vor ber Welt erheben. Es mögen bies febr festgegrundete Gebanken ber menschlichen Vernunft fenn, aber boch find es nicht die Gebanken ber schaffenben Vorficht.

Rad einem burd menfolice Bernunft berechneten @leich=

maage und einer ftrengen, geiftigen Orbnung ber "Dinge, wollen ble Beifen unfre Erbe nen erichaffen. Aber was ift bie Erbe, als ein une borbarer Laut aus ber verborgenen Garmonie ber Spharen ? - ein une fictbarer flüchtiger Blig aus ben ber-Borgenen bunteln Bolfen bes Beltalls? — unb mas finb wir? - Jenes gewaltsame Auf = und Riebermallen ber irbifden Dinge, - bag fic bas Bobe jum Goben gefellt, und bie Flacen und Tiefen vermahrlof't vergeben, - erfdeint mir nicht anbers als ber eigenthumliche, geheinmigvolle Bulsichlag, bas furchtbare, unverftandliche Athembolen bes Erdgefcopfs. Wenn bie Erbe große und erhabene Dinge jum wirklichen, forperlichen Dafebn bringen will, fo bleibt ihr Streben immer irbifd, unb fie tennt für Größe und Erhabenheit teine murbigere Gefährten, als irbifche Scate. - So hat auch felbft bie leblofe Matur, recht im irbifden Ginne, die wunderbare Scontiffen beer Bebirge noch mit bem unterirdifchen Ueberfluffe ber toftbaren Detalle verfdwenberifd belohnt, indeg endlofe Buftenepen unter ibrer fargen Sand veridmachten.

Drum fcweige, menich frommen Sinnen, von ber

Aber ach! felbst biefes es in ber Eleinen Unen . Es fcrumpft zusammen, nentfernt, und ift nicht ba fl haben nie bavon gebort, un an wichtigere Dinge zu bei

ubern, thr t. — richwindet Erbe! e Spanne Belttheile en, haben vorüber.

# Robalis.

#### I. Stillleben aus bem Mittelalter.

(Um 1798.)

Johannis war vorbei; die Mutter hatte längst einmal nach Augsburg ins väterliche Haus kommen und bem Großvater ben noch unbekannten lieben Enkel mitbringen follen. Einige gute Freunde bed alten Ofterbingen, ein paar Raufleute, mußten in Sandelsgeschaften babin reisen. Da faßte die Mutter ben Entfoluß, bei diefer Gelegenheit jenen Wunfch auszuführen,- und es lag ihr bieß um so mehr am Bergen, weil fie feit einiger Beit mertte, bag Beinrich weit ftiller und in fich gefehrter mar, als sonft. Sie glaubte, er sei mißmuthig ober frank, und eine weite Reise, ber Anblick neuer Menschen und Länder, und wie fie verftohlen ahndete, die Reize einer jungen Landsmännin würden die trübe Laune ihres Sohnes vertreiben, und wieder einen so theilnehmenden und lebensfrohen Menschen aus ibm machen, wie er fonft gewesen. Der Alte willigte in ben Plan ber Mutter, und heinrich mar über die Magen erfreut, in ein Land zu kommen, was er schon lange, nach den Erzählungen feiner Mutter und mander Reisenben, wie ein irbifches Parabies fich gebacht, uud mobin er oft vergeblich sich gewünscht hatte.

Heinrich war eben zwanzig Jahr alt geworben. Er war nie über die umliegenden Gegenden seiner Vaterstadt hinausgekommen; die Welt war ihm nur aus Erzählungen bekannt. Wenig Bücher waren ihm zu Gesichte gekommen. Ben der Hofhaltung des Landgrafen ging es nach der Sitte der dama-

ligen Zeiten einfach und ftill zu, und bie Pracht und Bequem= lichkeit bes fürstlichen Lebens durfte fich schwerlich mit ben Un= nehmlichkeiten meffen, bie in spatern Zeiten ein bemittelter Pri= vatmann fich und ben Seinigen ohne Verschwendung verschaffen Dafür war aber ber Sinn für die Gerathschaften und Sabfeligkeiten, die ber Menfch zum mannichfachen Dienft feines Lebens um fich ber versammelt, besto garter und tiefer. waren den Menschen werther und merkwürdiger. Bog icon bas Geheimniß ber Natur und die Entstehung ihrer Körper ben ahndenden Beift an: so erhöhte bie seltnere Runft ihrer Bearbeitung die romantische Ferne, aus der man sie erhielt, und die Beiligkeit ihres Alterthums, ba fie, sorgfältiger bewahrt, oft bas Befithum mehrerer Nachkommenschaften wurden, - bie Neigung zu biefen flummen Gefährten bes Lebens. Dft murben fle gu bem Rang von geweihten Pfanbern eines besondern Segens und Schicksals erhoben, uud bas Wohl ganzer Reiche und weit= verbreiteter Familien bing an ihrer Erhaltung. Eine lieblich e Armuth fomudte Diese Beit mit einer eigenthumlichen ernften und unschuldigen Einfalt, und die sparsam vertheilten Rleinobien glänzten besto bebeutenber in biefer Dammerung, und erfüllten ein finniges Gemuth mit wunderbaren Erwartungen. Wenn es wahr ift, daß erft eine geschickte Vertheilung von Licht, Farbe und Schatten die verborgene Herrlichkeit der sichtbaren Welt offenbart, und fich bier ein neues boberes Auge aufzuthun scheint: jo war damals überall eine ähnliche Vertheilung und Wirthschaftlichkeit wahrzunehmen; ba hingegen bie neuere wohlhabendere Zeit bas einförmige und unbedeutendere Bild eines allgemeinen Tages barbietet. In allen llebergangen scheint, wie in einem Zwischenreiche, eine bobere, geiftliche Macht burchbrechen zu mallen; und wie auf ber Oberfläche unsers Wohnplages, bie an unterirbischen und überirbischen Schäten reichsten Gegenben in ber Mitte zwischen ben wilden, unwirthlichen Urgebirgen und ben unermeglichen Ebenen liegen, fo hat fich auch zwischen ben roben Zeiten der Barbaret und dem kunftreichen, vielwiffenden und

begüterten Weltalter eine tieffinnige und romantische Zeit niebergelassen, die unter schlichtem Rleide eine höhere Gestalt verbirgt.
Wer wandelt nicht gern im Zwielichte, wenn die Nacht am Lichte und das Licht am der Nacht in höhere Schatten und Farben zerbricht; und also vertiesen wir und willig in die Jahre, wo Seinrich lebte und jest neuen Begebenheiten mit vollem Serzen entgegenging. Er nahm Abschied von seinen Gespielen und seinem Lehrer, dem alten weisen Hosfaplan, der Heinrichs fruchtbare Anlagen kannte, und ihn mit gerührtem Gerzen und einem stillen Gebete entließ. Die Landgräsin war seine Pathin; er war ost auf der Wartburg bei ihr gewesen. Auch jest beurlaubte er sich bei seiner Beschützerin, die ihm gute Lehren und eine goldene Halskette verehrte, und mit freundlichen Aeußerungen von ihm schied.

#### II. Die Ratur.

(Um 1799.)

Es mag lange gebauert haben, ebe bie Menschen barauf dachten, die mannichfachen Gegenstände ihrer Sinne mit einem gemeinschaftlichen Namen zu bezeichnen, und fich entgegen zu Durch. Uebung werben Entwickelungen beforbert, und seten. in allen Entwickelungen gehen Theilungen, Zerglieberungen vor, die man bequem mit ben Brechungen bes Lichtstrahls vergleichen So hat sich auch nur allmählich unser Innres in so fann. mannichfaltige Rrafte zerspaltet, und mit fortdauernder Uebung wird auch biefe Berspaltung zunehmen. Bielleicht ift es nur krankhafte Anlage ber späteren Menschen, wenn fie bas Bermögen verlieren, diese zerftreuten Farben ihres Geiftes wieder zu mischen und nach Belieben ben alten einfachen Naturzustanb berzustellen, ober neue, mannichfaltige Verbindungen unter ihnen Je vereinigter fie find, besto vereinigter, besto au bewirken. vollständiger und personlicher fließt jeder Naturkörper, jede Erscheinung in fie ein: benn ber Ratur bes Ginnes entspricht bie

Ratur bes Einbrucks, und baber mußte jenen fruberen Menfchen alles menschlich, bekannt und gesellig vorkommen; die frischeste Eigenthümlichkeit mußte in ihren Ansichten sichtbar werben; jebe ihrer Aeußerungen war ein wahrer Naturzug, und ihre Borftellungen mußten mit ber fie umgebenben Welt übereinftimmen, und einen treuen Ausbruck berselben barftellen. Wir können baber bie Gebanken unserer Altväter von ben Dingen in ber Welt als ein nothwendiges Erzeugniß, als eine Selbstabbildung bes bamaligen Buftanbes ber irbischen Ratur betrachten, und befonders an ihnen, als ben schicklichsten Werkzeugen ber Beobachtung bes Weltalls, bas Sauptverhältniß beffelben, bas bamalige Verhältniß zu seinen Bewohner und feiner Bewohner zu ihm, bestimmt abnehmen. Wir finden, daß gerade bie erhabensten Fragen zuerst ihre Aufmerksamkeit beschäftigten, und daß sie ben Schlüffel dieses wundervollen Gebäudes bald in einer Sauptmaffe ber wirklichen Dinge, bald in bem erbichteten Gegenstande eines unbekannten Sinns aufsuchten. Bemerklich ift hier die gemeinschaftliche Ahndung besselben im Flussigen, im Dunnen, Gestaltlofen. Es mochte wohl die Trägheit und Unbehulflichkeit ber festen Rörper ben Glauben an ihre Abhangigkeit und Niedrigkeit nicht ohne Bebeutung veranlaffen. genug stieß jedoch ein grubelnder Ropf auf bie Schwierigkeit ber Gestalten = Erklärung aus jenen gestaltlosen Kräften und Er versuchte ben Anoten burch eine Art von Bereinigung zu lofen, indem er bie erften Anfange zu feften, geftalteten Rörperchen machte, die er jedoch über allen Begriff flein annahm, und nun aus diesem Staubmeere, aber freilich nicht bhne Beihülfe mitwirkender Gebankenwesen, anziehender und abftogenber Rrafte, ben ungeheuern Bau vollführen zu konnen meinte. Roch früher findet man ftatt wiffenschaftlicher Erflarungen, Mahrchen und Gebichte voll merkwurbiger bilblicher Buge, Menschen, Gotter und Thiere als gemeinschaftliche Wertmeifter, und hort auf die natürlichste Art die Entstehung der Welt be-Man erfährt wenigstens bie Gewißheit eines zufälliforeiben.

gen, werkzeuglichen Ursprungs derfelben, und auch für ben Berächter ber regellosen Erzeugniffe ber Einbildungsfraft ift Diese Borftellung bedeutend genug. Die Geschichte ber Welt als Menschengeschichte zu behandeln, überall nur menschliche Begebenheiten und Berhaltniffe zu finden, ift eine fortwandernbe, in den verschiedenften Zeiten wieder mit neuer Bilbung bervortretenbe Ibee geworden, und scheint an wunderbarer Wirkung und leichter Ueberzeugung beständig ben Borrang gehabt zu haben. Auch scheint die Zufälligkeit der Natur fich wie von selbst an die Idee menschlicher Personlichkeit anzuschließen, und lettere am willigsten, als menschliches Wesen verftandlich zu werben. Daher ist auch wohl die Dichtkunft das liebste Werkzeug der eigentlichen Naturfreunde gewefen, und am bellften ift in Gebichten ber Naturgeist erschienen. Wenn man achte Gebichte liest und hört, so fühlt man einen innern Berftand ber Natur fich bemegen, und schwebt, wie ber himmlische Leib berfelben, in ihr und über ihr zugleich. Naturforscher und Dichter haben burd Eine Sprache fich immer wie Ein Bolf gezeigt. jene im Ganzen fammelten und in großen, geordneten Daffen aufstellten, haben biefe für menschliche Bergen gur täglichen Nahrung und Nothburft verarbeitet, und jene unermegliche Natur zu mannichfaltigen, kleinen, gefälligen Naturen zersplittert und Wenn diese mehr das Fluffige und Fluchtige mit gebildet. leichtem Sinn verfolgten, suchten jene mit scharfen Mefferschnitten den innern Bau und die Berhaltniffe ber Glieber zu erforschen. Unter ihren Banden ftarb die freundliche Ratur und ließ nur tobte, judende Refte jurud; bagegen fie vom Dichter, wie durch geiftvollen Bein, noch mehr befeelt, die gottlichften und munterften Einfalle hören ließ, und über ihr Alltageleben erhoben, jum himmel flieg, tangte und weiffagte, jeben Gaft willtommen hieß, und ihre Schätze froben Muths verschwendete. Go genoß fie himmlische Stunden mit bem Dichter, und lub ben Naturforfder nur bann ein, wenn fle frant und gemiffenhaft war. Dann gab fie ihm Bescheib auf jebe Frage, und ehrte gern ben ernsten, strengen Mann. Wer also ihr Gemuth recht kennen will, muß sie in der Gesellschaft der Dichter suchen, dort ist sie offen und ergießt ihr wundersames Herz. Wer sie aber nicht aus Herzensgrunde liebt, und dieß und jenes nur an ihr bewwundert, und zu erfahren strebt, muß ihre Krankenstube, ihr Beinhaus sleißig besuchen.

Man steht mit ber Natur gerade in so unbegreiflich verschiedenen Verhältniffen, wie mit ben Menschen; und wie fie fic bem Rinde kindisch zeigt und fich gefällig seinem kindlichen Bergen anschmiegt, so zeigt fie fic bem Gotte gottlich, und fimmt zu beffen hohem Geifte. Man fann nicht sagen, daß es eine Natur gebe, ohne etwas Ueberschwengliches zu sagen, und alles Beftreben nach Wahrheit in ben Reben und Gesprächen von ber Natur entfernt nur immer mehr von der Natürlichkeit. **E**3 ift icon viel gewonnen, wenn bas Streben, Die Natur voll= ftanbig zu begreifen, zur Sehnsucht fich verebelt, zur garten, bescheibenen Sehnsucht, bie fich bas frembe, falte Wesen gern gefallen läßt, wenn fie nur einft auf vertrauteren Umgang rec-Es ift ein geheimnisvoller Bug nach allen Seiten nen kann. in unferm Innern, aus einem unendlich tiefen Mittelpunkt fich rings verbreitend. Liegt nun die wundersame sinnliche und unfinnliche Natur rund um uns her, so glauben wir, es sen jener Bug ein Anziehn ber Natur, eine Aeußerung unsrer Sympathie mit ihr: nur sucht ber eine hinter biefen blauen, fernen Gestalten noch eine Beimath, die fie ihm verhüllen, eine Geliebte feiner Jugend, Eltern und Geschwifter, alte Freunde, liebe Bergangenheiten; ber Andre meint, da jenseits warteten unbekannte Berrlichkeiten feiner, eine lebensvolle Bukunft glaubt er babinter verstedt, und ftredt verlangenb feine Banbe einer neuen Welt Wenige bleiben bei dieser herrlichen Umgebung ruhig fteben, und suchen fie nur felbst in ihrer Fulle und ihrer Berkettung zu erfaffen, vergeffen über der Bereinzelung ben bligen= ben Faben nicht, ber reihenweise bie Glieder knupft und ben heiligen Kronleuchter bildet, und finden fich befeligt in der Be-

schauung dieses lebendigen, über nächtlichen Tiefen schwebenben Sonuds. Go entfteben mannichface Naturbetrachtungen, und wenn an einem Ende die Naturempfindung ein luftiger Einfall, eine Mahlzeit wirb, so fieht man fie bort, zur anbachtigften Religion vermanbelt, einem ganzen Leben Richtung, Saltung und Bebeutung geben. Schon unter ben finblichen Bolfern gab's folche ernfte Gemuther, benen bie Natur bas Antlig einer Bottheit war, indeffen andre frohliche Bergen fich nur auf fie zu Tische baten; die Luft war ihnen ein erquickender Trank, bie Geftirne Lichter zum nächtlichen Sanz, und Pflanzen und Thiere nur fostliche Speisen, und so fam ihnen bie Natur nicht wie ein stiller, wundervoller Tempel, sondern wie eine luftige Ruche und Speisekammer vor. Dazwischen waren andere finnigere Seelen, Die in ber gegenwärtigen Natur nur große, aber verwilderte Anlagen bemerkten, und Tag und Nacht beschäftigt waren, Borbilder einer edleren Natur zu schaffen. - Gie theilten fich gefellig in das große Werk; die einen suchten die verftummten und verlornen Tone in Luft und Walbern zu erwecken, andre legten ihre Ahnbungen und Bilder iconerer Gefchlechter in Erz und Steine nieber, bauten Felsen zu Wohnungen, \* brachten bie verborgenen Schäte aus ben Gruften ber Erbe wieder an's Licht; zähmten die ausgelaffenen Ströme, bevölferten bas unwirthliche Meer, führten in öbe Bonen alte, herrliche Pflanzen und Thiere gurud, hemmten die Baldüberschwemmungen und pflegten bie ebleren Blumen und Rrauter, öffneten die Erbe ben belebenben Berührungen ber zeugenben Luft und des gunbenden Lichts; lehrten bie Farben zu reizenden Bilbungen fich mischen und ordnen, und Wald und Wiese, Quellen und Felfen wieber zu lieblichen Garten gusammen zu treten; hauchten in die lebendigen Glieder Tone, um fie zu entfalten, und in heitern Schwingungen zu bewegen; nahmen fich ber armen, verlagnen, für Menschenfitte empfänglichen Thiere an,

<sup>\* 3</sup>wei unverständliche, wahrscheinlich korrumpirte Worte find aus dem Texte weggeblieben.

<sup>13</sup> 

und fauberten bie Balber von ben schädlichen Ungeheuern, biesen Miggeburten einer entarteten Phantafie. Balb lernte bie Natur wieber freundlichere Sitten, fie ward fanfter und erquicklicher, und ließ fich willig zur Beförberung ber menschlichen Bunfche Allmählich fing ihr Gerz wieber an, menschlich fich zu regen, ihre Fantasteen wurden heitrer, sie ward wieder umgänglich, und antwortete dem freundlichen Frager gern, und so scheint allmählich die alte goldne Zeit zurückukommen, in der fie ben Menfchen Freundin, Tröfterin, Priefterin und Bunberthaterin war, als sie unter ihnen wohnte und ein himmlischer Umgang bie Menschen zu Unsterblichen machte. Dann werben bie Gestirne bie Erbe wieder besuchen, ber fie gram geworben waren in jenen Zeiten ber Verfinsterung; bann legt bie Sonne ihren ftrengen Bepter nieber, und wird wieber Stern unter Sternen, und alle Geschlechter ber Welt kommen bann nach langer Dann finden fich die alten ver= Trennung wieber zusammen. waisten Familien, und jeder Tag fieht neue Begrüßungen, neue Umarmungen; bann kommen bie ehemaligen Bewohner ber Erbe zu ihr zurud, in jedem hügel regt fich neu erglimmende Afche, überall lobern Flammen bes Lebens empor, alte Wohnstätten werben neu erbaut, alte Zeiten erneuert, und die Geschichte wird zum Traum einer unendlichen, unabsehlichen Gegenwart.

# III. Aphorismen über Poesie. (um 1800.)

Boesse ist Darstellung des Gemüths, der innern Welt in ihrer Gesammtheit. Schon ihr Medium, die Worte, deuten es an; denn ste sind ja die äußere. Offenbarung jenes innern Arastereichs, ganz das, was die Plastik zur äußern gestalteten Welt, und die Mustk zu den Tönen ist. Effekt ist ihr gerade entgegengesset, in so fern sie plastisch ist; doch giebt es eine musikalische Poesse, die das Gemüth selbst in ein mannichfaltiges Spiel von Bewegungen sest. —

Dem Dicter ist ein ruhiger, ausmerksamer Sinn, Ibeen ober Neigungen, die ihn von irdischer Geschäftigkeit und klein-Uchen Angelegenheiten abhalten, eine sorgenfreie Lage, Reisen, Bekanntschaft mit vielartigen Menschen, mannichsache Anschauungen, Leichtsinn, Gebächtniß, Gabe zu sprechen, keine Anhestung an Einen Gegenstand, keine Leibenschaft im vollen Sinn, eine vielseitige Empfänglichkeit nothig. —

Poeten find Jolatoren und Leiter bes poetischen Stroms zugleich. —

Der Poet braucht die Dinge und Worte wie Tasten, und die ganze Poesse beruht auf thätiger Ideenassociation, auf selbstthätiger, absichtlicher, idealischer Zusallsproduction. —

Der ächte Dichter ift allwissenb; er ist eine wirkliche Welt im Kleinen. —

Der Dichter muß bie Fähigkeit haben, fich andere Gebanfen vorzustellen; auch Gebanken in allen Arten ber Folge und in ben mannichfaltigften Ausbrucken barzustellen. Wie ein Tonfünstler verschiedene Tone und Instrumente in seinem Innern fich vergegenwärtigen, fie vor fich bewegen laffen, und fie auf manderlei Weise verbinden kann, so bag er gleichsam ber Lebensgeist dieser Klänge und Melobien wird; wie gleichfalls ein Mahler, als Meister und Erfinder farbiger Gestalten, biefe nach feinem Befallen zu verandern, gegen einander und neben ein= ander zu stellen und zu vervielfachen, und alle mögliche Arten und Einzelne hervorzubringen verfieht; so muß ber Dichter ben rebenben Geift aller Dinge und Handlungen in seinen unterschiedlichen Tracten fic vorzubilben, und alle Gattungen von Spracharbeit zu fertigen und mit besonderni, eigenthumlichen Sinn zu beseelen vermögend febn. Gefprace, Briefe, Reben, Ergählungen, Beschreibungen, leibenschaftliche Aeußerungen, mit allen möglichen Gegenständen angefüllt, unter mancherlei Umftanben und von taufend verschiebenen Menschen muß er erfinden und in angemegnen Worten auf's Papier bringen konnen. muß im Stande sehn, über alles auf eine unterhaltenbe und

ì

bedeutende Weise zu sprechen, und das Sprechen ober Schreiben muß ihn selbst zum Schreiben und Sprechen begeistern. —

Sollten die Grundgesetze der Fantaste die Entgegengesetzten (nicht die Umgekehrten) der Logik sehn?

Die Poeste ist der Held der Philosophie. Die Philosophie erhebt die Poeste zum Grundsat; sie lehrt uns den Werth der Poeste kennen. Philosophie ist die Theorie der Poeste; sie zeigt uns, was die Poeste sen; daß sie Eins und Alles sen. —

Die Trennung von Philosoph und Dichter ist nur scheinbar und zum Nachtheil behber. Es ist ein Zeichen einer Krankheit und krankhaften Constitution. —

Philosophie klingt wie Poeste, weil jeder Ruf in der Ferne Bocal wird. So wird alles in der Entfernung Poeste: ferne Berge, ferne Menschen, ferne Begebenheiten u. s. w. (alles wird romantisch); daher ergiebt sich unsere urpoetische Natur. Poeste der Nacht und Dämmerung.

Es giebt eine symptomatische und eine genetische Nachahmung. Die letzte ist allein lebendig; sie setzt bie innigste Vereinigung der Einbildungsfraft und des Verstandes voraus.

Aechte poetische Charaktere sind schwierig genug zu ersinden und auszuführen. Es sind gleichsam verschiedene Stimmen und Instrumente. Sie müssen allgemein und doch eigenthümlich, bestimmt und doch frei, klar und doch geheimnisvoll sehn. In der wirklichen Welt giebt es äußerst selten Charaktere; sie sind so selten wie gute Schauspieler. Viele Menschen haben gar nicht einmal die Anlage zu Charakteren. Nan muß die Geswohnheitsmenschen, die Alltäglichen, von den Charakteren wohl imterscheiden. Der Charakter ist durchaus selbstthätig. —

Das Lächerliche ist eine Mischung, die auf Anll hinausläuft. — Sonderbar genug, daß man in Gedichten nichts mehr als den Schein von Gedichten zu vermeiden gesucht hat, und nichts mehr darin tadelt, als die Spuren der Fiction, der erdichteten Welt. Was wir bei diesem Streben und Gefühl unwilltührlich beabsichtigen, ist allerdings etwas sehr Hohes, aber das zu frühe

Greifen barnach ift um beswillen äußerst ungeschickt und unzweckmäßig, weil man nur durch dreiste und richtige Zeichnung selbsterfundener Gegenstände und Geschichten fähig wird, freies Gemuth in eine scheinbare Weltcopei zu legen. —

Es ist eine unangenehme Empsindung, bei einem bestimmsten Endzweck überstüssige Worte zu hören, und da die Poesse nichts als ein gebildeter Ueberstuß, ein sich selbst bildendes Wesen ist, so muß die Poesse recht zuwider werden, wenn man sie am unrechten Orte sieht, und wenn sie raisonniren und argumenstiren und überhaupt eine ernsthafte Wiene annehmen will; dann ist sie nicht mehr Poesse. —

Je persönlicher, localer, temporeller, eigenthümlicher ein Gebicht ist, besto näher steht es bem Centro der Poesse. Ein Gebicht muß ganz unerschöpflich sehn, wie ein Mensch und ein guter Spruch. —

Wenn man manche Gebichte in Musik set, warum sest man fie nicht in Poeft? -

Das Theater ift die thätige Restexion des Menschen über sich selbst. —

Sind Epos, Lyra und Drama etwa nur die drey Elemente jedes Gedichts, und nur das vorzüglich Epos, wo das Epos vorzüglich heraustritt, und sofort? —

Das lyrische Gedicht ist das Chor im Drama des Lebens, der Welt. Die lyrischen Dichter sind ein aus Jugend und Alter, Freude, Antheil und Weisheit lieblich gemischtes Chor. —

Die historischen Stude gehören zu der angewandten Historie. Sie können theils allegorisch, theils Poesie der Geschichte senn. In wenige einfache Gespräche wird die Zeit gedrängt, die local, personell und temporell sind. —

Alle Darstellung der Bergangenheit ist ein Trauerspiel im eigentlichen Sinn; alle Darstellungen des Kommenden, des Zustünftigen, ein Lustspiel. Das Trauerspiel ist bei dem höchsten Leben eines Boltes am rechten Orte, so wie das Lustspiel beim schwachen Leben desselben. —

# 198 Drittes Buch. Rosalis. A. b. zweiten Theil seiner Schriften.

Plastik, Musik und Poesse verhalten sich wie Epos, Lyra und Drama. Es sind unzertrennliche Elemente, die in jedem freien Kunstwesen zusammen, und nur nach Beschaffenheit, in verschiedenen Verhältnissen geeinigt sind. —

Die Runst, auf eine angenehme Art zu befremben, einen Gegenstand fremd zu machen und doch bekannt und anziehend, das ist die romantische Poetik.

Der Roman ist gleichsam die freie Geschichte, gleichsam die Mythologie ber Geschichte. —

Das Leben ist etwas, wie Farbe, Ton und Kraft. Der Romanstifer studirt das Leben, wie der Mahler, Musiker und Mechaniker Farbe, Ton und Kraft. Sorgfältiges Studium des Lebens macht den Romantiker, wie sorgfältiges Studium von Farbe, Gestaltung, Ton und Kraft den Mahler, Musiker und Mechaniker. —

Der Roman ist völlig als Romanze zu betrachten. — Die Poetik läßt sich freilich als eine Combination untergeordneter Künste betrachten, z. B. ber Metrik, ber Sprachkenntniß, ber Kunst uneigentlich zu reben, wizig und scharffinnig zu sehn; werben diese Künste gut verbunden und mit Geschmack angeswandt, so wird man das Product Gedicht nennen müssen. Bir sind freilich gewöhnt, nur dem Ausdruck des Höchten, der eigentslichen, eigenthümlichen Ersindung unter vorgedachten Bedingungen den Namen eines Gedichts zu geben. Freilich wird auf seder höhern Stufe der Bildung die Poetik ein bedeutenderes Werkzeug, und ein Gedicht ein höheres Product. — Manches wird erst dem dichterisch gestimmten, oder dem Versasser Gedicht, was es sonst nicht ist.

# J. F. von Meyer.

# Der Raturgeift.

(1815.)

Wenn mir verfteinerte Pflanzen ober Thiere, Abbrude von Farrentrautern und unbekannten Fischen, bie Knochen bes alten Mammuths ober eine holzharte Sandmumie sehen: so zweiseln wir nicht, daß diese Geschöpfe vordem gelebt und gegrünt haben; obschon sie nun der todien Natur anheimgefallen find. Abern find verftopft, ihre Gafte fliegen nicht mehr, es ift nichts Ihre ftarren Formen find ohne Bewegliches mehr an ihnen. Geift, fie find Zeugen bes Gewesenen, und harren einer Auflosung entgegen, die ihre Theile in Frenheit setzen soll. auch, wenn der Winter Strom und Bache gebunden hat, so schlägt keine Welle mehr vor dem erschrecklichen Frost, und felbst der Sonnenschein gleitet unwirksam barüber bin, weil er keine Empfänglichkeit findet. So ist auch die frische Leiche schon fteif, wenn gleich ihre Lebensgänge noch offen, ihr Fleisch feucht ift, und der feurige Naturgeist in ihr gährt, um sich loszuwickeln und fie vollends zu töbten. Sie hat noch vor furzem geathmet. Endlich ein Mensch, ber fich verbungen hat ober verurtheilt ift, eine Maschine zu bewegen, und baburch ein Automat wirb, glauben wir nicht, er befige an fich bas Bermögen, willführlich und fren zu handeln, wenn wir ihn zur Frenheit entlaffen wollten?

Sehen wir vor Allem diesen letten an: er lebt wirklich mit Leib und Seele, und ist bennoch tobt, weil ihm die Freyheit genommen ist, sich anders als so zu bewegen, wie er thut, und etwas Anderes ju treiben, als was er treibt. Betracten wir die flumpffinnigen unter ben menschlichen Wesen, die Cretinen und Rakerlake, die an Geift hinter den Thieren zu fteben scheinen; sehen wir einen Schlafenben; überall ift hier Leben ohne Leben, und Tod ohne Tod. In diesen gebundenen Bu= ständen ist nicht sowohl Mangel als Verschloffenheit; denn so haben schon Dummlinge durch einen Fall Verstand, und ge= möhnliche Menschen burch eine Krankheit höhere Fähigkeiten Und um Alles zu erschöpfen: ist nicht im Kinde alles Leibesvermögen und alle Verstandesfähigkeit unentwickelt enthalten, und muffen fich nur ftarten, reifen, vber vielmehr fich aufschließen, damit biefes unbeholfene Gefchöpf geben, reben, vernünftig urtheilen, endlich Runfte treiben, ja feinen Schöpfer benken kann? Die größten Köpfe aller Beiten, was find fie in ihrer Wiege gewesen? So sagt Salomo ober der Verfasser des Buchs ber Weisheit in feinem Namen (Cap. 7, 3): "Ich habe auch, ba ich geboren war, Dem geholt aus ber gemeinen Luft, und bin auch gefallen auf bas Erbreich; bas uns alle gleich trägt, und Weinen ift auch, gleichwie ber Anbern, meine erfte Stimme gewesen; und bin in Windeln auferzogen mit Sorgen, Denn es hat kein König (und kein Weiser) einen andern Anfang seiner Geburt."

Wie? sollte die Natur, in der wir leben, nicht auch in der Erstarrung, und in der Kindheit, und im Schlaf, und im Frohndienste stehen? Sollte nicht ihr automatischer Zustand, worin
sich Alles nach gleichen, sesten Gesehen bewegt, die sogar der Wensch, der höher ist als sie, mit seiner Kunst nicht überspringen, sondern nur benutzen kann, die Gesangenschaft und Larve einer andern Natur seyn, welche die eigentliche Natur ist? nicht mehr Waschine, sondern freyer Geist? nicht mehr Larve und Puppe, sondern Schmetterling?

Die Schrift selbst verkündigt uns diese Wahrheit. "Alle Creatur," fagt Paulus (Rom. 8, 19 ff.) "seufzet mit uns, fühlt Geburtswehen gleich uns, mit Sehnsucht harrt sie auf

die Offenbarung ihrer Frepheit, auf ihren Uebergang aus ber Anechtschaft bes Vergänglichen zur herrlichen Frepheit ber Kinder Gottes."

Was aber wieder werden soll, muß auch von Anfang gewesen seyn. Denn alles Ende kehrt zum Anfang, und aller Anfang war gut, als ausgestoffen aus dem Ansang der Ansänge, dem höchst guten Gott, welcher Licht, Leben und Frenheit ist. So ist mithin die Fessel der Natur, unter der sich ihre ungesheuern Räder seuszend umdrehen, ihr nicht von dem Gott der Frenheit angelegt, sondern von dem, das nicht Gott ist, und das durch sein Zurücziehen auf sich selbst sich in diese starre Rinde einschränkte, sein Haus enger mauerte, und sich in ein Gefängnis begab, das es nun nicht wieder durchbrechen kann, als allein durch die glaubige Begierde nach dem Urquell der Frenheit.

Es ist ein richtiger philosophischer Sat, daß alles Sinn= lice, weil es verganglich ift, in seiner Erscheinung unwesentlich und nicht das Ding an fich felber ift, wie es Gott erkennt; folglich alle Gefete bes Raums und ber Zeit, wie wir fie uns vorstellen, und auch vorstellen muffen, als Formen ber finnlichen Welt ober unserer Wahrnehmung von ihr, keineswegs zur unabanberlichen innern Ordnung der Natur gehören. Und hieben fteben die Dinge in umgekehrtem Berhaltniß zu unserm finnlichen Urtheil von ihnen. Je gröber ober materieller fie find, besto unwesentlicher, besto verganglicher, auch icon gegen einander gehalten in ber Körperwelt. Der Stein icheint uns reeller als bas Waffer, bas ja verbunftet und vertrodnet; und boch wird ber Stein vom Waffer zerftort. Holz, und zwar bas schwerfte, wird vom Feuer gefreffen, welches wir meghauchen Die Flamme kann Gifen schmelzen und Demant zerbrechen, aber dem Lichtstrahl hat sie nichts an, sondern vermehrt nur feine Berrlichkeit, indem fie mit ihm leuchtet, ober neben ihm verfinstert erscheint. Die Luft scheint bas Richtigste, und fann Alles verberben. Zwar leiht bie Dichtheit ober Babbeit

einem Stoff langere Dauer; burch biefe zufälligen Eigenschaften wird er dem Unvergänglichen näher gebracht; aber berfelbe Stoff, wenn er aufgelockert ift, zeigt, wie nichtig er sen. Er hat nur eine Beranderung in der Lage und Berbindung seiner Theile gelitten, ift folglich berfelbe zuvor gewesen im verbichteten Bustande, ber er jest ist; ja er war burch ben Wiberstand, welchen er leistete, zerstörbarer als weichere Körper, baber er eben so zerfiel. Scheibewasser läßt eine Fettigkeit, als ein ebles, leichtes Wefen, liegen, und lost schwere Metallmaffen auf. Jebes Material hat in der Natur seinen Spiritus, ber es meistert, so flüchtig er auch ift. Wie nun bas Feinkörperliche, bas ans Beiftige grenzt, Macht hat über bas Gröbere: fo hat bas Gei= flige felbft Dacht über alles Körperliche, und ift bas eigentliche Wefentliche, obwohl uns unfichtbar. Das Geiftige ift ber Wirter aus bem Reiche ber Frenheit. Der nachfte Wirker, ber uns noch gewiffermagen in die Sinne fällt, und einen Uebergang macht zwischen ben zwen Welten, ift ber thatige und boch ge= bunbene Naturgeift, ber, wenn er aus einem Gefängniß entschlüpft, alsbald wieder in ein anderes eilen muß; hat er sich von einer verwesenben Pflanze ober einem Thierstoff losgeriffen, so muß er wieder in einer andern Form bas Werk bes Treibens, Blühens und Fruchtbringens verrichten, ober fich in Fleisch einwickeln und in Metallen gefrieren, und mit ewig unruhigem Spiel balb scheinbar frey, balb ein wahrer Anecht senn. Go ungerftörbar er in sich ift, so harten Gesetzen ift er unterthan. Jahrtausende unter ber Erbe gebunden liegen, bis Menschen= hand ober Naturumwälzung ben Stein, ber fein Rerter ift, zu Tage förbert, und biefer nach langem Beitraum, von ber Berwitterung zermalmt, seinen Einwohner losgibt. Und nict ein Körnchen ift, worin nicht noch ein Theil von ihm eingefoloffen bliebe, und bem er nicht wieberum rasch zueilte, um es zu theilen, zu zermühlen, als eine Mutter zu befruchten, mit unenblichem Ungeftum, mit Schaffen und Berftoren, mit Liebe und Bag, aber Alles nach harter, muhfeliger Regel. Er ift

im Aether und im Abgrunde, bewegt Wolken und Flusse, brennt im Fener, tobt im Winde, die Rose und der Schneestern sind sein Werk. Wir erstaunen über seine Wunderthaten, und doch weicht er selten oder nie aus seiner streng vorgeschriebenen Bahn, und erscheint auch, ohne sie im mindesten zu verändern, unserer Naturkunst in tausend Nummerenen, spottend gleichsam, wenn wir etwas Neues hervorgebracht zu haben meinen, worin doch nur wieder er, und zwar als ein armer, bewunderter Diener dasteht, der sich in seines Gerrn unendliche Reichthümer kleidet.

Dieses bewußtlos wollende und handelnde Wesen macht die ganze Schöpfung zu einer großen Sensitivpstanze, oder einem unermeßlichen Thier, dem er die Wertzeuge der Empsindung, den Rervensaft, die Seele leiht. Von diesem Treiber geht alle Bewegung, Anziehung und Abstoßung in der sinnlichen Natur aus. Er ist die innerste elektrische und magnetische Flüssigkeit in den Dingen, ein lebendiges, reines Feuer, ja, wie gesagt, die Seele der Welt, verstuft sich aber in vielen Stellvertretern, die seine nähere Erscheinung, und immer um so wesentlicher, mächtiger und unsschieder sind, als sie ihm selbst näher liegen.

Bie es aufwärts von ihm in der physischen Weltregierung zugeht, und was er für Einschreitungen von mächtigern, bewußten Wesen erfährt, welche sich sein als eines wohlthätigen oder schälichen Wertzeugs bedienen, ihn hemmen und sördern, zum Segen oder Fluch lenken, dasür sind und die Augen zugethan. Wir wissen durch die Offenbarung der heiligen Schrift, daß der Art Etwas, vielleicht unausbörlich Statt hat, daß höhere Wesen eben sowohl in den physischen als moralischen Weltlauf einzeisen; wir dürsen aber diesen Dienst der Engel nicht sehen, noch die widrige Arbeit unserer Feinde, weil wir dadurch irre werden würden in unserm Glaubensgang, bald von Furcht und Schrecken erschüttert, bald zu abgöttischer Bewunderung hinzerissen. Denn wenn wir, die Gebildeten, schon jest so häusig in Gesahr schweben, die Naturträste anzubeten, den Zabäismus zu erneuern, oder die Weltseele ums zum Sottwesen zu heiligen:

was würben wir thun, wenn uns geschähe, was Jakob geschah, von dem geschrieben steht (1 Mos. 32, 1. 2): "Jakob aber zog seinen Weg; und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und da er sie sah, sprach er: Es sind Gottes Heere" —?

Es scheint zwar ein Widerspruch, daß der Naturgeist nach unabanberlichen Gefegen handeln, und in biefe bennoch ftets burch benkenbe Geistwesen eingewirkt merben foll. Allein dieser Biberspruch rührt bloß von ber Rurzsichtigkeit unsers Erkenntnißvermögens her, bas fich Alles, was in die höhere Orbnung ber Dinge hineinreicht, nicht vorstellen noch es begreifen kann. Ueberbem aber ift ein offenbarer Unterschied, ob ein boberes benkendes Wesen burch ben Naturgeift und nach beffen Gesetzen, ober ob es gegen biefelben wirkt; in jenem Fall, welches wohl ber baufigere fenn möchte, thut es nicht viel mehr, als ein geschickter Phyfifer. Une find aber überhaupt nur die erscheinenden, nicht bie wesentlichen Gesetze ber Natur ober bes Naturgeifls bekannt; wenn wir von Naturgeseten reben, fo reben wir von jenen, und wenn ber Geift gang als Geift wirken barf, ba wirkt er nach ber Frenheit, welche seine mahre Natur ift. Die Daschine, die wir vor uns sehen, ift nebst ihren scheinbaren Triebfebern blog für uns Maschine. Es hindert auch ben Maschiniften nichts, die Triebfraft ber Febern zu verstärken, zu beschleunigen, zu hemmen, augenblickliche Aenberungen im Werk anzubringen, ohne bag er bas Wert ober beffen Gefete zerftort. Die Täuschung, ber wir hierin unterworfen find, veranlaßt zweperlen Difigriffe, beren einer bem Aberglauben, ber andere dem Unglauben eigen Der Aberglaube ift wie ein scheues, unerfahrenes Rinb, welches über Alles erstaunt, mas es noch nicht gesehen hat, und es einer fremben Dacht zuschreibt, wenn auch bei naberer Untersuchung die Erscheinung, die es bewundert ober fürchtet, eine ganz alltägliche ware, und in ein Nichts zerfiele. Der Unglaube ift ein überkluger Jungling, ber icon Alles geseben, erfahren hat und weiß, nur seine eigene Unwiffenheit ausgenommen. Unglaubige find geneigt, Alles, was fic einmal

zugetragen hat, barum weil es fich zugetragen bat, als etwas Ratürliches, d. i. ber bewußtlosen Naturfraft und gleichsam bem Ungefähr ober tobten Regeln Zugehöriges, nun icon Bekanntes und Erfanntes, das nichts zu bebeuten, teine höhere Grunde und Abfichten habe, anzusehen; fie bedenken aber nicht, daß so lange fie einen Schöpfer und Beherricher ber Natur annehmen, barin auch bas Rleinfte nicht ohne geiftliche ober moralische Bebeutung und Absicht vorfallen Richt wie wir es so eben am kindischen Aberglauben getabelt haben; er weiß nicht, was klein ober groß ift; ber Berftanbige aber fieht ein, wie auch bas Rleinfte zum Großen beiträgt, und weiß bas Bichtige, bas Außergewöhnliche, bas Ueberschwengliche und Erschreckliche, von bem Altäglichen und Gemeinen wohl zu unterscheiben. Ihm ift auch bas Neue nicht befturgend, weil er beffen Grund und Bred erblidt; und nichts Großes, mas icon einmal vorgetommen, ift ihm barum gleichgultig; benn er wird die zwen Begebenheiten nebst ben Um= ftanben, worunter fie fich zutrugen, richtig mit einander und bebbe mit bem Ganzen vergleichen, und fich daraus überzeugen, daß bepben einerlen höhere Bestimmung zum Grunde lag. Umge= kehrt aber handelt der Unglaube: eben er, der schon über die Natürlichkeit, d. i. Unbedeutenheit einer Sace abspricht, wenn fie fich nur etliche Mal wieberholt, und ihr fertig die Regel nachweist, gerath über bas Neue leicht außer sich und schreht: Wunder! ober: Gefunden! wenn er fic auch balb barauf gestehen muß, daß es gar nichts Befonderes gewesen. Eben barum, weil ihm das Unterscheidungsmittel des Wesentlichen fehlt, und er nicht vor Allem ben ewigen Urpunkt festsett, von bem alles mehr ober minder Mächtige, bis ins Unwesentliche ber Materie herab, ausgeht, diese rein geiftliche und moralische Grundpotenz, ift er ben Taufdungen ber Erscheinungswelt und ben Trugschluffen bes ibr analogen Erkenntnigvermögens unterworfen. Das heißt mit andern Worten, er urtheilt als Materialist, wenn er auch wirklich an Gott und Unsterblichkeit glauben foute.

meiß seine natürliche Vorstellung von der sichtbaren Welt nicht mit seinem Glauben an das Unsichtbare in Verbindung zu setzen.

So wenig wir nun auch von dem, was über dem Naturleben waltet, und ihm die Bestimmung leiht, wissen, so ist uns
doch die oberste Stuse der Leiter bekannt, welche in Gott ruht.
Es ist der Geist-Schöpser oder heilige Geist, das Ende und
der Ansang der Wirkungen, von dessen siebensachem Feuer die
untergeordnete Kette der Wesen dis auf den Natur-Geist und
seine Stellvertreter Ursprung und Thätigkeit empfängt. In unvorstellbarer Allgegenwärtigkeit, ohne Zeit- und Naumschranke,
bewegt diese rein übersinnliche Macht Alles, was wir in Zeit
und Raum uns vorstellen, und vermag daher zu handeln über
alle Vernunst, über all unser Wissen und Verstehen. Sie wirkt
in unermeßlicher Zahl und unzähliger Einheit; sie durchbringt
Welten und Geister mit ihrem Lebenslicht, und sammelt ihre
Namen in ein einziges mächtiges Wort, das sie an den Boden
des Throns schreibt, ihnen zur Dauer und dem Ewigen zum Lob.

# R. von Wangenheim.

### Der Glaube an ben Ur=Geift.

(1838.)

Dag ber Ur-Geift fegen fann und gefest bat, mas er fegen will und wollte, ist das Kreuz einer Philosophie, welche Gott begriffsmäßig erkennen will und ihn beswegen aus dem reinen Senn und bem Nichts mit Nothwendigkeit werben und bann benfelben erft im menschlichen Geifte zum Bewußtfenn seines Geiftes kommen laffen nuß. Geiftseyn und Freisenn ift offenbar ibentisch, und bem Gotte, der Ur = Geift ift, ift baber auch alles möglich, was beilig ift: benn ein freier, reiner Geift, ber Unheiliges wollte, ware ber absolute Biberspruch. Aber welcher bedingte Geift vermag ben Gebanken eines unbebingt freien, heiligen Geistes auszubenken, im Begriffe zu faffen? Der endliche Geift des Philosophen einmal gewiß nicht. Aber er will es, und barum fest er seinen bedingten Geift bem göttlichen gleich, und macht auch biefen zu einem mit Nothwendigfeit fich erft zum freien Beift entwickelnden Beifte, weil die erft 'nach und menschliche Geele nach zum Bewußtseyn ihres bebingten, ursprünglich ihr mitgetheilten Geistes gelangt, ben selbst in seiner gangen Tiefe zu durchdringen sie nicht ein= mal vermag. Er muß bas thun, weil nur bas gesetlich Rothwendige fich in ben Begriff faffen läßt, nicht aber bas unbedingt Freie, bem alles möglich ift. Wie ein solcher Gott bes Begriffs werbend unter bem Gesetze ber Nothwendigkeit steht, so auch seine Schöpfung, die ein nothwendiges Andere seiner Selbst sehn muß.

Der absolut freie, in jeder Hinsicht unabhängige und baher allmächtige heilige Geist, den wir als Gott verehren und ansbeten, ist der Seele nur in so weit erkennbar, in wie weit es ihm gestel, sich ihr in Geist, Natur und Geschichte, d. h. in den Worten und Werken vom Geiste zum Geiste gezogener und darin einheimisch gewordener gottbegeisterter und gottinniger Mensschen zu offenbaren. Offenbar aber wird er ihr von diesen drei Seiten her als Ur=Geist, der zugleich Ur=Sehn und Ur=Leben ist, und er offenbart ihr darin seinen wesenhaften Willen, indem er in ste den Zug zu den Ideen des Wahren, Schönen und Guten, damit aber die Liebe zu dem Allliebenden legte.

Wie aber kommt die Seele zu dieser Zuversicht? — Zunächst durch den Glauben. Und dann zu diesem? — Durch das Wissen um ihren Geist und aus diesem Geiste.

hat nemlich die Seele — follicitirt von ber aus bem Geifte in die Vernunft reflectirten Idee der Wahrheit, von der in die Phantaste restectirten Idee der Schönheit und von der in den reinen, freien Willen reflectirten Idee der Tugend — fic an ber hand außerer und innerer Erfahrung bis zu ben brei Absoluten ber Vernunft, ber Phantafie und bes reinen Willens heraufgebildet, so tritt in ihr nun auch ber, aus dem Schauen bes Geiftes ursprünglich in fie reflectirte, Befühlöglaube, beffen Entstehung und Fortbildung früher von uns nachgewiesen wurde, der aber nur eine, die geiftige Schwere und das geiftige Licht neutralifirende, geiftige Barme mar, aus dieser Indifferenz in die Sphäre des seines Grundes sich bewußten Blaubens, in welchem bas geistige Licht der Geele sein Maximum und die geistige Schwere ber Seele ihr Minimum erreicht hat, mahrend die geistige Barme bas Band bieser Potenzen bleibt, das mahre Leben der Seele aber nicht mehr bloß erwärmt und fördert, sondern zugleich begeistet. Das Wesen bieses begeistenden Glaubens des wärmenden, beseelenden Gefühlsglaubens ift ein und bafselbe; nur die Form, in welche beibe gefaßt find, ift eine

verschiebene, hier armere, bort reichere, hier bunklere, bort beutlichere. War in bem Gefühlsglauben die lebendige Ueberzeugung von einem fast prädicatlosen Göttlichen gegeben, so erhält ver erleuchtete Glaube, wenn er auch keine größere Gewißheit von dem Dasehn Gottes gibt, für das göttliche Wesen doch reinere Eigenschaften und höhere Werthe.

Dieser Glaube ist uns baber die höchste Function der Seele darum, weil in ihm die Ideen des Wahren, Schönen und Guten, welche in den Functionen der Vernunft, der Phantaste und des reinen Willens vereinzelt sind, zusammengesaßt werden und in dieser Zusammensassung die urbildliche Harmonie der. Ideen im Seiste am reinsten in der Seele nachgebildet ist. Wenn aber Wahrheit, Schönheit und Tugend im Glauben sich vollkommen durchdringen, dann ist die gläubige Seele geheizligt, und der Glaube an den lebendigen Urquell dieser Harmonie der Ideen ist der Glaube an die Heiligkeit Gottes, in welcher alle seine andern Eigenschaften und unter diesen auch seine Wahrhaftigkeit eit enthalten sind.

Und erst dieser Glaube an die Wahrhaftigkeit Gottes ist es, welcher der Seele die gewisse Juversicht gibt, daß die Iveen des Wahren, Schönen und Guten, die sie in ihrem Selbstbewußtsenn trägt und von denen sie sich in ihrer Selbsterkenntniß sollicitirt weiß, keine Trugbilder und die in der äußeren und inneren Welt sich darstellenden idealen und realen Abbilder jener in harmonischer Durchdringung im Seiste liegenden Urbilder keine bloße Gedankendinge, keine Phantasmen, keine Zielpunkte zweckloser Bestrebungen sind, sondern volle, nicht zu bezweisselnde, Realität haben. Dieser Glaube an die Wahrhaftigkeit Gottes ist es demnach, welcher der Seele die seste Juverssicht gibt, mit welcher sie den Prinzipien ihrer Vernunst, den Ibealen ihrer Phantasse und den Zwecken ihres reinen Willens vertraut.

Der religiöse Glaube, ber Gottesglaube, ift also nicht, wie Sowab, beutsche Prosa. II.

oft behauptet wird, ber zum Wiffen, Fühlen und Wollen bingukommende Belfall, sondern die Prinzipien der Vernunft, die Ibeale der Phantaste und das höchste Streben des reinen Willens bilben vielmehr ben Beifall, welcher zum ursprünglichen Glauben bingutritt. Er, der eine Thatfache des Selbstbewußtseyns und zugleich ber Beschichte ift, ift nicht bie Folge irgend einer anderen Operation ber Seele, fonbern gibt erft allen übrigen Functionen die rechte Richtung auf bas Beilige und Göttliche und in biefem auf Freiheit, somit auf Seligkeit. Er ift baber kein Fürwahrhalten aus Begriffen und Prinzipien, sondern eine Gewißheit aus uriprünglicher Offenbarung burch den Geift, eine ursprüngliche Bewißheit bes Beiligen und Göttlichen, aus welcher erft jebe andere Gewißheit abgeleitet merben kann. Denn ber zuverfictlice Glaube an einen heiligen Gott involvirt ben an ben mahrhaftigen und gerechten Gott, und erft biefer Glaube gibt der Seele auch die Gewißheit, daß die Ideen des Wahren, Soonen und Guten, von benen fic bas Selbstbewußtfenn follicitirt weiß, keine bloße Gebankenbinge, keine Trugbilber find, und daß daher die ibealen Abbilder berselben in ber Seele und die realen Abbilder berfelben in der Welt, in dem Leben und in ber Geschichte eine nicht bloß scheinbare, sondern bag fie eine mahre Wirklichkeit haben. Mit diesem Glauben, aber auch nur mit ihm, horen die Ideen auf, blog regulative Prinzipien zu seyn, und werben constitutiv, jo bag nun behauptet werben barf: ihr Wesen spiegele sich in Allem ab und ohne fie ware Alles leer und nichtig. Gie find gleichsam bas ewige Integral, welches alle bifferenten Erscheinungen zu einem Ganzen zusammenhält. Sie find das alfgemeine Gefet, welchem alle untergeordneten Krafte und Bermogen in ihren verschiedensten Richtungen entweder gehorchen muffen ober boch sollen. Denn ohne biefen Glauben an ben heiligen und somit mahrhaftigen und gerechten Gott bliebe das Wiffen ber Bernunft, blieben die Ideale der Phantasie,

bliebe das Streben des reinen Willens nach dem höchsten Bute immer in ihren idealen Kreisen eingeschlossen, in welchen es steis ungewiß bleibt, ob außer jenen Idean und der ihnen correspondirenden, immer auch nur gewußten, geahneten und erstrebten sinnlichen und umfinnlichen Welt noch etwas sep, was jenen Urbildern und diesen Abbildern wahrhafte Wirk-lichkeit gibt. Das Reale in der Welt ist ja nur die Kehrsseite des Idealen in der Seele, die beide an und für sich nichts bedeuten würden, belehrte uns der Glaube nicht von einem Ur- Geifte, der, weil er das Ideale und Reale aus seinem wesenhaften, d. h. wahrhaftigen Willen schuf und schafft, die Wahrheit und Wirklichkeit sowohl des Idealen, als des Realen verbürgt.

Demnach umfaßt ber religiöse, ber Gottes-Glaube, bas Absolute ber Vernunft, bas Absolute ber Phantaste und das Absolute bes reinen Willens in seinem, allein wahren, Absoluten, dem absolut-freien, also aus und durch sich seyenden und lebenbigen, heiligen, alliebenden, allgegenwärtigen, allmächtigen, wahrhaftigen und gerechten Ur-Geiste, durch den alles gemacht ist, und alles gemacht wird, was gemacht wird, dem alles möglich ist, was er will, und dessen göttlicher Wille nur eine Nothwendigkeit kennt, nemlich die heilige, weil diese mit seiner absoluten Freiheit, in ihrem Unterschiede von der, immer unsreien, Willsür, völlig identisch, ein und dasselbe ist.

Dieser Glaube steht am Anfange und am Ende des zeitlichen Lebens der einzelnen Seelen sowohl, als auch aller freiheitsfähigen Seelen im Abslusse der Geschichte der Menscheit und bedingt ihre allmälige Entwickelung zum Geiste. Anfangs unentwickelt, ist er der Glaube der Seele an die Wahrheit der Sinnenwelt und an ein Etwas, das höher ist, als sie, die Seele, selber; entwickelter ist er, der Glaube der Seele, an die Wahrheit des, die sinnliche Welt auswirkenden oder doch bestimmenden, Unstanlichen und an die Gemeinschaft mit gleichberechtigten

#### 212 Drittes Bud. Bangenheim. Ueber Gefühl u. Befühlverm.

freiheitsfähigen Wesen unter einem Hheren; vollständig entwickelt aber ist er, der Glaube der Seele an die Wahrheit des, die sinnliche und unsinnliche Welt und jede Gemeinschaft beherrschenden, Uebersinnlichen, ist er der Glaube an den Absolutsreien, ist er der Glaube an Gott, den hei= ligen Ur=Geist.

## Steffens.

### I. Ueber Sagen und Mährchen in Danemarf.

(1818.)

Die kindliche Phantafie bes Geschlechts flieht aus ben funft= licen Berhältniffen der Gesellschaft. Zahme Bilber und Thiere, fultivirte Seelen und Aecker, geregelte Schluffe und Straffen unterflüten fich wechselseitig, und die schönen, phantastischen Traume einer Beit, in welcher bie tiefften Rathfel ber Ratur fich bicht um uns herumlagerten, die Seele bald mit wilber Furcht angstigten, bann mit hober Freude entflammten, murben, wie bie milben Thiere, in die muften Gegenden der halb erloschenen Erinnerung und in die finftern Gebirge verjagt, mahrend wir, zu einem nüchternen verftandigen Dafein ermacht, von erfünstelten Bedürfniffen umringt, uns gludlich preisen in einer verworrenen Lage, die uns andere Traume flatt ber verscheuchten gab, beren Genuß uns erschlafft, ftatt uns zu ftarten. Damals mußte ber Menfc um sein Dasein fampfen. Die Balber brobten, die Bebirge tropten, bie Bewäffer fturzten ihm tobend und ichaumend entgegen, die wilden Thiere hatten noch ein furchtbares Bunbniß, und forberten ihn fühn und Bernichtung drohend zum Kampf. Da blühte die wahre Freude bicht neben der nie schlummernden Gefahr, freudiges und angstvolles Erbeben wechselten unbestimmt in eiligen Gegensagen, und ber Mensch ergriff fich in jedem Augenblick In dieser Wildheit lebte die Milde, in diesem Trop die Ergebung, in diefer Furcht die Kraft. Jest muffen wir in unbestimmten Umriffen große Bebanten ichwebend erhalten, wie

1

frembartige Reizmittel, die Predigten reichen nicht aus, die Theaterrührung verschlafen wir und unsere Kinder müffen an Stangen
und Leitern und hölzernen Pferden die entflohene Kraft und Gesinnung erjagen. In jener Urzeit, aus welcher, wie eine Blüte
der Natur, Poesie, Liebe und Glaube hervorwuchs, weilten wir
daher immer mit stillem Wohlbehagen.

Mir, als Naturforscher, war von jeher die Phystognomie ber Mährchen der verschiedenen gebirgigen, waldigen, geheimnißreichen Gegenden unendlich theuer. Denn aus einer bestimmten Natur entsprungen, blieben fie in folden verborgenen Bufluchtsörtern, wo fie, aus unserer Mitte verscheucht, fich Jahrhunderte Igng erhielten, noch immer ihrer ursprünglichen Beimat getreu, deuteten auf fic, ja schienen ihre innersten Geheimnisse wunderbar Es ift bekannt, daß die verschiedenen Gebirgszu bewahren. arten eigene Pflanzen ernähren, und baß ein leifer Unterschied fich auf biese Weise wohl erkennen läßt. Aber entschiedener ift ber Einfluß auf die Geftaltung im Großen. Granit =, Schiefer =, Ralfgebirge erzeugen eine andere Geftalt ber Boben, ber Schluchten, ber Thaler und Weitungen, anders bilden fich baher nach ber Verschiedenheit ber Gebirgkart die Baumpartieen. Schatten und Licht nehmen in Abend = und Morgendämmerung einen anbern Charafter an, die Gewässer scheinen, ewig strömend in jenen so verschiedenen Gegenden, einen anbern Ton, einen andern Glanz Aber hiermit hängt die Gestaltung ber Mährchen zu haben. auf bas genaueste zusammen, so bag ich, mit innigem Bergnügen, diese Verschiedenheit des Mahrchenwuchses nach der Natur der Gegend in den leisesten Abanberungen wahrgenommen habe. Bunberbarer hat biese Erscheinung mich nirgends ergriffen und gerührt, als auf bem Norbabhange bes Harzes. Denn wie ganz anders lauten die Granit =, als die Schiefer = Mahrchen, die Sagen zwischen ber Ilse und ber Oder, an ber Harzburg, als die des Budethals, des Gelkethals. Ift nicht das Mährchen von Sans Seiling in Böhmen ein nothwendiges Granitgewächs? Bang anders ift die Bestalt ber Mahrchen in flachen Lanbern.

und besonders scheinen mir die in Danemark in diefer Rudfict Ich will zugeben, daß diese Mährchen meiner merfwürdig. Rindheit, die fortbauernd mit allem Bauber fruhzeltiger Erinnerung in meiner Seele wieberflingen, einen Einbruck zurückgelaffen haben, ber mir eigenthumlich, aber ber innige Zusammenhang mit ber Ratur ber Gegend ift bennoch zu entschieben. Seeland - von diefer Insel, dem Aufenthalte meiner Rindheit, ift hier ausschließlich bie Rebe, - ift im Ganzen flach, bin und wieber Dier war von jeher bie Sauptmacht eines fraftigen Staats, alle That, begrenzt vom Meer, wenn fie nicht hinausschweifte über die Grenze, brach fich bestimmter in dem angewiesenen Raume, die Natur bot wenige hinderniffe dar, kein Gebirge, feine mächtigen Bluffe ftemmten fich hemmend entgegen. In einem solchen Lande nimmt Alles schnell und wie durch eine plöpliche Beränderung das Gepräge der Gegenwart an, die Meberrefte der Vergangenheit verschwinden, bedeutende Ruinen Mur aus ber Erbe, aus ben vielfältigen Grabern, find selten. mühlt man mühfam die Ueberrefte eines frühern Lebens hervor. Aber Seeland ift in vielen seiner Gegenden eins der reizenoften Länder der Welt. Die Bugel runden sich in unbeschreiblicher Anmuth, das Grun der Wiesen hat einen wundersamen Bauber, die majestätischen Buchenwälder treten mit Ehrfurcht gebietendem Ernst hervor, ihr geheimnisvolles Dunkel ergreift die Seele mit Schander, und ein tiefes Beimweh ruft mich zu ihrer verborgenen Pracht, wie zu einem verlornen, unschätbaren Gute, zuruck. Das Meer tritt oft, in Suben zumal, indem es zwischen gras = und walbreichen Infeln fich windet, tief in folche reich= begabte Gegenden hinein, geheimnisvoll umschloffen von ben hohen waldigen Ufern. Mitten in den finstern Baldungen sieht man große Landseen. Die Buchen, gebrangt an die Ufer, bicht belaubt, neigen sich über die ruhige Wassersläche und versinstern fie mit einem ewigen Schatten. Dier ergreift uns die ftille Gewalt bes schlummernben Balbgoties. Die Blätter rauschen, die Bache riefeln, die ruhigen Wellen schlagen an die einfamen Ufer, die Insetten wühlen, die Bögel singen und die geheime Gewalt der Waldeinsamkeit faßt das zagende Semüth mit grauenshaftem Entzücken. Es ist das stille Athemholen des schlummernden Gottes. Wenn er erwachte? Wenn die in der ruhenden Brust gefesselte Stimme laut würde, die dort in kaum versnehmbare Tone verklingt?

Bier, in diese Begenden hat die kindliche Mabroenwelt fich gerettet, hier mit biefen Geheimniffen vertraut, tragen fie ihr Gepräge, an ben verborgenen Duellen, wie an einer lieben Beimat, haben fie fich gelagert, und ewig strömen bie geheiligten Tropfen einer verschwundenen schönen Erinnerung, wie ftille Thranen, die niemals trocknen; hier segeln, unter waldigen Infeln, die verblichenen Beifter, bier tonen noch immer die Beh-Hagen ber gefallenen Belben, ber verlaffenen Mabden, und wild, wie der Sturm brausend durch die Gipfel ber Buchen fauft, jagt in fliegender Gile ber zur ewigen Unruhe verdammte Jäger durch die Luft. Manch Mal eröffnen fich große, von Balb umgrenzte Ebenen; in Moraften, vormals Seen, liegen Inseln, wie verzaubert, mit Ruinen, und je milber bas Band, je feltener die Ueberreste, je anmuthiger die stark bewohnte Gegend in ber Nahe, besto tiefer ergreift uns das stille, geheime Dunkel, weldes uns ganz umgiebt und unendlich fceint, weil keine Unbobe einen Blick in die bewohnte Gegend erlaubt.

Wer die noch nicht verschollenen Tone dieses Waldgeistes vernehmen will, der mag nur die alten dänischen Lieder, die auch in Deutschland nicht mehr ganz unbekannt sind, lesen und ihre eigenthümliche Art muß ihn an die bestimmte Natur erinenern. Noch immer hört man, in Intland besonders, alte Mezlodien, die auf äußerst ergreisende Weise klingen, und wie tief das seenhaste Waldleben in der Nation wurzelt, beweist eine auffallende Erscheinung mitten in der Hauptstadt, die ich erzähle, wie sie mir ein lieber Freund mittheilte.

In einer entlegenen Gegend von Kopenhagen, innerhalb der Balle, bewohnen die Matrofen der banischen Marine ein Duartier, welches fast eine eigene Stadt bilbet. Aleine Hänser, nur aus einem Erogeschoß bestehend, sind in regelmäßige Reihen geordnet und bilden mehrere Straßen, die sich durchtreuzen. Ein sedes Häuschen hat einen eigenen eingeschlossenen hof. Dieses ganz eigene Bolt ist kurzstämmig, von ganz eigenthümlichem Buchs, und die treuberzige Gesinnung, der grade Verstamd, der oft überraschende Wis, von einem ganz ausgezeichneten Gepräge, beweisen, wie ihre körperliche Bildung, daß sich hier ein Urstamm des Landes ohne allen Zweisel in großer Reinheit erhalten hat. In einem jeden Hose ihrer kleinen Häuser sieht man, über die Blanken hervorragend, einen mächtigen Hollunderbaum, der mit einem religiösen Eiser bebaut und gepstegt wird. Der Geist dieses Baumes ist Schußgeist des Hauses, er hilft in Krankheit, steht den Frauen in Lindesnöthen bei, beschützt die Kinder, aber verschwindet auch, wenn der Baum abstirbt.

## II. Natur und Mensch in geheimer Verbindung.

(1822.)

Daß ber Mensch mit ber Natur innig verbunden ist, fühlt wohl ein jeder; ja dieses geheime Bündniß begründet und trägt sein ganzes Daseyn. Aber wir behaupten noch mehr, dieses nämlich: daß die Geschichte als ein Ganzes, als eine Totalorganisation aller menschlichen Berhältnisse, und die Natur als
ein Ganzes in einer beständigen innern geheimen Verbindung
sind. Da der Mensch das ordnende Princip der ganzen Natur
ist, so treten, wo dieses Princip trübe und versinstert erscheint,
die unruhig bewegten Clemente in ihrer Gewalt hervor. Ja,
daß es sich so verhalte, ist eine Grundanschauung des Geschlichts,
die sich nie völlig verdrängen läßt, die auch in unsern Tagen
nur scheinbar verdrängt ist.

Man wird uns biefe Behauptung als eine Hulbigung bes

düstersten Aberglaubens vorwerfen, und wir sinden es hier, wo. Misverständnisse so gesährlich und doch zugleich sast unvermeidlich sind, vor Allem nothwendig, und über diese Ansicht zu verständigen, die wir, indem wir die Spuren der Sündstuth nachzuweisen bemüht sind und ihre Bedeutung entwickeln wollen, nicht zurückzuhalten vermögen.

Dag bei allen Bölkern ein Gefühl ber Art herrichend mar, daß fie in einer geschichtlich gährenden Zeit außerorbentliche, ia zerstörenbe Raturereignisse mit grausenhafter Furcht erwarteten, ift zu bekannt, um geläugnet werben zu können. nun wirklich außerordentliche brohende Ereignisse in der Natur und ber Gefchichte zu gleicher Zeit hervorbrachen, bann faben es die Wölker als die Spuren eines dunkeln Verhängnisses an, welches aus der Tiefe der Einheit beider, wie aus einer grauenhaften Nacht hervorleuchtenb, in bas belle Licht bes Tages fich hineindrangend, seine verborgene Tude verrieth, die es im gewöhnlichen Gange bes Lebens hinter bem taufdenben Shein trügerischer Ordnung verbarg. Damonische Kräfte ber Natur schienen in das Menschenleben hineinzuragen und alle finstern Kunfte ber Beschwörung entsprangen aus biesem Zerrbild ber Grundanschauung, die auf biefe Weise aus bem bellen Mittelpunct, in welchem fie allein wahr ift, herausgeriffen, heidnisch und frevelhaft mard. Dag in dieser Bergerrung, Die, um ber Qual best strafenben Gewissens zu entrinnen, ein Bunbmit ben Geistern ber Tiefe schließt, die Grundanschauung als eine Sunde hervortritt, ift gewiß, aber ihre ursprüngliche Nothwendigkeit und innere Wahrheit wird baburch zugestanden.

Nun tritt aber die Physik hervor, und behauptet, daß wir durch die Clektristrmaschine und die Berwandtschaftstaseln, durch die Proportionslehre und galvanische Säule, durch die mechanischen Gesehe und die Aftronomie Gottlob! von allen diesen Träumen schlechthin befreit wären. Bei einem jeden Ereignis, welches in frühern Zeiten die Menschen mit Schrecken erfüllte, eilt der Notursorscher hinzu, untersucht genau die Umstände,

entbeckt glücklich den natürlichen Jusammenhang und wie in dieser scheinbar räthselhaften Erscheinung nichts sich offenbare, als was eben unter den gegebenen Umständen sich ereignen mußte. Der Aftronom weiß die Erscheinung eines Kometen vorher zu verkündigen und wer würde so thöricht sehn, zu läugnen, daß die Forschung, der es gelungen ist, uns von einer grundslosen Furcht zu befreien, eine herrliche Gabe ist, deren glücklicher Bests nicht genug geschätzt werden kann?

Db aber durch die empkische Physik und ihre Entdeckungen und Naturforschungen jene Grundanschauung selber erschüttert, oder wohl gar vernichtet ist, wie einige meinen, ob es nun als ein allgemeines sicheres Resultat der aufklärenden Naturlehre ausgesprochen werden darf, daß die Natur und ihre Gesetze in einer ganz, auch innerlich, von dem innern geistigen Leben gestrennten Welt liegen, nur der äußern Auschauung und dem berechenenden Verstand zugänglich, so daß jenes Gesühl nicht bloß in seiner frevelhaften Verzerrung, sondern auch in seinem Ursprung, seinem Wesen, als etwas schlechthin Thörichtes und Verwersliches zu bestrachten sen das erfordert doch wohl eine genauere Untersuchung.

Man gibt zu, und kaum wird der einseitigste empirische Physiker es läuguen, daß jene Grundanschauung einen dichterischen Werth hat; ja man wird bekennen mussen, daß die Poesse ohne sie nicht sehn kann. Sie gehört recht eigentlich zum Wesen der Boeste. Num erscheint sie aber hier als das Erzeugnis der tiefsten Geister; je räthselhafter sie hervortritt, desto unergründzlicher und herrlicher erscheint uns die Poeste: Wie ist es aber möglich, daß irgend etwas uns als das geistig Vornehmste entgegentreten kann, was der Verstand schlechthin als ein Unsstandselchten Verwerfliches erkennt? Dieser zerreißende Widersspruch läst sich um so weniger lösen, da jene Grundanschauung aus der geschichtlichen Eigenthümlichkeit aller Völker, aus der uralten Erzinnerung der frühesten Schicksale der Geschlechter hindurchblickt. —

Bir mollen versuchen biesen Wiberfpruch zu lofen und

zu zeigen: in wie fern und warum ber Verstand Recht, worin er Unrecht hat? ---

Die Unschuld in ihrer völligen Reinheit ift bas ordnenbe innerlich belebende Princip ber ganzen Natur. In der Unschuld ift ber Menfc gang Ratur, ble Natur gang Menfc. verschlossene Blumenknospe unendlicher Liebe ift das völlige, wechselseitige, bewußtlose Bersunkenseyn beiber in einander. Paradies ist die Unschuld der Natur, Unschuld das Paradiesische des Geistes. Nachdem tie Unschub verschwunden ift, kann fie auf menschliche Weise nie wieder in ihrer völligen Reinheit erscheinen. So ist freilich der Ackerbau, die Biehzucht, jene ftille Beschäftigung mit ber Natur, in welcher ber Mensch fich ihrem geordneten Gange hingibt und Freud und Leid mit ihr zu theilen scheint, ber Unschuld am nachsten. Daher liegt in ihm bas orbnende Princip der geschichtlich gewordenen Natur; baber find die zahmen Thiere und die zahmen Pflanzen jene Naturbilbungen, die sich von dem wüsten Streben der wilden, roben Naturfraft losgeriffen haben, indem fle fich freundlich und fried-Ach bem Menschen ergeben; baber find wir genöthigt, bie reinsten Bilber ber Unschuld, wie fie rührend burch lyrische Ausbrüche bes Gefühls laut werben, an das stille Naturleben, wie an ihren ursprünglichen beimathlichen Boben anzuknupfen; baber enblich hat diese Naturbeschäftigung die geheime Gewalt über die Elemente, vermag ben Gang ber Jahreszeiten, die Ordnung in ben Stufen ber Entwickelung bes Lebens zu mäßigen und in lebendiger Glieberung zu entfalten und bereitet die ruhige Stätte aller geschichtlichen Entwickelung vor. Sie ift bas burgerliche Pflanzenleben, die Affimilation ber Elemente, die eine vorberei= tenbe Einheit findet, um sich für eine innere mannichfaltige Unendlichkeit aufzuschließen. Aber bennoch ift biese stille Beschäf= tigung mit ber Natur nur eine trübe Ahnung von jener unergründlichen Herrlichkeit des verlornen Paradiefes. ihren Gränzen liegt die wilde ungebändigte, ja feindselige Natur, die hier ben Menfchen in truber Ginfamfeit an irgend

ein einzelnes Naturleben feffelt, bort ihn in die betäubende Fülle ihres Reichthums gewaltsam hineinzieht. Die ganze Natur für den Menschen wieder zu gewinnen ist die unendliche Aufgabe des Geschlechts; eine unermeßliche Quelle mannichfaltiger Thätigkeit; mannichfaltiger Genüffe, wo Gut und Böse, innere Stärkung und Verlockung, mit einander ringen in nie entschiezdenem Kamps. Die Sehnsucht nach der Einsacheit der paradiessischen Unschuld, ist zwar ein nie zu vertilgendes Gesühl eben der edelsten Naturen; wenn sie aber als ein Streben, die Unschuld durch ein Abweisen des Kampses, in und mit welchem allein das Leben seine tiefe Bedeutung hat, wieder zu erringen hervorbricht, wenn die stille Sehnsucht, die über alle blos irdische Befriedigung hinausragt, sich in menschliche That verkehrt: dann wird sie selbst eine Sünde und endigt unvermeidlich in einem zerstörenden Frevel.

In der Urzeit des Geschlechts, als die Unschuld verloren ging, als der Unterschied zwischen Gut und Bose den ewigen Rampf erzeugte und den innern Frieden des Gemüths, wie ber Natur, zerstörte, waren die Menschen noch in der Fülle der Naturfraft geboren, ihr innerlich verbündet, und der Frevel der Menschen sand sein Segendild in dem Widerstreit kämpsender Elemente. Eben weil der Mensch alle Herrlichkeit des Dasenns in seiner Gestalt vereinigte, mußten die sinstern Tiesen sich aufschließen, und was entsesselte Begierde in ihm war, als entsesselte zerstörende Kraft in der Natur erscheinen. Die Erinnerung dieses Titanenkamps spricht uns an aus allen alten Mysthologien. Es war die Urzeit der Götter.

Während einige Menschen ergriffen wurden von der Gewalt der Elemente, daß jede Begierde als eine bloße Naturfraft ersschien, ohne Mittelpunct, ohne Einheit des Strebens, drängte sich diese Naturfraft selber in die selbstsüchtige Herrschergewalt anderer zusammen, daß die Einheit nicht in der Liebe, sondern in der Gewalt der seindseligen Kraft erschien, die, anstatt alles zu bestätigen in seiner Art, jede Eigenthümlichkeit zu verschlingen drohte. Das war der Kampf zwischen Uranos und Gä, zwischen

himmel und Erbe, zwischen frechen Gebanken mit allen geheimen Naturkräften verbundet, und ftumpffinnigem Dasenn zur \* blinden Unterwürfigkeit geboren. Das war die Erzeugung der wilden Zeit (Kronos), die ihre Kinder verschlang. Das maren die abgefallenen Kinder Gottes, die mit den Töchtern der Erbe bublten, Aftergestalten erzeugend, die den Born Gottes hervorriefen, daß die Tiefen der Erbe fich aufthaten und in einem wüsten Chank die verwirrenden Begierden und streitenden Elemente fich vermengten, fich wechselseitig vernichtend. Alle beidnische Mythologie ist von dieser düstern Phantaste gefesselt und vermochte nicht fich loszureißen von ihr. Eben baber konnte se die Epochen nicht sondern, die, unordentlich in einander hineinspielenb, keine Ruhe und Rlarheit gebeihen laffen. ganz anders erscheint die mosaische. — unsere heilige Ueberlieferung! Wie bie haptischen Kampfe ber Natur in ber Schopfungsgeschichte erscheint auch bieser mufte Kampf, in welchem Menfchen und Natur fich mechfelseitig verwirren und zerftoren, nur als ein Buruckgebrangtes, befiegt burch ben Willen bes allein mächtigen Gottes, bestraft für unergrundlichen Frevel, und Noah und sein Geschlecht erscheint zwar nicht als bie Unschuld, die nie mehr erscheinen fann, aber als die gutige Berbeißung, die alle milbe Naturkräfte in stiller Ordnung festhielt und ben ewigen Gang ber Geschichte, bie, schwankend zwischen Out und Bofe, den innern Mittelpunct des Beile zu offenbaren bestimmt war. Zwar blieb eine grauenhafte Furcht vor der finstern Tiefe alles Lebens in den Menschen, bewegte sich und schuf die Religiosität heidnischer Bölker, die Orakel und die lockenden dämonischen Geister; aber die ewige Ordnung hatte ihre feste Stätte gefunden, der Rampf der Menschen, an die Erscheinung zwar geknüpft, hatte auf immer die Richtung nach dem Innern, Geistigen genommen; wie aus der Maffe bes Lebens in ber Entwickelungsgeschichte ber Erbe enthüllte fich aus Leben der Geift, kampfend zwar, aber gehalten durch den alten Bund, durch welchen die Menschen aus ihrer Mitte bas orba

nende Heil erzeugen sollten, wenn gleich nicht auf irdische Weise. Und der Herr sprach: "ich will hinsvrt nicht mehr schlagen alles was da lebet, wie ich gethan habe. So lange die Erbe stehet, soll nicht aushören Saamen und Erndig, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht!"

Es ist eine merkwürdige bebeutungsvolle Stelle; denn sie zeigt klar auf jene haotische Verwirrung, die mit der vernichtenden Fluth ausbrach; sie zeigt, wie jene Nille. Ordnung der gemäßigten Natur in den innersten Tiefen erschüttert war; wie starre Gegensätze der verdrängten Kometenepoche sich wieder auf der Erde zu zeigen strebten.

Aber jenes Beriprechen hat nun die Geschichte in ihrer Entwickelung in Gottes unfichtbare hand gelegt und alle Berwirrung hat ihre grauenhafte Naturbebeutung verloren. vergeffen burfen wir, - barf bas Befdlecht - nie feine ursprüngliche unfelige Berwandtschaft mit ben bamonischen finftern Beiftern ber Natur. Die geheime Furcht vor biefem nächtlichen Bundniß ift bei versunkenen Bolfern bas bose Gewiffen des Befchlechts, nicht blos einzelner Menfchen; ift bei ben ebleren, burch göttliche Gnade von dem ewigen Beil ergriffenen Bolfern die wahre stille Gottesfurcht und, ba wir ewig schwarken zwischen Gut und Bofe, die verborgene Statte des Entfepens, bas gefeffelte Berhängniß, bas von den alten mit Furcht und Grauen erkannte Fatum, welches mit gleich unbezwinglicher Gewalt Bötter und Menfchen festhält in einem ewigen ftarren Gefet, wo die Liebe fremd ift. Die Offenbarung Gottes in der Geschichte war alfo die ewige Liebe, die alles Ordnende in der Natur an die strenge Gesetzmäßigkeit ber in fich geschloffenen Welt knupfte, und alles Ordnende in der Geschichte für die Ericheinung an bas Wechselverhältniß geistiger Kräfte, beren außerer scheinbar zerftorender Rampf fich für das ganze Gefchlecht und seine Entwickelung in einer höhern offenbar erlösenden Liebe austobte. Die äußere Trennung war aber eine innere Bereinigung, und die wahre Phyfik, die jene fichere Ordnung ber Natur

in sich selber sesthält, durch welche alle dämonischen Kräfte in der Tiefe verschlossen nur dienen, die ewige Herrlichkeit und Macht Gottes, — so wie die wahre Ethik, die jene sichere Ordnung der Geschickte in sich selber festhält, durch welche alle scheinbar zerstörenden Kräfte des irdischen Berstandes nur dazu dienen, die ewige, das Geschlecht durch mancherlei Brüfungen leitende Liebe Gottes zu offenbaren, haben in ihrem innersten Wesen eine wahrhaft religiöse Bedeutung.

## HI. Der Schneefturz in Grönlanb.

(1826.)

Mehrere Tage vergingen jest auf eine bochft angenehme Beise, die heitere Witterung, die stets wechselnde Gegend, der freundliche Empfang, ber ihnen allenthalben zu Theil wurde, versetzte bie Relsenden in die freundlichste Stimmung. Je tiefer · ste in den zwischen Inseln und Ufern des festen Landes hineinschneibenben Meerbusen kamen, besto bober, besto schroffer und wilber wurden die Ufer. Sie waren hin und her gefahren zwischen ben Inseln, fuhren burch ben außerst schmalen Begfund, der Suloe von bem festen Lande trennt, und setten jest ihre Reife füblich fort in ben feltsamen Jörgenftorb, einen grabe gegen Süben laufenben Meerbufen, hinein. Ihre Absicht war, einen Freund in Saeboe zu besuchen. Als sie burch die Mündung des Jörgenstord kamen, eröffnete sich vor ihnen ein ungeheurer . Per finstere Kanal ichien fich immer mehr zu verengen, die steilen Ufer erhoben sich auf beiben Seiten zu einer unermeglichen Bobe, und auf bem Gipfel faben fle große Sonee-Nocken, die niemals wegschmelzen. Diese Schlucht läuft brei norwegische Meilen (vier beutsche) in völlig graber Richtung fort, so daß man diese große Strecke tief in den schauberhaften Die mestliche Seite ift furchtbar schroff, Ranal hineinblickt. die öftliche zwar weniger; aber wilde Berggipfet erheben fic,

bald wie Thurme und Pyramiden, dann den Dachgiebeln gosthischer Gebäude ähnlich, oft treppenförmig und zu einer ersfaunlichen Göhe. Als sie eben in den Meerbusen tiefer hineinssegelten, ließ sich in einiger Entfernung ein dumpfer Laut hören. Schnell wurden die Segel heruntergezogen, und die Fischer brachten das Boot durch Rubern eiwas zurück.

Es wird ein Schnee- und Felsensturz, (et Snee og Steenstreb) fein, sagten sie, warten wir ihn hier ab.

Der dumpfe Son wurde immer lauter. Sie saben von dem höchsten Gipfel eine dichte Schneemaffe fich losreißen, im schroffen Wand . Herunterstürzen von ber marb ste durch Steinhaufen gehemmt. Augenblide einer angftlichen Stille erfolgten jest, mabrend ber ungeheure Schneeklumpen in einer feltsam hängenden Stellung liegen blieb; aber balb kiffen sich bie Steine mit ber Maffe los, das tobende Geräusch fteigerte fich, Steine warfen sich wild auf andere, und unter furthtbarem Betöfe, welches in ber ganzen Schlucht vielfältig wieberhallte, fturzte die riefenhaft heranmachsenbe Maffe in ben Meexesbufen hinein, daß das Waffer hoch und schäumend in die Göhe spritte. Roch ein Augendick und ein völliges Stillschweigen herrschte in der tiefen Solucht, beren bunfle Wellen, von feinem Sonnenlichte erleuchtet, fich trübe fortwälzten. Die Fischer nahmen bie Segel herunter, obgleich der Wind nicht ungünstig war. Oft ift bort eine völlige angftliche Windstille, die Wassersläche ift spiegelhell, in dem sinstern Thale herrscht eine verhängnißvolle Ruhe; bann erheben fich plöglich aus ben wilben Thalern und Solugten heftige Windstoße, ein schneller Sturm saust zwischen den engen Felsenwänden, das Waffer frauselt fich in fleinen, furzen, schwarzen Wellen, Die fich pfeilschnell jagen, und oft verungluden die fegelnben Boote. In ber Mitte ruberte bas Boot in diesen brobenden Schlund hinein. Alle Augenblicke horchte man, ob nicht irgend ein Getofe einen Steinfturz erwarten ließe. Die fogenannten Mehlstürze von lofem Sonee find die gefährlichsten. In einem Augenblicke fturgen fie herunter, walzen Baufer und Boote unwiderstehlich mit sich fort, und erzeugen heftige Windköße. Beide Ufer druhten mit gleicher Gefahr, und mit ängstlicher Sorgfalt suchte man sich von beiden gleich weit entfernt zu halten. Da entsbedte man die seltsame Beschaffenheit der westlichen Felsenwände. Unaushörlich rieselt von der obern Schneedede das Wasser die schrossen Wände herunter, und ein frischer lieblicher Graß-wuchs bedeckt die ganze Wand an einer Stelle, während mächtige Tannen, Fichten und Birken eine dichte Waldung an andern Stellen bilden. Aber schwarze, kahle, mit losen, haotisch unter einander geworsenen Steinblöcken erfüllte Zwischenwände, das Bild der wildesten Sertrümmerung, trennten immer von Neuem diese milderen, anmuthigen Pläße. So wechselten schnell, uns begrenzt, dicht neben einander in scharfen Gegensäßen das freudigste Leben mit dem Tode.

Ift es nicht wie ber Eingang zum Acheron? fagte Aamob. Alle Geister ber Natur haben sich erhoben, diesen grausen Einzang zu bewachen, Luft und Wasser haben sich gegen die kühn Eindringenden verschworen, und selbst das starre Gebirge trennt, was seit der Urzeit zusammenbing, und schleubert dem Wanderer seine Steinmassen entgegen. Wenn hier Schnee und riesenhaste Steine und zu begraben drohen, dort nach einem surchts baren Stillschweigen der Wind plöglich aus den Schluchten heult: wer kann sich verbergen, daß die Natur ein geheimes Schrecken in sich birgt und es an solchen Stellen losläßt, damit man es erkenne?

Immer enger wurde das Thal, immer düsterer das Wasser, immer stiller und ängstlicher wurden die Reisenden, die surchtsam hinhorchten, ob das Schrecken nicht da oder dort plötzlich hervor-brechen und sie verschlingen würde. Aber nichts rührte sich, kaum ein lebendiges Wesen regte sich in dieser Stille. Die ruhigen Wellen schlugen an die grasreichen Ufer, und glücklich landeten die Reisenden bei dem Freunde.

#### IV. Ein norwegisches Gehöfte.

(1831.)

Das Thal war öftlich von schroffen, mit düstern, hohen Tannen dicht bewachsenen Bergwänden begrenzt, westlich erhoben sich die Berge allmählig, mit zerstreueten Gösen bedeckt; ein länglicher Landsee, wie ein erweiterter Fluß, nahm den Platz zwischen beiden Thalwänden ein. Zwei Kirchen, eine Kreuzstriche von Holz, braun angestrichen — Swennaes — und eine zweite, uralte, aufgemauerte, Uldnaes, auf einem mit entblättertem Laubholz bewachsenen Hügel, lagen kaum eine Viertelmeile von einander. Gegen Norden entdeckte man eine lange Brücke, die über den See, wo er am schmalsten war, nach Uldnaes Kirche sührte, und deren zwanzig Bogen, in der Nähe keinesweges bedeutend, aus der Ferne einen imponirenden Anblick darboten. Um meisten zeichnete sich ein großes, ansehnliches Haus mit seinen bedeutenden Nebengebäuden aus.

Das große Wobnhaus lag heiter, mit glatten Planken be-Heibet, hellgelb angeftrichen, bicht an ber iconen, großen Lantftraße, die von Christiania nach Bergen burch die wildesten-Gebirgsgegenben führt. Es bestand aus einem Erbgeschof und einem Stockwerf, und bie hohen Fenster prangten mit großen Scheiben, eben von ber über bas Gebirge heraufgehenden Sonneglühend beleuchtet. Die weiß angestrichene Thure war mit hellglanzendem Messinggriff geziert, und ein Gitter, von berfelben reinlichen Farbe, schloß vor dem Sause einen kleinen, jest mit Sonee bebecten Blumengarten ein, der bis an die Landstraße Das schöne, heitere Gebaube murbe felbst in einer reichte. großen Stadt eine ansehnliche Stelle eingenommen haben. Unter ben bedeutenden Rebengebauben, welche fich hinter bem Saufe ausbehnten, zeichneten fich burch bie außere Form ber weitlaufige Stall aus, Die Brauerei, bas Gebaube für bas Befinbe (Drengestuen) und ein eigenes, burch Steine und farke Pfosten über die Erbe erhabenes, Gebaube (Stolpeboben), bestimmt ben

Wintervorrath und das Pelzwerk gegen den Angriff der Ratten zu schützen. Alle diese Gebäude umschlossen einen großen Gof und nach dem Landsee hin, der den Boden des Thales aussfüllte, war die Reihe der Nebengebände in der Mitte durch ein großes Thor getrennt. Ein Thurm erhob sich über demselben, dessen Uhrtasel mit den goldenen, von der Sonne bestrahlten Itsern weithin glänzte.

Die ganze ansehnliche Wohnung gewährte einen durchaus freundlichen, ja lustigen Anblick und zeugte von dem Reichthum des Bestigers. Der frischgefallene Schnee, der klingende Frost, die heitere Sonne, gab der ganzen Gegend ein frisches, elastisses, reinliches Ansehen.

Jenseit des Sees erhoben sich die hohen, steilen Berge; die Tannen ragten stolz über einander hervor; ihre Zweige, schwer mit Schnee belastet, hingen bogensörmig hermeter, und hier und da zeigten sich lothrechte, schwarze Felsenwände, durch riessenhafte, in einander sließende Eisstalaktiten wie mit einem Borshang bedeckt. Das von unten traubenartig aufgehäuste Eistreichte in mächtigen Massen bis an die herunterhängenden Zapsen, so daß sie hier und da Säulen bilbeten, während andere, bald die Sälfte, bald- einen größern wer kleinern Theil der lotherechten Wand bedeckend, das schwarze Gestein durchblicken ließen. Die gewaltigen Massen, von der Sonne beschienen, glänzten wie Diamanten.

Die zerstreueten Bauernhäuser gehörten zu ben ansehnlichern. Die meisten hatten ein Stockwerf, eine auf Balken erhöhte Vorrathskammer und zwei ober brei hölzerne Scheunen. Die braunen, unbekleibeten Balken, beren Fugen mit Moos bebeckt waren,
gaben ihnen das Ansehn von Blockhäusern und die kleinen Fenster,
mit grünen von Schmutz bedeckten Scheiben, ließen ahnden, daß Reinlichkeit und Bequemlichkeit in diesen Wohnungen nicht zu suchen war.

Das ftark bevölkerte Thal enthiels auch Spuren einer fernen, vergangenen Zeit. Längst ber Landstraße erhoben sich mächtige Grabhügel in Wenge und überzeugten ben Betrachtenvon wilben, öben Beiten Beiten stark bewohnt gewesen sein, wie jetten Bernte Thal zu allen Beiten stark bewohner hieher gelockt hatten; und wie durch diese Gräber an die heidnische Urzeit, so ward man durch die alte steinerne Kirche an die frühere katholische erinnert, und wohl mag dieses, von wilden, öben Gebirgen umschlossene, von Städten weit entsfernte Thal zu allen Beiten stark bewohnt gewesen sein, wie jett.

# V. Die Wunder der heiligen Geschichte. (1831.)

Berhielten wir und zu Gott, wie bas Berg zum gesunden Leibe, bann wurde keine hingebung möglich, wir erkennten uns, als unmittelbar entsprungen aus feinem Wefen, unmittelbar zurücktrömend in ihn, ewig seiend in unserer. Art burch die Einheit des Gnade und der Opferung. Aber wir find von ihm getrennt, und alle That ift mehr ober weniger ein Berfuc, außer ihm zu sein. Die Liebe Gottes ruft uns zu ihm, und alle geschichtliche Entwickelung bes gangen Dafeins ift von biefem Rufe durchbrungen. In ber Geschichte mußte baber ber Punkt bell hervortreten, welcher allein eine unbedingte Singebung forbern fonnte. Rein unmittelbar, aus Gott erzeugt, wie bas Berg aus bem gangen Leben bes Leibes, mußte bie befreiende Gestalt felbst Gott sein. Nicht aus Gnabe, sondern selbst die Gnade darstellend und verkündigend, mußte sie sich ganz opfern. Alles hemmenbe, Berhullenbe, Trennenbe, alle Sould brangte sich an ihn, die Gewalt ber Erscheinung mußte, was Erscheinung war, vernichten, bas Bergangliche fich felbft zerstören — sein Untergang war ber Sieg, sein Tod Leben und Auferstehung. Alle Sould, die freie, selige Bufunft verfündigend, war vertilgt, und alle, die ihm zugehörten, und nur, wer ihm zugehört, waren verföhnt, wiedergeboren für das selige Leben.

Ich fah ihn wandern auf der Erde, lehrend, ermahnend, von Wenigen gefolgt, so lange er auf der Erde erschien, von keinem begriffen. Tropig tritt die Kraft, die Macht in der

Geschichte hervor, fie unterjocht Bolfer, fie gertritt Geschlechter, über verftummende Geifter, über zuruckgedrängte Reime ichreitet fle weg, ihr vergängliches Werk zu bauen. Was sie baut, fturzt zusammen. Er manbelte unbeachtet, unter einem verachteten Bolfe, und verkundigte, daß er gekommen fei, ein Reich zu gründen, welches nie vergeben werbe - er fiel. Wer ihn sch, spottete bes Ohnmächtigen. Fast find zweitausend Jahre vergangen, und er hat bem Menschengeschlechte eine andere Rich= tung gegeben, jebem Gemuthe einen anbern Grund, bas Innerfte bes Daseins hat er umgewandelt, daß es ben alten Zustand als ein Frembes, fast Unzugängliches betrachten muß. mas wir find, find wir burch ihn geworben, unsere ganze Bergangenheit hat er erschaffen, unsere ganze Gegenwart ift von ihm erfüllt. Gelbst, wer ihn schmäht, geht auf bem Boben, ben er schuf, vermag ihm nicht zu entrinnen - und unter uns manbert sein zerstreutes Wolf; als es versammelt war, ben mächti= gen Nachbarvölkern fast ein Geheimniß, jest fich eindrängend in alle Berhaltniffe bes geschichtlichen Lebens, um Beugnia abzulegen für ihn. Und ihm follte unsere Bukunft frembe fein ?

Die Göttlichkeit seiner Lehre muß selbst berjenige anerkennen, welcher ihn nicht, sie nicht in ihrer Tiefe zu fassen vermag. Alle Knies beugen sich vor ihm, selbst ber wiberstrebende Gegner muß ihm unwillig huldigen.

Ich hatte es lange erkannt, jest erlebte ich es, um es im höhern Sinne zu erkennen: du mußt dich ganz unbedingt hinzeben; nicht allein jedes Wort aus dem Munde dessen, der dir der geoffenbarte Gott ist, muß dir heilig, alles, was sich um ihn gestaltete, jede That, jedes Ereigniß dir heilige Wahrheit sein. Was du erst durch den Verstand fassen, ja selbst durch das höhere Denken begreifen willst, was eben deswegen erst Bedeutung erhält, wenn es durch dich bestätigt ist, vernichtet das Wesen der unbedingten Hingebung ganz und gar — du bist wieder auf dem Standpunkte, den du verlassen willst. Ein

jeder Zweifel erzeugt neue ohne Zahl; alle muffen vernichtet werden, oder alle haben geflegt.

Was mich sonft abstieß, erhielt jest Bedeutung, ja, mas sonft die furchtbarsten Zweisel, die ich nicht abzuweisen ver= mochte, erzeugte, das mußte ich jest fordern, es war mir un- erläßliche Bedingung.

Wer kennt nicht jene, wie es scheint, uniderwindliche Schwierigfeit, bie fich jebem, besonders bei der jest herrschenben Anficht des Lebens, unwillführlich aufdrängt, wenn er die Geschichte bes Geilandes als wirkliches Ereigniß annehmen will? Welch' eine Mischung von hober Weisheit, die wir staunend anbeten muffen, und der widerwärtigsten Ungereimtheiten! sagte der redliche Rouffeau. Jene Wunder, die sich häufen, bicht neben ben hellsten Anfichten, Licht ber erhabenften Bernunft, und Finfterniß bes beschranfteften Aberglaubens in unerträglicher Difdung. Dichter halfen fich mit ber bammernben Welt ber Mythen, die eine phantaftische Wahrheit hatte; Philosophen stellten den Beiland als Mittelpunkt ihrer Ibee'n hin, die über alle Erscheinungen und ihre Täuschungen erhaben find; Nüchterne leugneten alles und legten jene Mischung bes Wiberwärtigsten dem Beilande selbst bei, ihn unbebenklich ale gutmuthigen Betrüger barftellend, ober fie glaubten milber, baß bie Größe feiner Erscheinung die Viction einer Wunderwelt um ihn erzeugte, bas Probuft beschränkter Bewunderer. Fast alle waren einig, und find es noch, die Wenigen, welche mit findlichem Bertrauen an die Wirklichkeit ber Wunder glaubten, als Beschränkte zu bemitleiben, ober als heuchler zu verachten. So unmöglich schien es unseren Tagen, so-feltsam, die Bunder bes Beilandes als geschichtliche Wahrheit zu erkennen.

Ich bin Naturforscher, die Strenge ihrer Untersuchungen, die besonnene Erwägung aller Verhältnisse, um Täuschungen zu vermeiden, die immer wiederkehrenden Zweisel, bevor man irgend ein bis dahin unbekanntes Verhältniß, irgend eine neue Erscheinung als Thatsache gelten läßt, ist mir wohlbekannt, und

ich ehre sie. Ich selbst nehme nichts als Thatsache an, was sich nicht als Beobachtung bei wiederholter Forschung, auf die nemliche Weise unzweiselbar darstellt, was sich nicht als Verssuch, genau unter den nemlichen Verhältnissen, mit Sicherheit auf die nemliche Weise hervorbringen läßt. Es ist bekannt, daß die Naturwissenschaft unserer Tage ihre höchste Zierde und ihren eigenthümlichsten Besitz diesem besonnenen Wege, der sich so sehr von dem unsichern, phantastischen früherer Zeiten unterscheidet, und ihre ganze Ausbildung verdankt, daß durch ihn ihre große Entdeckungen erst möglich wurden.

Deffen ungeachtet finben wir eine Richtung bes allgemeinen Daseins, die fich diesem ftrengen Gesetze ber Erscheinung nicht fügen will, jenes schlechthin Unerklärbare, Bunbervolle, mo es fich zeigt Willführliche und Gefetlofe, bas, wenn es ba ift, uns mit Grauen erfüllt, und bennoch von unferem innerften Wefen geforbert wirb. Der Naturforscher hat Recht, wenn er es abweift, benn sein sicherer Standpunkt ift ber ber gesehmäßigen Erscheinung, selbst bann, wenn diese im höheren Sinne gebeutet Diefes schlechthin Unerklärbare ift so innig mit ber menfcwird. lichen Natur verbunden, bag es zu jeder Beit, wenn auch in verschiedener Form, wiederkehrt, und von umfichtigeren, in fic Mareren Naturen abgewiesen, fich immer von Neuem auforangt. Bon jeher ftand es mit ber religiöfen Ueberzeugung in genauer Berbindung und trug das Gepräge bes herrschenden Glaubens. Bo fic Religion in die Sinnlichfeit ber gegenwärtigen, berrfcenben Entwickelungsepoche verlor, murbe ber Sinn ber Menfchen von diefem Rathselhaften so gefangen genommen, bag ber georbnete Busammenhang ber Erscheinung in einen fernen Rebel verschwand, während bas Unbestimmte, Grenzenlose eine taufchenbe Bestimmtheit annahm und die Menschen verlodte.

So erschienen Bogelflug, rauchende Eingeweibe, bunfle Drakel in der alten Welt, so die Legenden und ihre Wunder im Mittelalter, die grauenhaften Herengeschichten im siebzehnten Jahrhunderte, und Tellurismus, Clairvopance und Wunderkuren

in unseren Tagen. Gespensterhaft erscheint uns, dieser Reigung hingegeben, das Dasein, d. h. schwebend in der unbestimmten Mitte zwischen unabwendbarer Täuschung und zweiselhafter Wahrsteit. Wer in bestimmten Fällen Erscheinungen solcher Art Glauben beimißt, wird albern, beschränkt, abergläubisch genannt, mit Recht; und wer den Grund derselben abzuleugnen wagt, wird dennoch nüchtern, geistlos, slach genannt, wieder mit Recht.

36 scheute mich nie, biefen Erscheinungen nabe zu treten; von dem Dorfschulzen in Schlesten bis zu dem Fürsten von Sobenlobe, von Mesmer bis zu ber Seberin von Prevorft, blieb mir feine Aeußerung diefer Richtung fremb, felbst ber Tellurismus beschäftigte mich eine Beit lang. 3ch erfannte ben Grund, aber ber Ruchternfte war fein ftrengerer Zweifler, als ich, wenn es barauf ankam, einzelne Erscheinungen zu prufen. Ich überzeugte mich, daß nie die lette Spur von Täuschung verschwand, bag man nie ein entschiebenes Resultat gewann, ober höchstens innerhalb enger Schranken, die fich freundlich an - flar erkannte, burch bie, wenn auch verborgene, Orbnung begründete Thatsachen anschließen ließen. Ueberschwengliche blieb nächtlich, finster, unbestimmt, für bie Dichtkunft, die jenes Berhullte in einer höhern Darftellung gleichfam durchfichtig machen fann, aber nicht für ein mahres Erfennen, fruchtbar und gebeihlich.

Und bennoch konnte ich ben Grund aller dieser Erscheinungen nicht ableugnen; so ursprünglich, wie das Menschengeschlecht, ist er in seiner innersten Natur gegründet, und ruht in jener tiesen Bereinigung aller Richtungen des ganzen ungetheilten Dasseins. Wie kann das ein Unwahres sein, was der dichterischen Darstellung ihre höchste Bedeutung verleiht? Aber hier gewinnt es nur eine gesonderte Wahrheit, nur innerhalb der Grenzen der Darstellung gilt sie. Wie erhält es eine allgemeine Gelztung? Giebt es irgend einen Punkt des Daseins, wo es so hervortritt, daß es anerkannt werden muß, ohne daß die heitere Ordnung der Erscheinung, die das Erkennen trägt, zerstört

wird? Ware ein solcher Punkt vorhanden, so mußte von diesem aus bas verständige Erkennen gefördert, nicht gehemmt erscheinen.

3ch überzeugte mich balb, daß dieses Unerklärbare - biefer nic aufgehende Reft bes Lebens, auf die herumschweifenben Reime ber jenseits aller Erscheinung liegenden Entwickelung bes gesammten Daseins beute, bie, eben, weil sie von bieser gefangen, weil fie in den innern Rampf berselben hineingezogen find, feinen Mittelpunkt einer klaren Enthullung finden konnen, und ewig schwebend zwischen Tauschung und Wahrheit, die Menschen auf eine fortbauernd unbestimmte Weise zugleich anziehen unb Daher die unergrundliche Gewalt bes zurücktogen muffen. Wunderbaren und ber Mangel an Befriedigung, daher die grenzenlose Berirrung, die so Berftand wie Bernunft gefangen nimmt, baber besonders in unseren Tagen die seltsame Entflammung, die allgemeine, frankhafte Anziehung, die das Bundervolle erzeugt, wenn es in irgend einer neuen Form hervor= tritt, die ungemeffene hoffnung, welche es erregt, und die nnichterne Leerheit, bie es hinterläßt, wenn es balb verschwindet, um einer anderen Täuschung ähnlicher Art Plat zu machen. Babrend die Wiffenschaft, verhüllt in Irrthumer mancherlei Art, in Abweichungen, beren Berirrung man erkennen muß, bennoch einen gediegenen Rern, einen fruchtbaren Reim fteter Entwidelung enthält, welchen folgende Befchlechter als ein anvertrautes Gut immer weiter fördern, bag man ben leitenben Gang einer bobern Intelligenz in biefem frohlichen Fortschreiten nicht zu verkennen vermag, laffen jene Erscheinungen nur bas Ge= fühl ber Schaam zurud, spätere Geschlechter fühlen fic, wie von einer lähmenben Rrankheit geheilt, wenn fie irgend eine Form bes Aberglaubens überwunden haben, um fich leiber burch eine neue Form immer wieber irre leiten zu laffen.

Muß es nicht, schon bei bieser Betrachtung erwünscht scheisnen, einen sichern Mittelpunkt für biese herumschweisenben, irresleitenben Reime zu finden — beruhigend sein, von dieser hellen Stätte des Wunders in die aufgeschlossene Zukunft zu blicken,

anstatt, unstät zu immer neuen Täuschungen verlockt, in nächt- licher Berwirrung berumzutappen?

Bietet denn bie Ersorfdung ber Natur felbft nicht Betradtungen bar, die une leiten konnen? Ift nicht bas Leben von dem Tobten völlig getrennt, bag kein Uebergang irgend einer Art aus biesem in jenes zu finden ift? Bergebens suchen bie Naturforscher, von ben ftrengen Gesetzen bes allgemeinen Lebens — gewöhnlich bes Tobten genannt — hingeriffen, aus biefen das besondere Leben zu begreifen; fle find gezwungen, eine neue Belt, beren Ursprung in den Urtiefen ber Schöpfung gesucht werben muß, anzuerkennen, wenn fle biese geweihte Statte be-Anbere Gesetherrichen hier, bas Lebendige ift bem Tobten ein Rathfel, ein Bunder - es entwickelt fich nach eigenen Befegen mit ber Erbe zugleich, und alle Entwickelungs= flufen, ber früheren hemmungen entbunden, ordnen fich um die Gestalt des Menschen, bag biese als die ordnende Macht erscheint. Aber ber Mensch ift nicht allein fich selbst, er ift auch ber Thierwelt ein Rathfel, und benfen wir une eine Beit, in welcher er noch nicht ba mar, bann mußte ber Reim, welcher feine Schöpfung verbarg, einer anschauenden Intelligenz, als ein fremdes, der damaligen Entwickelungsftufe ichlechthin Unbegreifliches erscheinen. Und wir follten glauben, bag die schöpferische Rraft, welche die Gewalt ber verhüllenden Erscheinung brechen, die jede Perfonlichkeit in dem innersten Mittelpunkte ihres ewigen Dafeins befreiend ergreifen, die eine neue Beit inniger Befriedigung und Seligfeit vorbereiten follte, aus dem begriffen werden könnte, beffen Gewalt fie vernichten will? So gewiß, wie das Leben nicht aus bem Tobten, ber Densch nicht aus bem Thiere, so gewiß kann die ewige Persönlichkeit nicht aus ber irbischen ergriffen werben, bie enthüllte Ratur Gottes, die neue Belt, nicht aus der verhüllten — wo fie hervorbricht und offenbar wird, ist sie nothwendig ein Wunder, und zwar in allen ihren Aeußerungen. Ja, bis in die kleinsten Kreife gilt bas nemliche Gesetz. Eine jebe neue, fruchtbringende Ibee,

vie in der Seele eines Menschen laut wird, ist zwar vorbereitet durch Fleiß und Mühe, bildet sich zwar lebendig und entwickelnd in das fortschreitende Leben des Geistes hinein, entsteht aber, wird erzeugt, ohne Verbindung, aus der Tiese des Geistes, einem Wunder ähnlich.

Bermöchtet ihr alles zu fassen, die völlige Tiese der Offensbarung, die uns durch den Heiland geworden ist, ihr würdet eine andere Welt für sie sordern. Aber ihr habt seine Lehre, seinen göttlichen Geist zu euch herabgezogen — wenn auch beswundernd, ihn als den Einzigen unter euch preisend — und so war es freilich eine Thorheit, für einen Geist, der derselben Art war, wie eurer, eine Natur anderer Art zu fordern.

Wir aber, die in ihm Gott selbst erkennen, sehen die Vergangenheit und Zukunft der Geschichte, Anfang und Ende der Welt sich in der Offenbarung begegnen, welche wir die allein heilige nennen; eben deswegen enthüllt sie den verborgenen Mittelpunkt einer jeden Persönlichkeit, in ihrer Nichtigkeit oder Wahrheit, eben deswegen hat sie die Geschichte umgestaltet, wird eine neue unvergängliche Welt aus dieser vergänglichen erschaffen, und vernichtet, tödtet fortdauernd in uns alles Irdische und Sterbliche, um den Keim der Unsterblichkeit, inmitten der Welt der Erscheinung, als das eine höhere Entwickelnde zu erzeugen und zu erhalten, damit wir der Nichtigkeit entnommen, wieder geboren werden für jene.

Die Philosophen dürfen über die Beschränktheit verachtend lächeln, wenn die Einwürfe, welche von dem Standpunkte des sinnlich restektirenden Verstandes ausgehen, gegen sie laut werzben — und mit Recht; die Dichter dürfen vornehm fordern, daß wir unseren gewöhnlichen Ansichten von der hemmenden Wirklichkeit, von dem Geringen der Gesinnungen, ja von der Sittlichkeit im beschränkten Sinne, entsagen sollen, um die Wahrsheit dessen zu genießen, was sie uns bieten, und wahrlich — auch diese mit. Recht; und dennoch wagt ihr es, das, was die vorübergehende Sitte der Zeit entwickelt hat, Begriffe, die durch Erzies

hung entstanden, durch Uebereinkunft herrschend geworden sind, beren Gestaltung ihr in der nächsten Zukunft selbst nicht zu fassen vermögt — mit stachem Spotte hinüber zu tragen auf die geheizligte Stätte, die alles, was die Zeiten erzeugten, was der Mensch benken mag, alles, was das Menschengeschlecht Großes und Herrzliches gethan hat und thun wird, überragt, um es einst nach einem ewigen Naasstabe zu richten.

Bon bem Geifte erzeugt, von ber Unschuld geboren, erschien ber Herr auf der Erbe — das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns. Was er lehrte, mar die großartigste Andeutung; die Berkundigung seiner Herrlichkeit, und die ber Zukunft, war die die Macht, burch welche er bie Schranken bes erscheinenben Denkens burchbrach; was er that, entsprang aus der Gewalt, mit welcher er die Macht ber erscheinenden Natur überwand. Daber legten feine Bunber, wie feine Lehre, Beugniß von ihm ab; bas Bolt fannte, seine Junger verftanben ihn nicht. Aber eine Ahnbung ber Erfüllung aller Beiffagungen, bas Reiswerben der Pflanze, die gefäet mar, seit Abraham, die unscheinbar fich entwidelt hatte, ber Welt und fich felbft unbefannt, burchbrang bas ermählte, ben eigenen Beift verkennenbe Gefchlecht. "Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, es sei benn, bag bas Waizen-"forn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein, wo es "aber erstirbt, so bringt es viele Früchte." Als er starb, verlor die Erscheinung ihre Gewalt, ba zerbarft die Hulle, die ben Tempel bes Berrn bem Menschengeschlechte verbarg, ba öffneten fic bie Borhallen ber heiligen Bufunft.

Das tiefste, nächtliche Geheimniß alles Daseins trat hervor, als er sich am Kreuze von Gott verlassen fühlte. Er war es nicht, ber diesem Gefühle unterlag — er überwand den Tod, als er ihm zu unterliegen schien — es war das Wehklagen aller Erscheinung, die, als seine verschwand, ihr inneres Grauen erkannte; es war ein Aechzen aus den tiefsten Gründen der Schöpfung, daß die Erde bebte und die Todten sich in den Gräsbern bewegten. So mochte in den Urzeiten der gebundenen

Schöpfung jede Entwickelungsepoche zu einem höhern Dasein mit Untergang broh'n, so verkündigte jener schmerzhafte Ruf den Untergang der alten Welt, und tönte in Jahrhunderten der Ber-wüstung nach, so liegen noch immer Verzweiflung und selige Hossnung dicht neben einander in jeder ringenden Seele, so deuten furchtbare Zerstörungen und der Schmerz des Irdischen weissagend auf die Zulunft des Herrn.

Aber er hat gesiegt, indem er unterlag. Der Erstling ber Auferstandenen öffnete eine neue Welt, eine geistige; aber alles Geistige ist Leib und Seele in unzertrennlicher Einheit. Wit ihm sing die Kirche an, sein Reich war gekommen, die Zukunft in die Segenwart gesäet, daß sie wachse und reif werbe.

Den Auferstandenen predigten alle Apostel, die Auferstehung war der Angelpunkt ihrer Verkündigung.

Singeben follst bu dich gang, dich beiner entäußern. "Wer "sein Leben lieb hat, ber wird es verlieren, und mer fein Leben "auf dieser Welt haffet, der wird es erhalten zum ewigen Leben." Der Gegenstand dieser Singebung, Dieser Entaußerung, Diefer grenzenlosen Liebe ift er — der Auferstandene — er ift der Mittelpunft, nicht eines allgemeinen Denkens, sonbern eines neuen Lebens - er ift bas göttliche Naturprinzip einer neuen heiligen Schöpfung. Das Auge bes Menschen, wie bas Dhr, ift gebunden durch die nieberen Sinne — bennoch vermag bas Auge das Unendliche, das Universum zu schauen, und in jeder besondern Form die innere Unendlichkeit als Schönheit, und das Ohr vernimmt die unendliche Deutung bes Wortes und bie innere Unendlichkeit harmonischer Tone. Die Gestalt ift ge= bunden durch die finnliche Erscheinung, durch niedere Lust und enge Sorge, aber bennoch fann fie in Augenblicken bes höhern Entzückens, in Momenten eines bobern Dafeins verloren in ein himmlisches Schauen, befreit durch eine Gefinnung, die alles geringere abweißt, wie vertlärt durch die Gulle bliden und fich vorübergebend offenbaren - ber auf turze Beit entfesselte Engel in uns. Go schlummert ber Keim eines boberen Daseins in

unserer Geftalt, daß wir erfahren, wie wir erschaffen find in dem Bilbe Gottes.

Es war ber Segen aus ber iconften Zeit meiner Rind= beit, daß mir bie personliche Unsterblichfeit das ursprunglich Gewiffeste mar mein ganzes Leben hindurch. Go wie bas Er= kennen einen höhern Standpunkt, einen festeren Boben gewann, brach biefe Gewißheit mit immer siegreicherer Stärke bervor und wurde die Trägerin alles deffen, was ich erkannte und lehrte. Die Natur sucht, burch alle ihre Bilbungen die höchste Individualität - den Menschen - in seiner reinsten Personlichkeit ber freie Mittelpunkt ber Welt, ber Priefter ber Natur: fo begrufte ich bas Unfterbliche in und zuerft. Bas andere burch bie Vermittelung ber Gebanken suchen und zweifelnd festhalten, war mir unmittelbar gegeben, bas Gewiffen war mir basjenige mas auf bieses schechthin Gewiffe in uns beutete. Es war nicht die Sittlichkeit allein, als ein Abstraktum von Pflichten und Tugenben, die man zu erringen ftrebt, mubfam und bennoch unficher zu erwerben fucht, es war nicht bas Erkennen allein, welches aus bem Bewußtsein entsprungen, zu vermitteln sucht, was fic nie vermitteln läßt, wenn es nicht ursprünglich ver= mittelt ift - es mar bas ganze, ungetheilte Dafein, bie Person, mit ihrer Welt, Erkennen und Handeln, Seele und Leib, gesundes Leben, welches nie ftirbt. Ich nannte es die Urgestalt, die in uns verhüllt ift; fle war es, die ich in ihrer reinen Form fcauen, erfennen, lieben wollte.

Ich ahndete, daß der Heiland der Mittelpunkt aller dieser ewigen Gestalten war, aber die völlig unbedingte Hingebung verlieh mir erst die unendliche Gabe. "Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verkläret," sprach er.

#### VI. Steffens mit Tieck.

(1799 unb 1841.)

Hier in Dresben, traf ich nun Tieck mit feiner Familie. Er hatte fich da niedergelaffen, und auch Friedrich Schlegel hielt fich bei seiner Schwefter auf, bie an einen Sächsichen Gof-Beamten, Ernft, verheirathet war. Tied war von meinem Alter, und also achtundzwanzig Jahre. Schlank gebaut, schön, mit Augen, beren geistige Gewalt und wunderbare Klarheit selbst bas Alter bis jest nicht zu bestegen vermochte. In allen seinen Bewegungen herrichte eine große Annuth, ja Bierlichkeit; seine Sprace ertsprach seiner forperlichen Erscheinung völlig. Er schreibt kaum schöner, als er spricht. Es ist nicht allein bie große Rlarheit, mit welcher er bie Gegenstände behandelt, die uns hinreißt, es ift auch die Anmuth und klangvolle Rundung ber Sprache, die eine unwiderstehliche Gewalt ausübt. Es giebt nicht leicht eine Persönlichkeit, die mächtiger wäre, als feine. Ich habe ihn kaum jemals heftig gesehen. Seine Gespräche faßten ben Gegenstand mit ruhiger Objectivität auf, behandelten ihn umfichtig und boch mit einem zurückaltenben Enthufiasmus, burch welchen die Darftellung selbst eine innere Barme erhielt, die mehr aus bem Gegenstande, aus feiner lebendigen, geistigen Bebeutung, als aus ihm zu entspringen schien. Er felbst bat mir erzählt, daß, wenn er in höheren Kreisen das geistig und bichterisch Bebeutenbste mit vornehmer Geringschätzung behandeln sah, wenn man besonders das Vorzüglichste, wodurch Göthe sich auszeichnete, verächtlich besprach, er fich mohl ploglich wie ver-Ein innerer heftiger Ingrimm ergriff ihn, wie wandelt fühlte. er versicherte, daß er erblaßte; aber er schwieg, wo ich, wie ich es gestehen muß, unbesonnen mich geaußert haben wurbe. habe seine Atlartesten Feinde ibm gegenüber gesehen, jedesmal von feiner flegreichen Perfonlichkeit überwunden; ja ich barf. behaupten, daß diefe, so leicht zugänglich, fich fo liebenswürdig

hingebend, eben so großen Einfinß auf die Zeit ausgeübt hat, wie seine Schriften. Was er mir geworden ift, kann ich nach einer innigen, verwandtschaftlichen Berbindung, in einer langen Reihe von Jahren, unter ben verschiedensten Berhältnissen, selbst nachdem wir über das Wichtigste verschieden dachten und uns entsernt fühlten, kaum auf eine klare Weise darstellen. Wenn er aber Gegenstände, mit denen er vertraut war, wenn er über Dichter, die er verehrte, wie Sothe, Shakspeare, wohl auch über Holberg, sprach, so theilte er alle seine Ideen unbefangen und freigebig mit.

Seine schriftstellerische Thätigkeit und wie reich und umfassend er als Dichter auf seine Zeit einwirkte, ist neulich auf
eine so meisterhafte Weise auseinandergesett, daß ich auf
diese Darstellung hinweisen kann. Sie ist in dem Auffat über Aieck von Branks, welcher der zweiten Auflage der Vittoria Accorombona beigefügt ist, enthalten. Aber viele jüngere Dichter sind durch die Spolien seiner Gespräche bereichert und haben ihn nie genannt; ja viele haben sich ihm seindlich gegenübergestellt, und wenn ihre Angrisse eine leise Ahnung von Geist enthielten, so entsprang diese aus dem geraubten Schatze, den sie freilich nicht in seinem Reichthum zu benutzen verstanden. Bon mir muß ich das Geständniß ablegen, daß mehrere Ansichten, die ich auch wohl öffentlich aussprach, mir ihrem Ursprunge nach zweiselhaft geworden sind. Ich weiß nicht, ob ich sie mir selber, oder seinen reichhaltigen Gesprächen verdanke.

Als die Kransheit ihm noch nicht die volle Beweglichkeit seines Körpers geraubt hatte, war seine wechselnde und reiche Mimit eben so bewunderungswürdig wie die Flexibilität seiner Sprache. Er würde, wenn er aufgetreten wäre, der größte Schauspieler seiner Zeit gewesen sehn; und selbst jest in seinem hohen Alter, wenn er von Sicht gelähmt, auf dem Stuhle sitzt, wenn er mit der in ganz Europa bekannt gewordenen Virtuosität ein Drama vorträgt, ist es mir, als wäre die Schauspielerkunst in ihrer höchsten Bedeutung, während sie auf der Bühne nur

noch ein zweifelhaftes und schwaches Dasein fristet, an biesen Stuhl bes alten Mannes gefesselt.

Es war der Geburtstag seiner Frau. Tieck war besonders heiter gestimmt, und wollte zur Feier des Tages ein Schauspiel, und zwar allein alle Rollen darstellen. Aber dieses sollte erst erfunden werden. Er forderte mich auf, ein Thema zu geben, und ich schlug ihm vor, ein Stück zu ersinden und darzustellen, in welchem der Liebhaber und ein Orang-Outang die nämliche Person wäre. Ich konnte freilich bei der damaligen Richtung seiner Laune keine günstigere Wahl treffen.

Tieck entfernte fich etwa eine halbe Stunde. Die Zuschauer - bie Familie und wenige Freunde - nahmen figend die eine Balfte ber Stube ein, die andere stellte die Buhne vor. fanben uns, als er einen Monolog gesprochen hatte, in eine große Hanbelsstadt versett. Eine Menge Schiffe lagen vor uns. Um Bafen ging ein eben aus Afrika zurudgekommener Schiffe-Rapitan auf und nieber. Er hatte, wie wir aus seinem Gespräche erfuhren, für einen alten Freund, ber ein bebeutenbes Naturalien=Cabinet besaß und von einer leibenschaftlichen Sammlerlust ergriffen war, eine Menge Naturseltenheiten mitgenommen. "Ich möchte boch wiffen," fragte er, "ob ber alte Marr noch immer ein solcher Kosmopolit ift, wie sonst?" Während er so auf und nieder geht, kömmt ihm ein jüngerer Freund entgegen, ber hochft trubselig aussieht. Sie erkennen sich, und ber Capitan frägt, was ihn so armselig stimme. "Bist bu vielleicht verliebt?" und ber Liebhaber bes Studes gesteht cs. Der Capitan erfährt nun, daß sein Freund eben die Tochter des überschwänglichen Naturfreundes liebt und von ihr geliebt wird. Der Bater aber stellt sich entschieden gegen biefe Werbindung, und hier fängt nun die Intrigue des Stuckes an. Er schlägt bem unglucklichen Liebenben vor, sich bei bem Alten von ihm als einen, in Afrika durch die Londoner afrikanische Societät sorgfältig ausgebildeten und wohl erzogenen Drang-Dutang vorstellen zu laffen. Scene verändert fich. Wir sehen ben Capitan mit dem Alten

Der luftige Seemann lenkt allmalig bie Rebe im Gelbrach. auf ben Saupt-Gegenstand. Ein tiefer Wit brangt ben anbern. Bulett fängt er zum Erstaunen bes Alten von bem pabagogischen Institute in Sierra Leona zu fprechen an. Es waren nicht die Reger allein, auf welche ber humane Englander seine aufflarende Erziehung zu beschränken suchte. Man hatte gluckliche Bersuche mit allen europäischen Gemusen angestellt; man wollte nun sehen, wie weit die berrliche und europäische Aufklarung in jene fremben Regionen einbringen könnte. Man bürfe bei diesen wichtigen Versuchen sich nicht an ben sogenannten Menichen binden. In den Wälbern liefen unrafirte Geschöpfe, auf-Sie schnupften; man hatte fle bazu gerecht gebend, berum. bracht, was mit ben Negern nur sehr schwierig gelang, sich anständig auf Stuhle nieberzulaffen und Meffer und Gabel zu brauchen. Camper hatte bewiesen, bag ihre Rehle vollkommen gestaltet mare, wie die menschliche; also mußte bie Sprache gebunben in der Rehle fteden, man durfe fie nur lofen. Es war allerdings ein mubsames Geschäft; man konnte nicht läugnen, bag die meisten Bersuche mistangen, und daß die nichtswärdigen Bestien fich fast benahmen, wie unfer Bolt, wenn man feine Poefie und Religion ihm rauben will, um es mit ber neueften Aufklärung zu füttern; eben so wiberhakig, eben so halsstarrig. Aber mit einigen von biefen Böglingen gelang es boch, und er habe ein foldes Mufter=Exemplar, einen hoffnungsvollen Jungling, ber so eben aus bem Drang-Dutang-Gymnaflum entlaffen, feine Examina ruhmvoll bestanden habe, mitgebracht. Ein höchst verständiger junger Mann. Zwar stedt ihm die Sprache noch immer etwas in ber Rehle, aber wenn man genau hinhört, tommen vortreffliche Gebanken zum Borschein: von ber menschlicen Glückseligkeit, von Akazien-Pflanzungen, Cicorien-Bucht, und was fonft jur Beredlung bes Menschengeschlechts bienen Man habe ihm zwar bis jest seinen natürlichen Pelz fann. laffen muffen. Ein Ober-Sanitats-Collegium in London folle erft bestimmen, in wie fern man ihn rafiren durfe, ohne feiner

Gefundhett zu schaben. Indeffen konnte er fich zeigen, und mare hinlänglich bekleibet, um in einer anständigen Gesellschaft von aufgeklärten Dannern zu erscheinen, die frei genug bachten, um fich nicht burch eine Abweichung von ber gewöhnlichen Tract abschrecken zu laffen. Man grunde auf biefen jungen Dann bie größten Hoffnungen. Er folle in London die glücklich angefangene Bilbung fortfegen, um bann als aufgeflarter Bolte-Erzieher alle Drang=Dutangs aus ben Balbern zu loden, und burch Geist einzufangen und zu gahmen. Diefer Drang-Dutang ware nun zwar außerlich noch etwas seltsam, und, sagte ber Capitain, wer nicht so vorurtheilsfrei ware, wie sein Freund, bem wurde er auffallen, burch seinen naturlichen Belg wie burch seine ungelenke Sprace: er habe wber ein vortrefflices, weiches Berg, ergieße fich in Thranen, wenn man ihm etwas Sentimentales aus einem Ropebue'ichen ober Iffland'ichen Stude vorlese, und ware überhaupt innerlich im Rerne ganz vortrefflich. Der Freund brannte nun vor Begierbe, einen jungen Dann tennen zu lernen, ber alle Schwierigfeiten einer widerstrebenben Natur überwunden hatte und die sogenannte Menscheit über Die bisher burd Vorurtheil fixirten Grangen zu erweitern ichien. Der verkleidete Liebhaber erfchien nun, sprach wenig, halb brummend, aber feine Rede war voll ber vortrefflichften Gebanken, durchaus sententiös und sentimental. Nachdem er fich entfernt hatte, ergoß fich ber alte Berr in die übertriebenften Lobspruche. Er erwartete von dieser Erscheinung eine bebeutende Epoche in Welche Erfahrungen, meinte er, konne man ber Geschichte. jest über die sogenannte Thierheit erwarten, wenn solche ge= bildete Stamme fich lehr = und geiftreich über ihren früheren Buftand außerten. Könnte nicht ein folder junger Mann eine vortrefflice Soule errichten, in welcher Unterricht in bem Inftinkt gegeben murbe, und in vielen andern Borzügen, welche die Thiere besitzen, die Menschen aber burch ihre Cultur verloren haben. Jest konnte nun ber Capitan es magen, seinem Freunde einen Vorschlag zu machen, bei welchem bieser freilich anfänglich

flutte. "Geben Sie Ihre Tochter biesem ausgezeichneten Drang= Dutang; er begegnete ihr auf ber Treppe, als wir ins Haus Er hat auf ber Reise in großen Stäbten viele Frauen gefeben, die ihn bewunderten, ja entzudt über ihn waren und eine flille Bergeneneigung taum zu verbergen vermochten. machten keinen bleibenben Einbruck auf ihn, obgleich er zu ahnen fdien, mas eines biefer bezaubernben Befcopfe ibm zufünftig Als er aber Ihre Tochter sab, rief er entzückt werben könnte. und vom tiefften Gefühle burchbebt, aus: Ach, welch ein herr= liches Geschöpf! Die Erschntterung löste eine Menge Baare von bem Pelze los, die auf ber Treppe liegen blieben; die Stimme warb heller, die Augen glanzender, bas ganze Geficht verflarter. Ohne allen Zweifel ift Ihre Tochter bestimmt, die geistige Ent= mickelung zu vollenden, die wie eine Weiffagung aus so vielen herrlichen Marchen ber Bergangenheit herausklingt und ben Bauber ber Liebe bem verfuntenen Gefdlechte barftellen wirb." Der Alte machte einige Einwurfe, aber ber Capitain wußte fie gu widerlegen. "Gie felbft," rief er aus, "wurden unfterblich; die erftaunlichfte Epoche, welche die Geschichte erlebte, wurde fic auf immer an Ihren Namen knupfen. Eilen Sie, ich be= schwöre Sie, theuerster Freund, ben großen Moment Ihres Lebens zu benugen. Ihre Tochter wird glücklich fein, wenn fie bie außerordentliche Bedeutung ber Aufgabe ihres Lebens einfieht; es wird ber Grund gelegt zu einer Generation, bie alle Borguge ber Thierheit mit ben erhabenen und eblen Gefinnungen, bie in unseren Tagen fich in ber gebilbeten Menschheit zeigen, vereinigt." Es ift mir nicht vergonnt, ben Big wieberzugeben, der mit der Leichtigkeit bes Augenblicks hervortrat und die ganze Darftellung burchbrang. Unfre Luftspielbichter könnten fic gludlich schäten, wenn es ihnen gegeben mare, in einem gangen Luftspiele einen folden Reichthum bes Wiges zu entfalten, wie fich hier in einem jeben Auftritt entwickelte. Man kann fich benken, wie bas Stud enbigt; bie Tochter ftraubte fic, gab

endlich nach, und der Liebhaber verwandelte sich in der That, nachdem die Ehe geschlossen war, aber auf eine Weise, die dem Bater nicht angenehm war. Er gab indessen nach, konnte aber die frühere Vorstellung nicht so bald los werden, und nannte unwillkührlich seinen ausgedrungenen Schwiegersohn noch immer Herr Drang=Dutang. Ich hatte nie etwas Aehnliches gesehen. Alle Personen standen lebhaft vor uns. Der Fluß des Gesprächs ward nie unterbrochen; mit der Schnelligkeit der Gedanken waren die Personen verwandelt und vervielfältigt. Es war keinem Zweisel unterworsen, daß Tieck damals, in seiner Jugend, der größte Schauspieler seiner Zeit war.

Dieses Stud ward einigemal in engeren, freundschaftlichen Kreisen wiederholt, aber jest die Rollen vertheilt. Wir dursten und wohl erlauben, was dem Publikum gegenüber ein Aergerniß gegeben hätte. Das seltsame Ehepaar ward getraut, und mir ward die Rolle des Predigers zugetheilt. Tieck lobte die Fertigkeit, mit welcher die Floskeln ausgeklärter Prediger mir zu Gebote standen und das leere Pathos, mit welchem ich sie vortrug: doch machten diese Vorstellungen niemals den tiesen Einsdruck auf mich, der mich ergriff, als das Stück ersunden und von Tieck allein aufgeführt wurde.

So lebte ich nun mit Tieck und Friedrich Schlegel einige Monate lang, und wir sahen uns alle Tage. Was mir diese Zeit geworden, ist schwer zu sagen; denn der geistige Einsluß eines so bedeutenden Mannes läßt sich nicht als etwas Vereinzeltes oder Gesondertes darstellen; er bildet nicht ein bloß Mitzgetheiltes: er wirkt anregend auf die eigenste Natur. Wir sühlen uns nicht gefesselt durch ihn, wie durch etwas Freudes, welches uns hinzugefügt wird. Was hervorgerusen wird, entspringt aus uns selbst, und se mächtiger der Einfluß ist, desto freier und selbstständiger fühlen wir uns. Die Kunst schloß sich mir in dieser Gesellschaft reicher auf; ich lernte das Ursprüngsliche von dem Abgeleiteten, das Einfache von dem Manierirten,

bie Natur der Kunst von der Einseitigkeit der Shule unterscheiben. Die großen Dichterepochen der Italiener, der Spanier, der Engländer und der germanischen Vergangenheit traten mir nahe, ja ich ward in ihre Witte versetzt durch einen ihnen verswandten Geist. Ich erlebte diese blühenden Zeiten, ich genoß die bedeutende Vergangenheit, als wäre sie eine reiche Gegenwart, und sah einem jeden Tage mit Freuden entgegen.

#### Tied.

#### I. Das Berführerische in ber Runft.

(1799.)

Dein herz ist von einem schmerzhaften Krampfe zusammengezogen, meine Phantasteen zittern zerrüttet burch einander, und alle meine Gesühle zerrinnen in Thränen. Meine lüsternen Kunstfreuden sind tief im Keime vergistet; ich gehe mit stecher Seele umher, und von Zeit zu Zeit ergießt sich das Gift durch meine Abern.

Was bin ich? Was soll ich, mas thu' ich auf der Welt? Was für ein böser Genins hat mich so von allen Menschen weit weg verschlagen, daß ich nicht weiß, wofür ich mich halten soll? daß meinem Auge ganz der Maaßstab sehlt, für die Welt, für das Leben und das menschliche Gemüth? daß ich nur immer auf dem Meere meiner inneren Zweisel mich herumwälze, und bald auf hoher Welle hoch über die andern Menschen hinausgehoben werde, bald tief in den tiefsten Abgrund hinuntergestürzt? —

Aus dem sestesten Grund meiner Seele prest sich der Ausruf hervor: Es ist ein so göttlich Streben des Menschen, zu
schaffen, was von keinem gemeinen Zweck und Nuten verschlungen wird, — was, unabhängig von der Welt in eignem Glanze ewig prangt, — was von keinem Rade des großen Raderwerks getrieben wird, und keines wieder treibt. Reine Flamme des menschlichen Busens steigt höher und gerader zum Himmel auf, als die Runst! Rein Wesen verdichtet so die Geistesund Gerzenskraft des Menschen in sich selber, und macht ihn so
zum selbstständigen menschlichen Gott!

Aber ach! wenn ich auf biefer verwegenen Bobe ftebe, und

mein böser Geist mich mit übermüthigem Stolz auf mein Kunstgefühl und mit frecher Erhebung über andre Menschen heimsucht,
— bann, dann öffnen sich auf einmal, rings um mich her, auf
allen Seiten, so gefährliche, schlüpfrige Abgründe, — alle die
heiligen, hohen Bilder springen ab von meiner Kunst, und stückten
sich in die Welt der andern, bessern Menschen zurück, — und ich
liege hingestreckt, verstoßen, und komme mir im Dienste meiner
Göttin, — ich weiß nicht wie, — wie ein thörichter, eitler
Gögendiener vor.

Die Kunst ist eine versührerische, verbotene Frucht; wer einmal ihren innersten, süßesten Saft geschmeckt hat, der ist unswiederbringlich verloren für die thätige, lebendige Welt. Immer enger triecht er in seinen selbsteignen Genuß hinein, und seine Hand verliert ganz die Kraft, sich einem Nebenmenschen wirsend entgegenzustrecken. — Die Kunst ist ein täuschender, trüglicher Aberglaube; wir mennen in ihr die letzte, innerste Menschheit selbst vor und zu haben, und doch schiebt sie und immer nur ein schönes Werk des Menschen unter, worin alle die eigenssüchtigen, sich selber genügenden Gedanken und Empsindungen abgesetzt sind, die in der thätigen Welt unfruchtbar und unwirksam bleiben. Und ich Blöder achte dies Werk höher, als den Menschen selber, den Gott gemacht hat.

Es ist entsetslich, wenn ich's bebenke! Das ganze Leben hindurch sit' ich nun da, ein lüsterner Einstebler, und sauge täglich nur innerlich an schönen harmonieen, und strebe den letten Leckerdissen der Schönheit und Süßigkeit herauszukosten.

— Und wenn ich nun die Botschaften höre: wie unermüdet sich dicht um mich her die Geschichte der Menschenwelt mit tausend wichtigen, großen Dingen lebendig fortwälzt, — wie da ein rastloses Wirken der Menschen gegen einander arbeitet, und seder kleinen That in dem gedrängten Gewühl, die Folgen, gut und bose, wie große Gespenster nachtreten, — ach! und dann, das Erschütternoste, — wie die ersindungsreichen Geerschaaren des Elends dicht um mich herum, Tausende mit tausend verschiedenen

Dualen in Krankheit, in Kummer und Noth, zerpeinigen, wie, auch außer ben entsetzlichen Kriegen ber Bölfer, ber blutige Krieg des Unglücks überall auf dem ganzen Erbenrund wüthet, und jeder Sekundenschlag ein scharfes Schwerdt ist, das hier und dort blindlings Wunden haut und nicht müde wird, daß tausend Wesen erbarmenswürdig um Hülfe schrehen! — — Und mitten in diesem Setümmel bleib' ich ruhig sitzen, wie ein Kind auf seinem Kinderstuhle, und blase Tonstücke wie Seisen-blasen in die Lust: — obwohl mein Leben eben so ernsthaft mit dem Tode schließt.

Ach! diese unbarmherzigen Gefühle schleifen mein Gemüth durch eine verzweiflungsvolle Angst, und ich vergehe vor bitterer Schaam vor mir selbst. Ich fühl', ich fühl' es bitterlich, daß ich nicht verstehe, nicht vermag, ein wohlthätiges, Gott gefälliges Leben zu führen, — daß Menschen, die sehr unedel von der Kunst denken, und ihre besten Werke verachtend mit Füßen treten, unendlich mehr Gutes wirken, und gottgefälliger leben als ich! —

In solcher Angst begreif ich es, wie jenen frommen ascestischen Märthrern zu Muthe war, die, von dem Anblicke der unsäglichen Leiden der Welt zerknirscht, wie verzweiselnde Kinder, ihren Körper lebenslang den ausgesuchtesten Kastehungen und Pönitenzen preisgaben, um nur mit dem fürchterlichen Uebersmaaße der leidenden Welt in's Gleichgewicht zu kommen.

Und wenn mir nun ber Anblick bes Jammers in ben Weg tritt, und Hülfe forbert, wenn leibenbe Menschen, Väter, Mütter und Kinder, dicht vor mir stehen, die zusammen weinen und die Hände ringen, und heftiglich schrehen vor Schmerz, — das sind frehlich keine lüsternen schonen Aktorbe, das ist nicht der schone, wollüstige Scherz der Musik, das sind herzzerreißende Töne, und das verweichlichte Künstlergemüth geräth in Angst, weiß nicht zu antworten, schamt sich zu sliehn, und hat zu retten keine Kraft. Er quält sich mit Witleid, — er betrachtet unwillkührlich die ganze Gruppe als ein lebendig gewordenes Werk seiner

Phantasse, und kann's nicht lassen, wenn er sich auch in demselben Momente vor sich selber schämt, aus dem elenden Jammer irgend etwas Schönes und kunstartigen Stoff herauszuzwingen.

Das ist das tödtliche Gift, was im unschuldigen Reime des Aunstgefühls innerlich verborgen liegt. — Das ist's, daß die Kunst die menschlichen Gefühle, die fest auf der Seele ge-wachsen sind, verwegen aus den heiligsten Tiesen dem mütterlichen Boden entreißt, und mit den entrissenen, kunstlich zugerichteten Gefühlen frevelhaften Handel und Gewerbe treibt, und die urssprüngliche Natur des Menschen frevelhaft verscherzt. Das ist's, daß der Künstler ein Schauspieler wird, der sedes Leben als Rolle betrachtet, der seine Bühne für die ächte Muster= und Normalwelt, sür den dichten Kern der Welt, und das gemeine wirkliche Leben nur für eine elende, zusammengestickte Nachab= mung, für die schlechte umschließende Schaale ansieht. —

Was hilft's aber, wenn ich mitten in diesen entsetzlichen Zweiseln an der Kunft und an mir selber frank liege, — und es erhebt sich eine herrliche Musik, — ha! da slüchten alle diese Sedanken im Tumulte davon, da hebt das lüsterne Ziehen der Sehnsucht sein altes Spiel wieder an; da ruft und rust es unwiderstehlich zurück, und die ganze kindische Seligkeit thut sich von neuem vor meinen Augen auf. Ich erschrecke, wenn ich bedenke, zu welchen tollen Gedanken mich die frevelhaften Tone hinschleudern können, mit ihren lockenden Sirenenstimmen, und mit ihrem tobenden Kauschen und Trompetenklang.

Ich komme ewig mit mir selber nicht auf festes Land. Meine Gebanken überwälzen und überkugeln sich unaufhörlich, und ich schwindle, wenn ich Anfang und Ende und bestimmte Ruhe erstreben will. Schon manchesmal hat mein Herz diesen Krampf gehabt, und er hat sich willkührlich, wie er kam, wieder gelöst, und es war am Ende nichts als eine Ausweichung meiner Seele in eine schwerzliche Moltonart, die am gehörigen Orte stand.

So spott' ich über mich selbst, — und auch dies Spotten ift nur elendes Spielmerk.

Ein Ungläck ist's, daß der Mensch, der im Kunstgefühl ganz zerschwolzen ist, die Vernunft und Weltweisheit, die dem Wenschen so sesten Frieden geben soll, so tief verachtet, und sich so gar nicht hinein sinden kann. Der Weltweise betrachtet seine Seele wie ein spstematisches Buch, und sindet Anfang und Ende und Wahrheit und Unwahrheit getrennt in bestimmten Worten. Der Künstler betrachtet sie wie ein Gemählde ober Tonstück, kennt keine seste Ueberzeugung, und sindet alles schön, was an gehörigem Orte steht.

Es ift, als wenn die Schöpfung alle Menschen, sowie die viersüßigen Thiere oder Bögel, in bestimmte Geschlechter und Klassen der geistigen Naturgeschichte gefangen hielte; jeder sieht alles aus seinem Kerker, und keiner kann aus seinem Gesschlechte heraus. —

Und so wird meine Seele wohl lebenslang ber schwebenden Aeolsharfe gleichen, in beren Saiten ein fremder, unbekannter Sauch weht, und wechselnde Lüfte nach Gefallen herumwühlen.

#### II. Elfenwunder.

(1811.)

Wie war Marie verwundert. Der bunteste, stöhlichste Blumengarten umgab sie, in welchem Tulpen, Rosen und Lilien mit den herrlichsten Farben leuchteten, blaue und goldrothe Schmetterslinge wiegten sich in den Blüten, in Käsigen aus glänzendem Drath hingen an den Spalieren vielfarbige Vögel, die herrliche Lieder sangen, und Kinder in weißen kurzen Röckhen, mit geslockten gelben Haaren und hellen Augen, sprangen umher, einige spielten mit kleinen Lämmern, andere fütterten die Vögel, oder sammelten Blumen und schenkten sie einander, andere wieder assen Kirschen, Weintrauben und rothliche Aprikosen. Keine Hütte

war zu sehn, aber wohl ftand ein großes schnes Saus mit eherner Thur und erhabenem Bildwerk leuchtend in ber Mitte Marie war vor Erftaunen außer sich und wußte des Raumes. fich nicht zu finden; ba fie aber nicht blobe mar, ging fie gleich zum ersten Rinde, reichte ihm bie Sand und bot ihm guten Rommft du uns auch einmal zu besuchen? sagte bas glanzende Rind; ich habe bich braußen rennen und fpringen febn, aber vor unserm Gunbchen haft bu bich gefürchtet. - Go feib ihr wohl keine Zigeuner und Spitbuben, sagte Marie, wie Andrés immer spricht? D freilich ist ber nur dumm, und rebet piel in den Tag hinein. — Bleib nur bei uns, fagte die wunderbare Rleine, es foll bir schon gefallen. — Aber wir laufen ja in die Wette. — Zu ihm kommft du noch früh genug zurück. Da nimm, und iß! - Marie aß, und fand die Fruchte fo suß, wie fie noch keine geschmedt hatte, und Anbres, ber Wettlauf, und das Verbot ihrer Eltern waren ganglich vergeffen.

Eine große Frau in glänzendem Aleide trat herzu, und fragte nach dem fremden Kinde. Schönste Dame, sagte Marie, von ohngefähr bin ich herein gelaufen, und da wollen sie mich hier behalten. Du weißt, Zerina, sagte die Schöne, daß es ihr nur kurze Zeit erlaubt ist, auch hättest du mich erst fragen sollen. Ich dachte, sagte das glänzende Kind, weil sie doch schon über die Brücke gelassen war, könnt' ich es thun; auch haben wir sie ja oft im Felde laufen sehn, und du hast dich selber über ihr muntres Wesen gefreut; wird sie uns doch früh genug verlassen müssen.

Nein, ich will hier bleiben, sagte die Fremde, benn hier ift es schön, auch finde ich hier bas beste Spielzeug und bazu Erbbeeren und Rirschen, braußen ist es nicht so herrlich.

Die goldbekleidete Frau entfernte sich lächelnd, und viele von den Kindern sprangen jest um die fröhliche Marie mit Lachen her, neckten sie und ermunterten sie zu Tänzen, andre brachten ihr Lämmer oder wunderbares Spielgerath, andre machten auf. Instrumenten Mufik und sangen dazu. Am liebsten aber hielt sie fich zu der Gespielin, die ihr zuerst entgegen gegangen

war, denn sie war die freundlichste und holdseligste von allen. Die kleine Marie rief einmal über bas andere: ich will immer bei euch bleiben und ihr follt meine Schwestern fein, worüber alle Kinder lachten und fie umarmten. Jest wollen wir ein schönes Spiel machen, sagte Zerina. Sie lief eilig in ben Pallaft und fam mit einem golbenen Schächtelchen zurud, in welchem fich glanzender Saamenstaub befand. Sie faßte mit ben Heinen Vingern, und streute einige Körner auf ben grunen Boben. Allsbald sah man das Gras wie in Wogen rauschen, und nach wenigen Augenblicken schlugen glanzende Rosengebusche aus ber Erbe, wuchsen schnell empor und entfalteten fich ploglich, inbem der füßeste Wohlgeruch den Raum erfüllte. Auch Marie faßte von dem Staube, und als fie ihn ausgestreut hatte, tauchten weiße Lilien und die bunteften Melken hervor. Auf einen Wint Berinas verschwanden die Blumen wieder und andre erschienen an ihrer Stelle. Jest, sagte Berina, mache bich auf etwas Sie legte zwei Pinienkörner in ben Boben Größeres gefaßt. und ftampfte fie heftig mit bem Buge ein. Zwei grune Straucher fanben vor ihnen. Faffe bich fest mit mir, sagte fie, und Maria schlang die Arme um ben garten Leib. Da fühlte fie fich empor gehoben, benn bie Baume muchfen unter ihnen mit ber größten Sonelligfeit; die hohen Pinien bewegten fich und die beiben Rinder hielten fich hin und wieder schwebend in den rothen Abendwolken umarmt und füßten fich; die andern Kleinen fletterten mit behender Geschicklichkeit an ben Stämmen ber Baume auf und nieber, und fliegen und neckten fic, wenn fie fich begegneten, unter lautem Gelächter. Stürzte eins ber Rinber im Gebränge hinunter, so flog es burch die Luft und senkte sich langsam und ficher zur Erbe binab. Endlich fürchtete fich Marie; bie andre Kleine fang einige laute Tone, und die Baume ver= senkten sich wieber eben so allgemach in den Boden, und setzten sie nieber, als sie sich erft in die Wolken gehoben hatten.

Sie gingen durch die erzene Thur des Pallastes. Da sagen viele schöne Frauen umber, altere und junge, im runden Saal,

ste genoffen die lieblichsten Früchte, und eine herrliche unsichtbare Musik erklang. In der Wölbung der Decke waren Palmen, Blumen und Laubwerk gemalt, zwischen denen Kindersiguren in den anmuthigsten Stellungen kletterten und schaukelten; nach den Tönen der Musik verwandelten sich die Bildnisse und glühten in den brennendsten Farben; bald war das Grüne und Blaue wie helles Licht funkelnd, dann sank die Farbe erblassend zurück, der Purpur stämmte auf und das Gold entzündete sich; dann schienen die nacken Kinder in den Blumengewinden zu leben, und mit den rubinrothen Lippen den Athem einzuziehn und andzuhauchen, so daß man wechselnd den Glanz der weißen Jähnchen wahrnahm, so wie das Ausseuchten der himmelblauen Augen.

Aus bem Gaale führten eherne Stufen in ein großes unterirbisches Gemach. Hier lag viel Gold und Silber, und Ebelfteine von allen Farben funkelten bazwischen. Bunbersame Gefäße ftanden an den Wanden umber, alle schienen mit Rofibarfeiten angefüllt. Das Golb war in mannichfaltigen Geftalten gearbeitet und schimmerte in ber freundlichsten Rothe. Viele kleine Zwerge maren beschäftigt, bie Stude aus einanber zu suchen und fie in die Gefäße zu legen; andre, hödricht und frummbeinigt, mit langen rothen Nasen, trugen schwer und vorn über gebudt Sade herein, so wie die Muller Getraide, und schütteten die Goldkörner keuchend auf bem Boben aus. Dann sprangen fie ungeschickt rechts und links, und griffen bie rollenben Rugeln, bie fich verlaufen wollten, und es geschah nicht felten, daß einer ben anbern im Eifer umfließ, so baß fie schwer und tolpisch zur Erbe fielen. Sie machten verbrugliche Gefichter und faben icheel, als Marie über ihre Geberben und Baglichkeit lachte. faß ein alter eingeschrumpfter fleiner Mann, welchen Berina ehrerbietig grußte, und ber nur mit ernftem Ropfniden bantte. Er hielt ein Bepter in ber Sand und trug eine Krone auf bem Saupte, alle übrigen Zwerge ichienen ihn für ihren herren anzuerkennen und feinen Winken zu gehorchen. Was gibt's wieber ? fragte er murrisch, als ihm die Rinder etwas näher kamen.

Marie schwieg surchtsam, aber ihre Gespielin antwortete, baß fie nur gekommen seien, sich in den Kammern umzuschauen. Immer die alten Kindereien! sagte der Alte; wird der Müssigsgang nie aushören? Darauf wandte er sich wieder an sein Gesschäft und ließ die Goldstücke wägen und aussuchen; andre Zwerge schickte er fort, manchen schalt er zornig. Wer ist der Gerr? fragte Marie; unser Wetallfürst, sagte die Kleine, indem sie weiter gingen.

Sie schienen fich wieder im Freien zu befinden, benn fie ftanben an einem großen Teiche, aber boch ichien feine Sonne, und fie saben keinen himmel über fich. Ein kleiner Nachen empfing fie, und Zerina ruberte fehr amfig. Die Fahrt ging Als fie in die Mitte bes Teiches gekommen waren, sah Marie, bag taufend Röhren, Ranale und Bache fich aus bem fleinen See nach allen Richtungen verbreiteten. Diese Baffer rechts, fagte bas glanzenbe Rind, fließen unter euren Garten hinab, bavon blüht bort alles so frisch; von hier kommt man in ben großen Strom binunter. Plöglich famen aus allen Ranalen und aus bem See unendlich viele Rinder auftauchend angeschwommen, viele trugen Kranze von Schilf und Wasserlilien, andre hielten rothe Rorallenzacken, und wieber andre bliefen auf frummen Muscheln; ein verworrenes Getose schallte luftig von ben bunkeln Ufern wieder; zwischen den Kleinen bewegten fich schwimmend bie schönften Frauen, und oft sprangen viele Rinder zu ber einen ober ber anbern, und hingen ihnen mit Ruffen um Sals und Naden. Alle begrüßten bie Frembe; zwischen biesem Betummel hindurch fuhren fle aus bem Gee in einen fleinen Fluß hinein, ber immer enger und enger ward. Endlich ftanb ber Nachen. Man nahm Abschied und Berina flopfte an ben Wie eine Thür that sich biefer von einander, und eine gang rothe weibliche Gestalt half ihnen aussteigen. Geht es recht luftig ju? fragte Berina. Sie find eben in Thatigfeit, antwortete jene, und so freudig, wie man fie nur sehn kann, aber bie Barme ift auch außerft angenehm.

Sie fliegen eine Wenbeltreppe hinauf, und ploglich fat fich

Marie in bem glänzenbsten Saal, so daß beim Eintreten ihre Augen vom hellen Lichte geblendet waren. Feuerrothe Tapeten bedeckten mit Burpurgluth die Wände, und als sich das Auge etwas gewöhnt hatte, sah sie zu ihrem Erstaunen, wie im Teppich sich Figuren tanzend auf und nieder in der größten Freude be= wegten, die so lieblich gebant und von so schönen Verhältnissen waren, daß man nichts Anmuthigeres sehen konnte; ihr Körper war wie von röthlichem Kristall, so daß es schien, als slösse und spielte in ihnen sichtbar das bewegte Blut. Sie lachten das fremde Kind an, und begrüßten es mit verschiedenen Beu= gungen, aber als Marie näher gehen wollte, hielt sie Zerina plözlich mit Gewalt zurück, und ries: du verbrennst dich, Mariechen, denn alles ist Feuer!

Marie fühlte die Sitze. Warum kommen nur, sagte fie, die allerliebsten Kreaturen nicht zu uns heraus, und spielen mit uns? Wie du in der Luft lebst, sagte jene, so muffen fie immer im Feuer bleiben, und wurden hier draußen verschmachten. Sieh nur, wie ihnen wohl ist, wie sie lachen und freischen; jene dort unten verbreiten die Feuerstuffe von allen Seiten unter der Erde hin, davon wachsen nun die Blumen, die Früchte und der Wein; die rothen Ströme gehn neben den Wasserbächen, und so find die stammigen Wesen immer thätig und freudig. Aber dir ist es hier zu beiß, wir wollen wieder hinaus in den Garten gehn.

Hier hatte sich die Scene verwandelt. Der Mondschein lag auf allen Blumen, die Bögel waren still und die Kinder schliesen in mannichfaltigen Gruppen in den grünen Lauben. Marie und ihre Freundin sühlten aber keine Müdigkeit, sondern lustwandelten in der warmen Sommernacht unter vielerlei Gesprächen bis zum Morgen.

Als der Tag anbrach, erquickten fie sich an Früchten und Milch, und Marie sagte: laß uns doch zur Ahmechselung einmal nach den Tannen hinausgehen, wie es dort aussehn mag. Gern, sagte Zerina, so fannst du auch zugleich dorten unste Schild-wachen besuchen, die dir gewiß gefallen werden, sie fiehn oben

auf bem Walle zwischen den Baumen. Sie gingen burch bie Blumengarten, burch anmuthige Saine voller Nachtigallen, bann fliegen fie über Rebenhügel, und kamen endlich, nachdem fle lange ben Windungen eines flaren Baches nachgefolgt maren, zu den Tannen und ber Erhöhung, welche bas Gebiet begränzte. Wie kommt es nur, fragte Marie, bag wir innerhalb biefes Gartens so weit zu gehn haben, da doch draußen der Umfreis nur so flein ift? Ich weiß nicht, antwortete die Freundin, wie es zugeht, aber es ift so. Sie stiegen zu den finstern Tannen hinauf, und ein kalter Wind wehte ihnen von draußen entgegen; ein Nebel schien weit umber auf ber Landschaft zu liegen. Dben standen wunderliche Gestalten, mit mehligen bestäubten Angesichtern, ben widerlichen Sauptern ber weißen Gulen nicht unähnlich; fie maren in faltige Mantel von zottiger Wolle gefleibet, und hielten Regenschirme von feltsamen Gauten ausgespannt über fich; mit Fledermausflügeln, die abentheuerlich neben dem Rockelor hervorftarrten, wehten und fächelten sie unablässig. Ich möchte lachen und mir graut, sagte Marie. Diese sind unfre guten fleißigen Bachter, fagte bie fleine Gespielin, sie stehen hier und weben, bamit jeden falte Angft und wundersames Fürchten befällt, der fich uns nahern will; fie find aber so bedeckt, weil es jest draußen regnet und friert, mas fie nicht vertragen konnen. hier unten kommt niemals Sonee und Wind, noch falte Luft her, hier ift ein ewiger Sommer und Frühling, doch wenn die da oben nicht oft abgelöft murben, fo vergingen fie gar.

Aber wer seid ihr denn, fragte Marie, indem sie wieder in die Blumendüfte hinunter sliegen, oder habt ihr keinen Namen, woran man euch erkennt?

Wir heißen Elfen, sagte das freundliche Kind, man spricht auch wohl in der Welt von uns, wie ich gehört habe.

Sie hörten auf ber Wiese ein großes Getümmel. Der schöne Vogel ist angekommen! riesen ihnen die Kinder entgegen; alles eilte in den Saal. Sie sahen indem schon, wie Jung und Alt sich über die Schwelle brangte, alle jauchzten und von innen

fou eine jubilirende Duftt heraus. Als fie hinein getreten waren, saben fie die große Rundung von den mannichfaltigsten Bestalten angefüllt, und alle ichauten nach einem großen Bogel hinauf, der in ber Ruppel mit glanzendem Gefieder langfam fliegend vielfache Kreise beschrieb. Die Musik klang fröhlicher als sonft, die Farben und Lichter wechselten schneller. Endlich schwieg die Musik, und ber Bogel schwang sich rauschend auf eine glanzende Krone, die unter bem hohen Venfter schwebte, welches von oben die Bölbung erleuchtete. Sein Gefieder war purpurn und grun, durch welches fich bie glanzenoften goldenen Streifen zogen, auf seinem Saupte bewegte fich ein Diabem von so hell= leuchtenden kleinen Federn, daß fie wie Evelgesteine blitten. Der Schnabel war roth und bie Beine glanzend blau. Wie er sta regte, schimmerten alle Farben burcheinander, und bas Auge war entzuckt. Seine Größe war die eines Ablers. Aber jest eröffnete er ben leuchtenben Schnabel, und so suße Melobie quoll aus feiner bewegten Bruft, in schönern Tonen, als bie ber liebesbrunftigen Nachtigall; mächtiger zog ber Gefang und goß sich wie Lichtstrahlen aus, so daß alle, bis auf die kleinsten Kinder selbst, vor Freuden und Entzudungen weinen mußten. Als er ge= endigt hatte, neigten sich alle vor ihm, er umflog wieder in Rreisen die Wölbung, schoß bann burch die Thur und schwang fich in ben lichten himmel, wo er oben balb nur noch wie ein rother Punkt erglänzte und fich ben Augen bann schnell verlor.

Warum seid ihr alle so in Freude? fragte Marie und neigte sich zum schönen Kinde, das ihr kleiner als gestern vorkam. Der König kommt! sagte die Kleine, den haben viele von uns noch gar nicht gesehn, und wo er sich hinwendet, ist Glück und Fröhlichkeit; wir haben schon lange auf ihn gehosst, sehnlicher, als ihr nach langem Winter auf den Frühling wartet, und nun hat er durch diesen schönen Botschafter seine Ankunft melden lassen. Dieser herrliche und verständige Vogel, der im Dienst des Königes gesandt wird, heißt Phönix, er wohnt sern in Arasbien auf einem Baum, der nur einmal in der Welt ist, so wie

es auch keinen zweiten Phönix giebt. Wenn er sich alt fühlt, trägt er aus Balfam und Weihrauch ein Nest zusammen, zündet es an und verbrennt sich selbst, so stirbt er singend, und aus der dustenden Asche schwingt sich dann der verjüngte Phönix mit neuer Schönheit wieder auf. Selten nur nimmt er seinen Flug so, daß ihn die Menschen sehn, und geschieht es einmal in Jahr-hunderten, so zeichnen sie es in ihre Denkbücher auf, und erwarten wundervolle Begebenheiten. Aber nun, meine Freundin, wirst du auch scheiden müssen, denn der Anblick des Königes ist dir nicht vergönnt.

Da wandelte die goldbefleidete schöne Frau burch bas Ge= brange, winkte Marien zu fich und ging mit ihr unter einen einfamen Laubengang; bu mußt uns verlaffen, mein geliebtes Rind, sagte fie: der König will auf zwanzig Juhr, und vielleicht auf länger, sein Hoflager hier halten, nun wird fich Fruchtbarkeit und Segen weit in die Landschaft verbreiten, am meiften hier in der Nähe; alle Brunnen und Bache werden ergiebiger, alle Meder und Garten reicher, der Wein edler, die Wiese fetter und der Wald frischer und grüner; milbere Luft weht, kein Sagel schabet, keine Ueberschwemmung broht. Rimm biefen Ring und gebenke unser, boch hute bich, irgend wem von uns zu erzählen, sonst muffen wir diese Gegend fliehen, und alle umber, so wie du felbft, entbehren bann bas Glud und bie Segnung unfrer Nahe: noch einmal kuffe beine Gespielin und lebe mohl. traten beraus, Zerina weinte, Marie budte fich, fie zu umarmen, fte trennten sich.

# III. Die Kunft zu speisen.

(1812.)

Sewiß, sagte Lothar, ziemt einem gebildeten Menschen nichts so wenig, als ungeschickt zu effen, denn eben, weil die Nahrung ein Bedürfniß unserer Natur ist, muß hiebei entweder die allerhöchste Simplizität obwalten, oder Anstand und Frohstnn muffen eintreten und anmuthige Heiterkeit verbreiten. Freilich, sagte Ernst, stört nichts so sehr, als eine schwanstende Mischung von Sparsamkeit nud unersreulicher Verschwensdung, wie man wohl mit vortresslichem Wein zum Genuß gezringer und schlecht zubereiteter Speisen überschüttet wird, oder zu schmachaften leckern Gerichten im Angesicht tresslicher Geschirre elenden Wein hinunter würgen muß. Dieses sind die wahren Tragisomödien, die sedes gesetzte Gemüth, das nach Harmonie strebt, zu gewaltsam erschüttern. Ist das Gespräch solcher Tasel zugleich lärmend und wild, so hat man noch lange nachher am Mißton der Festlichkeit zu leiden, denn auch bei diesem Genuß muß die Schaam unsichtbar regieren, und Unverschämtheit muß in edle Gesellschaft niemals eintreten können.

Dazu, sagte Anton, gehört bas übermäßige Trinken aus Ambition, ober wenn ein begeisterter Wirth im halben Rausch zu bringend zum Trinken nöthigt, indem er laut und lauter versichert, der Wein verdien' es, diese Flasche koste so viel und jene noch mehr, es komme ihm aber unter guten Freunden nicht darauf an, und er könne es wohl aushalten, wenn selbst noch mehr darauf gehen sollte. Dergleichen Menschen rechnen im Hoch= muth des Geldes nicht nur her, was dieses Fest kostet und jeder einzelne Gast verzehrt, sondern sie ruhen nicht, die man den Preis sedes Tisches und Schrankes erfahren hat. Wenn sie Kunstwerke oder Karitäten besitzen, sind sie gar unerträglich, und ihr höchster Genuß besteht darin, wenn sie in aller Freundschaftlichkeit ihren Sast können fühlen machen, daß es ihm, gegen den Wirth gerechnet, eigentlich doch wohl an Gelde gebreche.

Das führt barauf, fuhr Lothar fort, daß, so wie in den Gefäßen und Speisen Harmonie sehn muß, diese auch durch die herrschenden Gespräche nicht darf verletzt werden. Die einleistende Suppe werde, wie schon gesagt, mit Stille, Sammlung und Ausmerksamkeit begleitet, nachher ist wohl gelinde Politik erlaubt, und kleine Geschichtchen oder leichte philosophische Besmerkungen: ist eine Geschlichaft ihres Scherzes und Witzes nicht sehr gewiß, so verschwende sie ihn ja nicht zu früh, denn mit

völlig verschwinden, nun muß erlaubt sehn, was noch vor einer Biertelstunde unschicklich gewesen wäre; durch ein lauteres Lachen werden selbst die Damen dreister, die Liebe erklärt sich unversholner, die Eifersucht zeigt sich mit unverstecktern Ausfällen, jeder giebt mehr Blöße und scheut sich nicht, dem treffenden Spott des Freundes sich hinzugeben, selbst eine und die andere ärgerliche Geschichte wizig vorgetragen darf umlausen. Große Herren ließen ehemals mit dem Zucker ihre Narren und Lustigsmacher hereinkommen, um am Schluß des Mahls sich ganz als Menschen, heiter, froh und ausgelassen zu sühlen.

Jett, sagte Theodor, bringt man um die Zeit die kleinen Kinder herein, wenn sie nicht schon alle in Reih' und Glied bei Tische selber gesessen haben.

Freilich, sagte Manfred, und das Gespräch erhebt sich zum Rührenden über die hohen idealischen Tugenden der Kleinen und ihrer unnennbaren Liebe zu den Eltern, und der Eltern hinwieder zu den Kindern.

Und wenn es recht hoch hergeht, sagte Theodor, so werden Thränen vergoffen, als die lette und kostbarste Flüffigkeit, die aufzubringen ist, und so beschließt sich das Mahl mit den höchesten Erschütterungen des Herzens.

Nicht genug, sing Lothar wieder an, daß man diese Unarten vermeiden muß, jede Tischunterhaltung sollte selbst ein Kunstwerk sein, das auf gehörige Art das Mahl accompagnirte und im richtigen Generalbaß mit ihm gesetzt wäre. Von jenen schrecklichen großen Gesellschaften spreche ich gar nicht, die leider in unserm Vaterlande sast allgemeine Sitte geworden sind, wo Bekannte und Unbekannte, Freunde und Feinde, Geistreiche und Aberwitzige, junge Nädchen und alte Gevatterinnen an einer langen Tasel nach dem Loose durch einander gesetzt werden; jene Mahlzeiten, für welche die Wirthin schon seit acht Tagen sorgt und läuft und von ihnen träumt, um alles mit großem Prunk und noch größerer Geschmacklosigkeit einzurichten, um nur endlich, endlich ber Bete los zu werben, bie man icon langft von ihr erwartet, weil sie wohl zwölf und mehr ähnliche Gastmahle überftanden hat, zu der fle nun zum leberfluß noch jeden einlabet, bem fle irgend eine Artigfeit schuldig zu fein glaubt, und gern noch ein Dugend Durchreisenbe in ihrem Garne auffängt, um ihrer Besuche nachher entübrigt zu bleiben; nein, ich rebe nicht von jenen Safeln, an welchen Niemand spricht, ober Alle zugleich reben, an welchen bas Chaos herricht, und faum noch in seltnen Minuten fich ein einzelner Privatspaß heraus wickeln fann, mo jedes Gespräch schon als todte Frucht zur Welt kommt ober im Augenblice nachher sterben muß, wie der Fisch auf bem trodnen Lande; ich meine nicht jene Gaftgebote, bei benen ber Wirth fich auf die Folter begeben muß, um den guten Wirth ju machen, ju Beiten um ben Tifch manbeln, felbst einschenken und frostige Scherze in bas Ohr albern lächelnber Damen nieberlegen; furg, schweigen wir von biefer Barbarei unserer Beit, von biesem Tobe aller Geselligkeit und Gastfreiheit, die neben fo vielen andern barbarischen Gemobnheiten auch ihre Stelle bei uns gefunden hat.

Die trankhafte Karikatur von biesen Anstalten, fügte Wilibald hinzu, sind die noch größern Theegesellschaften und kalten Abendmahlzeiten, wo das Vergnügen erhöht wird, indem Alles durch einander läuft, und wie in der Sprachverwirrung die Bedienten, gerusen und ungerusen, mit allen möglichen Erfrischungen balangirend, dazwischen tanzen, jeder Geladene durch alle Zimmer schweift, um zu suchen, er weiß nicht was, und ein Ordnungsliebender gern am Ofen, oder an irgend einem Venster Posto faßt, um in der allgemeinen Flucht nur nicht umgelausen oder von der völkerwandernden Unterhaltung erfaßt und mitgenommen zu werden.

Dieses, sagte Manfred, ift ber wahre hohe Styl unsers geselligen Lebens, Dichel Angelo's jungstes Gericht gegen die Miniaturbilder alter Gastlichkeit und traulicher Freundschaft, der Beschluß ber Kunft, bas Endziel ber Imagination, die Bollenbung ber Zeiten, von der alle Propheten nur haben weissagen können.

Bergeffen wir nur nicht, unterbrach Ernst, die Festlichkeiten des Mittelalters, wo nicht selten Tausende vom Abel als Gäste versammelt waren; doch hatte jener freimuthige, frohe Sinn nichts von der Zerstreutheit unserer Zeit, und ihre glänzenden Wassenkämpse, diese Spiele, bei denen die Krast mit der Gesahr scherzte, vereinigten alle Gemüther zu einem herrlichen Mittel= punkte hin. Die Schätze der Welt sind wohl noch niemals so öffentlich und in so schönem großen Sinne genossen worden.

Wie soll benn nun aber nach Deiner Vorstellung ein Gast= mahl endigen? fragte Wilibald; was sollte benn wohl auf diesen lustigen Leichtsinn folgen können, um würdig zu beschließen, oder wieder in das gewöhnliche Leben einzulenken?

Der orientalische Ernst des Kassee, antwortete Lothar, und nach diesem, wie neulich schon ausgemacht wurde, vielleicht sogar die Pfeise. Da besinden wir uns plöglich wieder in der Mitte eines herabgestimmten Lebens, und benken an unsere vorige Lust nur wie an einen Traum zurück.

## IV. Die brei Dichter und ber Magier.

(1825.)

Gut, Robert, daß Du nich erinnerst, sagte Marlow,\* insem er aufstand; heut ist ja der Abend, an welchem ich den Astrologen und Chiromanten, den mir Nash neulich so sehr rühmte, besuchen wollte: begleite mich, Freund, damit wir unser gutes und schlimmes Glück von ihm erfahren; aber keiner muß sich ihm nennen, weil er doch vielleicht von uns gehört hat, und dann leichtes Wahrsagen hätte. Und um die Prüfung noch

\* Der Dichter, in ber Wirthoftube, zu seinem Freunde, bem Dichter Green. Der britte, ber Schreiber, ift ber unerfannte Shaffpeare.

vollständiger zu machen, begleitet uns - wohl auch der junge Schreiber hier, wenn wir ihn darum bitten.

Ich stehe zu Eurem Besehl, sagte dieser, benn mein heutiger Abend ist frei. Sie verließen das Haus, indem es schon
ansing, dunkel zu werden. Der Mann, sagte Marlow unterwegs, der sich Martiano neunt, soll eigentlich ein Irländer sehn,
der sich aber lange in Italien und Spanien aufgehalten hat.
Die Vornehmen, die Gelehrten, so wie die Unwissenden, die
ihn besuchen, kommen alle mit gleichem Erstaunen von ihm zurück. Man sagt, daß er durch geheime Combinationen die Schicksale erräth und sindet, und keine Magie, weber Instrumente,
noch aftrologische Verechnungen dabei in Thätigkeit sest.

In einer einsamen Gaffe gingen fie einen langen Gang hinunter, bann über ben hof, und erstiegen endlich auf vielen Treppen das Gemach bes Wahrsagers, der fich so hoch, mie möglich, unmittelbar unter bem Dache, eingerichtet hatte, um boф einigermaßen die Sterne beobachten zu fonnen. Gin Diener eröffnete die Thur und fie traten in bas Zimmer, in welchem ihnen ein fattlicher alter Mann mit feierlichem und eblem Anstande entgegentrat. Marlow trug im Namen ber übrigen bas Gesuch vor, und der Magier holte aus einem Wandschranke eine Anzahl von Blättern, die fast das Ansehen eines Kartenspieles hatten. Er mischte fie wie ein foldes, indem er einige Worte murmelte; bann mußte Marlow mit ber linken Sand' abheben. Run legte ber Alte bie Blätter in gerader Linie hinunter, es waren planetarische Zeichen, andere Bieroglaphen, oder unleserliche Buchftaben eines fremben, vielleicht orientalischen Alphabets, bazwischen fanden sich rothe und gelbe erfreuliche Gestalten, Blumen und Pflanzen, auch Kreuze, schwarz ober grau gefärbt. Als die Linie gebilbet war, legte er eine zweite horizontal, so daß sich ein Kreuz formirte, und als dieses sich vollenbet hatte, fügte er ber Grunbfigur andere Linien wie Strahlen an, so daß fich ein bunter, sonderbarer Stern orbnete, beffen letten Enben er bie Blatter, bie ihm noch übrig blieben,

anreihte. Als dies geschehn, ging er murmelnd um die frei stehende Tasel. Plöhlich, indem er geheimnisvoll zählte, rechnete, oder Formeln sprach, — denn seine Worte waren leise und unverständlich, — wurde seine Bewegung ein schnelles Rennen, und er brach bald hier und da, bald oben, bald unten ein Blatt aus der bunten magischen Rose, und fügte es anderswo an, so daß nach wenigen Winuten eine neue Figur, der vorigen ganz unähnlich, entstanden war. Er hatte ausgehört zu murmeln und betrachtete die irreguläre Gestalt von allen Seiten, als wenn er einen Augenpunct aussucht, von welchem sie sich zusammenhängend und bedeutend gestaltete. Er sah dem Dichter scharf ins Auge und sagte: Ihr habt einen Verlust erlitten, der Euch sehr empsindlich fällt.

Berluft? sagte jener; baß ich nicht wüßte.

Nicht an Geld, antwortete der Magier, aber dies graue Kreuz, das hier neben Guerer Figur liegt, zeigt es mir an und fann mich nicht täuschen.

Doch! sagte Marlow jest: ich entsinne mich. Und werbe ich wieberfinden, was ich verlor?

Der Verluft, suhr ber Wahrsager fort, ist Gewinn für Euch, wenn Ihr ihn zu nugen versieht; sucht ihn nicht wieder, es könnte Euch verberblich werben.

Als er noch einiges Allgemeine bemerkt hatte, raffte er die Blätter wieder zusammen, mischte sie von neuem, legte sie eben so wie vorher in Kreuz und Stern, und sing dann an eben so zu murmeln und zu lausen, indem er die Zeichen hastig in eine andere Gestaltung warf. Es zeigte sich jett, daß seine leise ges sprochene Formel ihm eine Regel vorschrieb, die wieder von den Blättern, wie der Zusall diese gelegt hatte, abhängig war: denn die Figur, die sich jett bildete, war eine von der vorigen völlig verschiedene, die noch weniger Regel und Einheit darstellte. Der Zauberer wantte jett auch viel länger hin und her, und es schien, daß es ihm sast unmöglich falle, einen Zusammenhang oder Ansangspunct zu entdecken, von welchem aus er seine Weissagung beginnen könne. Endlich stand er still und sagte: Ihr

habt ein großes Gluck und einen wahren Freund gefunden, aber beibes muthwillig von Euch gestoßen.

Gewiß nicht, sagte Green lebhaft; barin irrt Ihr.

Also noch nicht? fuhr jener fort, ohne gestört zu werben, so hütet Euch, daß es nicht sogleich geschehe. Ich beachtete den Charafter bort nicht, den ich seitwärts habe legen muffen. Ihr habt schon viel Glück und Unglück überstanden. Jest aber habt Ich dieses wohl überwunden, wenn Ihr es nicht freiwillig aufsucht.

Dem britten Gegenwärtigen wurden hierauf die Zeichen eben so gelegt. Doch ehe er noch einige Minuten seine Formel leise gesprochen und den Stern verändert hatte, rief er aus: Was? schon zu Ende? Und so plöhlich formirt sich von selbst diese liebliche, symmetrische Figur? Ei, junger Mann, wer Ihr auch sehn mögt, Ihr wandelt jeht auf dem rechten Wege und das Glück reicht Euch die Hand.

Der ungeküme Marlow wurde ungeduldig und warf die Blätter durch einander, indem er sagte: Laß diese allgemeinen Phrasen, die mehr oder minder auf die ganze Welt passen, nimm dieses Goldstäck und sage und etwas Bestimmteres. Und damit es Dir leichter werde, so wisse, Du siehst drei Schriftsteller vor Dir, nenne sie Dichter, wenn Du willst, und es ist unter und die Frage entstanden, von wem der hier Gegenwärtigen die Nachwelt sprechen werde, wessen Bemühungen den Kranz des Ruhmes davon tragen und am längsten zur Freude der Welt dassehn und dauern mögen.

Friede mit den Gebuldigen! fagte der Wahrfager; nach Eurem Borne und Schelten müßt Ihr Euch hier für den Vornehmsten halten und des Kranzes wohl schon gewiß sehn. Dann
solltet Ihr aber meine Schwelle nicht betreten haben: denn keiner
muß sie überschreiten, der die Gewißheit schon mit sich bringt.
Nuch mußt Ihr in meiner stillen Wohnung jene geheimnisvolle Regel achten, der ich mich selber unterwerfe; wer mit thrannischer Sand in diese Ordnung der Blätter greift, zerstört die Geisterlinien schmerzhaft, die sich in meinem schauenden Gemuthe wie Strahlen ausbreiten, und hemmt meine Kunde. Könntet Ihr das unsichtbare Runstwerf gewahr werben, das sich vor meiner innern Schauung entfaltet, Ihr zerrisset es so wenig, wie eine Leinwand, auf welche Tizians Pinsel seine Farben legte.

Sandle, sprich, rief Marlow, ich will Dich nicht wieber ftoren. Jener nahm die Blätter, faltete fie auf einander, blies einigemale barüber hin und lispelte, mit einer solchen Miene ber Anbacht, als wenn er bie Berletten mit neuer Beihe entfühnen wollte. Nun mischte er viel länger als vorher, ließ alle nach ber Reihe abheben, und vermengte bie Zeichen jedesmal von neuem, worauf er fle bann in brei verschiebenen Theilen, vor jedem der Fragenden, in abgefonderten Figuren ausbreitete. Als er hiermit fertig war, fing seine Formel und stille Rech= nung wieber an, er riß hier ein Blatt ab und fette es bort an, so bag nach furger Beit bie Figur, welche für Green bestimmt war, verschwand. Die vor Marlow lag unorbentlich, die vor dem Unbekannten in einer flaren Regelmäßigkeit: balb, indem die Rechnung fortging, hatte der lette auch alle Blätter Marlows gewonnen, die in geordneten Kreisen eine wundersame, scheinbar verständliche Figur bilbeten. Als diese Operation vollendet war und der Magier sein Werk lange und aufmerksam betrachtet hatte, nahm er, wie mit demuthiger Geberbe, fein Barett vom Saupte, schaute ben unbebeutenben Fremben scharf an und sagte: dieser junge Mann, wer er auch sehn mag, ist vom Schickfal bazu bestimmt, ben Kranz bes Ruhmes zu tragen, er wird genannt werben, wenn Ihr längst vergessen sepb, und dasjenige, mas er jest schon gedichtet hat, wird Jahrhunderte überdauern, ber fpatefte Entel wird fich seiner freuen, und bas Vaterland wird auf seinen, jest noch unbekannten Ramen ftolz febn.

So seierlich er auch diese Worte gesprochen hatte, so wirkten sie bennoch so unwiderstehlich auf die Lachlust der beiben Dichter, daß das kleine Zimmer von den schallenden Tönen erschüttert wurde, indeß der Unbekannte, hoch erröthend, rückwärts und so tief in sich versunken den Boden betrachtete, daß er weder die

ausgelassenen Lacher, noch ben Propheten zu bemerken schien. Beim heiligen Georg! schrie Marlow auf und schlug so hestig auf ben Tisch, daß alle jene bunten und leichten Blätter durch einander tanzten, die Prophezeiung hat sich in einen tresslichen Aberwitz aufgelöst! Run, Schreiber, was sagt Ihr dazu? So hoch seyd Ihr und Eure Scripturen noch niemals geehrt worden. Es ist glaublich, daß die Acten, die Ihr gestern abschriebt, eine ziemliche Weile aufgehoben werden. D Thor, alter blödsinniger Thor! Und wir noch größere Narren, mühsam in diese Bude berzulausen, um gemeinen Trug und Albernheit einzuhandeln! Aber zu sehr, alter Schwarzfünstler, habt Ihr Euch blos gegeben, und ich werde mich die Rühe nicht verdrießen lassen, die dumme thörichte Renge zu enttäuschen.

Thut, was Ihr wollt, Berblenbeter, Uebermuthiger! rief ber Magier im heftigen Born, indem er fein Barett wieber mit majestätischer Geberbe auf sein haupt warf. Ihr entriegelt bas Gefängniß meiner Lippen, so daß ich nun die Worte, die ich wie Berbrecher in meinem tiefften Busen verschloffen hatte, hervortreten laffe, um bie Rothe von Euren Wangen, ben Glang aus Euren Augen zu verjagen. Was kummert mich Euer Ruhm, mas Eure hinfälligen Werke, ba Guer Leben ja felbft noch binfälliger ift? So haben mir diese verachteten Figuren, so die Lineamente Eures Angesichtes gewahrsagt. Wo Du, Großer, Deinen Ruhm und Dein Gluck suchft, ba wirft Du Deine Demuthigung arnten; jener Lacher wird morgen schon und über= morgen die heutige Stunde vergeblich zurudwünschen; ja biefer Monat nicht, nicht die künftige Woche wird ganz verschwunden seyn, so hat Euch ein frühzeitiger Tod eingeholt, und die Bergeffenheit und Schmach mit bem grinsenben Antlig schwingen über Eure Leichname bie buftern Fahnen. Den Berrifchen bort wird ein gewaltsamer Tob dahinraffen, wie auch sein sinstrer Blid, jene ungludschwangere Falte in ber Stirn verkundigen. Run, fo lact bod, Ihr Elenben, freut Euch bod Eures Biges! die Racht ift noch lang, bis Euch bann jene ewige in ihren

schwarzen Mantel hüllt, aus welcher kein Entrinnen ift, und in ber kein Morgenroth von Fröhlichkeit und Luft, Wis und Scherz jemals wieder aufdämmert.

Alle waren still und ernst geworben, Green und Marlow hatten die Farbe verloren, und gingen blaß und nachdenkend die hohe Treppe hinunter und über den Gof zur dämmernden Gasse. Der Unbekannte eilte mit einem einfachen, höflichen Gruß nach Hause, tief in Gedanken versenkt. Marlow erhob draußen den Blick und sagte: in künstiger Woche gehe ich zu Lords Hundsdon. Schlage Dir, mein schwacher Freund, die Abgeschmacktheit völlig aus dem Sinn. Wer wollte an dergleichen Frazen nur eine Minute seines heitern Lebens verlieren?

Du bist selbst mehr erschüttert, sagte Green, als ich Dich jemals gesehn habe. Man sollte sich mit derlei Teuselszeug niemals einlassen: wird es einmal aufgerührt, so sassen die Mühltäber des aberwizigen Getriebes auch den Stärksten und Entschlossensten. Das ist es ja eben, daß das Fundament unseres Lebens auf Narrheit ruht: werden die Grundsteine von der verwandten Thorheit erschüttert, so wankt unser Wesen, dünken wir uns auch vorher noch so sicher. Lebe wohl!

### V. Des Priefters Lebenslauf.

(1826.)

Ich bin aus ben Nieberlanden, sing ber Priester an, von Sugenottischen Eltern geboren, die ich schon früh verlor. Meine Bormünder, Weltmenschen, kümmerten sich mehr, mir mein kleines Vermögen zu erhalten, als mir eine vernünstige Erziehung zu geben, und so geschah es, daß ich einem Hosmeister überliesert wurde, mit dem sie so wohl wie ich sehr zufrieden waren. Ein Mann von vielen Kenntnissen, der auch seine Reisen gemacht, und sich vorzüglich lange in London aufgehalten hatte. hier war er, weil er von guter Familie stammte

und felber Big befaß, mit manchem ichonen Geift und Gofmann jener Tage befannt und vertraut geworben, und wenn auch seine Sitten nicht so gelitten hatten, wie man wohl hätte befürchten konnen, so war wenigstens burch biefen Umgang fein religiöfer Sinn, ber ichon nicht fraftig mochte gewesen fein, völlig erstickt und vernichtet. Renntniffe, Beift maren ihm bas Bichtigfte; eine gottliche Verehrung widmete er aber ber Poeffe, fo wie ber Geschichte ber alten Griechen. Man fann nicht berebter jein, als er es war, wenn er auf biefe Gegenstände kam. Daß bieser Sinn auf mich, ba ich lebhaften Geiftes mar, über= ging, ift sehr natürlich; mein Lehrer war mir bet Begabtefte aller Sterblichen, und feine Aussprüche galten mir lange als Drakel. Wenn ich ihn auch noch im Angebenken ehre, so muß ich boch jest eine Schwäche an ihm tabeln, bie mir freilich ba= mals als seine größte Stärke erschien. Unermüdet war er nehm= lich im Berspotten bes Christenthums und jeber Religion; boch fanden alle andre noch eher Gnade vor seiner Satire, als die verschiebenen Partheien ber driftlichen Rirchen; bie Gegenwart, wie die Borzeit, die Geschichte ber Entwickelung, ihre Geheim= niffe, alles war Gegenstand seiner Berspottung, und die Apostel, ja selbst ber Beiland, wurden von ihm nicht geschont, wie weniger Luther, ober Calvin und Zwingli, ober gar jene fogenannten Mpftifer, bie einen eigenthumlichen Sinn, um Gott zu erfennen, in fich ausbilden wollen.

Mein Sinn war mit dem seinigen bald so vertraut geworden, daß ich dadurch nichts entbehrte, daß für mich gar keine Religion auf Erden war, daß in meinem Gerzen kein frommes Gestühl jemals aufging. Hatte ich doch meine Herven der Vorzeit, das griechische Alterthum, die hochherzigen Römer, in deren Patriotismus ich mich glübend hinein träumte, das Unabsehliche der Poesse mit seinen Gärten des Witzes und der Laune; und aus Sophokles und Aeschplus heraus wehten mich sene Schauer einer unverstandenen Geisterwelt an, die mir das Erhabenste schenen, was meine Seele nur irgend erschüttern könnte. Schämte

ich mich boch balb ganz ehrlich und einfach, ein Christ zu sein, wenn ich an die bunte Mährchenwelt der vieldeutigen griechischen Mythologie dachte, an jene Feste und Schauspiele, hohe Bildnisse und edle Tempel: wo blieben da der Erlöser am schmählichen Kreuz und seine dürstigen Jünger? Wie verschwand dieser Glaube der Armuth und des Unglücks gegen jene Opfer und
Bolksaufzüge und den Jubel der Phndarischen Hymnen? Ich
zählte mich auch nicht zur Gemeinschaft der Christen, und der
traurigste Tag meines jungen Lebens war der, als ich in die
Kirche unsrer Parthei mit den gebräuchlichen Ceremonien ausgenommen ward. Unsinn schien mir jedes Wort, Gerabwürdigung jede Feierlichkeit, nur zornig gab ich Antwort auf die
Fragen, und noch in der Kirche schwur ich mir selbst, die
Kirche niemals wieder zu besuchen: einen widerwärtigen und
kindischen Eid, den ich aber lange genug gehalten habe.

Als ich späterhin in die Welt trat, fand ich, daß alle, die man die besseren Röpfe nannte, ftill ober öffentlich fich zu meinem Glauben bekannten. Nicht alle spotteten laut, die Beicheren migbilligten felbst biefen Sohn, aber nur aus bem Gefühl, schwache Menschen nicht irre ober ungludlich zu machen, bie eben boch nichts Befferes hatten, ober erschwingen konnten, als diese alten trübseligen Mährchen, die, ohne einen Zusammenhang eins dem andern noch oft widersprechen. Biele leugneten mit allem Wit ber Geschichte ben Beiland ganz, anbren, noch schlimmeren, mar er nur ein unglücklicher Rebell, und ben Ebel= sten ein moralischer Mensch, der aber freilich, ihrer Einficht nach, bem Sofrates, beffen Leben flarer, beffen Lehre verftandlicher erschien, weit nachstehen mußte. Biele biefer Freibenter, denen die katholische Kirche im Wege war, und die bei ihrer Parthei nicht für Undriften gelten mochten, wendeten alle Rraft ihres Geistes an, unter bem Vorwande, die protestantische Freibeit zu beschüten, ihre fatholischen Brüber, die Geschichte ber Rirche, geiftliche und weltliche Einrichtungen auf bas grausamste zu zerreißen und zu entstellen: hinter dieser Soupmauer

glaubten ste so, unter fremben Namen, das Christenthum selbst vernichten zu können, denn dieses war ihnen verhaßt, nicht diese ober jene Parthei.

Alles dies leuchtete mir fehr ein und ich half, so viel nur meine geringen Kräfte vermochten. Ich war mundig geworben, und mein Sinn hatte nur noch festere Wurzeln in mir geschlagen. Ich reisete, ich fab bie Welt, aber nur von ber Seite, die mir meine Vorurtheile bestätigte. Traf ich auf Fromme, auf erleuchtete Christen, fo erschienen fie mir nur als seltsame Geisteszerrüttete, merkwürdig vielleicht, zu bedauern gewiß. In einer beutschen Stadt nahm ich aus Uebermuth das Buch eines beutschen Mystifers aus bem Buchlaben in meine Wohnung, um in Ermanglung einer witigen Poffe mich bier am Wahn= finn, bem Abgeschmackten und ber Tollheit spottend zu ergößen. Ohne es zu wiffen, hatte ich ben Feuerbrand in mein Haus getragen, der bald alle biese Gebäube bes Hochmuthe und welt= lichen Frevelfinns in Flammen sette. Ich blätterte, las und lacte, las wieder und fand die Albernheit wenigstens poetisch. Das Buch ließ mir keine Ruhe, es zog mich zu sich, es quälte mich, und ich mußte mir balb zu meiner Beschämung gestehn, daß es Zusammenhang, Kraft und Geift enthalte, daß es mich belehre, und daß bort Garten, Blumen und Baume ber Liebe blühten, wo ich nur eine burre Bufte gesehn hatte. Die Ahn= bung ergriff mich, daß doch wohl ein andrer Gott die Welt regiere, als ber, ben ich in meiner schwärmenben Naturbetrachtung, ober in meiner Boefiebegeistrung hatte finden und im Taumel bes Leichtstnns erkennen wollen.

Mein bewegtes Gemüth sehnte sich nach einigen Wochen der Angst und des Grübelns gewaltig die heilige Schrift zu lesen. Reiner meiner vielen Bekannten, auch Büchersammler, die große Bibliotheken besaßen, hatte dies Buch in seinem Haus-halt. Ich schämte mich, daß auch ich es nie bedurft. Seitdem war dieser Schatz mein getreuer Gefährte auf der Reise. Ich las in einsamen und geweihten Stunden und mir geschah, was

jedem Durftenben begegnen wirb, bet noch ber Demuth fähig, in bem jene hingebung noch nicht ganz abgeftorben ift, bie freilich nicht fehlen barf, bamit bas geiftige Bort nur erft im brachliegenben Bergen Wurzel faffen kann. Glauben! bies oft angefochtene, bestrittene, vielfach erklärte Wort. D mer ihn erlebt hat, in wem er mit seiner Rraft aufgegangen ift, ber mirb nicht streiten. 3ch konnte mich ber Offenbarung, bem Glauben nicht entziehen, so flegend zogen bie Worte, Bilder, Reben aus bem aufgeschlagenen Evangelio im Waffenschmuck unüberwindlich glanzend durch meine Seele, und alle meine Kräfte wurden die Gefangenen der ewigen Liebe, und waren nun im Dieuft, in ber suben Stlaverei gludlich und felig. Arm und geringe buntte mir meine frubere Emporung gegen den Herrn, und meine abgewendete Verachtung verftand nicht mehr bas Alberne meiner frühern Weisheit. Meinen boch fo Biele, Glauben, Demuth, bas Bergehn im Berrn fei Ertobtung unserer Kräfte, ja ber Denkfähigkeit; und gurnend ober gitternd entziehn fie fich beshalb jenem Werke ber Wiebergeburt, bas fich auch wohl zuweilen ihrem tauben Bergen aus der Ferne ansagen läßt. Die Armen! Diefer gefürchtete Glaube murbe erst ihre Fähigkeiten zu Kräften erhöhen und neue Lichter und Flammen in ihrem Geifte anzunden. Ohne ihn, ben offenbarten Christus, fein Sinn im Tieffinn, fein Geist in der Geschichte, kein Troft in ber Ratur und keine Gigenthumlichkeit in unserm Sein. Runft, Liebe, Scherz find bem, ber ihn befigt, erft freie Spielgenoffen. Wie heiter, suß, ja taumelnd und muthwillig, fröhlich und lachend scheint bas Christenthum burch alle ächten Werke ber neuern Runft, wie selig und mohlbehag= lich find fie, menn in der Großheit und Fulle ber alten Welt doch wie ein Geift fanfter Schwermuth über die Luft ber Begeisterung hinstreicht, wie bie falte Bolfe auf Augenblicke über die schöne Landschaft im Frühlingsglanze!

### VI. Dichter, etymologisch betrachtet.

(Um 1830.)

Wir haben so viel gestritten, erforscht, studirt und syste= matifirt, um die Poeffe in die ihr gehörigen Rlaffen zu bringen, und einen hauptsächlichen Unterschied hat man bisher immer aus ber Acht gelaffen. Wenn ber Grieche schon "Poet" fagt, fo spricht ber Deutsche auch löblich "Dichter". Ja, bieser Be= gunftigte foll Alles, was ben gewöhnlichen Menschen als Ahnbung, Einfall, ober gehaltlose Laune vor ber Seele flattert, bichten, verbichten. Jene Geburten ber garteften Beifter, die das blode Auge in der Natur, wenn diese im schaffenden Schlummer liegt und die füßen Träume geistig und durch Blu= men und Blüthenbaume fliegend ausgießt, gar nicht, ober als matte und unbebeutenbe Gespenster fieht, soll ber Boet ver= dichten, daß wir Alle bas liebende Herz und den Phantaste= reichthum unserer Mutter erkennen. Die Wolkenbunfte des Ge= muthes, die ben gewöhnlichen Menschen beangfligen und fein Leben verwirren, foll er in Lichtgestalt, in großartigen Schmerz, füße Wehmuth, finnige Melancholie und schöpferische Laune ver= bichten und umwandeln. Glaubst du, daß vielen Menschen biese wunderbare Gabe verliehen sei? denn es ift ja bas Schaffen aus bem Nichts ober bem Chaos.

Diese wackern herrlichen Schöpfer werden nun immerdar mit jenen verwechselt, die ich, ohne alle Bitterkeit und Ironie! im Gegensat die Dünner, Verdünner nennen möchte. Mit großer Geschicklichkeit, oft mit vielem Talent wissen sie einen Gebanken, ein Gefühl, Bild, das ihnen beim Dichter auffällt, anmuthig zu verdünnen, um das, was sich körperlich und geistig sigurirt hat, wieder allgemach in die Gegend des Dunstes und Nebels mit vielen Worten hineinzuspediren. Wenn der Dichter uns das Fernste und Unsichtbarste recht nahe vor die Augen rückt, so wissen diese Dünner das Nächste und Deut=

lichfte so unkenntlich zu machen, bag man oft nicht ohne Erstaunen und einigen Schwindel ihren fünftlichen Prozessen zusieht. Banze Bibliothefen find damals, ben Goldschlägern mit ihrem Golbschaum nicht unahnlich, aus bem Werther heraus gebunnt. Wie aber fein Mensch, selbst nicht ber mächtigfte Monarch, barauf verfallen wirb, feine Gemalbe mit Rahmen von massivem Golbe zu umziehn, um feine Mundtaffe einen acht golbenen Reif zu legen, auf seinen in Marmor gebundenen Büchern, auch wenn es Prachteremplare find, gediegene goldene Lettern zum Titel einzuprägen, fonbern wir uns alle bier ber leichten Vergolbung ober felbft bes Goldschaumes als bes beffer ziemenben Materials erfreuen: - fo find auch für taufend Ge= legenheiten des Lebens und für die größere Bahl ber Lefer, Genießender und Gebilbeter, die Arbeiten biefer Dunner viel paffender und bequemer, ale Die Werke ber Dichter. 34 habe oft zu bemerken Gelegenheit gehabt, baß treffliche, zarte Meniden, die recht ein Studium bes Lebens baraus gemacht hatten, fich an biesen goldschäumenden Dunnern zu entzucken und zu erbauen, ganz verbutt und fast erstarrt bastanben, wenn fie einmal zufällig an einen Dichter geriethen.

Es gibt Provinzen, die sich in unserm Deutschland auszeichnen, daß sie recht fruchtbar in Hervorbringung bieser Dunner find. Sie find dem Baterlande in vielen Rücksichten sehr nüplich.

Oft wirst du sehen, daß das ächte Werk eines Dichters nicht viel Eingang sindet und wenig beachtet wird, es ist zu gediegen und dadurch zu unbequem. Was geschieht? Eine Anzahl Dünner macht sich an das unbehülfliche Wesen, schlägt, preßt, klimpert, zieht, dehnt, faselt und prattert und schnattert so lange, die die verständigen Fabrikanten daraus ein Duzend begeisternder Lieblingswerke hervorgeschnizelt haben, die in der Literatur eine neue Epoche zu begründen scheinen.

Mit diesen Dunnern hängen die Dehner zusammen, die auch ihre Berdienste haben können. Sie verhalten sich zu ben Dunnern wie die Drahtzieher zu ben Goldschlägern

Freilich muß man die Verdichter nicht mit den Verdickern verwechseln, diesen Grobschmieden in der Poesie, wo der Hause oft genug das Platte, Gemeine mit dem Kräftigen, Großen verwechselt.

Ich habe bir, mein Freund, nur eine Andeutung meiner Aesthetik geben- wollen. Die Nutanwendung überlasse ich dir selbst. —

# Thibant.

## Rirchenmusif außer bem Choral.

(1826.)

Das unverdorbene Bolk hat Sinn für die Musik, wenn sie, natürlich und gesund, dem reinen menschlichen Gefühl entspricht; und durch nichts kann mehr auf das Bolk gewirkt werden, als durch eine veredelte Musik. Last also, da die Gemeinden im Ganzen nur zum Singen einfacher Chorale gebildet werden können, die höheren geistlichen Compositionen durch vollendete Sänger vortragen, damit gleichsam die Engel in der Kirche sichtbar werden, und die Gemeinde in Andacht etwas vernehme, was sie selbst, der Menge und der Schwäche wegen, zu schaffen außer Stande ist.

Diese herrliche Ibee warb zuerst von Gregor bem Großen durch die, von demselben vielsach gestisteten Singschulen mit vollem Ernst geltend gemacht, und mehr als tausend Jahre hinsdurch geschah dasur alles Mögliche in den gebildetsten driftlichen Staaten. Allein allmählig ward man gleichgültig dagegen, und die Kirchenmusik (worunter ich hier den Choral nicht mit bezgreise) verschwand entweder ganz, oder ward mit weltlichen Tonwerken vertauscht, welche, Statt die Frömmigkeit zu nähren, der vollen Weltlichkeit in den Tempeln Sitz und Stimme gaben. Sogar das Nachdenken über die Frage: was gebührt der Kirche? scheint sich zuletzt fast ganz verloren zu haben. Es begreift sich dieß auch recht wohl. Denn in eben dem Waase, wie die Kunstefertigkeit zugenommen hat, ist der religiöse Eiser kühler geworden.

Bon der Mehrzahl unserer Musiker konnte hier aber nichts Gutes ausgehen, da ihnen (die Wahrheit muß gesagt werden) die höhere poetische, philosophische, historische Bildung in der Regel gänzlich fehlt, und da sie überall tem himmel danken, wenn sie Erlaubniß bekommen, die Stücke, welche sie zufällig eingeübt, oder selbst gesetzt haben, in der Kirche wieder an den Mann zu bringen. Das gefällige Ohr weltlich gesinnter Gesmeindeglieder unterstützte auch überall die gröbsten Mißbräuche.

Bum Glück gibt aber es noch Biele, welche ben hohen Werth ächter Kirchenmusik erkennen, ober in dieser Hinsicht leicht zur Erkenntniß gebracht werden könnten. Daher will ich denn, überall lieber hoffend, als verzweiselnd, hiemit auch mein Scherfelein zur Beförderung des Guten bescheiden darbringen.

Die Rirche ift nicht ber Ort, wo alles Geniegbare gegeben und genoffen werben soll. Sie ist vielmehr blos ber Ort, wo ber Mensch, um fich für seine menschlichen Pflichten zu verebeln und zu ftarten, gleichsam im Ungeficht Gottes erscheint, und so vor Gott, und in beffen Nahe sein Gerz in Rummer, Reue, Freude und Anbetung ausschüttet. Wie nun in Gottes Begenwart fein fedes Gelbstvertrauen, und fein ganzliches Berzagen Statt finden fann, so wird es auch in der Rirche keinen überströmenben geistigen Rausch, und feine bis zur Bernichtung führende Verzweiflung geben. Wer hier also in voller Freude des Gerzens Gott banken und loben will, ber wird feinen Dank nicht mit ungebundenem Jubel, sonbern mit bescheibener Inbrunft aussprechen; und wer, burch Leiden gebeugt, außer ber Kirche sich in Schwermuth und Jammer auflosen könnte, der wird in der Rirche vor Gottes Augen wieder getroft werben, nicht bie Banbe ringen, nicht achzend und jammernb hin und her laufen, sondern burch den Glauben an einen aufgerichtet, in nahen Gott Gebuld und Ergebung ben himmel zum theilnehmenben Beugen seines Rummers machen. Man kann fich bas, was ber Kirche angehört, am leichteften verbeutlichen, wenn man nur etwas über bie Pflichten eines

Ranzelredners nachdenkt. Auf dem Theater hat es Werth, wenn ein icon gebauter Schauspieler ben gangen Rorper in allen Stellungen seben läßt; wenn er nach Gelegenheit ber Sache tobt und rafet, schmeichelt, verzagt, in unerhörter Liebe brennt und lobert, geniale Poffen treibt, und fich dabei in ben Rleibern aller Jonen und Zeitalter seben läßt. Allein was verlangt ibr von einem Priefter, wenn ihr in der Rirche nicht das Theater wiederfinden, sondern von einem Diener bes göttlichen Wortes durch das göttliche Wort gestärft senn wollt? Ift es möglich, daß ihr etwas Anders verlangt, als eine gemäßigte, erhabene, innige Rebe, leibenschaftslos, aber rein und ebel, mit mannlicher Rraft, mit männlicher Rube und Wärme, aber ohne Nervenreiz, ohne Prunk und Zierrath ausgesprochen, also eine Rede, welche euch ben Sand diefer Welt vergeffen macht, und euch mit einer höheren Welt in Verbindung bringt, wo gemeiner Frohfinn, zerftörende Leidenschaften, und verzehrender Rummer keinen Plat mehr finden werden? Ein Priefter auf der Rangel soll also nicht jubeln, wie ein Herold, welcher burch Siegesnachrichten bas Wolf freubetrunken machen will; nicht gegen bas Lafter eifern, wie die Buth eines Beleidigten; nicht suß und lieblich fenn, wie die weltliche Bartlichkeit; nicht wimmern und klagen, wie die schwache Menscheit, welche fich von Gott und ber Welt verlassen glaubt; also nicht pochen, nicht poltern, nicht ästhetisch in allen Formen gesticuliren, nicht verzweiflungsvoll die Hände ringen, ja fogar, wenn er feiner menschlichen Schwäche Grenzen zu seten weiß, nicht eine einzige Thrane vergießen, auch wenn er über den bitterften Jammer zu klagen hatte. Dieß, und nur dieß gehört ber Rirche an. Denn fie foll nicht bas Irbische aufregen, und burch bas Irbische bekampfen, sonbern grabe burch den Himmel des Aufhörens aller Leidenschaft die Leidenschaftlichen befänftigen und erheben.

Dieses Ideal, welches einem Briefter stets vorschweben sollte, muß nun auch das Ideal tüchtiger Tonkunstler sehn, wenn fie der Kirche zu ihrem Zweck dienen, und nicht blos das Kirchen-

gebäude als den Ort behandeln wollen, wo sich Alles hören laffen kann, was auf biefe, ober jene Art ben Ohren schmeichelt. Die Frage: welche Form ber Mufif eigentlich ben Namen bes Rirchenftyle verbiene? hat demnach eben fo wenig Ginn, als wenn man fruge: ob ein Priefter reben, bewegt fenn, und der Rebe durch Gesticulationen nachhelfen durfe? Der Rirche find mithin alle Formen ber Mufit anpaffend, welche nicht an nur das Weltliche barftellen können, wie ein Walzer, ober ein fanzelndes Siciliano; folglich kann in ber Rirche ein Largo, ein Adagio, ein Grave, ein Andante, ein Allegro, und ein fugirter, wie ein nicht-fugirter Say vorkommen; aber Alles foll mäßig, ernft, würdig gehalten, durchaus veredelt und leidenschaftslos senn, Alles ganz in dem Ton, daß ein ausgezeichneter Ranzelredner sagen könnte: diese herrliche Musik hat meine Predigt gut vorbereitet, ober: fle hat nach meiner Predigt im Geift berfelben bas Gefühl ber Gemeinde zur vollen Leben= bigfeit gebracht; oder, mas auch unter Umftanden gut fenn könnte: wo so gesungen ward, da muß ich verstummen, und bie Gemeinde gang ihrer ftillen Andacht überlaffen.

Es muffen diese Gedanken, von Reingesinnten lebendig aufgesaßt, als wahr anerkannt werden; aber freylich ist von vielen Seiten der Einwand zu befürchten, den die Seichtigkeit schon so oft gemacht hat, nämlich, daß eine solche Rirchenmust zu einer prosaischen Eintönigkeit führe, und daß das Genie alle Veffeln von sich abwerfe. Allein man kann auch hier wieder sagen, was man überall sagen muß: das Genie verachtet so wenig die strenge Regel, als die tüchtige Arbeit, und nur eitler Stumpfsinn strebt nach regelloser Leichtigkeit, weil ihm weder zum schuldigen Gehorchen, noch zum rechten Herrschen die Krast gegeben ist.

Der Kirche an sich geziemt nur das Kirchliche, und wenn in ihr das Kirchliche mit höchster Genialität dargestellt wird, so ist der Frömmigkeit vollständig Genüge geleistet. Allein der Mensch soll nicht vergessen, daß er zu schweren, mannigfaltigen irdischen Werken berusen ist, und daß ihm die Kirche nicht zur Thatenlosigkeit bienen, sonbern daß sie ihn zur Thatkraft stärken soll. Das Kirchliche also, seine Grenzen bewahrend, wird nicht weiter herrschen wollen, als es ber Scöpfer selbst beabsichtigte. Die Sünde beginnt hier demnach nur mit der Kopfhängerei, b. h. wenn die unerforschlichen Gefühle und Ahnungen, welche in der Kirche die Seele des Menschen zu dem Höchsten erheben sollen, als Zweck des Irdischen mit in das Leben hinübergebracht werden. Widerwärtig und unnatürlich ist es also, wenn Ansbäckelen, Wärthrerthum und Mönchswesen im Leben Alles ersstießen wollen, was dem Menschen als Gabe des Himmels für diese irdische Welt verliehen ward; aber eben so widerwärtig ist es auch, wenn Aengstliche, des Mißbrauchs wegen, das Heiligste bekämpsen, und sich durch den Widerwillen gegen Kopshängerei verleiten lassen, die Kirche aus der Kirche zu vertreiben, damit die gemeine Welt gegen geistliche Ueberspannung gesichert werde.

Der fraftige Menich, welcher fic in ber Rirche erbaut bat, wird also nachher mit ganzer Seele bieser Welt wieder angeboren, und, wenn er geiftige Genuffe sucht, entweber im welt= lichen Ernst burch Philosophie und Poesie fich für das Große zu bilben, ober ber reinen Freude und Lebensluft bie nothige Nahrung zu geben suchen. Auf diese Art entstehen bann für die Musik brei Style: ber Rirchenstyl, allein ber Frommigfeit gewidmet; ber Dratorienstyl, welcher bas Große und Ernfte auf menschliche Art geiftreich nimmt; und ber Opern= ft h l, welcher Alles, was von den Sinnen und ber Leidenschaft ausgeht, burch poetische Darftellung vergegenwärtigt. Ein vierter Styl, melder biefe fammtlichen Elemente vereinigt, bie Leibenschaft über fich selbst hinausführt, und alle anbern Tollheiten mit ber Mufit verbindet, fann hier eben fo unbeachtet bleiben, wie die Lehre vom Nervenkrampf ben der Aufzählung der Eigen= schaften eines gesunden Menschen.

## Steigentesch.

## Deutsche Titel.

(Um 1815.)

Deutschland hat eine neue Land=Rarte erhalten, und ein Theil seiner Archive ist in den Flammen untergegangen, aber das Gesethuch seiner langen Titel ist unversehrt geblieben. Noch steigen aus seder Tintenwoge die Allerdurchlauchtigsten; Durchslauchtigsten, Hoch = Hochwohl = Wohl = Hochedel = Edelgebornen und endlich die Menschen herauf, die gar nicht geboren sind, und, mein Freund! heißen.

Die beutsche Sprache, die alle Fesseln des Vorurtheils zerbrach, die sie banden, der Riese, der die Sprache des alten Roms aus den Hörsälen und Gesellschaftszimmern trieb, ist schücktern und gebückt vor dem Reiche des Gerkommens und der Förmlichkeit stehn geblieben, um die breiten Rangsstusen der Gesellschaft mit langen Titeln zu belegen. Daher ist ein ausgedehnter Brieswechsel in Deutschland mühsamer als in sedem andern Lande. Zede Stelle, die der Mensch erhielt, an den ich schreibe, gibt ihm keinen höheren Werth, aber einen längeren Titel, und ich bin verlegen, so oft ich mich an meinen Schreibe tisch zu meinen Hoch Gochwohl Wohl und Hochedeln Bestannten setze, und es ist eine schwere Kunst, weder den Chrgeiz noch die Empsindlichkeit zu beleidigen.

Einer meiner Bekannten ließ einen Anaben erziehen, den man als Kind auf der Erde, der großen Wiege der Menschen, gefunden hatte. Der Schuster, bei dem er lernte, gab ihm ben Maßstab seines Wissens, die Pfrieme in die Hand, um damit das Glück an sein Leben zu heften, und er benutte sie dazu. An seine Geburt wurde nicht gedacht, er war so gut als gar nicht geboren und man hieß ihn: guter Freund!

Er war fleißig und sparsam, er gewann nach und nach die Summe, die er bedurfte, sein Meisterrecht zu kausen; sein Ruf nahm zu, er wurde berühmt und gesucht; die Freundschaft der Menschen nahm ab, um ihm dafür ihre Kundschaft zu geben, und man setzte ein "Herr" vor seinen Namen, aber er blieb arbeitsam und ehrlich, als ob er noch der Freund seiner Kunden gewesen wäre.

Fleiß und Sparsamkeit hatten seinen Wohlstand gegrundet, seine Kenntnisse erweiterten sich und ein Leberhandel, den er mit Sackkenntniß ansing, bereicherte ihn.

Jest sing die Verlegenheit der Menschen an, die mit ihm in Berührung kamen. Er war kein Freund mehr und das "Herr" allein drückte nicht hinlänglich die Würde eines Mannes aus, der für 30,000 Gulden jährlich allen Kälbern der Gegend die Haut abziehen ließ. "Geborner Herr" das sehr richtig geswesen wäre, stand nicht im Wörterbuch der deutschen Höslichkeit, und man schrieb: Edelgeborner Herr!

Er hörte auf, die Füße der Stadt zu bekleiden, um sich allein dem Handel zu widmen; mit seinem Vermögen stieg auch sein Ansehen und der Rath des Städtchens nahm ihn in die Zahl der Väter des Vaterlandes auf. Wer jest an ihn schreiben mußte, schrieb: Hochedelgeborner Herr!

Seine Fähigkeiten folgten ihm in den Rath, er behnte sein großes Erwerbsmittel so schonend, als möglich, auf die Bürgerschaft aus, um die Lücken der Stadt-Rasse zu füllen; sie wurden gefüllt, und das öffentliche Vertrauen ernannte ihn zum Verwalter der öffentlichen Gefälle. Wer sich jest an ihn zu wenden hatte, schrieb: Wohlgeborner Herr!

Der Krieg, der Deutschland verheerte, verschlang auch das Städtchen und seine Rathsstellen. Aber der Gewerbsteiß baute

auf den Trümmern des Vaterlandes sein Haus; das Bedürsniß und die Preise des Leders stiegen, der ehmalige Rathsherr lieferte an Freund und Feind, die man bei den vielen Durchzügen und Erpressungen nicht genau unterscheiden konnte, sein Vermögen wuchs zu einer ungeheuren Größe, und als die Stürme sich gelegt hatten, lag in seinen Händen ein kleiner Berg von Foderungen an alle kriegführenden Nächte. Wan trat ihm Güter ab, er kauste andere dazu, und die große Nasse liegender Gründe erhob ihn zum Landstand und ein Theil seiner Foderungen machte ihn zum Freiherrn.

In allen Briefen an ihn stand jest: Hochwohlgeborner Gerr! Seine Stimme war bebeutend, sie sprach immer für den Hof, an den er noch Foderungen hatte; ein Lichtstrahl der Gnade siel von oben herab auf sein Haupt und die lette Foderung tilgte eine Unterschrift des Fürsten, der, wie die selige Circe, den verschlungenen Rathsherrn in einen Grafen verwandelte. Wer jest an ihn schreibt, muß: Euer Hochgeborn schreiben.

Der reiche Graf weiß noch immer nicht, wo und von wem er geboren ist, obwohl er durch jeden Titel, den er erhielt, auf eine andere Art geboren wurde. Die deutsche Höstlichkeit ist grausam; sie fühlt immer an die wunde Stelle seines Lebens, die er zu vergessen wünscht.

Wer unterwirft seinen Rock noch ben Vorschriften bes sieb= zehnten Jahrhunderts? warum unterwerfen wir den Brief= und Geschäftstil, das Kleid der Meinungen und Gedanken noch ben ängstlichen Formen, die es ihnen aufgedrückt hat?

Das Zeitalter, das den Zopf, die Perücke und den Buder in das Meer der Vergangenheit warf, wird ihnen hoffentlich bald nachwerfen, was in der langen Liste deutscher Titel gestoren wurde. Es sind Geburten und Vermächtnisse einer sinstern Zeit, die das deutsche Volk, als Reifrock und Schnürsbrust für die Sprache des Umgangs und des Vertrauens, wahrscheinlich auf einem seiner Reichstage erhielt.

# Hammer: Purgstall.

### Die Erftürmung Constantinopels.

(1827.)

Schon glaubten bie Belagerten burch wunderthätigen Ben= stand gerettet zu seyn, benn im türkischen Lager hatte fich bas Gerücht von annahenter italienischer und ungarischer Gulfe und mit dem Gerüchte ein panischer Schreden verbreitet, mahrscheinlich durch Chalil=Pascha, welcher, ber Fortsetzung ber Belagerung entgegen, ber beimliche Freund ber Griechen war. Drep Tage lang graffirte Muthlofigkeit im türkischen Beere. Am Abende bes britten Tages aber flammte ein blipenbes Nordlicht durch den himmel über die Stadt, welches in ben Türken den halberloschenen Muth wieber entzündete, indem sie es als ein Zeichen auslegten, daß Gott ben Chriften gurnend über bieselben die Fluth seines Grimmes als Blutbab ausgegoffen habe. Mohammed, ber schon halb in bem Entschluffe bes Sturmes mankte, hielt noch einmal Kriegerath, in meldem Chalil=Pascha's fried= sertige Meinung burch seinen Gegner Saganos-Bascha, burch Turachan, und burch ben Oberften Verschnittenen überftimmt Schaam und Born verbeiffend gab er von bem Ausschlage bes Kriegsrathes ben Griechen heimliche Kunde, und munterte fle nichts besto weniger zu tapferer Bertheibigung auf, indem das Kriegsglud ungewiß fen. Solches geschah am Abend des siebenundzwanzigsten May 1453, Sonntags am griechischen Vefte aller Beiligen. Am folgenden Tage orbnete der Sultan das Deer in zwei großen Colonnen zum Angriffe

auf ber Lanbseite; von ber Flotte wurben achtzig Galeeren in der Linie zwischen dem hölzernen Thore und dem von Platea aufgestellt, bie andere vor Diplonkion gestandene Flotte zog von bem Eingange bes Hafens, b. i. von bem Thore Draia (heute bas Fischmarktthor) um bie Spipe bes heiligen Demetrios (b. i. die des Serai) und das Seethor der Hodegetria vorbei bis nach bem hafen von Blanka (heute noch Blangabostan) einen großen halbmond. Die turfische heerfaule, auf ber Seite bes golbenen Thores, war über hundert tausend Mann, auf ber linken Seite bes Lagers über fünfzig taufend Mann ftart; im hintertreffen fanben bunbert taufenb Dann gur Unterftugung bereit, Mohammed in der Mitte an der Spige von fünfzehn tausenb Mit Sonnenuntergang Montags am achtumb-Janitscharen. zwanzigsten war bas ganze türkische Lager in Ruftung zum Sturme auf und rege. Das Geschren La ilah ill allah aus dem Lager und Kyrie eleison aus der Stadt vermischte fic mit bem Waffengetofe und bem Trompetengeschmetter, wie bas Tosen ber Brandung hochwogenden Meeres. Der Sultan und ber Raifer hielten Reben an ihre Felbherren, aber gewiß nicht so lange als die von den Byzantinern ausgegebenen. Der Raifer verfügte sich nach Aia Sosia, und empfing die Sakramente. Deßgleichen thaten Biele feines Hofes, bann weilte er eine furze Beit am Gestade, und bat die ihn Umgebenben um Ber-Der ganze Palast schwamm in Thranen. bann mit feinen Begleitern (worunter auch Phranza, ber Gefcichtschreiber, mit beffen Worten wir hier ergablen) zu Pferb, und ritt die Mauern entlang, um die Wachen zu ihrer Pflicht zu ermuntern; aber biese Nacht war ohnebieß Alles wach auf bem Wall und auf ben Thurmen. Mit bem erften hahnenruf war der Raiser auf seinem gewöhnlichen Posten am Thore bes beiligen Romanos angefommen.

Mit dem zweiten Hahnenruf des neunundzwanzigsten May am Tage der heiligen Theodosia, begann der Kampf, doch dießmal ohne das gewöhnlich gegebene Signal der großen Kanone

Um bie Griechen zu ermuben, schickte Mohammeb in ber erften Dämmerung bie Recruten und bie Invaliden seines heeres zum Angriffe, ben Kern beffelben zum späteren Sturme vorbehaltenb. Es marb von beiben Seiten tapfer gekampft, von turkischer mit größerem Verlufte. Als der Morgen anbrach, erschien bie ganze Stadt, von den Turfen wie von einem Strice, ber fie zu ermurgen brobte, umflochten; ein ungeheures Getofe von Bornern, Trompeten und Paufen, mit Schlachtgebeul vermischt, erscholl. Alle Batterien ber Belagerer brannten ihre Kanonen zugleich los, und zugleich begann ber Angriff von allen Seiten, so zu Land als im hafen. Zwey Stunden lang wüthete der Sturm ohne Fortschritt bes Feinbes. Ischausche ftanben in bem Ruden ber Sturmer, fie mit eifernen Ruthen und Ochsensehnen Der Sultan felbst gebrauchte balb Schmeichel= voraustreibend. worte, balb Drohungen von seiner eisernen Reule unterftugt. Steine von ben Thurmen geschleubert, fturzten bie Angreifenben hinunter; griechisches Feuer ftromte von den Mavern der Safenfeite in das Meer, und brannte in bemfelben fort; Leitern zerbrachen auf Leitern, Rugeln zerschellten an Rugeln, schwarzer Pulverdampf beckte bie Stadt und die Sonne. Theophilos der Palaologe und Demetrios der Cantacuzene trieben bie Stürmer ab, ber Kaifer faß zu Pferd, und ermunterte bie Seinigen burch Wort und That. Da verwundet eine Kugel oder ein Pfeil dem Giuftiniani \* ben Arm ober ben Schenkel, ober beibe; er bittet ben Raiser, auszuharren, indem er sich nur aufs Schiff verfüge, seine Wunde zn verbinden. Der Kaiser ermahnte ihn, der Bunbe, als einer leichten, nicht zu achten; Giuftiniani ließ fic aber nicht abhalten. Wohin? Wohin? fragte ber Raifer, bort= bin, entgegnete Giuftiniani, wohin Gott felbst ben Turken ben Weg öffnet, und entwich nach Galata, vergangenen Ruhms und kunftiger Somad vergeffenb. Seine Entfernung verbreitete Muthlosigkeit unter ber Truppe, und Saganos-Bascha, welcher

<sup>\*</sup> Der Anführer ber vom Raiser zu Gulfe gerufenen Genueser, Generaliffimus ber Belagerten.

bie Verwirrung unter ben Reihen ber Belagerten gewahr warb, feuerte seine Janitscharen von neuem an. Einer berfelben, ein riefenhafter Mann, Nahmens Hafan aus Mubad, mit ber linken Sand bas Schild über ben Ropf haltenb, in ber rechten ben Sabel, erklimmt bie Mauer mit brenfig Anderen. Die Belagerten wehren fie mit Pfeilen und Steinen tapfer ab; acht= zehn Janitscharen fturzen sogleich hinunter, mehrere andere, welche Hafan ihm nachzufolgen aneifert, haben baffelbe Schickfal. Hafan felbft, von einem Steine getroffen, finkt zur Erbe, boch richtet er sich wieber halb auf, und unfähig aufzustehen, hält er sich knieend mit bem Schilde über bem Haupte empor, bis ihm auch biefer burch ben Steinregen entfällt, und er unter ben Pfeilen erliegt. Während bas Thor bes heiligen Romanos, gegen welches ber Hauptangriff gerichtet mar, so tapfer vertheibiget wurde, waren die Türken bereits an einem andern Buncte in die Stadt gedrungen, und zwar durch bas sonft der Prophezeiung wegen, daß durch daffelbe die Feinde eindringen würden, verrammelte Thor des Holzreifs (Aplokerku), welches erft Tags vorher auf Befehl bes Raifers zu einem aus bemfelben bem Veinde nicht zu vermuthenden Ausfall geöffnet worden war. Fünfzig Türken brangen burch baffelbe ein, und griffen bie Bertheibiger im Ruden an. Da erscholl an bem Thore bes heiligen Romanos vom Safen ber ber Ruf, bag bie Stadt bereits ein= genommen fey, und verbreitete neuen Schreden in ben verbunnten Reihen um den Kaiser. Zwar thaten Theophilos der Paläologe, Don Francesco Toledo ber Spanier, und Joannes ber Dalmate Wunder der Tapferkeit, aber ber Kaiser sah, daß wider die Uebermacht ber einbringenben . Feinde ber Wiberstand vergeblich. 3d will lieber sterben als leben, ruft er, sich ben Stürmenben entgegen werfend, und als er sich von ben Seinigen, welche bie Blucht ergriffen hatten, verlaffen fieht, ruft er bas beklagenswerthe Wort: Ift benn kein Chrift vorhanden, der mir den Kopf nehme! rief's und fiel unter ben Sowertstreichen zweier Türken, beren einer ihm ins Gesicht, ber andere vom Ruden einhieb,

unerkannt mit ben Erschlagenen vermengt, ber fiebente Palaologe, Conftantin Dragoses, ber lette ber griechischen Raiser, in Bertheibigung ber vom ersten Conftantin erbauten Mauern ber Sauptstadt des von biefem gegründeten taufendjährigen byzantinischen Reiches. Die Turken brachen nun zugleich auf ber Landseite burch bas Thor Charsias ober Kaligaria (Egrifapu b. i. bas frumme Thor) über einen Damm von Erschlagenen, welche ben Graben und bie Bresche füllten, in die Stadt ein, die von den Mauern fliehenden Soldaten niedermegelnd, weil fie bie Besatzung menigstens fünfzig tausenb Mann ftart glaubten. So stelen ein Paar Tausend, bis die wahre Schwäche ber Griechen entdeckt, und hierauf bas Blutbab eingestellt warb. Much biese Baar Tausenb murben nicht bem Schwerte geopfert worben fenn, hatten die Turken gleich Anfangs gewußt, bag bie Befatung nicht mehr, ale fleben bis acht taufenb Mann ftart fey; so groß war ihre Gier nach Sclaven und Sclavinnen, beren Berfon ihren Luften ober beren Werth ihrer habsucht frohnen tonnte, bag ,fie gewiß lieber alle lebenbig in die Stlaverei ge= foleppt hatten, als burch Morb bie boppelte Aussicht auf Luft unb Gold zu verlieren. Diese Opfer ber ersten Uebereilung murben aber ohne allen Widerftand niebergemetelt, benn von ben Türken blieben kaum Einer ober zwey. Alles flüchtete gegen bie hafenseite, beren fich ber Feind noch nicht bemächtiget hatte, benn bie burch die unterirdische Pforte bes Reifthors eingebrungenen fünfzig Türken waren wieber zurückgeschlagen worben, und mehreren der Fliehenden gelang es, fich durch die offenen Thore ber Pafenseite auf griechische und genuefische Schiffe zu retten; als aber die Thorwachen den Andrang der Menge saben, und den Grund der Flucht vernahmen, sperrten sie die Thore und warfen bie Schluffel über bie Mauer, aus Aberglauben an eine alte Prophezeiung, daß die Türken bis in die Mitte der Stadt, bis auf das Forum tauri (heute Taukbafari) vorbringen, und von bort erft von ben Bewohnern zurückgeschlagen werben murben. Run ftromte bie Bolfsmenge von ber Hafenseite ber großen

291

Der Leichnam des letteu byzantinischen Thronbesitzers war unter der Menge der Erschlagenen an der kaiserlichen purpurnen Fußbekleidung, in welche goldene Adler gestickt waren, erkannt worden; der Ropf wurde auf dem Burgplatze (Augustern) an der Porphyrsäule angeheftet, wo Constantin der Große seiner Mutter Helena zu Ehren eine Säule errichtet hatte; an die Stelle der Statue Helenens hatte Kaiser Theodossus die seinige

aus Silber gesett, fieben Centner ichmer auf einer bleiernen Säule aufgestellt, Raiser Justinian ber erste statt ber blepernen eine porphyrne errichtet, und bie fieben Centner ber filbernen Statue zum Guffe seiner Statue aus Erz verwendet, welche in ber linken Sand die Erbkugel mit bem Rreuze tragend, die rechte brobend gegen Often ausstrectte, bes Raifers Berrichaft über bas Morgenland anzubeuten. Schrecklich höhnte ber Eroberer Constantinopels die brobende Geberbe ber alten Statue, inbem er an bie Saule berfelben bas Haupt Conftantins anheften ließ; bas Haupt bes letten griechischen Raisers an ber Stelle, wo ber erfte feiner Mutter ein Chrendenkmahl errichtet hatte, gleichfam ben Bufen bes Pferbes bes triumphirenben Jufti= nian unterwerfend, beffen Rechte, wie Procopius fagt, ben öftlichen Feinben bes Reiches weiter zu schreiten verbot; bas Haupt bes Kaifers, ber ihm mit einem Thronnebenbuhler zu broben gewagt, unter bes Pferbes Bufe! ein Gobn, beffen Tiefe nur von bem gang gefühlt wirb, wer ba weiß, bag öftlichen Triumphatoren ber Segenswunsch zugerufen wirb, "bag bie Röpfe ihrer Feinde unter ben Sufen ihrer Pferde rollen follen." Den gangen Tag hindurch blieb ber Ropf an ber Saule ausgesetzt, Abends murbe bie abgezogene Haut ausgestopft, und ber Ropf als Siegestrophäe in die affatischen Städte zur Schau gefandt, wie ber Ropf bes unglucklichen Labislaus nach ber Schlacht von Warna nach Brusa gesenbet worden war; bie Bestattung bes Leichnams wurde ben Griechen gestattet.

# Bessenberg.

### Die Sittlichkeit ber Schaubühne.

(1825.)

Die Schaubühne, ihre Tendenz mag noch so ebel seyn, muß doch, um ihren Zwed zu erreichen, bas menschliche Leben mit Wahrheit schilbern; fle muß mithin neben ben seltnen Bilbern ber Unschuld, ber Weisheit, ber Tugend auch manche der Verberbtheit, der Thorheit, des Lasters aufstellen; sie muß die verborgenen Triebfebern bes menschlichen Thuns ans Licht bringen und anschaulich machen; fie muß ber Verführung und Taufdung die Larve vom Geficht reiffen; fle muß tiefe Blide in die Geheimnisse des menschlichen Berzens und des Weltlebens werfen laffen. hieraus ergibt fic, in wie ferne sie für eine oder die andere Klasse bildend und veredelnd sehn könne oder nicht. Go wenig fich behaupten läßt, daß jedes Buch fur alle Alter und Stande, Geschlechter und Bilbungestufen gleich nütlich sen, eben so wenig mirb man in Ansehung ber Schaubuhne alle Sterbliche auf Eine Linie stellen wollen. Bielmehr wird Jeber, ber unbefangen über bie Sache nachbenft, fich überzeugen, daß ein Theater, bas allen Foberungen ber Runft Genuge leiftet, nur fur ben Genuß und bie Bilbung folder Menschen fich eigne, bie bas Gute und Bose, ben Schein und bas Wahre, bie Schilderung und die Absicht zu unterscheiben wiffen und nicht in Ge= fahr ftehen, von jebem Blendwerke ber Sinne, von jebem Luftden bes Gefühls fortgeriffen zu werben. Wenn von einem Theater für bas gemeine Bolf ober für Kinder bie Rebe mare;

so mußte die Kunst manches in ihren Voderungen nachlassen, damit es für die Zuschauer zugleich lehrreich und erbaulich und unterhaltend werde.

Man macht viel Aufhebens von ber Menfchententniß, welche bas Theater beibringe. Was inbeffen die feinern Schattirungen betrifft, so find nur Wenige fle aufzufaffen fähig, und noch feltener ift ein ganzer Rreis von Buhörern, ber mit leisbeweglichem Gefühl ben Geift in seiner flüchtigen Erscheinung hascht. Die Gebanken, die Genieblige eines Shakspeare, Calberon, Schiller und die Aftion, ber Ausbruck im Mienenspiel eines Garrid, Edhoff ober Iffland, einer Sybbons ober Schröber find Wirfungen von Urfachen, bie tief liegen. Der Saufen balt fich an ber Oberfläche. es aber für die Mehrheit nicht höchft gefährlich, die Menschen in ihrer größten Berdorbenheit fennen zu lernen, ben Schleber, den die Weltsitte barüber ausbreitet, vor ihren Augen wegzu= heben, fie in die Künfte ber Berhullung bes Lasters, in die Liften, Täuschungen und Bubenftude einzuweihen, woburch so Biele in ber Welt, wie man fagt, ihr Glud machen, und bie Schräche, die Thorheit, die Schlechtigkeit mit gefälligem Schein zu umgeben? Aber auch icon burch bie Entfaltung ber bochften Konfequenz eines Bofewichts in Anordnung feiner Mafchinen werden wir ergögt, obgleich hier die Anstalten und ber 3med Ein solcher Mensch unserm moralischen Gefühl widerstreiten. ift fähig, unfre lebhaftefte Theilnahme zu erwecken, und wir zittern vor dem Fehlschlagen berselben Plane, beren Bereitlung wir, wenn es wirklich an bem mare, bag wir alles auf bie moralische 3medmäßigkeit beziehen, aufs feurigste munichen sollten.

Man rechnet es dem Theater zum Verdienst an, das Herz, die Gefühle weicher, gelinder, sanfter zu stimmen. Es ist wahr, daß wir durch manche Scene auf der Bühne weit mehr gerührt werden, als wenn wir von der wirklichen Hand-lung Zeugen wären. Außerdem, daß wir schon mit der Empfänglichkeit und in der Absicht gerührt zu werden ins Schau-

svielhaus kommen, wendet auch bie Runft hier alles an, um Rührung hervorzubringen. Aber ber Ginbruck ift meift nur augenblicklich, schnell vorübergebend, und haftet nicht wie der eines Auftritts im wirklichen Leben. Die emfigsten Besucher, die warmsten Freunde des Theaters, denen seine Darstellungen am meiften Thranen entlocen, find in ihrem hauslichen Berufsfreis oft nichts weniger als sanft und milb, theilnehmend und hulfreich. Manche übertragen wohl bie empfindsame Gprache ber Buhne in die des gesellschaftlichen Umgangs; fie feben aber biefen Umgang eben auch nur für eine Schaubuhne an, und bilben fich wohl gar ein, durch humane Aleusserungen vor der Welt allen Pflichten ber humanitat Genuge zu leiften. Es gibt übrigens eine Weichheit ber Seele, die ber Tugend fehr nachtheilig wirb, weil sie Kraft entzieht, tugendhaft zu senn. Oft wiederholte Rührungen entnerven, und machen unfähiger bem Bug ber Leiben= schaft zu widerstehen. Schon Plato beschuldigt die tragischen Dichter, ben Menschen zu sehr ben Leibenschaften binzugeben und zu verweichlichen, und er wirft überhaupt ber Bühne vor, daß fie bie Unlagen in uns nähre und belebe, die man bändigen und zügeln sollte, und bas zur Berrschaft bringe, mas gehorchen sollte.

Die Schaubuhne entwickelt vor unfern Augen die Anfänge. bie Beweggrunde, bas Wachsthum ber menfclichen Berirrungen; fie stimmt uns baburch zur Billigkeit, Schonung und Rachficht in Beurtheilung bes Nächften; fie gabmt ben Leichtfinn im Richten und Berbammen, unb, thut fie gleich hierin weiter nichts, als ber göttlichen Moral bes Evangeliums in bie Banbe zu arbeiten; fo mare bies icon ein großes Berbienft. Wie aber, wenn bas Schauspiel barauf ausgeht, bas Lafter zu entschuldigen, ben Abscheu vor ihm abzustumpfen, ben Bag bes Bofen abzutühlen, Dulbfamfeit gegen Berbrechen einzuflogen; wenn es in die Geheimniffe bes Lafters einweiht, um bas Berg mit ihm vertraut zu machen, um bas Gewiffen zu betäuben, um für ben Berbrecher burch Berausstellung einer liebenswürdigen

Seite bas Gemuth zu bestechen?.. Gibt es bann eine gefährlichere Giftmischerin als bie Buhne?

Man preist ferner unser Theater als eine Shule ber seinen Sitte, ber Urbanität, ber Lebensart und Politesse. So schätzbar diese Dinge, zumal in der großen Welt sehn mögen, in den niedern Klassen gewinnt die Sache leicht eine mißliche Gestalt und Richtung. Hier wird eine Verseinerung dieser Art zur höchst gefährlichen Klippe der Moral. Arglose Einfalt, schlichte Redlichseit, Sittsamkeit, Eingezogenheit, holde Scham, stille, heilige Scheu vor seder Anmuthung zum Bösen — dies sind die Edelsteine, die den schönsten Schmuck aller Volksklassen ausmachen, und besonders für den arbeitsamen Mittelstand das sind, was dem Mädchen der Kranz der jungsräulichen Ehre. Sind doch sie es auch (freilich immer seltener), die in den höhern, wie in den niedern Ständen dem häuslichen Leben den höchsten Reiz, die größte Würde und die mahrc Glücksligkeit verleihen.

Wenn wir indessen in dem üppig reichen Garten unster bramatischen Litteratur, die gelungenen Uebersetzungen aus fremden Sprachen miteingerechnet, uns genauer umsehen; so bemerken wir mit Vergnügen, daß es der deutschen Bühne, wenn nur die rechte Auswahl getroffen werden wollte, an einem solchen Vorzrath, wenn auch nicht durchaus tadelloser, doch in mancher Beziehung guter, auch trefflicher, im Ganzen lobenswürdiger Stücke nicht sehle, der hinreichen dürfte, die schädlichen, Sitten verderbenden Stücke zu verdrängen und zu entbehren.

Aber freilich muß man dann bei den Theatern der Absicht entsagen, durch schmeichelnde Befriedigung jeder Lüsternheit und durch zuvorkommende Liebkosung aller Schwächen des Publikums die Kasse zu füllen. Die Bühnen muffen aushören, der Habssucht ihrer Wispächter fröhnen zu muffen.

Die Sittlichkeit wird durch Alles das gefährdet, was den Charakter, die Würde des Menschen herabsetzt, was ihn vom Göttlichen, Beiligen, Chrwürdigen abwendet, was die Verwand-

Aus ber Schrift "über ben sittlichen Einfluß ber Schaubühne." 297

lung seines Lebens in eitles Scheinwesen begünstigt, was den Glauben, er sen das Spielwerk eines blinden, gesetzlosen Ohnsgefährs, umhergetrieben im Nichts und um das Nichts, verbreitet, was endlich seine Erniedrigung zum vernunftlosen Thier durch die Obermacht der thierischen Triebe befördert. Wer fühlt, was das heiße, hat auch den Maaßstab zur Beurtheilung der Sittlichkeit einer seden Sache, mithin auch des Schausspiels in sich.

# Schelling.

#### I. Aussichten für bie Runft.

(1807.)

Die Runft entspringet nur aus ber lebhaften Bewegung ber innerften Gemuths = und Geiftesfrafte, bie mir Begeifterung nennen. Alles, mas von schweren ober kleinen Anfängen zu großer Macht und Bobe berangewachsen, ift burch Begeifterung groß geworben. Go Reiche und Staaten, Kunfte und Wiffen-Aber nicht bie Kraft bes Einzelnen richtet es aus; schaften. nur ber Beift, ber fich im Gangen verbreitet. Denn bie Runft insbesondere ift, wie bie gartern Pflanzen von Luft und Witterung, so von öffentlicher Stimmung abhängig, fie bebarf eines allgemeinen Enthusiasmus für Erhabenheit und Schönheit, wie jener, ber in bem Mebicaifchen Zeitalter gleich einem marmen Frühlingshauch alle die großen Geister zumal und auf der Stelle hervorrief, einer Verfaffung, wie fie uns Perifles im Lob Athens schilbert, und bie uns bie milbe Berrschaft eines väterlichen Regenten ficherer und bauernber als Bolfsregierung gewährt; wo jebe Kraft fremwillig fich regt, jebes Talent mit Luft fich zeigt, weil jedes nur nach feiner Burbigkeit geschätzt wird; wo Unthatigkeit Schanbe ift, Gemeinheit nicht Lob bringt; sondern nach einem hochgesteckten, außerorbentlichen Biel gestrebt wirb. Nur bann, wenn bas öffentliche Leben burch bie nämlichen Rrafte in Bewiegung gesetzt wird, burch welche bie Runft fich erhebet, nur bann fann diese von ihm Bortheil ziehen; benn fie fann fich, ohne ben Abel ihrer Natur aufzugeben, nach nichts Aeußerem richten. Runft und Wiffenschaft konnen bepbe fich nur um ihre eigne Uxe bewegen; ber Künftler wie jeder geistig Wirkende

nur bem Gefet folgen, bas ihm Gott und Natur ins Berg ge= schrieben, keinem andern. Ihm kann niemand helfen, er selbst muß sich helfen; so kann ihm auch nicht außerlich gelohnt werben, ba, mas er nicht um seiner selbst willen hervorbrächte, alsobalb nichtig ware; eben barum kann ihm auch niemand befehlen, vber den Weg vorschreiben, welchen er mandeln solle. beklagenswerth, wenn er mit feiner Beit zu fampfen bat; fo verbient er Berachtung, wenn er ihr fröhnt. Und wie vermöchte er auch nur bieses? Ohne großen allgemeinen Enthuffasmus giebt es nur Setten, teine öffentliche Meinung. Nicht ein befestigter Geschmad, nicht bie großen Begriffe eines ganzen Boltes, sonbern die Stimme einzelner willführlich aufgeworfener Richter entscheiden über Berdienst, und die Runft, die in ihrer Sobeit selbstgenügsam ift, buhlt um Benfall, und wird bienstbar, da sie herrschen sollte.

Verschiednen Zeitaltern wird eine verschiedene Begeisterung Dürfen wir keine für biese Beit erwarten, ba bie zu Theil. neue jest fich bildende Welt, wie fie theils schon außerlich, theils innerlich und im Gemuth vorhanden ift, mit allen Maßstäben bisheriger Meinung nicht mehr gemeffen werben kann, alles vielmehr laut größere fobert, und eine gangliche Erneuung verfündet? Sollte nicht jener Ginn, bem fich Ratur und Geschichte lebendiger wieder aufgeschloffen, auch der Kunft ihre großen Gegenstände zurückgeben? Aus ber Afche bes babingefunkenen Funken ziehen, und aus ihnen ein allgemeines Feuer wieber anfachen mollen, ift eitle Bemühung. Aber auch nur eine Beränberung, welche in den Ideen selbst vorgeht, ist fähig, die Runft aus ihrer Ermattung zu erheben; nur ein neues Wiffen, ein neuer Glaube vermögenb, fie zu ber Arbeit zu begeiftern, wodurch fie in einem verjüngten Leben eine ber vorigen abn= liche Gerrlichkeit offenbarte. 3mar eine Runft, die nach allen Bestimmungen bieselbe mare, wie die ber früheren Jahrhunderte, wird nie wieder kommen; benn nie wiederholt sich die Ratur. Ein solder Manhael mirh nicht mieher sebn. aber ein anderer.

der auf eine gleich eigenthümliche Weise zum Söchsten der Aunst gelangt ist. Lasset nur jene Grundbedingung nicht sehlen, und die wiederauslebende Aunst wird wie die frühere in ihren ersten Werken das Ziel ihrer Bestimmung zeigen: in der Bildung des bestimmt Charakteristischen schon, geht sie anders aus einer frischen Urkraft hervor, ist, wenn auch verhüllt, die Anmuth gegenwärtig, in beyden schon die Seele vorherbestimmt. Werke, die auf solche Art entspringen, sind auch in anfänglicher Unsvollendung schon nothwendige, ewige Werke.

Wir burfen es bekennen, wir haben bey jener Hoffnung eines neuen Auflebens einer burchaus eigenthümlichen Aunst hauptsächlich das Vaterland im Auge. War doch schon zu der nämlichen Zeit, welche die Kunst in Italien wieder erweckte, aus einheimischem Boden das vollkräftige Gewächs der Kunst unseres großen Albrecht Dürer hervorgegangen; wie eigenthümlich deutsch, und doch wie verwandt jenem, dessen süße Früchte die mildere Sonne Italiens zur höchsten Reise brachte. Dieses Volk, von welchem die Revolution der Denkart in dem neueren Europa ausgegangen, dessen Geisteskraft die größten Ersindungen bezeugen, das dem Himmel Gesetze gegeben, und am tiessen von allen die Erde durchforscht hat, dem die Natur einen unverzückten Sinn für das Rechte und die Neigung zur Erkenntniß der ersten Ursachen tieser als irgend einem anderen eingepflanzt, dieses Volk muß in einer eigenthümlichen Kunst endigen.

# II. Gott und bas Bose.

(1809.)

In dem göttlichen Verstande ist ein Spstem: aber Gott selbst ist kein Spstem, sondern ein Leben, und darin liegt auch allein die Antwort auf die Frage, um deren willen dies voraus geschickt worden, wegen der Möglichkeit des Bösen in Bezug auf Gott. Alle Existenz sodert eine Bedingung, damit sie wirk-liche, nämlich persönliche Existenz werde. Auch Gottes Existenz

fonnte ohne eine solche nicht personlich sehn, nur daß er diese Bebingung in fich, nicht außer fich bat. Er fann bie Bebingung nicht aufheben, indem er fonft fich felbft aufheben mußte; er fann fie nur burch Liebe bemaltigen, und fich zu feiner Berherrlichung unterordnen. Auch in Gott ware ein Grund ber Dunkelheit, wenn er bie Bedingung nicht zu fich machte, fich mit ihr als Eins und zur absoluten Perfonlichkeit verbande. Der Mensch bekommt die Bedingung nie in feine Gewalt, ob er gleich im Bofen banach ftrebt; fle ift eine ihm nur geliebene, von ihm unabhängige; baber fich feine Berfonlichkeit und Gelbftbeit nie zum vollfommnen Aftus erheben fann. Dieg ift bie allem endlichen Leben anklebenbe Traurigkeit: und wenn auch in Gott eine wenigstens beziehungsmeise unabhängige Bebingung ift, so ift in ihm selber ein Duell ber Traurigkeit, die aber nie zur Wirklichkeit kommt, sondern nur zur emigen Freude ber Uebermindung dient. Daher ber Schleper ber Schwermuth, ber über bie ganze Ratur ausgebreitet ift, bie tiefe unzerftorliche Melancholie alles Lebens. Freude muß Leib haben, Leib in Freude verklart werden. Was baber aus ber blogen Bedingung ober bem Grunde kommt, kommt nicht von Gott, wenn es gleich zu seiner Existenz nothwendig ift. Aber es kann auch nicht gesagt werben, daß bas Bose aus bem Grunde fomme, ober bag ber Wille bes Grundes Urheber beffelben fen. Denn Das Bofe fann immer nur entfteben im innerften Willen bes eignen Herzens, und wird nie ohne eigne That vollbracht. Die Solicitation bes Grunbes ober bie Reaktion gegen bas Ueberfreaturliche erweckt nur bie Luft zum Kreaturlichen, ober ben eignen Willen, aber fle ermedt ihn nur, bamit ein unabhängiger Grund bes Guten ba sen, und bamit er vom Guten überwältiget und burchbrungen werbe. Denn nicht bie erregte Selbstheit an fich ift bas Bofe; fonbern nur sofern fie fich ganglich von ihrem Gegensat, dem Licht ober bem Universalwillen, losgeriffen hat. Aber eben biefes Lossagen vom Guten ift erft bie Die aktivirte Selbstheit ist nothwendig zur Schärfe Günbe.

des Lebens; ohne sie wäre völliger Tod, ein Einschlummern bes Guten; benn wo nicht Rampf ift, ba ift nicht Leben. Erweckung bes Lebens also ift ber Wille bes Grundes, nicht bas Bofe unmittelbar und an sich. Schließt ber Wille bes Menschen die aktivirte Selbstheit mit ber Liebe ein, und ordnet fie bem Licht als bem allgemeinen Willen unter, so entsteht baraus erft die aktuelle, durch die in ihm befindliche Schärfe empfindlich gewordne, Gute. Im Guten alfo ift bie Reaktion bes Grundes eine Wirfung zum Guten, im Bofen eine Wirfung zum Bofen, wie die Schrift fagt: In ben Frommen bist bu fromm, und in ben Ein Gutes ohne wirksame Selbsthett ift Berfehrten verfehrt. felbst ein unwirksames Gutes. Daffelbe, was burch ben Willen ber Kreatur bofe wird (wenn es fich ganz losreißt, um für fich zu fenn), ift an fich felbst bas Gute, folang es namlich im Guten verschlungen und im Grunde bleibt. Mur die übermundne, also aus ber Aftivität gur Botentialität zuruckgebrachte Selbstheit ift bas Gute, und ber Potenz nach, ale übermältigt durch daffelbe, bleibt es im Guten auch immerfort besteben. Bare im Körper nicht eine Burgel ber Kalte, so konnte bie Barme nicht zuhlbar feyn. Gine attrabirende und eine repellirende Kraft für fich zu benken, ift unmöglich, benn worauf soll bas Repellirende wirken, wenn ihm nicht bas Attrahirende einen Gegenstand macht, ober worauf bas Anziehende, wenn es nicht in fich felbst zugleich ein Buruckftogenbes hat? Daber dialektisch ganz richtig gesagt wird: Gut und Bos seh'n baffelbe, nur von verschiebenen Seiten gefeb'n; ober, bas Bofe feb an fich, b. h. in der Wurzel seiner Identitat betrachtet, bas Gute, wie bas Gute bagegen, in feiner Entzwehung ober Nicht = 3ben= titat betrachtet, bas Bofe. Aus biefem Grunde ift auch jene Rebe ganz richtig, bag, mer keinen Stoff noch Rrafte zum Bofen in fich hat, auch zum Guten untüchtig fen, wovon wir zu unferer Beit genugfame Bepfpiele geseben. Die Leibenschaften, welchen unfre negative Moral ben Krieg macht, find Kräfte, beren jebe mit der ihr entsprechenden Tugend, eine gemeinsame Wurzel hat.

Die Seele alles Haffes ift die Liebe, und im heftigsten Born zeigt fich nur bie im innersten Centrum angegriffene und aufgereizte Stille. Im gehörigen Dag und organischen Gleich= gewicht find fie bie Starke ber Tugend felbft, und ihre unmittelbaren Werkzeuge. "Wenn bie Leibenschaften Glieber ber Unehre find," fagt der treffliche 3. G. Samann, "boren fie beswegen auf, Waffen ber Mannheit zu sehn? Berfteht ihr ben Buchstaben ber Bernunft klüger, als jener allegorische Rammerer ber alexandrinischen Rirche ben ber Schrift, ber fich selbst zum Berschnittenen machte um bes himmelreichs willen? - Die größten Bofewichter gegen fich felbft macht ber Fürft biefes Aeons zu feinen Lieblingen - - feine (bes Teufels) Hof= narren find Die ärgsten Feinde ber iconen Ratur, Die freylich Rorybanten und Gallier ju Bauchpfaffen, aber ftarte Geifter ju mahren Anbetern bat." Rur mogen bann biejenigen, beren Philosophie mehr für bas Gynaceum, als für bie Afabemie ober bie Palästra bes Lyceums, gemacht ift, jene bialeftischen Gage nicht vor ein Bublifum bringen, das fie eben fo, wie fie felber, migverstehend barin eine Aufhebung alles Unterschiedes von Recht und Unrecht, Gut und Bofe fieht, und vor welches fie fo wenig, als etwa bie Sage ber alten Dialektifer, bes Benon und ber übrigen Cleaten, vor bas Forum feichter Schöngeister, gehören.

Die Erregung des Eigenwillens geschieht nur, damit die Liebe im Menschen einen Stoff ober Gegensatz finde, darin sie sich verwirkliche. In wie fern die Selbstheit in ihrer Lossagung das Princip des Bosen ist, erregt der Grund allerdings das mögliche Princip des Bosen, aber nicht das Bose selber, noch zum Bosen. Aber auch diese Erregung geschieht nicht nach dem frenen Willen Gottes, der sich in dem Grunde nicht nach diesem ober seinem Herzen, sondern nur nach seinen Eigenschaften bewegt.

Wer baher behauptete, Gott selbst habe das Bose gewollt, müßte den Grund dieser Behauptung in der That der Selbst= offenbarung als der Schöpfung suchen, wie auch sonst oft ge= mehnt worden, derjenige, der die Welt gewollt, habe auch das

Bose wollen muffen. Allein daß Gott bie unorbentlichen Ge= burten des Chaos zur Ordnung gebracht, und seine ewige Einheit in die Natur ausgesprochen, badurch wirkte er vielmehr ber Fin= sterniß entgegen, und setzte ber regellosen Bewegung bes verftanblosen Princips bas Wort, als ein beständiges Centrum und ewige Leuchte, entgegen. Der Wille zur Schöpfung war also unmittelbar nur ein Wille zur Geburt bes Lichtes, und bamit bes Guten; bas Bofe aber fam in biesem Willen weber als Mittel, noch felbst, wie Leibnit fagt, als Conditio sine qua non ber möglich größten Volltommenheit ber Welt in Betracht. Es war meder Gegenstand eines gottlichen Rathschluffes, noch und viel weniger einer Erlaubniß. Die Frage also, warum Bott, da er nothwendig vorgeseben, daß bas Bofe wenigstens begleitungsweise aus ber Selbstoffenbarung folgen wurde, nicht vorgezogen habe, fich überhaupt nicht zu offenbaren, verbient in der That keine Erwiederung. Denn bieß hieße eben so viel . als, bamit kein Gegensatz ber Liebe seyn könne, soll bie Liebe felbft nicht fenn, b. h. bas absolut=Positive foll bem, was nur eine Existenz als Gegensatz hat, bas Ewige bem bloß Zeitlichen geopfert werben. Dag bie Selbstoffenbarung in Gott, nicht als eine unbedingt willführliche, sondern als eine fittlich=nothwendige That betrachtet werden muffe, in welcher Liebe und Gute bie absolute Innerlichkeit überwunden, haben wir bereits erklärt. So benn also Gott um bes Bosen willen fich nicht geoffenbart, hatte bas Bofe über bas Gute und bie Liebe geflegt. Der Leibnigische Begriff bes Bosen als Conditio sine qua non fann nur auf ben Grund angewendet werben, daß biefer nämlich ben freaturlicen Willen, (bas mögliche Prinzip bes Bofen), als Bedingung errege, unter welcher allein ber Wille ber Liebe verwirklicht werben könne. Warum nun Gott ben Willen bes Grundes nicht wehre ober ihn aufhebe, haben wir ebenfalls icon gezeigt. Es mare bieß eben so viel, als bag Gott bie Bedingung seiner Existenz, b. h. seine eigne Perfonlichkeit aufhöbe. Damit also bas Bose nicht mare, mußte Gott selbst nicht fenn.

#### Rotted.

#### Napoleons Despotie.

(1826.)

Die Franzosen, aufgebläht von Triumphen, erkannten noch nicht, daß bie Siege von Ulm und Aufterlig über fie felbst nicht minder als über bas Ausland erfochten worden; und welche die Fortschritte bes Despotismus auch mahrnahmen, die tröfteten fich barüber mit bem eitlen Genuß bes solbatischen Glanzes. Schon war ber republikanische Kalender als verhaßtes Denkmal verhaßter Ibeen abgeschafft, und ber gregor= ianische wieder eingeführt worden, — eine an sich gebilligte Verfügung, doch verwerslich wegen des unlauteren Geiftes, bem fie entfloffen. Die republikanischen Feste hörten jest auf; dafür ward unter pabstlicher Autorität jenes des 15. Aug. als Gebächtnißtages bes "beiligen Napoleon" eingeführt, nicht minder jenes ber Jahrestage von ber Raiserfrönung und von der Schlacht bei Aufterlig. Bald verschwand auch ber Mame ber "Republik", und man las an beffen Statt in Verkundungen und Gefezen nur vom frangöfischen "Reich" und vom Kaiser ber Franzosen.

Die Unersättlichkeit der Herrschsucht ward nur noch überstroffen von der Ausschweifung der Schmeichelei. Alle Umgesbungen Napoleon's wetteiferten in Ausdrücken der Knechtschaft und der Bergötterung. An der Spize des kriechenden Ungeziefers aber ftund immer der Senat, schlechter als zener, über welchen einst Tiberius seinen Ekel außerte. Bei der Heimkehr

von Austerliz legte der Senat Napoleon feierlich den Namen bes "Großen" ben, benn es sen bie Stimme bes Bolfes, und hier wirklich die Stimme Gottes, die ihm folches be-Dieses Bolf aber hatte langft feine Stimme mehr; bis zum Unerhörten - heuchlerischen Berkundungen ber Pregfreiheit zum Troz - flieg ber Prefizwang in Sachen ber Bolitik und ber Gewalt. Rein nachfolgenber Thrann wird hier Bonaparte übertreffen; und für immer fluchwürdig bleibt ber Gemaltsräuber, ber fo unübertreffliches - leiber zur Rachah= mung einlabendes - Mufter aufstellte. Selbft ber Rumpf bes Tribunate, welcher nach erlittener Verftummelung noch übrig geblieben, selbst bas unmächtige Recht ber Borftellung und Bitte beunruhigte ben Despoten. Sofort trug ber Genat ihm ein Senatus-Consult entgegen, woburd bas Tribunat völlig abgeschafft, und burch einige aus bem gesezgebenben Körper zu mahlende, insgeheim berathende Ausschüffe erfezt ward. Das Tribunat fammelte noch, fic auflosenb, einen Dant für feine Bernichtung! -

Damit aber nicht nur das freie Wort verstumme, sondern auch kein freier Gedanke mehr auskomme, ward mehr und mehr — und hied urch vor Allem bleibt Napoleon sluchwürdig — die Volkserziehung und das System des Unterrichts durch stauische Formen und stauischen Geist vergistet. Ein neuer Katecismus wurde auf kaiserlichen Besehl in allen katholischen Gemeinden als ausschließliches Lehrbuch eingeführt. Die Religion ward darin frevelhaft herabgewürdigt zur Dienstmagd der Usurpation. Das Conscriptionsgesez mit seinen darbarischen Bestimmungen und Strasen, erhielt dadurch noch eine himmlische Sanktion, und alles Volk ward niedergeworsen zum abgöttischen Dienst gegen den Kaiser als Chenbild Gottes auf Erden.

Die kaiserliche Universität, welche etwas später in's Leben trat, war die Bollendung des künstlich ersonnenen Erziehungsplans für ein Bolk von Knechten. Ein Großmeister mit fast unumschränkter Gewalt ftund an ber Spize biefer, alle Unterrichtsanstalten bes gangen Reichs in fich faffenben Uni= versität, von welchem die in jedem Sprengel eines Appellations= Gerichtshofes anzuordnenden Afabemien die Bestandtheile maren. Die Afabemien faßten in fich die in verschiedenen Orten ihres Sprengels nach Bedürfniß zu errichtenben - aber vereinzelten - Fakultaten ber Theologie, ber Rechtswiffenschaft, ber Arzneifunde, der mathematischen und Natur = Wiffenschaften und ber fconen Literatur, nicht minder die unter jenen fich befindenden Lyceen, Gemeinbesekunbarichulen und Benfinnate. Die Pringipien militarifc-flöfterlicher Disciplin bei ben Böglingen, und die burch alle Abstufungen sich fortsezende strenge Guberbination der Lehrer und Borfteber bildeten aus der Universität eine moblorganistrte Maschine, in welcher, wie in irgend einem Berwaltungszweig burch ben Bint bes Ministers, fo hier burch fenen bes unmittelbar vom Raifer gelenkten meifters bas gange Unterrichtsgefcaft im weiten Reiche gleichförmig, punttlich, in Allem ben Intereffen ber oberften Bewalt dienstbar, also geiftlos, weil des ebleren, freien Lebens beraubt, geführt ward. Rur folche Wiffenschaften und Kunste, welche materiellen Rugen geben, welche ben Reichthum, b. h. bie Steuerfähigkeit, ober die Streitkräfte, d. h. bie Bahl und Vertigkeit der Ariegswerkzeuge mehren, ober den Glanz bes Thrones erhöhen mögen, wurden geschätt von Napoleon. Die ben Geift belebenben, bas Gemuth befraftigenben, bem Charafter Burbe gebenden, ein freies Urtheil lehrenden wurden gehaßt, ja angfilich gescheut, und burch geaußerte Geringschätzung, ja Verfolgung Daber erfreuten sich wohl die Mathematik, niebergebrückt. Chirurgie, Chemie, Technologie, Baufunft und ähnliche Disciplinen einer forgsamen Pflege; bagegen bie Philosophie, vor allem bas natürliche Recht und die freisinnige Politik maren geächtet, die Geschichte theils zum Schweigen verbammt, theils erniedrigt zur fnechtischen Someichelei, selbst Mora I und Theologie herabgewürdigt zu Dienstmägben bes Despotismus. Diedurch ward aber

eine fortschreitende Versinsterung unausweichlich vorbereitet. Balb würde das Erlöschen der Philosophie auch die Realwissenschaften um ihren geistigen Werth gebracht, alles Wissen in mechanisches Nachbilden verwaudelt, und Frankreich — oder vielmehr Europa, wenn der Plan des Weltreichs reiste — in den traurigen Zusstand versenkt haben, worin wir das röm isch e Reich unter seinen Kaisern gesehen haben, und das chinesische seit Jahrtausenden sehen.

Noch ermangelte, bamit burchaus alles nur auf bie Person bes Raisers bezogen wurde, und außer Ihm nicht ein Funke von selbstständiger Burbe vorhanden bliebe, die Unterwerfung seines eigenen Sauses. Er bewirkte sie burch bas faiferliche Familien-Statut, wodurch er gleichmäßig bie Feffeln bes frangöfischen wie jene ber Bunbesftaaten enger zusammenzog. Alle Glieber bes kaiserlichen Sauses wurden baburch für ihr Lebenlang, und wenn sie auch auf fremben Thronen säßen, in bie unbedingteste Abhängigkeit vom Raiser versezt. gab es teine Rechte ber Großjährigfeit in Schließung von Chen, Wahl des Aufenthaltsortes, Erziehung der Kinder u. s. w. Des Raisers Wille blieb für und für ihr höchftes Gesez, und er konnte willkurliche Strafen über sie gleich einem Buchtmeister verhängen. Bu ähnlicher Unterwürfigkeit wurden gleichzeitig auch die Großwürdeträger bes Reichs, und die Berzoge ver-Ausbrücklich und öffentlich ward denjenigen, welche er zu Regenten erhoben, eingeschärft, ihre erfte Pflicht banbe fie an den Raiser, die zweite an Frankreich, und erst nach diesen beiben folge jene für ihre Bölker. Und man magte noch, folde Bölker, die Knechte von Knechten, frei und selbstständig zu heißen! -

Doch diese Larve ward jezt weggeworfen. Unumwunden erklärten die Blätter der Regierung: Unabhängigkeit und Gleichheit der Staaten, sowie das Gleichgewicht derselben, sepen Chi-maren, welche zu lange schon die Welt geräuscht und unglücklich gemacht hatten. Eine präpon der irende Macht sey noth-

wendig, um in das Völkerleben Rechtsbestand, Inhe und Frieden zu bringen. Ein gemeinsamer Schwerpunkt musse in einem Staatenspstem sehn, solle dieses anders sich der Stätigkeit und gesicherter Wohlsahrt erfreuen. Also ward Frankreich vorerst in dem Spstem der ihm verdündeten, d. h. seiner Vasallenstaaten als die zum Wohle Aller präponderirende Macht dargestellt; ein Spstem, welches nach Zweck und Anlage allmälig ganz Europa, ja die ganze civilistrte Welt, umfassen sollte. Diese schalen, und dem wahren Völkerrecht, weil der Freiheit und Selbstständigkeit der Völker, Hohn sprechenden Deklamationen sanden viele gläubige und viele bezahlte Nachbeter, nicht nur in Frankreich, sondern auswärts, zumal leider in Teutschland.

### E. A. Hoffmann.

#### Ritter Blud.

Eine Erinnerung aus bem Jahr 1809.

(1813.)

Der Spatherbft in Berlin hat gewöhnlich noch einige schöne Die Sonne tritt freundlich aus bem Gewölf hervor, und schnell verbampft die Raffe in der lauen Luft, welche burch bie Strafen weht. Dann fieht man eine lange Reihe, buntge= mifcht, Elegants, Bürger mit ber Sausfrau und ben lieben Rleinen in Sonntagsfleidern, Geiftliche, Judinnen, Referendare, Professoren, Bugmacherinnen, Tanger, Officiere u. f. w. burch die Linden nach dem Thiergarten ziehen. Bald find alle Plage bei Rlaus und Weber befest; ber Dohrrüben=Raffee dampft, bie Elegants gunben ihre Bigaros an, man fpricht, man ftreitet über Krieg und Frieden, über bie Souhe ber Mabam Bethmann, ob fie neulich grau ober grun waren, über ben geschloffenen Pandelsstaat und boje Groschen u. f. m., bis alles in eine Arie aus Fanchon zerfließt, womit eine verftimmte Barfe, ein paar nicht gestimmte Biolinen, eine lungenfüchtige Flote und ein spasmatischer Fagott fich und bie Buborer qualen. Dict an bem Gelander, meldes ben Weberfden Bezirk von ber Beerftrage trennt, stehen mehrere fleine runde Tische und Gartenftühle; hier athmet man freie Luft, beobachtet bie Rommenden und Gehenben, ift entfernt von bem tatophonischen Getofe jenes vermalebeiten Droefters: ba fete ich mich bin, bem leichten Spiel meiner Fantafie mich überlaffend, bie mir befreundete Geftalten guführt, mit benen ich über Wiffenschaft, über Runft, über alles mas bem Mensch am theuersten seyn sou, spreche. Immer bunter und

bunter wogt die Masse der Spaziergänger bei mir vorüber, aber nichts stört mich, nichts kann meine santastische Gesellschaft verscheuchen. Nur das verwünschte Trio eines höchst niederträchtigen Walzers reißt mich aus der Traumwelt. Die kreisschende Oberstimme der Violine und Flöte, und des Fagottsschnarrenden Grundbaß allein höre ich; sie gehen auf und ab sest an einander haltend in Octaven, die das Ohr zerschneiden, und unwillkürlich, wie jemand, den ein brennender Schmerz ersgreift, rus' ich aus:

Welche rasende Musik! die abscheulichen Octaven! --- Neben mir murmelt es:

Bermunichtes Schicfal! ichon wieber ein Octavenjäger!

Ich sehe auf und werde nun erst gewahr, daß, von mir unbemerkt, an demselben Tische ein Mann Platz genommen hat, der seinen Blick starr auf mich richtet, und von dem nun mein Auge nicht wieder los kommen kann.

Nie fah ich einen Ropf, nie eine Gestalt, die so schnell einen fo tiefen Einbruck auf mich gemacht hatten. Eine fanft gebogene Rafe ichloß fic an eine breite, offene Stirn, mit merklichen Erhöhungen über den buschigen, halbgrauen Augenbraunen, unter benen bie Augen mit beinahe wilbem, jugenblichem Feuer (ber Mann mochte über funfzig sepn) hervorbligten. Das weich geformte Rinn ftand in feltsamem Contrast mit bem gefoloffenen Munde und ein scurriles Lächeln, hervorgebracht burch bas fonderbare Mustelfpiel in ben eingefallenen Wangen, foien fic aufzulehnen gegen ben tiefen, melancholischen Ernft, ber auf ber Stirn rubte. Rur wenige graue Löcken lagen hinter den großen vom Ropfe abstehenden Ohren. Ein fehr weiter, moberner Ueberrock hüllte die große hagere Gestalt ein. So wie mein Blick auf ben Mann traf, schlug er bie Augen nieber und feste bas Geschäft fort, worin ihn mein Ausruf wahrscheinlich unterbrochen Er schittete nämlich aus verschiebenen fleinen Duten mit sichtbarem Wohlgefallen Tabak in eine vor ihm stehende aroke Dose und feuchtete ibn mit rothem Wein aus einer

Viertelsflasche an. Die Muftk hatte aufgehört; ich fühlte bie Nothwendigkeit. ihn anzureben.

Es ist gut, daß die Musik schweigt, sagte ich; das war ja nicht auszuhalten.

Der Alte warf mir einen flüchtigen Blick zu und schüttete die lette Dute aus.

Es ware besser, daß man gar nicht spielte; nahm ich nochmals das Wort. Sind Sie nicht meiner Meinung?

Ich bin gar keiner Meinung, sagte er. Sie sind Musiker und Kenner von Profession. . . .

Sie irren; beides bin ich nicht. Ich lernte ehemals Claviersspielen und Generalbaß, wie eine Sache, die zur guten Erziehung gehört, und da sagte man mir unter anderm, nichts mache einen widrigern Effekt, als wenn der Baß mit der Oberstimme in Octaven fortschreite. Ich nahm das damals auf Autorität an und habe es nachher immer bewährt gefunden.

Wirklich? siel er mir ein, stand auf und schritt langsam und bedächtig nach den Musikanten hin, indem er östers, den Blick in die Sohe gerichtet, mit slacher Sand an die Stirn klopste, wie jemand, der irgend eine Erinnerung wecken will. Ich sah ihn mit den Musikanten sprechen, die er mit gebietender Würde behandelte. Er kehrte zurück, und kaum hatte er sich gesetzt, als man die Ouvertüre der Iphigenia in Aulis zu spielen begann.

Mit halbgeschlossenen Augen, die verschränkten Arme auf den Tisch gestützt, hörte er das Andante; den linken Fuß leise bewegend, bezeichnete er das Eintreten der Stimmen: jetzt erhob er den Kopf — schnell warf er den Blick umber — die linke Hand, mit auseinandergespreizten Fingern, ruhte auf dem Tische, als greise er einen Aktord auf dem Flügel, die rechte Hand hob er in die Höhe: es war ein Kapellmeister, der dem Orchester das Eintreten des andern Tempo's angiebt — die rechte Hand sällt und das Allegro beginnt! — Eine brennende Röthe sliegt über die blassen Wangen; die Augenbraunen sahren zusammen auf

ber gerunzelten Stirn, eine innere Wuth entflammt ben wilben Blid mit einem Feuer, bas mehr und mehr bas Laceln wegzehrt, bas noch um ben halbgeöffneten Mund schwebte. er sich zurud, hinauf ziehen sich die Augenbraunen, bas Dustel= spiel auf ben Wangen kehrt wieber, die Augen erglanzen, ein tiefer, innerer Somerz loft sich auf in Wolluft, die alle Fibern ergreift und frampfhaft erschüttert; tief aus der Bruft zieht er ben Athem, Tropfen stehen auf ber Stirn; er deutet bas Eintreten bes Tutti und andere Bauptstellen an; seine rechte Band verläßt ben Tact nicht, mit der linken holt er fein Tuch hervor und fährt bamit über bas Gesicht. - Go belebte er bas Stelett, welches jene paar Biolinen von ber Duverture gaben, mit Fleisch und Farben. 3ch hörte die fanfte, schmelzende Rlage, womit die Flote emporsteigt, wenn ber Sturm ber Biolinen und Baffe ausgetobt hat und ber Donner ber Pauken schweigt; ich hörte bie leife anschlagenden Tone bes Bioloncelle, bes Fagotts, Die das Herz mit unnennbarer Wehmuth erfüllen; das Tutti kehrt wieder, wie ein Riefe behr und groß schreitet bas Unisons fort, die dumpfe Rlage erstirbt unter seinen zermalmenden Tritten. —

Die Duverture war geendigt; der Mann ließ beide Arme herabsinken und saß mit geschlossenen Augen da, wie jemand, den eine übergroße Anstrengung entkräftet hat. Seine Flasche war leer: ich füllte sein Glas mit Burgunder, den ich unterdessen hatte geben lassen. Er seufzte tief auf, er schien aus einem Traume zu erwachen. Ich nöthigte ihn zum Trinken; er that es ohne Umstände, und indem er das volle Glas mit einem Zuge hinunter stürzte, rief er aus: Ich bin mit der Aufführung zufrieden! das Orchester hielt sich brav!

Und doch, nahm ich das Wort — doch wurden nur schwache Umriffe eines mit lebendigen Farben ausgeführten Meister= werks gegeben.

Urtheile ich richtig? — Sie sind kein Berliner! Ganz richtig; nur abwechselnb halte ich mich hier auf. Der Burgunder ift gut; aber es wird kalt. So laffen Sie uns ins Zimmer gehen und bort die Flasche leeren.

Ein guter Vorschlag. — Ich kenne Sie nicht: bafür kennen Sie mich aber auch nicht. Wir wollen uns unsere Namen nicht abfragen; Namen sind zuweilen lästig. Ich trinke Burgunder, er kostet mich nichts, wir besinden uns wohl bei einander, und damit gut.

Er sagte dies alles mit gutmuthiger Herzlichkeit. Wir waren in's Zimmer getreten; als er sich setze, schlug er den Ueberrock auseinander und ich bemerkte mit Verwunderung, daß er unter demselben eine gestickte Weste mit langen Schößen, schwarz sammtne Beinkleider und einen ganz kleinen, silbernen Degen trug. Er knöpfte den Rock sorgfältig wieder zu.

Warum fragten Sie mich, ob ich ein Berliner fen? be-

Weil ich in biesem Falle genothigt gewesen ware, Sie zu verlassen.

Das flingt rathfelhaft.

Nicht im minbesten, sobald ich Ihnen sage, baß ich. — nun baß ich ein Componist bin.

Noch immer errathe ich Sie nicht.

So verzeihen Sie meinen Ausruf vorhin: benn ich sehe, Sie verstehen sich ganz und gar nicht auf Berlin und auf Berliner.

Er stand auf und ging einigemal heftig auf und ab; bann trat er ans Fenster und sang kaum vernehmlich den Chor der Priesterinnen aus der Iphigenia in Tauris, indem er dann und wann bei dem Eintreten der Tutti an die Fensterscheiben klopfte. Mit Verwundern bemerkte ich, daß er gewisse andere Wendungen der Relodien nahm, die durch Kraft und Neuheit frappirten. Ich ließ ihn gewähren. Er hatte geendigt und kehrte zurückzu seinem Sis. Ganz ergriffen von des Mannes sonderbarem Benehmen und den fantastischen Aeußerungen eines seltenen musikalischen Talents, schwieg ich. Nach einer Weile sing er an:

Saben Sie nie componirt?

Ja; ich habe mich in der Kunst versucht: nur fand ich alles, was ich, wie mich dunkte, in Augenblicken der Begeisterung geschrieben hatte, nachher matt und langweilig; da ließ ichs bann bleiben.

Sie haben Unrecht gethan: benn icon bag Sie eigne Berfuche vermarfen, ift fein übles Zeichen Ihres Talents. Dan lernt Musik als Knabe, weil's Papa und Mania so haben wollen; nun wird barauf los geklimpert und gegeigt: aber unvermerkt wird ber Sinn empfänglicher für Melodie. Bielleicht war bas halb vergeffene Thema eines Liebchens, welches man nun anbers fang, ber erfte eigne Gebante, und biefer Embryo, muhfam genahrt von fremben Rraften, genas zum Riefen, ber alles um fich her aufzehrte und in fein Mark und Blut vermanbelte! - Sa, wie ift es möglich, die tausenberlei Arten, wie man zum Componiren kommt, auch nur anzubeuten! --Es ift eine breite Beerftrage, ba tummeln fic Alle herum, und jauchzen und schreien: wir find Geweihte! wir find am Biel! -Durch's elfenbeinerne Thor kommt man in's Reich ber Tranme: wenige seben bas Thor einmal, noch wenigere geben burch! Abenteuerlich fieht es hier aus. Tolle Gestalten schweben bin und her, aber fie haben Charafter — eine mehr wie die andere. Sie laffen fich auf der Heerstraße nicht seben; nur hinter bem elfenbeinernen Thor find fie zu finden. Es ift schwer aus diesem Reiche zu kommen; wie vor Alzinens Burg-verfperren bie Ungeheuer ben Weg - es wirbelt - es breht fich - viele vertraumen ben Traum im Reiche ber Traume - fie zerfließen im Traum - fie werfen feinen Schatten mehr, fonft murben fie am Schatten gewahr werben ben Strahl, ber burch bies Reich fahrt; aber nur wenige, erwedt aus bem Traume, fleigen empor und schreiten burch bas Reich ber Träume - fie kommen jur Bahrheit — ber höchste Moment ift ba: bie Berührung mit bem Ewigen, Unaussprechlichen! - Schaut bie Sonne an, fe ift ber Dreiklang, aus bem bie Accorbe, Sternen gleich, herabschießen und Euch mit Feuerfaben umspinnen. — Berpuppt im Feuer liegt Ihr ta, bis sich die Psyche emporschwingt in die Sonne. —

Bei den letten Worten war er aufgesprungen, warf ben Blick, warf die Hand in die Höhe. Dann setzte er sich wieder und leerte schnell das ihm eingeschenkte Glas. Es entstand eine Stille, die ich nicht unterbrechen mochte, um den außer- ordentlichen Maun nicht aus dem Geleise zu bringen. Endlich suhr er beruhigter fort:

Als ich im Reiche ber Traume war, folterten mich taufenb Somerzen und Aengste. Nacht war's und mich schreckten die grinsenden Larven der Ungeheuer, welche auf mich einftürmten und mich bald in den Abgrund bes Meeres versenkten, bald hoch in die Lufte emporhoben. Da fuhren Lichtstrahlen durch bie Nacht, und bie Lichtstrahlen waren Tone, welche mich umfingen mit lieblicher Rlarbeit. - Ich erwachte von meinen Schmerzen und fah ein großes, belles Auge, bas blickte in eine Orgel, und wie es blickte, gingen Tone hervor und schimmerten und umschlangen sich in herrlichen Accorden wie ich fie nie ge= dacht hatte. Melobien strömten auf und nieber, und ich schwamm in biefem Strom und wollte untergehen; ba blickte bas Auge mich an und hielt mich empor über ben brausenben Bellen. -Nacht murbe es wieber, ba traten zwei Coloffe in glanzenben Barnifchen auf mich zu: Grundton und Quinte; fie riffen mich empor, aber das Auge lächelte: ich weiß, was deine Bruft mit Sehnsucht erfüllt; ber sanfte, weiche Jüngling, Terz, wird unter die Coloffen treten; du wirst seine suße Stimme boren, mich wieder sehen, und meine Melobien werben bein seyn. -

Er hielt inne.

Und Sie faben bas Auge wieber?

Ja, ich sah es wieber. — Jahre lang seufzt' ich im Reich der Träume — da — ja da! — Ich saß in einem herrlichen Thal und hörte zu, wie die Blumen mit einander sangen. Nur eine Sonnenblume schwieg und neigte traurig ben geschlossenen Kelch zur Erde. Unsichtbare Bande zogen mich hin zu ihr — ste hob ihr Haupt — ber Kelch schloß sich auf, und aus ihm strahlte mir das Auge entgegen. Nun zogen die Töne, wie Lichtstrahlen, aus meinem Haupte zu den Blumen, die begierig sie einsogen. Größer und größer wurden der Sonnenblume Blätter — Gluten strömten aus ihnen hervor — sie umslossen mich — das Auge war verschwunden und ich im Kelche. —

Bei den letten Worten sprang er auf und eilte mit raschen, jugendlichen Schritten zum Zimmer hinaus. Vergebens wartete ich auf seine Zurückunft: ich beschloß daher, nach der Stadt zu gehen.

Schon war ich in der Nähe des brandenburger Thores, als ich in der Dunkelheit eine lange Figur hinschreiten sah und alsbald meinen Sonderling wiedererkannte. Ich redete ihn an:

Warum haben Sie mich fo ichnell verlaffen? .

Es wurde zu heiß und ber Euphon fing an zu klingen.

3ch verstehe Sie nicht.

Defto beffer.

Defto folimmer, benn ich mochte Gie gern gang verfteben.

Boren Sie benn nichts?

Rein.

— Es ist vorüber. — Lassen Sie uns gehen! Ich liebe sonft nicht eben die Gesellschaft; aber — Sie componiren nicht — Sie sind kein Berliner. —

Ich kann nicht ergründen, mas Sie so gegen die Berliner einnimmt. Hier, wo die Kunst geachtet und in hohem Maaße ausgeübt wird, sollt' ich meinen, mußte einem Manne von Ihrem kunstlerischen Geiste wohl sehn.

Sie irren. — Bu meiner Dual bin ich verdammt, hier, wie ein abgeschiebener Geist, im öben Raume umber zu irren.

3m öben Raume, hier, in Berlin?

Ja, öbe ift's um mich her, benn kein verwandter Geift tritt auf mich zu. Ich fiebe allein.

Aber die Künftler! die Componisten!

Beg bamit! Sie fritteln und fritteln - verfeinern alles

bis zur feinsten Meglichkeit; wühlen alles durch, um nur einen armseligen Gebanken zu finden; über dem Schwaßen von Kunst, von Kunstsinn, und was weiß ich, — können sie nicht zum Schaffen kommen; und wird ihnen einmal so zu Muthe, als wenn sie ein paar Gedanken ans Tageslicht befördern müßten, so zeigt die surchtbare Kälte ihre weite Entfernung von der Sonne — es ist lappländische Arbeit.

Ihr Urtheil scheint mir viel zu hart. Wenigstens muffen Sie die herrlichen Aufführungen im Theater befriedigen.

Ich hatte es über mich gewonnen, einmal wieder ins Theater zu gehen, um meines jungen Freundes Oper zu hören — wie beißt sie gleich? — Ha, die ganze Welt ist in dieser Oper! Durch das bunte Gewühl geputter Menschen ziehen die Geister des Orcus — Alles hat hier Stimme und allmächtigen Klang — Teusel! ich meine ja Don Juan! — Aber nicht die Duverture, welche prestissimo, ohne Sinn und Verstand abgesprudelt wurde, konnt' ich überstehen; und ich hatte mich bereitet dazu durch Fasten und Gebet, weil ich weiß, daß der Euphon von diesen Wassen viel zu sehr bewegt wird und unrein anspricht.

Wenn ich auch eingestehen muß, daß Mozarts Meisterwerke größtentheils auf eine kaum erklärliche Weise hier vernachläßigt werben, so erfreuen sich doch Glucks Werke gewiß einer würbigen Darstellung.

Meinen Sie? — Ich wollte einmal Iphigenia in Tauris hören. Als ich ins Theater trete, höre ich, daß man die Ouverture ver Iphigenia in Aulis spielt. Hm — venke ich, ein Irrihum; man gibt diese Iphigenia. Ich erstaune, als nun das Andante eintritt, womit die Iphigenia in Tauris anfängt, und der Sturm folgt. Zwanzig Iahre liegen dazwischen. Die ganze Wirkung, die ganze wohlberechnete Exposition des Trauerspiels geht verloren. Ein stilles Weer — ein Sturm — die Griechen werden ans Land geworsen, die, Oper ist da! — Wie? hat der Componist die Ouverture ins Gelag hineingeschrieben, daß man sie, wie ein Trompeterstücken, abblasen kann wie und wo man will?

ķ

3ch gestehe ben Mißgriff ein. Indessen, man thut boch alles, um Glucks Werke zu heben.

Ei ja! sagte er kurz, und lächelte bann bitter und immer bittrer. Plöglich suhr er auf und nichts vermochte ihn aufzuhalten. Er war im Augenblicke wie verschwunden, und mehrere Tage hinter einander suchte ich ihn im Thiergarten vergebens. — —

Einige Monate waren vergangen, als ich an einem kalten regnichten Abende mich in einem entfernten Theile der Stadt verspätet hatte und nun nach meiner Wohnung in der Friedrichs-straße eilte. Ich mußte bei dem Theater vorbei; die rauschende Musik, Trompeten und Pauken erinnerten mich, daß gerade Glucks Armida gegeben wurde, und ich war im Begriff hineinzugehen, als ein sonderbares Selbstgespräch, dicht an den Fenstern, wo man fast seden Ton des Orchesters hört, meine Ausmerksamkeit erregte.

Jest kömmt ber König — sie spielen ben Marsch — o paukt, paukt nur zu! — 's ist recht munter! ja, ja, sie mussen ihn beute eilsmal machen — ber Zug hat sonst nicht Zug genug. — Ha ha — mästoso — schleppt euch, Kinderchen. — Sieh, da bleibt ein Figurant mit der Schuhschleise hängen! — Richtig, zum zwölsten Wal! und immer auf die Dominante hinausgesschlagen! — D ihr ewigen Mächte, das endet nimmer! Iest macht er sein Compliment — Armida dankt ergebenst. — Noch einmal? — Richtig, es sehlen noch zwei Soldaten! Iest wird ins Recitativ hinein gepoltert. — Welcher bose Geist hat mich hier sestgebannt?

Der Bann ift gelöst, rief ich. Rommen Gie!

Ich faßte meinen Sonderling aus dem Thiergarten — benn Niemand anders war der Selbstredner — rasch beim Arm und zog ihn mit mir fort. Er schien überrascht und solgte mir schweigend. Schon waren wir in der Friedrichsstraße, als er plötzlich still stand.

Ich kenne Sie, — sagte er. Sie waren im Thiergarten — wir sprachen viel — ich habe Wein getrunken — habe mich

erhitt — nachher klang ber Euphon zwei Tage hindurch — ich habe viel ausgestanden — es ist vorüber.

Ich freue mich, daß ber Zusall Sie mir wieder zugeführt hat. Lassen Sie uns näher mit einander bekannt werden. Nicht weit von hier wohne ich; wie wär' et .....

36 kann und barf zu Niemand geben.

Rein, Sie entkommen mir nicht; ich gehe mit Ihnen.

So werden Sie noch ein paar hundert Schritte mit mir laufen muffen. Aber Sie wollten ja ins Theater?

Ich wollte Armiba hören, aber nun -

Sie sollen jest Armiba boren! kommen Sie! -

Soweigend gingen wir die Friedrichsstraße hinauf; rasch bog er in eine Querftraße ein, und kaum vermochte ich ihm zu folgen, so schnell lief er die Strafe hinab, bis er endlich vor einem unansehnlichen Saufe ftill ftanb. Ziemlich lange hatte er gepocht, als man endlich öffnete. Im Finstern tappend er= reichten wir die Treppe und ein Zimmer im obern Stock, beffen Thure mein Führer sorgfältig verschloß. Ich hörte noch eine Thure öffnen; balb barauf trat er mit einem angezundeten Lichte hinein und ber Anblick bes sonberbar ausstaffirten Zimmers überraschte mich nicht wenig. Altmobisch reich verzierte Stuble, eine Wanduhr mit vergoldetem Gehäuse, und ein breiter schwerfälliger Spiegel gaben bem Ganzen bas buftere Unseben berjährter Bracht. In ber Mitte ftanb ein fleines Clavier, auf demselben ein großes Tintenfaß von Porzellan, und daneben lagen einige Bogen raftrirtes Papier. Gin schärferer Blick-auf biefe Borrichtung zum Componiren überzeugte mich jeboch, baß feit langer Beit nichts mehr geschrieben febn mußte: benn gang vergelbt mar bas Papier und bides Spinnengewebe überzog das Tintenfaß. Der Mann trat vor einen Schrank in ber Ede des Zimmers, ben ich noch nicht bemerkt hatte, und als er ben Borhang wegzog, murbe ich eine Reihe icon gebundener Bucher gewahr mit goldnen Aufschriften: Orfeo, Armida, Alceste, Iphi= genia u. f. w., kurz, Glucks Meisterwerke fab ich beisammen steben

Sie befigen Blude fammtliche Berte? rief ich.

Er antwortete nicht, aber zum trampshaften Lächeln verzog sich ber Mund und bas Mustelspiel in den eingefallenen Backen verzerrte im Augenblick das Gesicht zur schauerlichen Raske. Starr den düstern Blick auf mich gerichtet, ergriff er eins der Bücher — es war Armida — und schritt seierlich zum Clavier bin. Ich öffnete es schnell und stellte den zusammengelegten Pult auf; er schien das gern zu sehen. Er schlug das Buch auf, und — wer schildert mein Erstaunen! ich erblickte rastrirte Blätter, aber mit keiner Note beschrieben.

Er begann: Jest werbe ich bie Duverture spielen; wenden Sie die Blatter um, und zur rechten Beit! - 3ch versprach bas, und nun spielte er herrlich und meisterhaft, mit vollgriffigen Accorden, das majestätische Tempo di Marcia, womit die Duverture anhebt, fast gang bem Original getreu: aber bas Allegro mar nur mit Glude hauptgebanken burchflochten. Er brachte fo viel geniale neue Wenbungen binein, bag mein Erstaunen immer muchs. Vorzüglich waren feine Dobulationen frappant, ohne grell zu werben, und er wußte ben einfachen Sauptgebanken fo viele melobiofe Melismen anzureihen, bag jene immer in neuer, verjüngter Gestalt wieberzukehren ichienen. Sein Geficht glühte; balb zogen fich bie Augenbraunen zusammen und ein lang verhaltener Born wollte gewaltsam losbrechen, bald schwamm bas Auge in Thränen tiefer Wehmuth. Buweilen fang er, wenn beibe Banbe in funftliden Delismen arbeiteten, das Thema mit einer angenehmen Tenorstimme; dann wußte er, auf gang besondere Beise, mit ber Stimme ben bumpfen Ton ber anschlagenben Pauke nachzuahmen. Ich wandte bie Blatter fleißig um, indem ich feine Blide verfolgte. Die Duverture war geendet, und er fiel erschöpft mit geschloffenen Augen in ben Lehnstuhl zurud. Bald raffte er fich aber wieber auf und indem er haftig mehrere leere Blatter bes Buche umschlug, fagte er mit bumpfer Stimme:

Alles biefes, mein Herr, habe ich geschrieben, als ich aus Sowab, deutsche Profa. II.

deilige, und eine eiskalte Hand faßte in dies glühende Herz. Es brach nicht; da wurde ich verdammt, zu wandeln unter den Unheiligen wie ein abgeschiedner Geist — gestaltlos, damit mich Niemand kenne, bis mich die Sonnenblume wieder emporhebt zu dem Ewigen. — Ha — jest lassen Sie uns Armidens Scene singen!

Nun sang er die Schlußscene der Armida mit einem Ausdruck, der mein Innerstes durchdrang. Auch hier wich er merklich
von dem eigentlichen Originale ab: aber seine veränderte Musik
war die Sluck'sche Scene gleichsam in höherer Potenz. Alles
was Haß, Liebe, Verzweislung, Raserei in den stärksten Zügen
ausdrücken kann, faßte er gewaltig in Tone zusammen. Seine
Stimme schien die eines Jünglings, denn von tieser Dumpsheit
schwoll sie empor dis zur durchdringenden Stärke. Alle meine
Vibern zitterten — ich war außer mir. Als er geendet hatte,
warf ich mich ihm in die Arme und rief mit gepreßter Stimme:
mas ist das? wer sind Sie? —

Er stand auf und maß mich mit ernstem, durchdringendem Blick; doch als ich weiter fragen wollte, war er mit dem Lichte durch die Thüre entwichen und hatte mich im Finstern gelassen. Es hatte beinahe eine Viertelstunde gedauert; ich verzweiselte ihn wieder zu sehen und suchte, durch den Stand des Claviers prientirt, die Thüre zu öffnen, als er plöglich in einem gestickten Gallakleibe, reicher Weste, den Degen an der Seite, mit dem Lichte in der Hand hereintrat.

Ich erstarrte; seierlich kam er auf mich zu, faßte mich sanft bei ber Sand und sagte sonderbar lächelnd: Ich bin ber Ritter Gluck!

## Görres.

### I. Das Mittelalter.

(1807.)

Die alten Götter waren gestorben, wie bas Laub gefallen war, und wie Grabeshügel lagen die Schutthaufen ihrer Tempel weit umber, und über Tob und Grab erhaben und über Enblichkeit und Beitlichkeit, war flegreich ein anderer Gott hervorgegangen; er hatte ben letten Athem ber Sterbenben aufgeathmet, und alle irbischen Lichter waren in seinem Glanz gerronnen, und das Leben war zu seiner ersten Quelle zurudgegangen; wie es aber burchbrach burch bes Grabes Nacht, und glorreich gegen himmel fuhr, da brachte es die neue Zeit aus ber Tiefe mit herauf, Elpsium und die Unterwelt entwichen von ber Erbe, die keinen Raum mehr für sie hatte, und die schöne freudige, alte Sinnlichfeit war nun gebrochen, und die Freundschaft bes Menschen mit ben Elementen aufgehoben, es war Feinbschaft zwischen ihm und ber Natur geworben, und er sollte ber Schlange ben Ropf zertreten. Denn es waren andere Geifter ihm aufgestanben, bie ein Anderes wollten als bie Sinnenfreuben; es waren Flammen in ihm aufgelobert, bie bas Irbische verzehren wollten, um Söheres zu erlangen, und hohl von innen aufgerieben schwand bie finnliche Ratur in fich zufammen; bie plaftische Fulle magerte miggeftaltet ab, aber auf ben Ruinen ber irbischen Gerrlichkeit wandelten bie freudigen Beifter, bie bas Wert ber eigenen hinopferung vollbracht, bie fich felbft, ihr Leibliches und alle Luft ber Welt bem Ewigen

zur Guhne hingeschlachtet, nnb triumphirend nun über ben Bluthen des Scheiterhaufens schwebten, auf den fie felbst freiwillig fich hingelegt. Go hatte der Funken, ben der alte Prometheus vom himmel in ber Ferula binweggenommen, bes Stengels Mark verzehrt, und wollte nun, leise um bie Afche flatternb, fich wieder von ber Feffel reißen, in die ihn ber Titan gelegt, und wieberkehren zu ber Behmath, ber ihn bie über= muthige Rraft entführt. Das war ber Genius, ben bie neue Religion in die Welt geboren, und er traf nicht auf ein er= mattetes Geschlecht; lebendige Sinne hatten biefe Menschen um bas Sinnliche zu genießen, und es galt ichmeren Rampf zwischen ben beiben Welten, bis die Bobere flegte. Und bas eben macht bie Beiten so unendlich interessant und rührend, biese ftarken - Naturen bemuthig, fromm und hingegeben bem Beiligen zu feben: benn es ift fein erfreulicher Anblid, wenn bie Ohnmacht und bie Schmade gebeugt in fraftloser Andacht verschwimmen; aber menn die Stärke fich felber zwingt, wenn bas Coloffale ben Nacken von Erz unb bie geharnischten Anie beugt; wenn bie Gewalten, die berufen find, aufrecht und ftolz wie Götter über die Erbe bin zu geben, freiwillig bem Unfichtbaren ohne Beuchelei sich neigen: bann ift's ein freudiger Triumph ber Ibealiat im Menschen, und ein schöner Sieg bes Götilichen. Go war ftarker, rafcher Gelbenfinn in biefer Beit; mitten in bem Feubalspftem, bas fie itt fo erbittert schmähen, mahrend fie es boch nur in höherer Ordnung in ihren Institutionen wiederhohlen, hatte der Geift ber antiken Freiheit fich noch erhalten, und bie Fregen in einem Ritterthume fich fortgepflanzt, und bie ganze Kernhaftigkeit ber alten Beit ruhte auf biefen Rittern, die ganze wilbe Kraft ber Leibenschaft trieb bie roben in fich ungezügelten Gemüther, und ausgleichend und beschwichtigend und glübend schwebte bann bie Religion über bem Toben, und beschwor ben Sturm und führte Cbenmaß zuruck und Rube in die brausenbe Es war ein metallenes Geschlecht, und bas Metall im Menfchen wurde in ihm burd Feuers Dacht gum reinen

Silberblick geläutert, und die Schlacken zogen fich in die Rnochenasche des Gemeinen und des Irbischen nieder. Und was das Alterthum in bem Grabe nie gefannt, auch in ber Weiblichkeit trat ein Priesterthum hervor, das die Prophetinen der alten nordischen Beit weiffagend vorverkundigt; auch die Schönheit hatte fich von ben Schranken bes Sinnlichen losgewunden, auch fie mar triumphi= rend und verklart zum himmel aufgestiegen, und wohnte nun ben Bott; die Geschlechtsverhältniffe aber, die im Alterthume in fich felbft ihre Bedeutung trugen, waren zu Symbolen nun geworden, emblematifch follten fie bas Bobere beuten, und im Fleische ben inneren Und es gieng noch ein anderer lebendigen Geift ausbruden. Cultus und eine andere Undacht in ben Gelbengemuthern hervor: auch bas Schone hatte feine Rirche, vor bem garten anmuthe= vollen Bilbe beugte die Gemeinde auch die Knie, und ber Bephrauch bampfte, und bie Blumenkranze bufteten, und die Lauten tonten, und die ewige Lampe brannte fort und fort. Die alte, ftrenge, flare, lichte, plaftifche Weiblichkeit war im Liebesfeuer gerronnen, und ein Beiligenschein war hervorgequollen und um= fieng nun das Bunderbild, und bie Buge wichen in ein myftisch glimmend Licht zurud, und wie milbes Del floß von ihm bie Anmuth aus, und fanftigte die Sturme der Zeit. Go giengen Anbacht, Liebe, Belbenfinn in einen großen Strom zusammen, und der Strom gieng burch alle Gemuther burch, und befruchtete die reiche Sinnlichkeit, und es erblühte ber neue Garten der Poeffe, bas Eben ber Romantif. Es war unterbeffen aber auch tief im Guben ein anderer Beift und ein ander Befet gereift; wie ein sengend, wirbelnd, glübend Feuer, wie ein heißer Samiel war der wilde Mahomed aus Arabiens Buften hervorgebrochen; siedend Löwenblut trug dies Geschlecht in seinen Adern; entfammt von der scheitelrechten Sonne, entflammt von innerer Gluth und Enthusiasm fochte bas Bolf über bie Ufer bes weiten Welttheils in die Andern hinüber; Afrika war schon über= schwemmt, und wie griechisch Feuer brannte bie Daffe noch auf bem Meere fort, und hatte balb Europa fogar ergriffen.

Früher aber ichon hatte fie bie beiligen Derter überfluthet, bie Beburtestätte ber neuen Beit, wo fie jung gewesen war, und ein Rind umwandelte unter ben Greisen bes Alterthums; bier wo wundervoll das große himmelszeichen ftand, an dem alle Bolfer vom fernen Morben herab aufblickten, und bas fie wie eine Driffamme zu Einem Bolf vereinigte; bier berrichte ein falicher Prophet, und brutete Gift im innerften Bergen felbft ber Christenheit, das bann von bort burch alle Abern sich ver= breitend fle zerftören follte. Das mußte wie Aezstoff wund bie ftolzen, rafden, nordischen Belden nagen; es war unvergleichlich mehr wie Troja und wie goldnes Bließ, nicht die Schönheit war nur gefährbet, bie Religion bober und werther ihnen als alles Irbische flehte um Bilfe und um Rettung ihrer Beiligthumer. Ploglich fuhren Alle, wie von einem Strahl getroffen auf, es galt bas Soofte mas ben Menfchen in enthusiaftische Bewegung setzen mag; und was irgend nur ber Begeisterung fähig mar, nahm Theil an bem großen Buge um ben Glauben und um Race an seinen Verfolgern; und es malzten sich heere zahllos und muthig, alle Langen im electrischen Lichte bes Enthustasmus flammend, nach bem heiligen Lande bin. Und es begann ber ungeheure Rampf bes eifernen nordischen Ritterthums mit ben Löwenschaaren, die Affen und Afrika ihm entgegen gesendet hatte: es faßten fich bie Rampfenben mit Kraft, es galt ob Erges Macht, ob Feuers Gewalt bas Stärkere fen; bie gange alte Welt war bes Rampfes Beuge, und viele aufeinanderfolgende Generationen sahen sein Ende nicht. So kehrten die alten mythischen Götterfriege unter ben Menschen um bie Götter gurud; so war Die Geschichte zu einem großen religiösen Epos geworben, zu bem jebe Nation ihren Gefang geliefert; ber ganze Beften aber hatte zu einem großen Dome fich gewölbt, und nach Often bin am Socialtare ba brannte umgeben von ernster Stille und verschwiegener Dunkelheit in mpftisch wunderbarem Lichte bas beilige Brab, und geöffnet mar über ber munbervollen Stätte bie hohe Ruppel, und ein Strahl ber gottlichen Glorie fiel auf ben ge-

weihten Stein herab, und aus ihm hervor quoll bann ber Segen ber Gnade über die frommen Pilger nieder, die um bas Beiligthum fich brangten, nnb wer ben heiligen Gral erblickt, ber veraltete nimmermehr, und kein Bedürfniß mogt' ihn brangen, und des Todes Stachel stumpfte ab an ihm: im Chore aber erhob sich ber Batikan, und ba faß auf hohem Sit ber Oberpriefter und lenkte ben Dienft, und herrichte über bie Undacht ber Gemeinde; und die Ritter famen und legten ihre Trophäen ju ben Füßen bes Altares nieber. Go war's ein Jauchzen und ein Jubel und ein freudig Singen biefe Beit; die Bilger zogen in allen Ländern um, und fangen in Chören von ben Thaten ber Kreuzfahrer, und von ber Wilbheit ber Unglaubigen, und von ben Wundern des Landes, und Alles horchte ben Gefangen, und ben begeisterten Reben ber Prediger, und fühlte fich auch erhoben, und wollte auch ichauen bas Wunderland und die ge= benebente Erbe: bas andere Geschlecht aber, mas nicht mitwallen konnte auf die weite Fahrt, faßte die Reben und die Lieber um so tiefer im verschloßnen Busen auf, und fie wurden ber innerste ichlagende Punct bes Lebens, und erblühten in bem warmen Reviere iconer noch, wie jene Doppelblumen, die aus Blumen= kelden in die Sohe steigen, denn es war die Liebe, die sie trieb und pflegte. Go trieben und brangten fich alle Rrafte gur Ent= wicklung vor, an ber Liebe hatte bie Andacht fich gezündet, an Diefer loberte Jene wieber bober auf; rudmarts wie eine Ber= gangenheit ftanb ben Rampfenben bie Liebe im fernen Baterlande, und ein inbrunftig Sehnen rief fle babin zurud, vorwarts aber schwebte mit Zukunft und Ewigkeit, die Religion, und die Palme winkte und die Myrthe, und die Liebe winkte ber Palme zu, und es riß fort mit Zaubers Gewalt. Und bie Duellen der Poeste, die im Orient sprangen, und jene die im Occident und im Morben entquollen waren, hatten fich gemischt, und ber Orientalism war tief eingebrungen in die nordische Cultur; ber Bluthenftaub ber sublicen Poefie ward hinüber ge= weht in die westliche Welt, und es sprangen seltsame Mischlinge hervor, und es manderten die Blumen von Guben hinauf, wie früher die Bölker von Norden hinuntergewandert waren. Ein üppig Duellen und ein rasches Streben riß baher Alles in bem froben Rausche bin, bas ganze Gemuth mar aufgeregt und glühte und schimmerte, und die Kunft war in's Berg bes Lebens aufgenommen; und wenn bie Sanger von Liebe und von Thaten sangen, und wenn die Ritter von innerer Bergensunruh und Thatenbrang getrieben auf Abentheuer zogen, und wenn vie Prachtbramen, die Tourniere, sie zum gemeinsamen Wetteifer versammelten, überall war's die innere Begeisterung, die übertrat, und die Lebensgluth, die aus allen Bulfen fich ergoß. Ein schöner langer Man war über Europa angebrochen, die Auen grünten jung und jaftig, der bunte Varbenteppich war barüber hingelegt, und die Nachtigallen schlugen, und bie Wohlgeruche zogen mit ben Tonen, und in allen Gemüthern war ein tiefes Sehnen nach fremdem Land erwacht und ein fraftig Streben hatten fie aus blauem Aether eingesogen, und gestählt in ber Gluth federten bie Kräfte, und es trieb ber freudige Jugendmuth. Alle europäischen Ras tionen aber nahmen Theil an diesem Lebensfeste, Alle vereinigte ein einig Band, ber gleiche Trieb begeifterte ein jeglich Bolk, und es war nur Eine Erbe und zwei Geschlechter auf biefer Erbe.

## II. Der Dom zu Köln.

(1814.)

Es find der Reden viel gegenwärtig in gemeinem Umlauf, von großen Denkmalen, die der Zeit errichtet werden sollen. Die Riesensäule soll, aus ihrer tausendsährigen Ruhe aufgesrüttelt, nach dem Schlachtseld an der Elbe wandern. Zierliche Tempelhallen sollen sich dort erheben, und große Wasserwerke Teutschland durchziehen, der Rhein soll auf allen seinen Inseln Bilder und Säulen hegen. Der Wille ist gut und der Vorsatzlobenswerth, aber wenn wir nun unsere Armuth zusammenges

tragen ihn auszuführen, bann haben wir boch zulett wieber nur ben Frangosen nachgeahmt, wie wir auch unbewußt gethan, als wir die Plage unserer Städte und unsere großen Männer im besten Willen fle zu ehren, jungft umgetauft. Wollen wir teutsch verfahren, bann wenden wir vorerft bie Rraft, bie eitel nach außen fich verbreiten mögte, gegen uns felbst zurud; wir laffen bie Ibee, bie in uns hineingetreten, mehr und mehr burchleuchten unser Inneres, und es durchwärmen; wir reichen einer bem anbern bie Leuchte bin, daß er auch fein Licht baran entzunde; wir legen felber Band an uns, wie ber Runftler fie an Erz und Steine legt: und wenn wir es bann zu einer rechten Geftalt gebracht, und uns in Ginem Willen aneinander schließen, bann ift unfer Bolt felber eine leuchtenbe Ehrenfaule, wie noch keine in ber Geschichte gestanden hat. Und hat bas Innere erft fein Recht erlangt, bann mag es auch bem Aeußeren wohl zu Theile werben, und das Leben kann fich fröhlich offenbaren in Formen und Bildungen, die es spielend ber Natur abgewinnt, während es jest noch mit ihr angstlich und fnechtisch Am liebsten aber wird es bann ber Berbarum ringen muß. gangenheit fich zuwenden, eben weil es seine Eitelfeit nicht sucht, und mas fie Großes wegen allzumächtiger Gewaltigkeit ber Ibee unvollenbet zurückgelaffen, erganzen und vollenben wollen, indem es baffelbe wie ein heiliges Bermachtniß betrachtet, ben spaten Enkeln zur Bollziehung hingegeben.

Ein solches Vermächtniß ist der Dom in Köln; und ist auch in uns die teutsche Ehre wieder aufgerichtet, wir können nicht mit Ehren ein ander prunkend Werk beginnen, dis wir dieses zu seinem Ende gebracht, und den Bau vollends ausgesführt haben. Trauernd schwebt die Idee des Meisters über diesem Dome, er hat sie vom himmel herab beschworen, aber den Leib haben alle Geschlechter, die an ihr vergangen sind, ihr nicht ergänzen können, und so flattert sie halb Geist und halb verkörpert, wie behm Sterbenden oder Ungebornen um die gewaltige Masse, und kann nicht sich ablösen und wiederkehren,

noch auch zur Geburt gelangen, um ein viel taufenbjähriges Alter auf Erben burchzuleben. Ein ewiger Borwurf fteht ber Bau vor unsern Augen, und ber Künstler gurnt aus ihm bervor, daß fo viele Menfchenalter nicht zur Wirklichkeit gebracht, mas er allein, ein schwacher fterblicher Mann, in feines Beiftes Bebanken getragen hat. Auch ift ein Fluch barauf gefett gewesen, als die Bauleute sich verliefen, und also hat der zornige Beift geflucht: so lange soll Teutschland in Schanbe und Erniedrigung leben, preiß gegeben eigenem Bader und fremben llebermuthe, bis fein Bolt fich wieber ber Ibee zugemenbet, von ber es fic, ber Eigensucht nachjagenb, losgefagt und bis es burd mahrhaftige Gottesfurcht, grundlich treuen Ginn, feftes Bufammenhalten in gleicher Begeifterung, und bescheibene Gelbftverläugnung, wieber tauglich worben, folche Werke auszuführen, wie es fie jest in feiner Berfunkenheit aufgegeben. Die Nächften haben ber mahrsagenben Stimme gelacht, und ben fich überlegt, wie ste es mohl selbst burch eigenen Berftand abwenden, und zu einem guten Enbe bringen wollten; aber Jahrhunderte haben ben Fluch getragen, und an uns ift er zur Vollziehung kommen. Und weil wir barüber uns mieber auf uns felbft befonnen haben, barum ift auch an uns ber Ruf ergangen, zu vollenben, wo jene es gelaffen, und auszuführen, was ein Geschlecht, bem wir wieber gleich merben wollen, angefangen. Wahrlich &. v. Ropebue, Weinbrenner, Wiebeking, und wie fle alle heißen, bie mit Planen zu Monumenten fich abgegeben, Schoneres, Tudtigeres, herrlicheres werben fie nicht erfinnen, als biefes in höchfter Runftlichfeit einfachfte Wert, bas uns in jenem Dom vor Augen steht. In seiner trummerhaften Unvollenbung, in feiner Berlaffenheit ift es ein Bilb gewesen von Teutschland, feit ber Sprach = nnd Gebankenverwirrung; so werbe es benn auch ein Symbol bes neuen Reiches, bas wir bauen wollen. Die anarcische Beit, bie zwischen bem Abbrechen und bem Wieberanfang liegt, werbe betrachtet, als fen fie bem Bofon nach gar nicht vorhanden, und knüpfen wir in der That wie

hier im Bilbe wieder an, wo die Letten der guten Zeit abgeslassen. Es ist wie ein Gelübde der Väter, das wir zu lösen gehalten sind. Wenn die Kräfte Teutschlands zur Vollendung sich verbinden, dann kann leicht zur Aussührung gebracht wersden, was Stadt und Provinz mit großer Anstrengung so weit hinaus geführt. Nicht leicht und luftig aber soll man das Vorshaben nehmen, wie man seither in solchen Dingen gewohnt geswesen, als Gegenstand eines müßigen Sins und Herrebens; nein, verständig soll man Zeit und Kräfte überlegen, und dann wann die Aussührung gesichert ist, werkhätig zur Vollziehung schreiten. Es ist nicht das Werk eines Menschenalters, noch kann es der Armuth angemuthet werden. Darum seh hiermit die erste Anregung nur gegeben, und der Vorschlag künstiger Berathung der Nation empsohlen.

# III. Vergangenheit und Zukunft nach ben Freiheitskriegen.

(Brogramm bes Rhein. Merfurs 1. Januar 1814.)

Die gegenwärtigen Blätter, beren Erscheinung auf kurze Zeit unterbrochen war, sollen auf Anregung ber höhern Behörde von neuem fortgesetzt werden. Aber, wie in den wenigen Tagen dieser Unterbrechung unser Land eine andere Gestalt gewonnen, und ein gänzlicher Umschwung alle Verhältnisse umgekehrt, so soll auch diese Zeitung in Seist und Fassung der Vorigen nicht mehr ähnlich sehen. Unter der strengen Zucht einer in diesem Fache überaus argwöhnischen Polizen konnte diese nichts als der elende Nachhall elender Pariser Blätter werden; ein Kanal mehr, durch den die Lüge und nichtswürdige Politik die Provinzen mit ihrem Giste tränkte. Die Ereignisse der letztern Zeit haben diese unheilsamen Wässer von unserm Lande abges dämmt, und es ist also geordnet in der Welt, daß, hat das Schlechte erst einmal sein Ziel gesunden, das Gute von selbst

sich einzusinden pflegt. Aber auch zu mehr als einer gewöhnlichen Zeitung möchte die neue Redaktion dies Blatt erheben, nach ihrem Bunsche, und wenn die Mitburger ihren Benftand nicht versagen, soll sie eine Stimme der Bölkerschaften diesseits des Rheines werden.

Es hat im Laufe biefer Zeiten ein Ereigniß fich ergeben, bas überraschend, bewundernswürdig, ja erstaunlich die Gestalt ber Welt und bas Schickfal bes Geschlechts auf viele Menschenalter begründen wird. Das teutsche Bolf durch Dunkel, Sabsucht, Reib und Unverstand längst schon tausenbfältig in fic selbst entzweyt, burd Trägheit und Erschlaffung aufgelöset, und barum einem übermüthigen Feinde von der Vorficht Preis gegeben, ber alle Gewaltthätigkeit feiner Revolution zu ihm bin= übertrug; bies Bolf gebemuthigt, gebrudt, unter bie Buge ge= treten, verspottet und gehöhnt, entwaffnet ober gegen sich selbst zum Streite angehett, hat wie ein gebundener Riefe mit einem fic erhoben, und alle Retten find wie eine bose Berblendung von ihm abgefallen, und die ihn plagten find vergangen wie üble Träume mit bem Licht des Morgens. Und nun, da ber Urm des Bofen, der fo schwer auf ihm gelegen, zerbrochen ift, giebt fich erft tunb, welch unversiegliche Quelle alles Guten in diesem Bolke fließt, und wie die Feinde, die Alles ihm geraubt, ben alten Schat ber Treue, bes Muthes und ber Bater= landeliebe ihm nicht rauben können. Durch alle Bolterschaften, bie ben Boben bes alten Germaniens bebeden, geht ein Geift freudiger Entsagung und muthigen Busammenhaltens, eine schöne Begeisterung glüht in aller Bergen, fatt ber vorigen bumpfen Betäubung ift eine muntere Regfamteit eingetreten, eine flare Anschauung ber Weltverhaltniffe nimmt bie Stelle flaglichen Unverstandes ein, das Talent, das wie verflegt schien in flacher Erbarmlichkeit, hat in allen Sachern fich hervorgethan, und ein ebler Gemeingeift, ber ben Teutschen fo fremb geworben, umschlingt, wie jene Rette ben Beerhaufen ber Teutonen, so ben großen Bund mit festem Band. Die Folgen dieser Erbebung einer starken Nation sind schon in die Weltgeschichte auf-

genommen; die Schlacht ben Leipzig hat ihres Gleichen nicht an Bichtigkeit seit jener auf ben Catalaunischen Felbern; und feit bem großen Bunbe ber Germanier gegen bie rom i= foe Oberherrschaft hat Teutschland nie so eins in sich, so wehrhaft, so grundlich ftark und unüberwindlich ba gestanden. Offenbar find die Teutschen das Organ geworden, in dem die Befdicte weiter murft; über ben Beeren ber Berbundeten fcwebt jebem Auge fichtbar bie ewige Bergeltung, und mißt jebem mit bem Maage ein, womit er ausgemeffen; burch ihre Siege haben die Fügungen ber Vorsehung fich kund gegeben, die nicht bem Bufalle Preis giebt bie Ereigniffe, baß bie Lüge herrsche und bie Schlechtigkeit, fonbern bie nach Maag und Recht zügelt jebe freche Gewalt, und Alles zum Guten lenkt. Und das ift bas Erfreulichste von Allem, bag bie Rechtlichkeit ber Nation nach so arger Dishandlung und so glänzenden Siegen fich fund giebt in jener Mäßigung ber Führer bes Bundes, die bem niebergeworfenen Feinde nicht Dishandlung, Anechtschaft und Schande bietet, und baburch bie gerechte Remefis wieber gegen fich selbst bewaffnet, sondern in ehrenvollem Frieden eben fo fehr sein Glud wie bas Eigene begründen will. Dieß schöne Maaß, bas bie Teutschen ihrer großen frengemachten Kraft gegeben, verburgt ihnen mit Sicherheit ben flegreichen Ausgang bes Rampfes, ber nun feinem Enbe naht. Die Begeisterung aber, die sich in der Nation geregt, und die noch lange nachgluben wirb, wenn ber Streit benber Bolfer langft bengelegt, wird, wahrend fie ihre funftige außere Sicherheit begrundet, jeglichem Guten Bahn machen, das ein Wolf beglücken mag, und bas Jahr= hundert, das fo viele Somach gefeben, kann leicht in feinem Berlaufe die besten Beiten Altteutschlands miederkehren feben,

Auch die Länder dieffeits bes Rheines haben seit dem Beginn der geschriebenen Geschichte dem teutschen Stamme angehört; öfter ihre Regenten wechselnd, haben fie durch alle bie

<sup>\*</sup> Bon Coln aus geschrieben und gebacht. Dieser Stadt war bamals Deutschland ein jenfeitiges geworben.

Jahrhunderte Sitten, Sprache, Nationalcharafter unveranbert bepbehalten. Als die Gewalt ber Revolution die Waffen Frankreichs nach Teutschland trieb, wurden fie erobert: welches auch bamal ber Gegensat ber Parthepen sehn mochte, alle waren fie eins barin, die Vereinigung mit einem fremben Volke als ein großes Uebel zu betrachten. Jahre lang bauerte ber Wiber= ftand ber Eingebornen gegen bie ausländische Dacht, als enblich politische Verhandlungen ihr Schicksal unwiderruflich bestimmt, fügten sie sich bem Unabwenbbaren, und wurden ruhige, gehorsame Unterthanen, aber ihr Berg blieb ben ihrer Ration, und fie hörten nicht auf Teutsche zu sehn. Der Oberfeldberr hat uns barüber ein ehrenvolles Beugniß abgelegt, unb ficher haben bie Aeußerungen bes Boltsgeiftes, auf bie er jenes Urtheil gegründet, ihn nicht getäuscht. Die Maffe des Boltes ift durch alle die Beit ber fremden Gerrschaft fich selbst gleich geblieben, keinerley Art von Gallizism hat unter ihm Plat greifen konnen, nicht einmal die Sprache hat merklich fich verschlimmert, es hat schwer an die neuen Formen fich gewöhnt, und nie an ihren Beftand geglaubt. Wenn Einzelne von bem fremben Einfluffe fich bemeiftern ließen, bann ift bas eine Sache, bie billig perfonlicher Willführ überlaffen bleibt, und jest von teinem Einfluffe auf bas Bange ift.

Indessen, während so bas Bolk in seinem richtigen Instinkte sich innerlich in keiner Weise irren ließ, hat man aus leicht begreislichen Gründen gestissentlich Alles gethan, um es mit dem alten Vaterlande außer aller Verbindung zu setzen, das mit die angeborne Liebe zu dem verwandten Stamme im Herzen erkalten, und dafür eine neue Zuneigung sich ansetzen möge. Damit haben nach und nach wohl manche der alten Bande sich aufgelöst, die sonst diesseits und jenseits aneinander knüpste; es ist eine Entfremdung in so manchen nationalen Beziehungen eingetreten, und eine Abgeschlossenheit, als ob diese Länder auf einer Insel lägen, durch einen natürlichen Strom getrennt von Brankreich, durch einen kunstlich gegrabenen Kanal aber

geschieben vom teutschen Baterlande. Raum mehr, als was bas Gerücht gebracht, ift bis auf bie lette Beit von ben großen Ereigniffen jenseits in's Innere vorgebrungen, und nut bunkel und im Allgemeinen erkennt die große Menge, was jest die Welt bewegt, mas jene eingebrochenen Beere fo boch begeistert, und wie viel anders es geworben im alten Baterlande. vorzüglich nun find biefe Blatter bestimmt, die Bewohner biefes Landes über jene Berhaltniffe aufzuklaren, bamit fie ihre Beit deutlich begreifen lernen, und bann nach bestem Wiffen ihre Parthen ergreifen können. Denn, obgleich wir einstweilen mahrfceinlich nicht in Allem bem jenseitigen Teutschland gleichgestellt werben, wird boch untheilnehmenbe Ralte auch an uns nicht gebulbet werben. Die verbunbeten Beere haben uns einen großen Beweis gegeben, wie fie bie alte Landsmannschaft in uns ehren, baburd, bag fie gleich beym Ginruden uns als Freundesvolk behandelten. Es ift billig, daß wir Freundschaft um Freundschaft geben, und einer Dacht, bie fo schonend fic angefündigt, mit bankbarer Gefinnung entgegenkommen. Die Berbundeten erwarten von uns, außer Erhaltung ber innern Ruhe, mas fich von felbst versteht, zunächft, daß wir nach bestem Bermögen aus bem Ertrage unseres Landes, so lange es Noth thut, ihre Beere auf ihrem siegreichen Buge, wo fie bem Feinde teutscher Freiheit ben Frieden abringen werden, unterftugen. Auch unsere Unabhangigkeit, und bag wir bem Stamme wiebergegeben werben, bem wir ursprünglich angehören, wird einer ber Preise bieses Sieges senn. Wie sollten wir vorübergebenbe Opfer scheuen, um zu biesem Biele zu gelangen, ba wir so viele icon bringen mußten, die zu verberblichem 3mede verwenbet wurden; besonders ba die natürliche Billigkeit, die un= gertrennlich vom Charafter ber Teutschen ift, uns verbürgt, daß nicht folche uns angemuthet werben, die unfere Rrafte überfteigen. Ueber alles bas werben biefe Blatter bie Gemuther au verftanbigen suchen; bamit jeber wiffe, worauf bie Beit anbringt, und was ihre Beiden wollen; welcher Breis am Biele

wartet; welches die Mittel sind, um bahin zu gelangen; welche Entbehrungen der Drang der Ereignisse dieser Generation auflegt, und welches die Pflichten sind, deren Erfüllung das Basterland von jedem fordert. So unterrichtet, wird jeder der guten Willens ist, leicht das Haupt über den Druck der Gegenwart erheben; überzeugt, daß die ganze große Bewegung der europäischen Völkerschaften nur eine Krise ist, die zum Bessern sührt, wird er ohne Murren dem, was unausweichlich andringt, sich unterwersen. Im wechselseitigen Geben und Empfangen werden dann auch wieder sich die Fäden sester knüpsen, die zwanzigzährige Trennung vielleicht gelöst, und der Kriede wird den Bund schon geschlossen sinden, den er erst begründen wollte.

Aber auch bem jenseitigen Teutschlande möchten biefe Blatter gerne etwas werben. Denn einmal ift Wirkung und Rudwirfung immer gegenseitig, und mabrend unfer Bolt vom Stamme sich getrennt, hat auch biefer jenem bis zu einem gewiffen Punkte fich entfrembet. Jest wo mit bem Erwachen bes Nationalgeistes ber Körper fich wieber in allen feinen Gliebern fühlt, und ein reges Interesse auch die fernsten Bolterschaften teutscher Bunge und teutschen Bergens in einem gemeinfamen Gefühle zusammenfaßt, konnen wir hoffen, bag auch von diefer Seite die Verhältniffe alter Landsmannschaft von neuem fich fnupfen werben, und bag man une in berfelben Gefinnung entgegen komme, in ber wir bem Bunbe naben. Seit jenen zwanzig Jahren ist bieses Land in der Genossenschaft teutscher Wolkerschaften behnahe ganz verstummt, und auch früher war es nicht eben fehr berebt; wir möchten in unferm Unternehmen biefe rheinische Bunge im großen teutschen Orben, so viel an une ift, wieber herstellen, und ihr wieber Sit und Stimme verschaffen im Rathe ber Brüber. Nicht unwürdig soll fie fic antundigen, nicht in eiteln ober folechten Worten reben, vielmehr foll fie bie reine teutsche Sprache in ihrer ursprünglichen Unverfälschtheit, von aller ausländischen Beymischung fern gehalten, sprechen. Als Organ für bie Mittheilung ber Begeben=

heiten aber wird die Zeitschrift sich von selbst durch das Interesse, was die Nähe des Kriegsschauplapes ihr geben muß, empfehlen.

Und so möge benn bies Unternehmen unter glücklichem Geflirn beginnen; es seh berselbe Stern, ber so oft über Germas nien geleuchtet, als es frechem Uebermuthe sich entgegen gesetzt und thrannischer Gewalt das Schwert entwunden, und der auch jett wieder hoch an seinem Himmel glänzt. In der großen Bewegung, die alle Geister jett umtreibt, wollen wir nicht müßig sehn; wenig vermag freylich der Einzelne, aber Vieler Zusammenwirken sördert wohl das Werk; und wenn wir jett Alle in Einem einig sind, dann kann auch das Unbedeutende Wichtigkeit gewinnen. Darum scheuen wir uns nicht, einen Theil unserer Krast und Zeit an dies Werk zu setzen, und die Wirkung unserer Bemühungen mag aussallen, wie ein höherer Geist sie lenkt; aber zu keiner Zeit wird man das Zeugniß uns versagen, daß unsere Triebsedern untadelhaft gewesen sind.

# IV. Deutschlands Beil.

(Geschrieben ben 18. August 1814, mahrenb bes Wiener Congresses.)

#### 1. Das Allgemeine.

Das Eine, was uns allein vom unausbleiblichen Untergange retten kann, ist, daß Alle, die teutschen Stammes sind, redlich wie im Belde, so im Werke und dann überall zusammenhalten. Was Einzelne, wie was Völker entzwehen mag, es muß alles vergessen und wenigstens, bis das Geschäft wollbracht, verschoben sehn. Was Alle eint insgemein, ist das gemeine Wohl, die gleiche Liebe, Treue und dasselbe Vaterland; was trennt und irrt, kann hernach unter uns geschlichtet und vertragen werden. Haß, Eisersucht und jegliche Empfindlichkeit sollen verstagt und ausgeschlossen sehn; die überlegene Willenskraft und aus

<sup>\*</sup> Der fünftigen beutschen Berfaffung.

heller Sohe ruhig überschauenbe Geistesklarheit, ber ordnende Berstand, der kalte, richtig berechnende Scharffinn, die
leichte, gewandte Lebensklugheit, alle sollen sie sich anerkennen
und mit einander sich verbinden: denn es bedarf vieler Kräfte,
daß die starke Arbeit gesördert werde, und verschieden sind die
Gaben ausgetheilt, damit sie sich suchen und ergänzen durch
einander. Feinden sie sich aber gehässig an, dann kann nimmer
etwas Gutes werden; und was die Persönlichkeit in blinder
Leidenschaft zerstört, ist Alles dem Ganzen rein verloren.

Was uns Noth thut vor Allem, und was zuerft burch bie Berfaffung gefetlich begrundet werben muß, ift innere Festigkeit und gefchloffene Saltung bem Ausland gegenüber. Saben alle anbere Bolter nur eine einzige Seite gegen uns zu beden, bann find mir, mie die Perfer in Affen, nach allen Seiten blos gegeben; Teutschland ift ber Kreuzungspunft, wo alle Bolterftragen fich begegnen; alles ftößt und brangt, wie von einer inneren Schwerfraft getrieben, gegen uns in ber Mitte an; und befäßen die Spanier noch die Niederlande, kein Bolk konnte unruhig in feinem Site fich bewegen, ohne bag bie Bellen irgendwo unmittelbar an bie Ufer unferes Lanbes ichlugen. Slavifche und lateinische Bolfer umgeben uns von allen Seiten; bevbe gleich fehr uns fremd und abgeneigt, in beyden ber gleiche unruhige Trieb sich auf unfere Rosten zu vergrößern. Auch hat es seit ben Beiten ber Bölferwanderung also fich geordnet, baß große Borlande, vom teutschen Stamme bevolkert, jenfeits ber Beichsel und bes Rheines in frembes Gebiet hinüberziehen, und ju nie aufgegebenen Anspruchen scheinbare Grunde geben, auf welche zu achten bie Ehre bes einen und untheilbaren Stammes nicht erlaubt.

Darum ist unsere Stellung auf ber hohen Warte bes gesammten Welttheils, von wo aus wir mit unablässiger Wachsamfeit auf alle Völkerbewegungen zu achten haben; sicher baß jebe,
die wir sorglos vorüber geben lassen, zu unserm Berberben führt.
Wie bas alte Germanien mit einem Walle von Martmännern

und friegerischen Bolferschaften im Guben gegen bie Weltherrschaft ber Romer fich umgab; so muffen wir rundum mit einer folden Wehre uns umgurten, und mit einer Schildburg uns umschließen. Die bewaffneten Bolter werben bie Mauern biefer großen Tefte fenn, und boch über ihre 3innen werden die Fürften, parke Thurme, fich erheben, die weit umschauen in die Ferne und alle Bugange fichern und bewahren. Innen muß alles dann ein Leben und ein Bund zum Schut und Trute sebn, bamit bemm erften Schlage, ber an ferner. Granze an Schilbesrand auffällt, alles aufmerkend horche, und behm wirklichen Ungriff alle insgemein bem angegriffenen Stamme zu Bilfe eilen. Dann allein fann es uns gelingen, bag wir bie Somach nicht wiedersehen, daß Feindesheere aus Donau, Elbe, Wefer, Mann und Lech und Inn unfer Bergblut trinken. Wir können in Rube unseres Wohlstandes pflegen, und dürfen nicht beforgen, daß er mit jedem Jahrhundert einmal dem frechen Raub zur Beute werbe.

Dazu muß alles im gemeinen Wefen fich fart und fest zufammenfugen, alfo bag bie Banbe in ruhigen Beiten lofe unb nicht brudend bas Cinzelne umschlingen, im Drud und Roth und bem Anstoß fremder Gemalt aber immer ftarker fich zuziehen. Alle benachbarten Bolfer haben zu biesem 3mede die Einheit ber monardischen Form ohne Mittelbehörben gewählt, und baburd für den Angriff große Mittel, für die Bertheidigung flarke Schnellfraft fich gewonnen, baben aber auch Bieles an innerem eigenthumlichem Leben aufgeopfert. In Teutschland wiberftrebt zu oberft die religiöse Entzwehung dieser Einheit; ihr miberftrebt ber uralte felbstftanbig eigenthumliche Stammesgeift, ber wie in Bergzüge die Nation in sich abgetheilt und gegliedert hat; die liebevolle Anhänglichkeit ber Bölkerschaften an ihre Fürstenstämme; enblich bie fromme Achtung für bas Berkommliche und ben urkundlichen und durch die Berjährung langer Beitläufte geficherten Befitftanb. Darum ift Teutschland bie fowerere Aufgabe zu Theil geworben, die Bielherrschaft burch die Dacht ber Verfaffung und ben Gefammtwillen ber Ration also zu bemeistern, daß sie stark wie die Einheit, wenn auch nicht zum Angriff, doch für die Vertheidigung wirkt. Größer ist dann auch der Preis, der auf der Lösung steht; denn das Beste ist die starke Einheit in der freyen Vielheit, und das Gegentheil führt nur allzuleicht zu Erstarrung, Tod und Despotism.

Bu biefem 3mede muffen bie Furften bor Allem ertennen, daß fle diefelbe Liebe, Treue, Ergebenheit und ben gleichen Gehorfam, ben fie von ben Untergebenen verlangen, auch ihrerfeits ber Gesammtheit und bem Vaterland schuldig find; daß dieselbe Einigkeit und Einheit, die ihre besondere Berrschaft stark macht und fraftigt, auch nach aufwarts allein bas Ganze, und in ihm auch wieber ibr Besonderes, bleibend und bestehend machen kann. Die Bolfer muffen fich in gleicher Weise überzeugen, daß ohne einen entschiebnen, fraftig bestimmten öffentlichen Beift ber Wille ber Fürsten fürs gemeine Wohl ohnmächtig ift, und baß, wenn fie in Läßigkeit verfinken, ber gesammte Berband nothmenbig zu Grunde gehen muß. Bölfer und Fürsten find nach= einanber bie schwere Prufung biefer Beiten burchgegangen, jene indem fie zuerst aus bem Taumelbecher französischer Frenheit getrunken, biefe indem fle im Schirlingstranke von Napoleons Despotism fich betäubt, und Benbe in ber Anarchie ihre Freyheit zu begründen mähnten. So möge benn Benben auch in ihrem Berhältniß zu einanber bie harte Lehre nicht verloren seyn, und [mögen] fie nie wieder vergeffen, daß die Frenheit der Bölker in der Frenheit der Fürsten ihre Schranke findet, aber auch bin= wiederum [umgekehrt], und baß in biefer mechfelfeitigen Be= schränkung allein bas mahrhaft lebenbige, fräftigende Ebenmaas zu Stande kömmt.

Damit aber ber öffentliche Geist, wie er sich jest glücklicherweise in Teutschland entzündet hat, nachwirken, und die Fürsten halten, tragen und in allem Guten unterstützen, im Bösen abmahnen und ihm entgegenstreben könne, muß ihm in innerer ständischer Versassung eine versassungsmäßige Stimme und eine Einwirkung in das Getriebe der Staatsverwesung gestattet werden.

Bahrend bie Fürften fich felbft in boberer Burbe als Reichs= ftanbe und Stimmführer ihrer Bolter, aber untergeordnet bem Befet erkennen; werben fie abwarts Bertreter biefer ihrer Bolter anertennen, und diefelbe Frenheit, die fie politisch nach oben bin in Anspruch nehmen, auch burgerlich nach unten bin geftatten. Starte Bolfer allein konnen ftarte Fürften machen, und nur bie Bolfer find zu allen Beiten ftark gewesen, bie am gemeinen Wesen Theil genommen. Wo ber Staat nur in Wenigen lebt, da führt ihr Berberben ihn auch leicht zum Untergang, und er finft und fleigt mit ihnen; wo die Gesammtheit aber ihm ihre Theilnahme zugewendet hat, da lebt er ein un= verwüftlich immer fich verjungend Leben. In bem gleichen Bemeinfinn, womit bie Fürften fich zusammenschließen, werben barum auch die Bolker fich um die Fürsten brangen, und alfo burd folde Doppelfraft gebunden wird mit wachsender Gefahr die Berbindung immer enger werben, und genauer und fester geschloffen steben.

#### 2. Die Cingelnen.

Sind aber die äußerlichen Bedingungen zur Begründung des gemeinen Wohles erst wieder hergestellt, dann bleibt und selbst innerlich die schwerste Arbeit noch zuruck. Was mare die englische Constitution, wenn nicht die starke, herrliche Bolkstrast sie immerfort belebte und begeistigte? Was soll und eine ständische Verfassung, wenn nur die Schlechtigkeit in ihr durch die Erdärmlichkeit vertreten wird, und nichts als eine leere Form weiter das öffentliche Leben hemmt und lähmt? Die Verfassung kann nur wegräumen die äußern Hindernisse der Entwicklung, diese selbst mag nur von innen heraus kommen, aus eigner selbstthätiger Fülle und Lebendigkeit. Ist daher das Ganze erst nach rechter Art und Weise geordnet und eingerichtet, dann und noch zuvor laßt und bem Besondern in uns selbst die rechte Zucht und Ordnung geben. Lerne jeder Gerechtigkeit üben in all seis

nem Thun und meiben die abscheuliche Unbilligkeit, an die uns Alle eine gewaltsame Zeit gewöhnt. Schon so viele Jahrtaufenbe hat die Geschichte bem öffentlichen, ble Erfahrung bem befonbern Leben geprebigt, daß jedes Unrecht, mas wir üben, burch Bebulbetes gebüßt werben muß; endlich follten wir boch icon aus Rlugheit auf die heilfame Lehre merten, nur Recht zu thun, damit auch Recht uns wieder werbe. So lange haben wir dem Baal ber Eigensucht gedient, es mögte wohl an ber Zeit fenn, daß wir zum befferen Gott ber Bater wieberkehrten. Bas uns sonft wie Sonnenlicht und Lebensluft gemeines Gut gewesen, worin Alle athmeten und sich sonnten und alles Leben sich grundete; bas haben wir elendiglich zerriffen und vertheilt, und flechen nun erbarmlich ben Rerzenlicht und mephitischer Stubenluft. Die großen begeistigenden Ideen, die vorhin die Menschheit zusammen= hielten, hat die Entartung zerriffen, in ein Gewimmel fleinlicher Begriffe, und jeber hat fein Gögenbildchen zu fich genommen, bem er in ber Nische als seinem Sausgeift rauchert. nun Gelb und Gut verschaffen und verborgene Schätze, barauf geht unfer Sinnen und Trachten alle bie Tage unseres Lebens. Darüber hat sich ber innerliche Rrieg entzündet, ben bie Babsucht fort und fort ohne Stillftand führt, daß jeder den Andern überliftend nur für fich erraffe; daß er zusammenscharre um der Luft zu frohnen, und unerfattliche Gier fich zum einzigen Gefete mache. Alle höheren Anforderungen wiffen wir daben mit einem Worrath hohler, schöner Worte abzufertigen, und in tauschenber Perspettive uns alle Tugenben vorzumalen, die wir nicht besigen. So ift unfer Buftand ein feineres, zahmeres Vauftrecht nur geworben, wo die Beutelschneider ihre ritterlichen Runfte üben, und ber Reft treuberziger Chrlichfeit ausgeplündert wird. Soll es also fortan mit uns beschaffen senn, bann erwarte keiner irgend Segen, auch von bem auf's Befte beftellten Berfaffungemert; bann ift alle Hoffnung eine Thorheit, mag Mose und die Propheten unter fie kommen, fie werben boch thim, was fie gelüstet.

Richt also soll es in ber Butunft bestehen: wenn wir große

Anspruce an bie Fürften und ihre Rathe machen, bann foll bie Forberung an uns felbft nicht geringer febn. Bon oben berab haben bie Banber ber lebenbigen Schwere nachgelaffen; von unten herauf hat ber Bug ber innern Bahlvermanbtschaften ber Ele= mente fich geschmächt: barum ift bie große Auflösung und Gahrung in die Beit gefommen: und Bepbes muß miteinander und burcheinander wieder hergestellt werben, soll Glud und Wohl-Die Luge, die ihr Reich auf bie Nichts= stand wiederkehren. murbigfeit im Menichen grunden wollen, ift zu Schanden worben; fo lagt uns benn mit ber alten Wahrheit und bem Guten wieber einmal es versuchen. Bringe jeber Kraft und Liebe zu bem Bereine, Glud und Segen wird er baraus wieber als Zinsen ziehen; wo aber nichts ift, kann nur Nichtiges erwachsen; und ware die Verfassung übermenschlich klug ersonnen, fie wird ein bolgernes Gerüfte fenn. Bas in ben anbern Naturreichen ber Bwang zusammenhalt, bas ift in ben Menschlichen ber Fügung bes Willens überlaffen; fo laßt uns benn enblich ben feften Willen haben, und unsere Frenheit alfo unverwandt auf's Gute richten, baß fie fireng wie bie Rothwendigkeit erscheint; fogleich auch wird ber Zwang, ber uns jest binbet und befängt, zur Jeber suche fich zuerft felbst bas Daas zu Frevheit werden. geben, daß feine Berfonlichkeit in umfdriebner menfolicher Geftalt, und nicht einer freffenben Flamme gleich erscheine. bigen wir zuerft in uns ben wilben Bobel ber Triebe und Leibenschaften, bag er nicht herrisch tobend allein gebiete; halten wir fle im untern Kreise bes Lebens eingeschloffen, baß fle feine irbischen Burgeln umspielen und grunden den forperlichen Beftand ber Leiblichkeit. Darüber laßt uns aber pflegen ben Abel unseres Wesens in ber Bruft, Muth, Tapferfeit, Starfe und Entschloffenheit, Gerechtigkeit, Entsagung, Sitte und Rechtlichkeit. 3m Baupte foll bann priefterlich muhnen bie rechte Frommigkeit und die Anerkennung ber höheren Welt; die Ergebung in die Fügungen ber Dacht, die ba lenkt aus tiefer Berborgenheit; bie Einficht bes höheren Gesetes, bas alle Ereigniffe in fich verfnüpft und ein fortbauernbes Bunber burch alle Geschichte glangreich bricht; endlich bie Ueberzeugung, bag nur bas Gute in fich wesenhaft und bauernd, alles Bose aber an sich nichtig und ver-Dag jeber nun alfo auch fein Baus bestelle, ber gänglich ift. an ben Staat Ansprüche zum Beffern macht, wird ferner auch geforbert; benn bas häusliche Berhaltnig ift ber Grund alles Bürgerlichen, und es ift nicht möglich, bag biefes wohl gebeibe, wenn bort nicht Bucht und Orbnung herrscht. Auch die Moglichkeit einer burchgreifenden Erziehung, an die wir fo gern die Unspruche verweisen, die wir uns felbft erlaffen, ift allein gegeben auf biese Bedingung bin, benn bas Familienleben ift die eigentliche Sittenschule. Das alles, unausweichlich nothwendig, wenn es zu einem gebeihlichen Biele kommen foll, läßt fich auf bem Congresse nicht verhandeln noch entscheiben; aber bie Bölker und die Menschen allumber, wie fie Zeugen gewesen find ber großen Lehren, welche die Geschichte ber Beit verkundigt hat, follen zu biefem 3wede im Geifte gleichfalls zu ihrem eigenen Congreffe versammelt febn, und bort miteinander Raths werben, was ihren Theil betrifft, und gleichfalls ihren innern Frieben und ihre Inflitution schließen, mahrend bort die Conftitution ver-Dag es in einem wie im anbern gum Beften abredet wird. fommen werbe, ift von menschlicher Schwäche nicht zu hoffen; mohl aber bag bie erhebenbe Beit, wie fie viel Bofes gefeben, so auch viel Gutes oben und in ber Tiefe gründen werbe, und fein verächtliches Erbe aus ihrer Errungenschaft überliefern ben folgenben Gefdlechtern.

# B. G. Riebuhr.

## L Einleitung in Die romische Geschichte.

(1811 und 1827.)

3d habe es unternommen, die romische Geschichte zu schreiben: von den Urzeiten der Stadt bis dahin, wo Augustus Alleinherrschaft über bie romische Welt unbestritten anerkannt warb. Ich beginne ba, wo aus zusammentretenben Anfiebelungen verschiedenartiger Nationen ein neues Wolf entstand; mein Biel liegt, wo dieses Bolk Millionen zu sich aufgenommen, und seine Sprace und seine Gesetze ihnen mitgetheilt hatte: wo es vom Aufgang bis zum Riebergang herrichte, und bas lette ber aus Alexanders Eroberungen hervorgegangenen Königreiche eine feiner Provinzen geworben mar. Lange, ehe in jenen Zeiten ein hi= ftorisches Andenken bestimmter Individuen hervortritt, laffen fic die Formen mit Sicherheit erfennen, unter benen bas Gemeinmefen bestand: so fest, und auf Jahrhunderte unvertilgbar, waren fie Allem eingebruckt, und so völlig hatte ber Ginzelne sein Da= fenn im Ganzen: wo die Zeit endigt, welche zu umfaffen meine Absicht ift, hat fich die Nation in eine gahrende Masse aufgelöst, beren entfeelte Gestaltung täglich untenntlicher wird, und zerfällt.

Bahllos sind die Ereignisse und Veränderungen, wodurch die Römer von der einen dieser Gränzen zur entgegengesetzten hindurchgegangen sind: ungeheure Schickfale, gewaltige Thaten und Männer, die es würdig waren, eine riesenmäßige Macht zu bewegen, haben manches aus der römischen Geschichte auch während der unwissendsten Jahrhunderte im Andenken erhalten.



Aber für die frühen Zeiten hat Dichtung einen bunten Schleper vor die geschichtliche Wahrheit gezogen; dann mischt sich eitle Erdichtung, noch häusiger als vielsach gebildete Volkssage, oft unvereindar und leicht erkannt, aber auch wohl täuschend angespaßt, mit durren Chronikumrissen, und dem spärlichen Gewinne eines oder zweher ächter Historiker aus Urkunden: später, im Verhältniß, beginnt in keiner Geschichte eigentliche Zuverläßigskeit. Es ist aber deshalb doch nicht nothwendig, diese wichtigste aller Historien für den größten Theil ihrer Dauer als hoffnungsslos aufzugeden: wird nur kein Anspruch auf solche vollkommne Genauigkeit im Einzelnen gemacht, wie sie für uns wahrlich keinen Werth hat, so läßt sich aus jenen so dunkeln Zeiträumen manches mit nicht schwächerer historischer Sicherheit ermitteln, als aus den Ereignissen der gleichen Zeit in Griechenland: und bieß zu erstreben liegt uns ob.

Am vollkommensten, mehr felbst als für die Arcaologie ber Griechen, kann es für bie innere Geschichte und bie inneren Wenige Bolter haben, wie bie Romer, Buftanbe gelingen. ein burch frembe Dbmacht unverfürztes Leben vollenbet: feines unter biefen wenigen mit folder Kraft und Fulle. Länger als irgendwo wird bier kein Element erstickt: mannichfaltig und zahlreich vom Ursprung ber, lebt jedes aus bis es abstirbt, mas aber fich überlebt hat, wird befeitigt; ähnliches bann gepflanzt, wo Raum ledig ward ober neuer entstand. erhalt fich ber Staat jugenblich, ber namliche in feinem Wefen, stets sich erneuend: bis Stockung und Stillstand eintritt, und nun, anstatt ber unverwüftlichen Lebensfülle, erft Siechheit, bann töbtliche Rrankheit. Aber grabe für bie Beiten, beren Runde mehr errathen als vernommen werben muß, bestanden foldes Ebenmaag und fic also entsprechende Berhaltniffe, dag, mo einige Spuren und lleberrefte von fenntlicher Beziehung an das Licht des Tages gebracht find, fich auch über andere fichere Bewißheit ergibt, von benen es uns nicht gemahrt ift, ben Soutt aufwräumen, ober beren unterfte Grundfteine aufgeriffen



find. Nicht anders, als wie die Mathematik nur einiges Gegebene bedarf, um eine angestellte Messung zu entbehren.

Wie die See die Ströme, nimmt Roms Geschichte die aller anderen Völker auf, welche früher in der Welt um das Mittelmeer genannt worden waren. Manche erscheinen hier nur, um gleich unterzugehen; andere behaupten eine Zeitlang, meist kämpsend, ihr Daseyn in der früher oder später tödtlichen Be-rührung. Von allen darf die Geschichte der Römer nicht zu-lassen, daß ein Bild, welches ihren Namen beleben soll, der Begriff ihres Zustands und ihres Wesens, anderswo gesucht und leicht nicht gesunden werde; oder versäumt, so daß ein leerer Name, oder leichtstnnig ergriffene Bilder, genügen: ihr liegt ob, es auszustellen, so weit Forschen und Sinnen es möglich machen.

Livius hatte diefe Zwecke nicht: er schrieb, weil ihn die Ratur mit einer bochft glanzenben Babe ber Auffaffung bes einzeln Menschlichen und ber Erzählung ausgestattet hatte; mit bem Talente bes Dichters, nur ohne Leichtigkeit ober Luft zu metrifcher Rebe. Er schrieb, nicht zweifelnb und nicht über= zeugt, wie man die Wunberzeiten bes Beroenalters zur Gefchichte jog; - wie bieß that, auch mer in Berhaltniffen ber Gegenwart und Erfahrung nichts weniger benn leichtgläubig war, als ein forgloser Glaube ungestört von der Kindheit an burchs Leben fortbauerte. Jene urälteften Beiten, mo bie Gotter unter ben Menschen manbeln, selbst bicfe wollte er ber Geschichte nicht enticieben absprechen: was aus spateren, nicht wiberftreitend gegen bie irbischen Berhältniffe unsere Geschlechte, erzählt marb, galt ihm nur für unvollständiger und ungewisser, aber für gleichartig mit ben Ueberlieferungen bewährter Geschichte. Die Berfaffung versäumte er ganzlich, wo nicht innere Fehben seine Aufmerksamkeit auf sie wandten; bann aber sah und richtete er mit ben Borurtheilen ber Barthey, ber er von den ersten Jugenderinnerungen ber anhing, gegen bie, welche, gleichbenannt, ihm bie namlichen ichienen, in benen er in ben Beiten ber Berberbtheit mit Recht bie Aergeren unter ben fampfenben Bofen

sah: — endlich, wenn er in den späteren Büchern aus lebenbiger Erzählung die unbekannten Länder, wie Britannien, beschrieben hat, so schaffte er sich für die älteren Zeiten keinen Begriff von Bölkern und Staaten.

Er suchte die Ausartung seines Zeitalters zu vergessen an der Vergegenwärtigung des Herrlichen vergangener Zeiten; und die behagliche Sicherheit, worin die ermüdete Welt wieder aufathmete, mußte ihm mitten in seiner Wehmuth wohl thun, wenn er die entsezlichen Ereignisse der Bürgerkriege darstellte: er wollte seiner Nation ihre die dahin stammelnd erzählten und verkannten Thaten verherrlichen und bekannt machen: und er verlieh ihrer Literatur ein colossalisches Meisterwerk, dem die griechische in dieser Art nichts vergleichen konnte, wie keine neuere ihm ein ähnliches an die Seite stellen wird. Kein Ber-lust, der uns in der römischen Litteratur getrossen, ist mit dem seiner untergegangenen Bücher zu vergleichen.

Aber wären fie erhalten, so würden wir bennoch veranlaßt fenn, eine romifche Geschichte zu bilben, wie fle fur uns Beburfniß ift: benn, bamit bie einer ganz vergangenen Beit es für uns eben fo fen, wie die einer erlebten, damit die romifchen Belden und Patrioten nicht wie Miltons Engel, sonbern als Wesen von unserm Fleisch und Blut vor uns erscheinen, bedürfen wir nun mehr und Anderes, neben dem, was wir bei ihm unerreichbar erzählt lesen; und läßt es sich verkennen, daß sogar Manches von diesem nun nach achtzehnhundert Jahren bem Gebächtniß auch bes theilnehmenbsten Lesers sich boch nicht einprägen kann? Die Beburfniffe einer fremben Beit, möchte man fie auch höher sezen, als die eigene, fich erkunsteln; die, welche man wirklich hat, fich abläugnen und nicht gewähren wollen, das macht hülflos und freudenlos, und ift kindisch. Mit Livius als Geschichtschreiber wetteifern zu wollen; zu wähnen, es ließen fich die verlornen Theile seines Werks ersezen, menn nur ber Stoff reichlicher mare, murbe laderlich fenn. Aber das ift fein vermeffener Gebante, es zu unternehmen, abgeriffene stehenden Jüngling, wie Du es bist, keinen andern Beruf lieber und ärmliche Nachrichten mit Sorgfalt und Anstrengung so zu ergründen, zu verbinden und zu beleben, daß daraus für die Zeiträume, wo uns ein Besseres sehlt, im Wesentlichen doch lebendig und voll hervortrete, was aus reichem und ebel gebilbetem Stoff leicht entsteht.

Bie weit es gelinge, barüber waltet höhere Macht. Aber ben Forschungen in dieser Geschichte verdanke ich die lebensvollsten Tage meiner blühenden Jahre; und wie die Fortsetzung des Werks mein Alter nicht minder erfüllen wird, als Livius Schöpfung das seinige, so verdürgt sie mir auch dessen Frischheit und Heiterkeit. Wer Verschwundenes wieder ins Daseyn zuräckrust, genießt die Seligkeit des Schaffens: es wäre ein Grosses, wenn es gelingen könnte, sur die, welche mich lesen, den Nebel zu zerstreuen, der auf diesem vornehmsten Theil der alten Geschichte liegt, und lichte Helle zu verdreiten: daß ihnen die Römer klar, verständlich, vertraut wie Zeitgenossen, mit ihren Einrichtungen und ihrer Geschichte vor dem Blick stehen, leben und weben.

## II. An einen Studiosen der Philologie.

(1822.)

Als mir Deine liebe Mutter schrieb, daß Du eine entsichiebene Reigung für philologische Studien zeigtest, äußerte ich ihr meine Freude darüber, und bat sie und Deinen Bater, diese Reigung ja nicht durch andere für Dich entworfene Lebenspläne zu stören. Ich glaube ihr gesagt zu haben, da Philologie die Einleitung zu allen andern Studien seh, so bereite sich der, welcher in den Schuljahren diese Disciplin mit dem Eiser treibe, als solle sie seinen vollen Lebenslauf ausmachen, zu jeder andern, die er auf der Universität wählen möchte; und dann ist mir Philologie so theuer, daß ich einem mir solieben und nahes

wünschen möchte, als eben fie. Es giebt keinen friedlicheren und feinen heiterern, feinen, ber burch bie Art feiner Pflichten und seiner Ausübung, die Bergens - und Gewiffensruhe beffer ficere: und wie manchesmal habe ich mit Wehmuth beklagt, daß ich diesen verlaffen und in ein bewegtes Leben übergegangen bin, welches vielleicht felbft in meinem beginnenben Alter gu keiner bauernden Rube gelangen wird. Das Amt namentlich eines Soullehrers ift vollkommen ehrwürdig, und ungeachtet aller Uebel, die seine idealische Schönheit ftoren, für ein ebles Berg wahrlich einer ber glucklichsten Lebenspfade: es war dies einft mein felbstgemähltes Lebensziel, und man hatte mich nur immer ihm nachgeben laffen follen. Ich weiß fehr wohl, daß ich jett, verwöhnt durch die große Sphare, worin ich mein thatiges Leben zugebracht, nicht mehr bafür taugen wurde: aber wem ich so herzlich und redlich wohl will wie Dir, bem wunfche ich, bag er fich nicht fo vermöhnen, noch von ber Stille und dem sichern engen Kreise wegsehnen möge, in dem ich, wie Du, meine Jugend verlebt habe.

Deine liebe Mutter forieb mir, Du munichteft mir eine Arbeit vorzulegen, um mir Deinen Fleiß zu beurkunden und mich in Renntniß zu feten, welche Fortidritte Du icon gemacht habest. Ich bat fie, Dich bazu aufzumuntern, nicht allein um Dir und ben Deinigen einen Beweis bes treuen Antheils ju geben, ben ich an Dir nehme; sonbern auch, weil ich gerabe in der Philologie bas Biel bestimmt genug fenne, und die Pfabe, welche babin führen, sowie die täuschenden Irrwege, um ben, ber einen von jenen zu betreten bas Glud gehabt, beftarten ju können, daß er ihn nicht verlaffe, und ben, ber in Gefahr ift fich zu verirren, mit voller Ueberzeugung zu warnen, und ihm zu sagen, wohin er gerathen muffe, wenn er nicht ablente. Ich felbst bin meinen Weg größtentheils ohne Führer, und leiber auch wohl gegen bie nur zu schonend gegebenen Winke berer, bie es hatten fenn konnen, burd mandes Dornenbidict gewandelt. Bum Gluck, und Gott feb es gedanft, habe ich das

Biel mie aus den Augen verloren und die Richtung wieder gefunden: aber ich wäre ihm viel näher gekommen, und mit weniger Trübsal, wenn man mir den Weg gewiesen hätte. Ich
weiß sehr wohl, daß es hauptsächlich aus Schonung unterblieben ist; einer oder der andere hat auch wohl die Mühe
gescheut, sich einem Anaben im widerspenstigen Lebensalter verständlich zu machen. Ich weiß auch wohl, daß mir ein nicht
mit meiner Neigung übereinstimmender Rath wohl nicht geschmeckt
hätte; aber wäre er von einem Berusenen gegeben worden, ich
hätte ihn gewiß zu Gerzen genommen, und es wäre mir jest
viel werth, wenn er mir gekommen wäre: selbst herbe und
bis auf's Blut verwundend.

3ch fage Dir mit Bergnugen und fann es mit Bahrheit thun, daß Deine Arbeit ein rühmliches Beugniß für Deinen Ffeiß ift, und daß es mich sehr freut zu feben, wie viel Du in ben mehr als seche Jahren, ba wir uns zum lettenmal saben, ge= arbeitet und gelernt haft. 3ch febe, bag Du viel gelefen haft, und mit Wißbegierbe und Aufmertfamfeit. Buerft aber muß ich Dich nun unverholen bitten, Dein Latein zu prüfen und Dich zu überzeugen, daß es Dir auf diesem Puncte fehlt. 36 mill Dir einige grammatische Fehler nicht aufmugen; über biefen Punct bin ich ganz ber Meinung meines lieben feeligen Spalbing, ben diefe in ber Soule am wenigsten ungebulbig machten, wofern nur ihre Anzeichnung fruchtete, fie allmählich auszutilgen. Solimmer ift, daß Du mehr als einmal mit ben Perioben fteden bleibft: bag Du Worte im unrichtigen Ginne brauchft; daß bein Styl aufgedunsen und ohne haltung ift; bag Du mit ben Metaphern unlogisch verfährft.

Du schreibst nicht einfach genug, um einen Gebanken, ber dir klar vor Seele steht, ohne Prätension auszudrücken. Daß Du nicht reich und geründet schreiben kannst, ist kein Tabel: benn obgleich es, besonders in frühern Beiten, einige gegeben, die durch besonders glückliche Leitung eines besondern Talents dies in Deinem Alter wohl gekonnt, so ist diese Bollkommenheit

ber Regel nach nicht einmal möglich. Fülle und Reife bes Ausbrucks setzt eine Reife ber Seele voraus, welche nur ber Lauf ber Entwickelung bringt. Aber was man immer fann und immer foll, ift, nicht nach einem Schein von mehr trachten, als man vermag, und schlicht und recht benken und fic ausbruden. Hier also nimm von mir eine heilsame Regel an. Wenn Du lateinische Auffätze machft, so bente Dir, mas Du fagen willft, mit ber größten Bestimmtheit, beren Du fähig bift, und faffe es in ben anspruchlosesten Ausbruck. Studiere ben Periodenbau ber großen Schriftsteller und übe Dich manchmal, einzelne nachzubilden, übersetze bie Stude fo, bag Du bie Berioben auflöft und wenn Du fie zuruduberfegeft, so suche bie Berioben herzustellen: eine Uebung, wozu Du ja ber Leitung beines Lehrers nicht bedarfft: aber thue es nur als Vorübung für ben Bebrauch einer reiferen Beit. Wenn Du ichreibft, fo forfche ängstlich, ob Deine Sprache von Giner Farbe ift : es gilt mir gleich, ob Du Dich an die von Cicero und Livius, ober an die von Tacitus und Quintilian bindeft; aber Einen Zeitraum mußt Du Dir mahlen ; fonft entfteht ein buntschädiges Wefen, welches ben orbentlichen Philologen eben so ärgert, als ob man Deutsch von 1650 und 1800 unter einander mengte. Suche ber Runft habhaft zu werben, die Sate zu verbinden, ohne die alles angebliche Latein eine mahre Marter für ben Leser ift. besonders sieh' bei ben Metaphern genau zu: was barin nicht ganz tabellos ift, ift unausstehlich, und eben baber ift Lateinschreiben eine so herrliche Schule alles guten Styls: und nächst bem Latein bas Franzöfische, welches auch nichts Ungereimtes bulbet, worüber ber Deutsche in seiner eigenen Sprache so fatal gleichgültig ift.

Du hast sehr Recht gehabt, die beiden entworfenen Aufsätze, deren du ermähnst, nicht zu schicken, weil du unmöglich etwas Gesundes barüber sagen kannst.

Einzelne Abhandlungen laffen sich nicht schreiben, ebe man bas Ganze, in bem ihr Gegenstand enthalten ift, anschaulich

tennt, und in demselben bewandert ift, und ehe man von allen Beziehungen biefes Einzelnen zu anberen Complexen eine genügenbe Renntniß hat. Ein anbres ift, bag man vom Einzelnen jum Allgemeinen tommen muß, um ein zusammengesetes Ganze wahrhaft fennen zu lernen. Und baben braucht man feine foftematische Ordnung zu befolgen, fondern fann zufälligen Reigungen nachgeben, vorausgefest, bag man umfichtig verfährt, und bie Luden nicht überfieht, welche zwischen ben einzelnen Theilen Ich habe bas eigentliche Studium ber alten Geschichte mit Polpbius angefangen, und fannte bie Beit bes Kleomenes früher genau als bie bes Perifles: aber ich wußte, bag meine Renntnig objectiv ein fleines Studwert war, und bag ich unendlich mehr gelernt haben mußte, ebe es mir auch nur einfallen burfe eine Materie zu bearbeiten, die burch viele Beitraume hindurch ginge, die ich burftig kannte und unendlich viele Beziehungen hatte, von benen ich eigentlich gar feinen wahren Begriff hatte. Ich arbeitete immer fort, und wenn ich kann, arbeite ich noch täglich, um mir eine lebendige Anschauung bes Alterthums zu erringen. Du haft über bie Römischen Colonicen und ihren Einfluß auf ben Staat zu schreiben unternommen. Es ift aber gang unmöglich, bag Du von ben Romifden Co-Ionien auch nur einen halb richtigen Begriff haben tannft, und um über ihren Einfluß auf ben Staat zu reben, mußteft: Du nicht nur in die Romifche Berfaffung Ginficht haben, und die Romifde Geschichte genau fennen, sonbern Politik und Geschichte der Politik verstehen, welches alles noch unmöglich ift. Wenn ich Dir bies fage, fo fete ich Dir hingu, daß in Deinem Alter keiner von uns allen, die wir uns Philologen nennen burfen, über biefen Gegenstand hatte arbeiten konnen; ja nicht einmal Grotius ober Scaliger und Salmafius, die so viel früher als irgend einer von uns vortreffliche Grammatiter wurben. weniger paßt ber zweite von Dir ermahnte Wegenstand fur Dich. Du mußt genug vom Alterthum wiffen um auch zu miffen, bag Die Philosophie der Jünglinge bis zu einem weit reiferen Alfer

als bas Deinige, im ichweigenben Goren, im Bestreben zu be= greifen und zu lernen bestand. Du fannst die Fakta nicht orbentlich wiffen, noch weit weniger aber ein allgemeines Raisonnement, wenn wir auch bas Wort "philosophisch" schenken, über ganz ein= zelne, großentheils problematische anstellen. Lernen, mein Lieber, gewiffenhaft lernen: immetfort seine Renntniffe prufen und vermehren, bas ift unser theoretischer Beruf fürs Leben, und er ift es am allermeiften für die Jugend, bie bas Glud hat, fich bem Reiz ber neuen intellectuellen Welt, welche ihr bie Bucher geben, ungehindert überlaffen zu können. Wer eine Abhandlung schreibt, er mag sagen, was er will, macht Anspruch zu lehren, und lehren fann man nicht ohne irgend einen Grab von Beisheit, welche ber Ersat ift, ben Gott für bie binschwindenbe Jugendseeligkeit giebt, wenn wir ihr nachstreben. Ein weiser Jung= ling ift ein Unding. Auch fage man nicht, daß man folche Ausarbeitungen für fich felbft macht, um einen einzelnen Gegenftanb zu ergründen. Wer es in bieser Absicht thut, handelt verkehrt und schabet fic. Fragmentarisch schreibe er fich nieber, was er burchbacht hat; er fete fich nicht bin um beim Goreiben gu benken. Wer in ein geründetes Ganze bringen will, was auch nicht ben Schatten einer Bollenbung haben fann, meber innerer noch außerer, ber fest fich in die allergrößte Gefahr, fich mit Siein und Oberflächlichkeit zu begnügen, und eine fehr ichlechte und verberbliche Fertigkeit im schlechten Schreiben anzunehmen. Beil bem jungen Baum, ber in gutem Boben und gunftiger Lage gepflanzt, von forgsamer Band in gerabem Wuchs erhalten wird, und fernhaftes Golz bildet! Fördert übermäßige Bewäfferung seinen Buchs und ift er schwach und weich, ben Streichen bes Windes ohne Sout und Saltung ausgesett, so wird fein Holz fomammig und fein Buche foief für feine ganze Lebensbauer.

Das Alterthum ist einer unermeßlichen Ruinenstadt zu ver= gleichen, über die nicht einmal ein Grundriß vorhanden ist, in der sich jeder selbst zurecht sinden und sie begreifen lernen muß, das Ganze aus den Theilen, die Theile aus sorgfältiger Ber= Gleichung und Studium, und aus ihrem Berhältniß zum Ganzen. Wenn jemand, ber nur einen Anstrich von architektonischen Kenntnissen hat, von Hydrostatik gar nichts weiß, ben größten Theil
ber Ruinen Roms kaum gesehen, außer Rom nun vollends gar
nichts, wenn ein solcher über die Ruinen ber Wasserleitungen
schreiben wollte, der wurde etwas machen wie ein Schüler, ber
über einen Zweig der Alterthumskunde differtirt.

Du haft also sehr wohlgethan, eine exegetische Ausarbeistung vorzuziehen. Siezu aber gebe ich die Bemerkung, daß ein Schüler sich innerhalb seiner Gränzen halte: d. h. ein Schüler glaube ja nicht, daß er zu den Erklärungen eines Werks, welches von Meistern bearbeitet ist, noch etwas hinzusügen könne.

Die Exegese ist eben die Frucht des vollendeten Studiums; bei ihr wird aus der Fülle der umfassenden Kenntnisse beides der Sprache und der Sachen gegeben: sie ist nichts anders als Ausdruck des Verständnisses, wie, wo nicht die Zeitgenossen, doch wenigstens die etwas späteren Nationen, für die schon die slüchtigen Beziehungen des Augenblicks verloren waren, verstanden, und dazu gehört ein reifer durchgearbeiteter Verstand, wie eine unendliche Menge von einzelnen Notizen. Der Schüler soll nur zeigen, daß er richtig verstanden, und das Wesentliche aus den Commentatoren mit Angabe, woher er es genommen, ausziehen.

Wozu ich Dich, mein Lieber, vor allen Dingen ermahne, ist, Deinen Sinn zu aufrichtiger Chrfurcht gegen das Vortreff-liche zu reinigen. Es ist die beste Ausstattung des jugendlichen Gemüths, die sicherste Leitung.

Ich nuß Dir nun noch Einiges über die Manier Deiner Schreibart sagen. In dieser herrscht zu viel Wortschwall und Du brauchst oft verkehrte Metaphern. Glaube nicht, daß ich unbilligerweise einen gemachten Styl fobere; ben fobere ich so wenig von Dir als von irgend einem Deines Alters; ich warne aber vor einer falschen Manier. Alles Schreiben soll nur Aus-bruck des Gebankens und der Rebe sehn; man muß entweder so schreiben, wie man wirklich eine nicht unterbrochene Rede

führt, die ben ächten Gebanken genau und vollkommen ausbrudt, ober so wie man sprechen wurde, wenn man fich in Berbaltniffen gum Reben aufgeforbert fanbe, in benen man fic allerbings im wirklichen Leben nicht befindet, aber im gegebenen Fall als Schriftsteller. Bom Denken muß alles ausgehen, und ber Gebanke muß bas Wortgebaube bilben: baß man bies konne, bazu muß man Sprachftubium anwenden, fein Gebachtniß mit reichem Borrath an Worten und Rebensarten ausstatten, fep es in der Muttersprache, sep es in fremden, lebenben ober tobten: jene fich scharf befiniren, biese in ihrem eigentlichen Sinne, in ihren Granzen feststellen. Die Schreibubungen bes Knaben unb Jünglings sollen und burfen keinen andern Zweck haben als Entwidelung feines Denkens, Bereicherung und Reinigung ber Genügen uns unfere Gebanten nicht: breben unb Sprace. trummen wir uns im Gefühl unserer Dürftigfeit, so wirb uns bas Schreiben entfetlich fauer, und wir merben ben Muth faum erhalten. Dies war mein Fall in Deinem Alter und noch lange nachber. Niemand war, ber in meine Noth eingegangen ware und mir geholfen hatte — was am Anfang bes Junglingsalters leicht geschen fann. Diese Roth empfindet man nicht, wenn man eine Manier annimmt: benn man bat bie außere Geftalt, die fic nicht ergeben will, wenn man von innen heraus arbeitet: ober wenigstens glaubt man fie zu haben, und findet vielleicht auch Andere, die fich vom Schein taufden laffen: freilich nicht die Kundigen. Aber mit einer Manier verliert man alle Wahrheit und allmählich alle Fähigfeit, etwas Tüchtiges und Gelbftftanbiges hervorzubringen. Um einen Anschein von Fulle zu geben, ift bas Ganze nichts als ein hohles Wefen: alle eigne Gedanken werden verbreht und werthlos, man gablt fich zu benen, welchen ahnlich zu seben man fich einbilbet, und ift boch gar nichts, und finkt zur ichlechteften Rlaffe ber Rachahmer berab.

Mit einiger Fähigkeit Aeußerlichkeiten aufzufaffen, muß es sehr leicht sebn, in eine Manier hineinzukommen, aber fich von ihr zu befreien, wenn man bas Ungluck gehabt, sich vamit

zu befangen, äußerst schwer. Die Schwierigkeit, seine Gebanken zu entwickeln und barzustellen, ist um nichts vermindert, wenn man zur Einsicht kommt, wohl aber hat man gegen die schlechte Gewohnheit zu kämpsen, und selten, selten wird jemand diesen doppelten Kampf bestehen. Nicht ohne heroische Anstrengungen wird man, wenn man lange darin beharrt, sich davon losmachen können. Ich sodere Dich also um so dringender auf, diesen Weg gänzlich aufzugeben und ihn künstig aufs sorgfältigste zu vermeiben. Zur Manier gehören auch alle wortreiche und inhaltseschwere Entwickelungen, mit dem falschen Anspruch an eine tiese Einsicht in den Geist des Dichters.

Bor allen Dingen aber muffen wir in den Wissenschaften unsere Wahrhaftigkeit so rein erhalten, daß wir absolut allen falschen Schein fliehen, daß wir auch nicht das allergeringste als gewiß schreiben, wovon wir nicht völlig überzeugt find, daß wir nicht, wo wir Vermuthung aussprechen muffen, alles austrengen, um den Grad unseres Wahrhaltens anschaulich zu machen: wenn wir eingesehene Vehler, die schwerlich jemand entbeckt, nicht selbst anzeigen, wo es möglich ist: wenn wir die Veder niederlegend nicht vor Gottes Angesicht sagen können — ich habe wissentlich, und nach strenger Prüfung, nichts geschrieben, was nicht wahr ist, und weder über uns selbst noch über Andere in nichts gestäuscht, unsern verhaßtesten Gegner in keinem anderen Lichte gezeigt, als wir es in unserer Todesstunde vertreten können: — wenn wir das nicht thun, so machen Studium und Litteratur uns ruchlos und sündig.

Hierin bin ich mit bewußt, nichts von Andern zu fordern, wovon ein höherer Geist, der in meiner Seele lase, mir vorwerfen könnte, irgend einmal das Gegentheil gethan zu haben. Diese Sewissenhaftigkeit, verbunden mit Anschauung dessen, was man in der Philologie sehn kann und soll, wenn man öffentlich auftreten will, und mit Chrsurcht vor den Reistern, machte mich noch lange nach dem Jünglingsalter so scheu mit einer Schrift zu erscheinen; — vielmals von den Theuersten nicht ohne Vor-

würfe aufgesobert, fühlte ich, daß meine Stunde noch nicht gekommen war, die allerdings bei anderer Richtung meines Lebens um mehrere Jahre früher hätte kommen können.

Ich bin hierin so streng, daß ich die ganz gewöhnliche Sitte Citate zu übernehmen, wenn man ste verisscirt hat, ohne den zu nennen, wo wir sie gefunden, absolut misbillige, und mir nie erlaube, wie lästig auch die doppelte Anführung ist. Wenn ich eine Stelle schlechthin citire, so habe ich sie selbst gefunden. Wer anders handelt, der giebt sich das Ansehen einer größeren Belesenheit als ihm zukommt.

Andere mögen weniger streng sehn, ohne daß ich sie tadeln darf, wenn ich annehmen kann, daß es ihnen wirklich völlig gleichgültig seh, ob man ihnen ein tieferes Studium zutraue, als sie gemacht: oder wenn sie voraussezen, wie es einige thun, daß es sich verstehe, die meisten Citationen würden aus Nach-weisungen übernommen. Aber von dem Jüngling sodere ich schlechterdings und unnachläslich, wäre es auch nur als Tugend-übung, die allerängslichste litterarische Wahrhaftigkeit wie jede andere, damit sie vollkommen zur Natur werde, oder vielmehr die Wahrhaftigkeit in der Natur bleibe, die Gott in sie gelegt bat. Mit ihr allein kämpst man sich durch die Welt; die Stunde, in der mein Marcus eine Unwahrheit sagte, oder sich den Schein eines Borzugs gäbe, den er nicht hätte, würde mich sehr unglücklich machen: es wäre der Vall im Paradiese.

Ich komme jest zu einem andern Theil meines Geschäftes, Dir Rath zu geben. Ich wollte, Du hättest keine so große Freude an Satiren, nicht einmal an den Horazischen. Wende Dich zu den Werken, die das herz erheben, in denen Du große Menschen und große Schickfale siehst, und in einer höhern Welt lebst; wende Dich ab von denen, welche die verächtliche und niedrige Seite gemeiner Verhältnisse und gesunkener Zeiten darstellen. Sie gehören nicht für den Jüngling, und im Alterthum hätte man sie ihm nicht in die Hände kommen lassen. Homer, Aeschulus, Sophoelles, Vindar, das sind die Dichter des Jünglings, das sind die, an

benen die großen Männer des Alterthums fic nahrten, und welche, so lange Litteratur die Welt erleuchtet, die jugendlich mit ihnen erfüllte Seele für's Leben verebeln werben. Boragens Dben, als Abbild Griechischer Mufter, thun bem Jungling auch wohl und es ift folimm, bag eine Geringschätzung ihrer fic verbreitet bat, die nur bei einer kleinen Angahl von Meiftern befugt und nicht ichnöbe ift. In ben Germonen ift Borag eigenthumlich und geiftreicher, aber wer fle zu lefen verfteht, liest fie mit Behmuth; wohlthatig konnen fie burdaus nicht wirken. Man fieht einen ebeln Menschen, ber aber aus Reigung und Reflexion fich eine ungluckliche Beit behaglich zu machen sucht und fich einer schlechten Philosophie ergeben hat, die ihn nicht hindert ebel zu bleiben, aber zu einer niedrigen Anficht berabftimmt. Seine Moral beruht nur auf dem Princip des Schicklichen, Wohlanftandigen, Vernünftigen : erklärt er doch das Beil= same (um den gunftigsten Ausbruck zu mahlen) für die Quelle des Begriffs vom Recht. Schlechtigkeit erweckt in ihm Dißbehagen und reigt ihn: nicht gum Born, fonbern gur leichten Buchtigung. Der Ginn für Tugenb, welcher zur Berfolgung bes Lafters hinreißt, erscheint gar nicht in ihm, ben wir nicht nur in Tacitus, auch in Juvenal feben, und bei diefem bis zum Entfetlichen. Juvenal aber barfft Du, wenige Stude ausge= nommen, schlechterbings noch nicht lefen; und Du verlierft baben nichts: benn wenn Du ihn auch lesen dürftest, so frommte es Deinem Alter nicht, bei'm Anblick bes Lafters zu verweilen, anstatt große Bebanten nachzubenten.

Zu jenen Dichtern und unter ben Prosaikern zu Gerodot, Thucydides, Demosthenes, Plutarch, Cicero, Livius, Casar, Sallust, Tacitus, zu biesen bitte ich Dich dringend Dich zu wenden, Dich ausschließlich an sie zu halten. Lies sie nicht um ästhetische Restexionen über sie zu machen, sondern um Dich in sie hineinzulesen, und Deine Seele mit ihren Gedanken zu erstüllen, um durch die Lecture zu gewinnen, wie Du durch das ehrerbietige Zuhören bei der Rede großer Männer gewinnen

würdest. Das ist die Philologie, die der Seele Heil bringt, und gelehrte Untersuchungen, wenn man dahin gekommen ist, sie machen zu können, bleiben immer das niedere. Wir müssen die Grammatik (im alten Sinn) genau inne haben: wir müssen alle Disciplinen der Alterthumswissenschaft so weit erwerben, als es uns möglich ist. Aber wenn wir auch die glänzendsten Emendationen machen, und die schwersten Stellen vom Blatt erklären können, so ist es nichts und bloße Kunstsertigkeit, wenn wir nicht die Weisheit und Seelenkraft der großen Alten erwerben: wie sie sühlen und denken.

Bum Studium der Sprache empfehle ich Dir vor Allen Demofthenes und Cicero. Nimm von jenem die Rede pro Corona, von diesem die pro Cluentio, und lies fie mit aller Sammlung, beren Du fähig bift, bann gehe fie so burch, daß Du Dir von jedem Worte, von jeder Phrase Rechenschaft gebeft: entwirf Dir ein Argumentum: suche Dir alle hiftorischen Umftanbe klar zu machen und in Ordnung zu legen. Das wird Dir eine unendliche Arbeit machen, und baraus lernt man, wie wenig man noch wiffen kann, und folglich weiß. Wende Dich bann an Deinen Lehrer, nicht um ihn mit unerwartet schweren Aufgaben zu überraschen, -- benn es giebt z. B. in ber Cluentiana factische Schwierigkeiten, bie man, bei ber anhaltenbften Bertraulichkeit boch nur burch Sypothesen lofen kann, die fich keinem Belehrten augenblicklich barbieten — sondern damit er die Freundlichkeit habe für Dich nachzuschlagen und nachzubenken, wo Deine Krafte und Gulfsmittel erschöpft finb. Entwickele Dir in ber Cluentiana bas System ber Anklage. Sammle Dir Borte und Ausbrucke, besonders Epitheta mit ihren hauptwörtern und ben Kern ber Translationen. Uebersetze, bringe nach einigen Wochen bas Ueberfette wieber in bie Driginalfprache.

Neben dieser grammatischen Arbeit lies einen jener großen Schriftsteller nach bem andern mit größerer Freiheit: aber nach der Bollendung eines Buches, oder eines Abschnitts, rufe Dir das Gelesene ins Gedächtniß zuruck und zeichne Dir den Inhalt

in ber größten Kurze an. Zeichne Dir dann auch Ausbrucke und Rebensarten auf, die Dir besonders wieder gegenwärtig werden, so wie man jedes neugelernte Wort gleich aufschreiben, und den Zettel am Abend wieder burchlesen muß.

Laß für jett Kritiker und Emendatoren ungelesen. Die Zeit wird schon kommen, wo Du ste mit Nuten studieren wirst. Erst muß der Maler zeichnen können, ehe er anfängt Farben zu gestrauchen, und er muß die gewöhnlichen Farben behandeln können, ehe er sich für oder wider den Gebrauch der Lasuren entscheidet. — Vom Schreiben habe ich Dir schon geredet. Laß das buntschädige Lesen, selbst der alten Schriftsteller: es giebt auch unter ihnen gar viele schlechte. Meolus ließ nur den einzigen Wind weben, der Odysseus ans Ziel führen sollte, die übrigen band er: gelöst und durch einander sahrend bereiteten sie ihm endlose Irre.

Die Geschichte ftubiere boppelt: nach ben Berfonen, und nach ben Staaten: mache Dir häufig synchronistische Uebersichten.

Die Lehren, welche ich Dir gebe, würde ich jedem, der an Deiner Stelle wäre, ertheilen. Den Tabel würde ich sehr Viclen zu geben haben. Glaube ja nicht, daß ich dies nicht weiß, und daß ich Dir Deinen Fleiß nicht gerne und nicht nach Verdienst anrechne.

Das Studium, welches ich von Dir fodere, ist sehr unscheinbar, geht langsam, und es wird Dich vielleicht niederschlagen, noch eine lange Reihe von Lehrsahren vor Dir zu sehen. Aber, Lieber, wahrhaft lernen, und wahrhaft gewinnen, ist das wahre Gut des theoretischen Lebens, und unsere Lebenszeit ist so kurz nicht. Wie lang sie aber auch ist, haben wir immersort zu kernen: Gottlob, daß bem so ist.

Und nun segne Gott Deine Arbeiten, und gebe Dir ben rechten Sinn, damit Du sie zu Deinem eignen Heil und Glück führest, zur Freude Deiner Eltern und unster Aller, denen Deine Tugend und Achtungswürdigkeit redlich am herzen liegt.

## Heinrich von Kleift.

#### Michael Rohlhaas.

(1810.)

An ben Usern ber Hasel lebte um bie Mitte bes sechzehnten Jahrhunderts ein Roßhändler Namens Michael Rohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer ber rechtschaffensten zugleich und entseylichsten Wenschen seiner Zeit. — Dieser außerordentsliche Mann würde die in sein breißigstes Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten können. Er besaß in einem Dorse, das noch von ihm den Namen führt, einen Meiershof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte; die Kinder die ihm sein Weib schenkte, erzog er in der Furcht Gottes, zur Arbeitsamkeit und Treue; nicht Einer war unter seinen Nachharn, der sich nicht seiner Wohlthätigkeit, oder seiner Gerechtigkeit erfreut hätte; kurz die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweist hätte. Das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder.

Er ritt einst, mit einer Koppel junger Pferbe, wohlgenährt alle und glänzend, ins Ausland, und überschlug eben, wie er den Gewinnst, ben er auf den Märkten damit zu machen hoffte, anlegen wolle: theils nach Art guter Wirthe auf neuen Gewinnst, theils aber auch auf den Genuß der Gegenwart: als er an die Elbe kam, und bei einer stattlichen Ritterburg, auf sächsischem Gebiete, einen Schlagbaum traf, den er sonst auf diesem Wege nicht gesunden hatte. Er hielt in einem Augenblick, da eben der Regen hestig stürmte, mit den Pferden still, und rief den Schlagwärter, der auch bald barauf mit einem grämlichen Ges

fict aus dem Fenfter fab. Der Roghandler fagte, daß er ihm Bas giebts hier neues? fragte er, ba ber öffnen solle. Böllner nach einer geraumen Zeit aus bem Sause trat. besherrliches Privilegium, antwortete biefer, indem er auf= schloß: dem Junker Wenzel von Tronka verliehen. — So, sagte Rohlhaas. Wenzel beißt ber Junter? und fab fic bas Solog an, bas mit glangenben Binnen über bas Felb blickte. alte herr tobt? — Am Schlagfluß geftorben, erwieberte ber Böllner, indem er ben Baum in die Sohe ließ. - In! Schabe! versette Rohlhaas. Ein wurdiger alter Herr, ber feine Freude am Verkehr ber Menschen hatte, Handel und Wandel, wo er nur vermochte, forthalf, und einen Steinbamm einft bauen ließ, weil mir eine Stute, braußen, wo ber Weg ins Dorf geht, bas Bein gebrochen. Run! mas bin ich schulbig? — fragte er; und holte die Grofchen, die ber Bollwärter verlangte, mubfelig unter bem im Winde flatternben Mantel hervor. "Ja, Alter," sette er noch hinzu, da dieser hurtig! hurtig! murmelte, und über bie Witterung fluchte: "wenn ber Baum im Balbe fleben geblieben mare, mar's beffer gemefen, für mich und euch;" unb bamit gab er ihm bas Geld und wollte reiten. Er war aber noch faum unter ben Schlagbaum gekommen, als eine neue Stimme icon: halt bort, ber Rogkamm! hinter ihm vom Thurm erscholl, und er ben Burgvoigt ein Fenfter zuwerfen und zu ihm herabeilen fah. Run, mas giebts Neues? fragte Rohlhaas bei fich felbft, und hielt mit ben Pferben an. Der Burgvoigt, indem er fich noch eine Wefte über seinen weitläufigen Leib zu= Inopfte, fam und fragte, ichief gegen die Bitterung gestellt, nach bem Pagidein. — Rohlhaas fragte: ber Pagidein? Er fagte, ein wenig betreten, baß er, so viel er wiffe, keinen habe; daß man ihm aber nur beschreiben möchte, mas bies für ein Ding bes Herrn fen: fo werbe er vielleicht zufälligerweise bamit Der Schlofvoigt, indem er ihn von der Seite . versehen seyn. anfah, verfette, bag ohne einen lantesberrlichen Erlaubnifichein fein Roptamm mit Pferben über bie Granze gelaffen murbe.

Der Roffamm verficherte, daß er flebzehn Dal in seinem Leben, ohne einen folden Schein, über bie Granze gezogen fen; baß er alle kanbesherrlichen Verfügungen, die fein Gewerbe angingen, genau kenne; daß bies wohl nur ein Irrthum sein wurde, wegen deffen er sich zu bebenken bitte, und daß man ihn, da seine Tagereise lang sen, nicht länger unnüterweise hier aufhalten Doch ber Boigt erwiederte, daß er das achtzehntemal nicht burchschlupfen wurde, daß die Verordnung beshalb erft neuerlich erschienen mare, und bag er entweber ben Pagichein noch hier löfen, ober zurückfehren muffe, mo er hergekommen Der Roßhandler, ben diese ungesetlichen Erpreffungen zu erbittern anfingen, stieg nach einer furzen Besinnung vom Pferbe, gab es einem Knecht, und fagte, bag er ben Junter von Tronta selbst barüber sprechen wurde. Er ging auch auf die Burg; der Boigt folgte ihm, indem er von filzigen Gelbraffern und nüglichen Aberläffen berfelben murmelte; und beibe traten, mit ihren Bliden einander meffend, in den Saal. Es traf fic, daß ber Junker eben mit einigen muntern Freunden beim Becher faß, und um eines Schwanks willen ein unenbliches Gelächter unter ihnen erscholl, als Roblhaas, um feine Beschwerbe angubringen, fich ihm näherte. Der Junker fragte, was er wolle; die Ritter, als fie den fremden Mann erblickten, wurden ftill; bod taum hatte biefer fein Gefuch, die Pferbe betreffend, angefangen, als der ganze Troß schon: Pferde? wo find fie? ausrief, und an die Fenster eilte, um fie zu betrachten. zogen, da fie die glanzende Koppel saben, auf den Borschlag des Junkers in den Hof hinab; der Regen hatte aufgehört; Shlogvoigt und Verwalter und Anechte versammelten fich um fie und alle musterten die Thiere. Der eine lobte den Schweißfuchs mit ber Blesse, bem anbern gefiel ber Kastanienbraune, ber britte ftreichelte ben Scheden mit schwarzgelben Fleden; und Alle meinten, daß bie Pferbe wie Girsche waren, und im Lande keine beffern gezogen wurden. Roblhaas erwiederte munter, bag bie Pferbe nicht beffer maren, als bie Ritter, bie

fie reiten follten; und forberte fie auf zu faufen. Der Junker, ben ber mächtige Schweißhengst sehr reizte, befragte ihn auch um ben Preis; ber Verwalter lag ihm an ein Paar Rappen zu taufen, die er wegen Pferbemangels in ber Wirthschaft gebrauchen zu können glaubte; boch als ber Roffamm fich erklärt hatte, fanben die Ritter ihn zu theuer, und ber Junker fagte, daß er nach der Tafelrunde reiten und fich den König Arthur aufsuchen muffe, wenn er die Pferde so anschlage. Roblhaas, ber ben Schlofvoigt und ben Berwalter, während fie sprechenbe Blide auf die Rappen marfen, mit einander fluftern fah, ließ es aus einer bunklen Vorahndung an nichts fehlen, die Pferbe an fie 108 zu werben. Er fagte zum Junker: "Gerr, bie Rappen babe ich vor feche Monaten für 25 Gologulben getauft; gebt mir 30, fo follt ihr fie haben." 3wei Ritter, die neben dem Junker flanden, äußerten nicht undeutlich, daß die Pferbe mohl so viel werth waren; boch ber Junker meinte, bag er für ben Soweißfuchs mohl, aber nicht eben für bie Rappen, Gelb ausgeben möchte, und machte Anstalten aufzubrechen; worauf Roblhaas fagte, er murbe vielleicht bas nächfte Mal, menn er wieber mit seinen Gaulen burchzöge, einen Sanbel mit ihm machen; fich bem Junker empfahl, und die Bügel seines Pferdes ergriff, um abzureiten. In biefem Augenblick trat ber Schloproigt aus bem Saufen vor, und fagte, er bore, bag er ohne einen Paffcein nicht reifen burfe. Rohlhaas wandte fich und fragte den Junker, ob es benn mit biesem Umftand, ber sein ganzes Gewerbe zerftöre, in ber That seine Richtigkeit habe? Der Junker antwortete, mit einem verlegenen Geficht, indem er abging: ja, Roblhaas, ben Pag mußt bu lofen. Sprich mit bem Schloßvoigt, und zieh beiner Wege. Rohlhaas verficherte ihn, bag es gar nicht seine Absicht sen, die Verordnungen, die wegen Ausführung ber Pferbe bestehen möchten, zu umgeben; versprach bei seinem Durchzug burch Dresben ben Bag in ber Geheimschreiberei zu lösen, und bat ihn nur diesmal, da er von biefer Forberung burchaus nichts gewußt, ziehen zu laffen. Run!

fprach ber Junter, ba eben bas Wetter wieber zu fturmen anfing, und feine burren Glieber burchfaufte: laßt ben Schlucker laufen. Rommt! sagte er zu ben Rittern, kehrte fich um und wollte nach bem Schloffe geben. Der Schlofvoigt sagte, zum Junter gewandt, bag er wenigstens ein Pfand, zur Sicherheit, baß er ben Schein lösen wurbe, zurucklaffen muffe. Der Junter blieb wieder unter bem Schlofthor fteben. Robibaas fragte, welchen Werth er benn, an Gelb ober an Sachen zum Pfande megen ber Rappen zurudlaffen follte? Der Bermalter meinte, in ben Bart murmelnb, er fonne ja die Rappen felbft Allerbings, fagte ber Schlofvoigt, das ift bas zurücklaffen. Zweckmäßigste; ift ber Bag gelöst, so kann er fle zu jeber Beit wieder abholen. Rohlhaas über eine fo unverschämte Forberung betreten, sagte bem Junker, ber fich bie Wamsschöße frierend vor ben Leib hielt, daß er bie Rappen ja verfaufen wolle; doch biefer, da in demfelben Augenblick ein Windstoß eine ganze Last von Regen und Sagel burch's Thor jagte, rief um ber Sache ein Enbe zu machen: wenn er bie Pferbe nicht loslaffen will, fo schmeißt ihn wieber über ben Schlagbaum zurück; und ging ab. Der Ropfamm, der wohl fah, daß er hier ber Gewaltthätigkeit weichen mußte, entschloß sich, bie Forberung, weil boch nichts anbers übrig blieb, zu erfüllen, spannte die Rappen aus, und führte fle in einen Stall, den ihm der Schlofvoigt anwies. Er ließ einen Anecht bei ihnen gurud, verfah ihn mit Gelb, ermahnte ihn, die Pferbe bis zu seiner Burudtunft wohl in Acht zu nehmen, und fette feine Reife mit dem Rest der Koppel, halb und halb ungewiß, ob nicht doch wohl wegen auffeimender Pferdezucht ein folches Gebot im Sachfischen erschienen seyn könne, nach Leipzig, wo er auf bie Messe wollte, fort.

In Dresben, wo er in einer ber Borstädte ber Stadt ein haus mit einigen Ställen besaß, weil er von hier aus seinen handel auf den kleineren Märkten des Landes zu bestreiten psiegte, begab er sich gleich nach seiner Ankunft auf die Ge-

heimschreiberei, wo er von den Rathen, deren er einige fannte, erfuhr, mas ihm allerdings fein erfter Glaube ichon gefagt hatte, daß die Geschichte von dem Pagschein ein Mahrchen seh. Ruhl= baas, bem bie migvergnügten Rathe auf fein Unsuchen einen schriftlichen Schein über ben Ungrund berselben gaben, lächelte über ben Wig bes burren Junkers, obschon er noch nicht recht einfah, mas er bamit bezwecken mochte; und nachdem er bie Roppel ber Pferbe, bie er bei fich führte, einige Wochen barauf zu seiner Zufriedenheit verkauft, kehrte er, ohne irgend weiter ein bitteres Gefühl, als das der allgemeinen Noth der Welt, zur Tronkenburg zurud. Der Schlofvoigt, bem er ben Schein zeigte, ließ fich nicht weiter barüber aus, und sagte auf die Frage bes Roßfamme, ob er die Pferde jest wieder bekommen könne: er möchte nur hinunter geben und sie holen. Rohlhaas hatte aber schon, da er über den Gof ging, ben unangenehmen Auftritt zu erfahren, baß fein Rnecht, ungebührlichen Betragens halber, wie es hieß, wenige Tage nach beffen Burudlaffung in ber Tronkenburg, zerprügelt und weggejagt worben fen. Er fragte ben Jungen, ber ihm biese Nachricht gab, was benn berselbe gethan? und wer während bessen die Pferde besorgt hätte? worauf dieser aber erwiederte, er miffe es nicht, und barauf dem Rogkamm, bem bas Berg icon von Ahnungen ichwoll, ben Stall, in welchem fie flanden, öffnete. Wie groß mar aber fein Erftaunen, als er, statt seiner zwei glatten und wohlgenährten Rappen, ein paar durre, abgehärmte Mähren erblickte; Knochen, benen man, wie Riegeln, hatte Sachen aufhangen können; Mahnen und haare ohne Wartung und Pflege zusammengefnetet: bas mahre Bild des Elends im Thierreiche! Rohlhaas, ben die Pferde mit einer schwachen Bewegung anwieherten, war auf bas Aeußerste ent= ruftet, und fragte, was seinen Gaulen wiberfahren mare? Der Junge, ber bei ihm ftanb, antwortete, bag ihnen weiter kein Unglud zugestoßen mare, baß fie auch bas gehörige Futter betommen hatten, daß fie aber, da gerade Ernte gemesen sep, wegen Mangels an Bugvieh, ein menig auf ben Felbern ge-

braucht worben maren. Robihaas fluchte über biefe fcanblice und abgekartete Gewaltthätigkeit, verbiß jedoch im Gefühl seiner Dhnmacht feinen Ingrimm, und machte icon, ba boch nichts anders übrig blieb, Anstalten, bas Raubneft mit ben Pferben nur wieber zu verlaffen, als ber Schlofvoigt, von dem Wortwechsel herbeigerufen, erschien, und fragte, mas es hier gabe? Bas es gibt? antwortete Rohlhaas. Wer hat bem Junker von Tronta und beffen Leuten die Erlaubniß gegeben, fich meiner bei ihm zuruckgelaffenen Rappen zur Felbarbeit zu bedienen? Er sette hinzu, ob bas mobl menschlich mare? versuchte, bie erfcopften Baule burch einen Gertenftreich zu erregen, und zeigte ihm, daß fie fich nicht rührten. Der Schlogvolgt, nachbem er ihn eine Weile tropig angesehen hatte, versette: feht ben Grobian! Db ber Flegel nicht Gott banken follte, baß bie Mahren überhaupt noch leben? Er fragte, wer fie, ba ber Knecht meggelaufen, hatte pflegen sollen? Ob es nicht billig gewesen mare, bag bie Pferde das Futter, das man ihnen gereicht habe, auf ben Feldern abverdient hatten? Er schloß, daß er hier keine Flaufen machen möchte, ober bag er bie Hunde rufen, und fich burch fle Ruhe im Bofe zu verschaffen wiffen würde. — Dem Roghandler schlug das Berg gegen ben Wams. Es brangte ibn, ben nichtswürdigen Didwanft in ben Roth zu merfen, und ben Buß auf fein tupfernes Untlig zu fegen. Doch fein Rechtgefühl, das einer Goldwage glich, mankte noch; er war, vor ber Schranke seiner eigenen Bruft, noch nicht gewiß, ob eine Schuld feinen Begner brude; und mahrend er, die Schimpfreden nieberschluckend, zu ben Pferben trat, und ihnen, in fliller Ermägung der Umftande, die Mahnen zurecht legte, fragte er mit gesenfter Stimme: um welchen Berfehens halber ber Anecht benn aus ber Burg entfernt worden. sep? Der Schlofvoigt erwiederte: weil bet Schlingel tropig im Hofe gewesen ift! Weil er fich gegen einen nothwendigen Stallwechsel gesträubt, und verlangt hat, daß bie Pferde zweier Jungherren, die auf die Tronkenburg en, um feiner Mähren willen auf ber freien Straße über-

nachten follten! — Rohlhaas hatte ben Werth ber Pferbe barum gegeben, menn er ben Anecht zur Hand gehabt, und beffen Ausfage mit ber Aussage bieses bickmäuligen Burgvoigts hatte vergleichen können. Er ftanb noch, und ftreifte ben Rappen bie Bobbeln ans, und fann, was in feiner Lage zu thun fen, als fich bie Scene ploglich anderte, und ber Junter Wenzel von Tronta, mit einem Schwarm von Rittern, Knechten und Gunben, von ber hafenhetze kommend, in ben Schlofplat sprengte. Der Schloßvoigt, als er fragte, was vorgefallen sey, nahm sogleich bas Wort, und mahrend bie hunde beim Anblick bes Fremben von ber einen Seite ein Morbgebeul gegen ihn anstimmten, und die Ritter ihnen von der andern zu schweigen geboten, zeigte er ihm unter ber gehässigsten Entstellung ber Sache an, was biefer Roffamm, weil seine Rappen ein wenig gebraucht worben waren, für eine Rebellion verführe. Er fagte mit Sohngelächter, baß er sich weigere, die Pferde als die seinigen anzuerkennen. Rohl= haas rief: "bas find nicht meine Pferbe, gestrenger Berr! Das find die Pferbe nicht, die dreißig Goldgulden werth waren! 3ch will meine wohlgenährten und gesunden Pferbe wieder haben!" - Der Junker, indem ihm eine flüchtige Blaffe ins Geficht trat, flieg vom Pferbe, und sagte: wenn ber S . . . A . . . bie Pferbe nicht wiebernehmen will, so mag ers bleiben laffen. Romm, Gunther! rief er — Sans! Rommt! indem er fich ben Staub mit ber Band von ben Beinkleibern schuttelte; und: schafft ·Bein! rief er noch, da er mit den Rittern unter der Thur war, und ging ins hans. Rohlhaas fagte, bag er eber ben Abbeder rufen, und die Aferde auf den Schindanger schmeißen laffen, als fie so, wie sie waren, in seinen Stall zu Rohlhaasenbrud führen wolle. Er ließ die Gaule, ohne sich um fie zu bekümmern, auf bem Plat fteben, schwang fich, indem er verficherte, daß er fich Recht zu verschaffen miffen murbe, auf feinen Braunen, und ritt bavon. \*

\* Auf wie schrecklichem Wege — bis zum eigenen Berberben — fich Kohlhaas Recht verschafft, berichtet ber Fortgang ber Erzählung.

## J. E. Schlosser.

## Friedrich Wilhelm I.

(1836.)

Der boshafte Wig der in ber frangöfischen Schule gebilbeten Spotter hat fich ber Geschichte biefes Ronigs bemächtigt, und hat seine Schattenseite so grell gemacht, bag man Dube hat, bie Manier biefer fraftigen Regenten-Natur aus bem Standpuntte ber Beit und ber Bilbung, welche eine folche Diktatur ober Despotie forberte, ohne Borurtheil zu betrachten. Det Meifter bes bittern Spotts und geiftreicher Verhöhnung, Boltare, hat auf ben erften Seiten bes Buche, bas er feine Dentwurbigkeiten nennt, alles Lächerliche und Gehäffige zusammengeftellt, was fic von einem geizigen und thrannischen Regenten, und von ber unseligen Bereinigung ber Berwaltung und Gerechtigkeitspflege, die unter ihm in Teutschland Statt fand und bie und ba noch Statt finbet, Nachtheiliges und Emporenbes fagen läßt. Polnit, ein Mann von ähnlichem Wit und gleicher Bilbung mit Boltaren, hat zu ber allgemeinen Schilberung, die biefer gegeben hatte, die einzelnen Buge hinzugesett: und Boltare's Freundin und Correspondentin, die Fürstin von Bagreuth, hat ihren eignen Bater in ben Denkwürdigkeiten, bie man vor fünfundzwanzig Jahren hervorgezogen hat, fast noch schlimmer behandelt, als Boltare selbst. Wer inbeffen bas Buch ber preußischen Prinzessin, welches wohl hatte ungeschrieben ober wenigstens ungebruckt bleiben konnen, aufmerksam lieset, wurde gewiß, wenn er mahlen mußte, ber burch Beispiel und Wirfung abschreckenben, geraben, berben, einfachen und boch wieber biebern teutschen Robbeit und Barbarei bes Königs vor ber falfden, prablenden, eiteln, boshaften, verschwenderischen, franzöfischen Sofbildung seiner Tochter, wie fie fich in bem Buche ausspricht, ben Vorzug geben. Des Konigs Geiz, beffen Uebermaas laderlich und gehäffig warb, schaffte in einer Beit, wo Berschwendung an der Tagesordnung der Gofe mar, seinem Nachfolger die Mittel, ben beutschen Namen, ber bamals unter allen Nationen ein Spott geworben war, zu Chren zu bringen; Friedrich Wilhelm zeigte außerbem bem beutschen Burgersmann, ben er baburch ehrte, bag er fich nach seiner Beise Fleibete, bag er wie diefer lebte und speisete und rebete, auf welche Art ber Bürgerftand eigentlich seine Unabhangigfeit fichern fann unb Der Konig warb reich und machtig, nicht burch Speculationen, Banten, Papier, Rauf und Berkauf, sonbern burch Sparfamteit und Saushalten mit geringem Ginfommen; er zeigte bem beutschen Burger, bem bie Erwerbsmittel ber Sollanber und Englander, der Lage des Landes und den Umftanden nach, nie zu Theil werben konnen, und bem die Reichthumer bes verfowenbenden Abels fehlten, daß nicht ber Befit großer Guter, sonbern bie Berachtung koftbarer Bergnügungen und einfaches Leben reich mache. Bon Bollerei, von Birtuofitat im Trinken, von Maitreffen und genialer Lieberlichkeit, von fremben Runften und Künstlern, Sängern und Tänzern und Geigern war in Berlin keine Rebe; aber freilich auch von keiner Bilbung und feinem Streben, bas nicht einen unmittelbaren Rugen zum Zwede hatte. Um zu begreifen, woher bes Königs Berachtung ber Wiffenschaft tam, muß man bebenten, bag bie frangofische Bilbung, welche seine Mutter und fein Erzieher ber berben, nur auf bas ummittelbar Nüpliche gerichteten beutschen Natur Friebrich Bilbelms hatten aufbringen wollen, diefem eben so wibrig und lästig war, als der unfinnige Auswand und die französischitalienisch = fpanische Etifette am Sofe feines Baters. teutsche Bilbung gab es gar nicht (bas werben wir unten beweisen), und Weber in seinem veranberten Rugland verfichert uns ganz ausbrudlich, bag alle teutsche Vornehmen bie teutsche

Sprace und ihren Gebrauch verachteten; die Frommen aber, benen Friedrich Wilhelm neben Offizieren und Soldaten ganz allein einiges Vertrauen schenkte, haßten und verfolgten jede Philosophie und Boefie, wenn sie nicht etwa geistlich war.

Sollte man die Verbindung der Frömmigkeit und Barbarei bei Friedrich Wilhelm auffallend finden und ihn tadeln, daß er den Philosophen Wolf wie einen Räuber aus Halle jagte, so muß man wissen, daß die beiden frommen Männer in Halle, Lange und Franke, den König deshalb lobten. Einige Beispiele werden übrigens zeigen, daß Fürsten und freie Städte für die Sache des reinen und wahren Glaubens damals nicht weniger grausam waren, als die vorgeblichen Freunde der Freiheit und Gleichheit in Frankreith zur Schreckenszeit für ihre Träume.

Wäre hier ber Ort, die Pedanterei und Thrannei der Schulen, Kirchen und ihrer lächerlichen Monarchen ausführlich anschaulich zu machen, von dem Hochmuth und dem Trot der Beamten und des Adels zu handeln, und dieß Alles mit den vorher angesührten Lastern und der Berschwendung der Höfe zu verzleichen, so wäre es leicht, Friedrich Wilhelms Autotratie zu rechtsertigen. Er übte im Namen und im Sinn des Bürgersstandes eine gleichmachende Willführ: ebel und liebenswürdig war er freilich nicht.

Um zu zeigen, wie er gegen die Abelsbildung und academische französische Gelehrsamkeit der Zeiten seines Baters die teutsche Derbheit seines Charakters geltend machte, mögen einige Beisspiele folgen. In seiner Zeit, wie heutiges Tags, war es an den Hösen vornehm, französisch zu sprechen; nur mit Gemeinen und Bürgerlichen redete man teutsch, unter sich radbrechte man lieber französisch, als daß man sich im guten Teutsch unterhalten hätte. Briedrich Wilhelm war zwar der französischen Sprache ganz mächtig, er ließ, weil er die herrschende Sitte der Höse nicht ändern konnte, auch seine Familie französisch erziehen, sprach, wenn der Anstand bei fremdem Besuch es ersorberte, selbst französisch, duldete aber gleichwohl nur die teutsche Sprache

in seinen Abendzirkeln, unterhielt sich nur teutsch mit seiner Familie und mit ben Gefanbten teutscher Machte. Sein gesunder Sinn verspottete und verhöhnte baber auch seines Baters ober vielmehr feiner Mutter ganz nach französischem Mufter eingerictete, in Teutschland, mo so vieles Mugliche fehlte, gang unpaffende Berliner Acabemie als ein leeres Schaugeprange. Nur einmal, bei einer wunderbaren Genefung, erkannte er bie Arzneiwissenschaft als abhängig von den Raturwissenschaften und schenkte ber Akademie für biese eine fleine Gumme. fic baber auch nicht, wie alle andren Fürften, mit Franzofen und Italienern; er schickte nicht frembe Grafen und Markis, wie man bamals zu thun pflegte, als seine Gesandte an frembe Bofe, weil er febr verftanbig behauptete, "zu seinen Geschäften habe er Teutsche genug, und ein zierliches Compliment in franzöfischer und italienischer Sprace an einem fremben Bofe ablegen zu laffen, sep bes Geltes nicht werth, welches er bem Fremben geben muffe. "

Die berbe Unwiffenheit bes Königs und fein Bag gegen Wiffenschaft wird baburd entschuldigt, bag Gelehrsamkeit und Wiffen seiner Zeit bem Leben gang fremb geworben waren. Wohin er blickte, fah er, im Leben und in Büchern, zu seiner Beit nur bas Abgeschmackte ber teutschen Gelehrsamkeit, bes Bucherschreibens und ber unfinnigen Citirwuth, die fein naturlicher Verstand in ihrem wahren Lichte sah. Der König sagte mit Recht: Er wolle von ben Leuten, die in breißig Sprachen Berfe machten und alle Bucher, bie über bie verschiebenen Theile ber Wiffenschaften geschrieben worden, an den Vingern bergablen könnten, gar nichts wiffen, er wolle Leute, die Urtheilskraft hatten, und Fabigfeit und Uebung, biefe ichnell zu gebrauchen. Wenn er daher jemanden befragte, und diefer nach der in Soulen und Universitäten auch jest noch immer gebrauchlichen Beife einen berühmten Dann, wie bas beißt, nach bem anbern citirte, ber diefes ober jenes gesagt habe, so schnitt bie teutsche Ratur gleich ab und fagte: Er wolle nicht wiffen, was biefer

ober jener gesagt habe, sondern was der Befragte davon halte. Er selbst, wie der Theil seiner Nation, dessen Vertreter er war, hatte von Poesse und Philosophie, oder was damit verwandt war, freilich keinen Begriff, er schrieb eben so ungrammatisch als unorthographisch; allein er sah gleichwohl das Bedürsniß der praktischen Wissenschaften für eine Zeit, wo Teutschland noch im Zustande des Mittelalters verharrte, sehr gut ein.

Friedrich Wilhelms Polizei bulbete freilich keine freie Aeußerung irgend einer Meinung über Staatsfachen: es fiel aber auch bamals keinem Teutschen ein, gegen bie Obrigkeit, wie man fagte, eine Meinung zu haben. Das Rugliche ber Beitungen fah der König gleichwohl sehr gut ein. Er selbst hielt statt fostbarer Gesandtschaften bie hollandischen Zeitungen (bie einzigen außer ben englischen, worin man politische Nachrichten von eini= ger Bebeutung aufnehmen burfte), bie Pariser, Frankfurter, Samburger, Leipziger, Breslauer und Wiener, und einer von feinen Leuten mußte aus diesen bei Tisch ober in ber Tabacksgesellschaft erzählen, ober bie Artifel erflaren. Er wollte Anfangs in seinen Staaten gar keine Zeitung bulben, als aber seine Armee rühmlich gegen bie Schweben focht, burften, weil er gern ihre Thaten bekannt machen wollte, die Berliner Beitungen wieber erscheinen; aber biese stanben unter so strenger Censur, daß, wer wiffen wollte, mas in Potsbam vorging, bie Leibner Zeitung halten mußte. Der Erflarer ber Beitungen, von Gundling, ben ber König, um bie bamalige lächerliche Gelehrsamkeit, Titel und Rangsucht zu verspotten, mit allen gelehrten Burben, mit Titeln unb Auszeichnungen überhäufte, um ihn hernach auf eine sehr unzarte und robe Weise ber brutalsten Behandlung preißzugeben, hatte viele gelehrte historische Bucher geschrieben und war bas Bilb bes tobten Biffens und der damit verbundenen Gemeinheit der Seele, die in Teutschland gehegt wurden.

Die gelehrte römische Rechtswissenschaft schien dem König ebenfalls für das praktische Leben in Teutschland mehr hinderlich

als förderlich, weil die Dauer der Prozesse und die Chikane ber Rechtsgelehrten burch bie übertriebene Aengstlichkeit, irgenb eine Form oder Formel zu übergehen, unendlich werbe. Wenn er daher den berühmten Beineccius, ben bie Hollanber nach Leiben riefen, und um beffen Berabschiedung fie ihn baten, nicht aus bem Lande laffen wollte, fo war bies nicht Achtung gegen die Rechtsgelehrsamkeit; sondern theils wollte er die Hallenser des Mannes nicht berauben, ben er als fein Eigenthum betrachtete, theils antwortete er ben Hollanbern gang offen: "Da fie nicht litten, daß er große Leute für fein Regiment aus ben Nieberlanden ziehe, so wolle er auch nicht zugeben, daß ber Jurist zu ihnen komme." Was er vom römischen Recht in teutschem Lande hielt, zeigte er auch baburch, baß er ben verruckten Bartholby, ber in feiner Gesellschaft ebenfalls mit barbarischem handgreiflichen Spotte verhöhnt warb, als Professor ber Panbetten nach Frankfurt an ber Ober schickte.

Wie ungludlich übrigens bas Verhältniß war, welches Eigenthum und Leben ber Unterthanen ohne alle schügende Form dem gefunden Verftande eines nach Bauern Art urtheilenden Rönigs unterwarf, bavon giebt bie Rechtspflege, bie er übte, ein schreckliches Beispiel. Nach seinem gefunden Verftande urtheilte er, wenn von Prozessen die Rede war, ganz richtig, baß es ja unfinnig fen, wenn ein Bauer um einen Ader in Pommern Streit habe, bie Gelehrten erft zu fragen, mas bie alten Juriften und Justinian in ähnlichen Fällen für Recht gehalten, und einen Beklagten Jahre lang in Saft zu halten, ehe nur sein Prozeß angefangen werbe; wenn ex aber bie Procedur nach seiner Art abkurzte, bann sah man ben Nugen ber Form freilich. Er erleichterte bas Rechtsprechen, und half schnell zu Recht ober Unrecht; allein alle gesetzliche Ordnung hörte babei auf, und felbst unter Türken und Barbaren magt ber Regent selten ungestraft, was ber König von Preußen magen burfte. Er mischte fich, wenn es ihm einstel, in die Criminalgerichts= barkeit, wie in die Gesetzgebung, und verordnete, was ihm

beliebte, ohne auf bas vorher bestandene Gefet, auf bas Bertommen ober auf Menschlichkeit Rudficht zu nehmen. hängte die grausamsten Torturen und Strafen. Personen, die durch irgend eine Handlung ober auch nur burch Worte fein . Diffallen auf fich zogen, oder feinen Ideen von Reuschheit und feinem löblichen Gifer für eheliche Treue entgegen handelten, wurden entweder von ihm persönlich mißhandelt, wenn fie begegneten, ober zu ben graufamsten Strafen urtheilt. Jebermann, besonbers Frauen und Kinber, gitterten, wenn sie ben König aus der Ferne kommen saben, weil er fie über Geschäfte ober über ihre Rleibung zu befragen, und wenn bas Eine ober bas Anbere ihm mißfiel, fie mit bem Stocke ju befferer Bucht zu treiben pflegte. Auch die Flucht war nicht immer rathsam; benn ber König, mochte er nun zu Pferbe, im Wagen ober zu Buß sehn, sandte jemand hinter fle ber, und fie waren glücklich, wenn fie mit harten Borwurfen ober mit Stockschlägen bavon tamen und nicht auf einige Tage ober Boden in's Buchthaus ober nach Spanbau gefchickt wurben. Bon feinen Strafen geben feine Lebensbeschreiber bie Beispiele, daß er Rindesmorberinnen in Gaden, die fie felbft machen mußten, in's Baffer merfen, bag er junge Leute, die ihr Saab und Gut verschwendeten, nach Spandau ober in ein andres Buchtbaus bringen ließ. Des Königs Lobredner fügt hingu, ein folder fige noch jest im Buchthaus in Salle, wo er es übrigens, meint diefer Schriftsteller im Geifte feiner Beit bingufeten zu muffen, gang gut habe und auch unterrichtet werbe. wurden ohne weitres auf den bolgernen Efel gefest, ober an ben Pranger geftellt, ober in Ketten und Banben nach Bufterhaufen geholt, wo ber König selbst unmittelbar über fie entschied und die Strafe augenblicklich vollziehen ließ.

In seinem Palast und in seiner Familie hielt er übrigens auf dieselbe Ordnung, die er in Bürgerhäusern wollte beobachtet wiffen.

Diese Manier bes Königs machte ihn zum mächtigen Schützer ber Burger gegen übermuthige Junker. Das erklärte er selbst,

als ihm die ritterschaftlichen Herrn eine französisch abgefaßte Borftellung übergaben und er spottisch und laconisch, beutsch, französisch und lateinisch antwortete. Die vornehmen Säufer und Soulbenmacher, von benen alle Bofe bamals voll waren, burften fich bei Friedrich Wilhelm nicht sehen laffen, und bie Junfer mußten, fo fehr fie widerftrebten, die Borrecte bes Mittelalters, die mit ben Foberungen ber neuen Zeit nicht zu vereinigen waren, aufgeben. Gie mußten ftatt ber Stellung ber Ritterpferde eine regelmäßige Abgabe entrichten, mußten die Berwandlung ber Leben in Eigenthum, womit fie Anfangs megen ber allerbinge eigenmächtig aufgebrungenen Bebingungen nicht zufrieben maren, fich gefallen laffen; fie mußten ihrem Anspruch, die Domanen nach ihrer Art zu benuten, entfagen; ablige Pactungen borten auf, bamit beffere Bewirthicaftung eintreten fonne. Der Ronig zeigte fic, wenn es Gerechtigfeit ober sein Gelbintereffe galt, ganz unerbittlich und jebe Rudfict bes Standes verschwand. Das zeigte er, als er ben Sproßling ber altesten und angesehensten ritterschaftlichen Familie fummarifc auffnupfen ließ; er bewies es auch gegen feinen eigenen Sohn, ben großen Friedrich, als ihn deffen allerbings anftößiger Lebensmandel und Soulden ärgerten, und gegen beffen Freund von Ratt, ber fterben mußte, obgleich bie erften und murbigften Geren bes Reichs feine nächften Anverwandten maren.

Was die Mode angeht, so wollte sein militärisches Auge nur Böpfe sehen; Haarbeutel und eine gewisse bunte Kleidung der damaligen Pariser Mode war ihm tödtlich verhaßt, niemand wagte in Berlin darin zu erscheinen, und die französische Gesandtschaft war nicht wenig überrascht, bei einer großen Revue die Pariser Tracht, in der sie erschien, an den Prosoßen aller Regimenter zu erblicken, die auch alle mit Haarbeuteln versehen waren.

Shauspieler buldete Friedrich Wilhelm nicht, am wenigsten Italienische und Französische, die damals alle Gofe bevölkerten. Er war aller Poesse Feind, war aber ein Muster burgerlicher Rechtlichkeit und Frommigkeit.

# Fr. de la Motte Fouqué.

#### Der Rothmantel.

(1814.)

Berthold war ein beutscher Handelsmann, und es foll ihm einmal folgende merkwürdige Begebenheit zugestoßen sehn, die, wenn auch nicht in allen ihren Umständen verbürgt, doch aus mannigfachen Ursachen das Wiedererzählen wohl verdient.

Er hatte fich in einer ber großen Gebirgswaldungen unfers Baterlandes verirrt, und weil er zu ber Zeit um vielen Ge= winnft Bieles magte, führte er an Roftbarkeiten, Wechseln und baarem Gelbe einen bebeutenben Schat hinter fich auf bem Pferbe, so daß ihm anfing bange zu werben, wie er so mit einbrechenber Nacht burch ein bunkles Thal gang einsam und auf unbekannten Wegen hinritt. Daß er in eine febr abgelegene Soluft gerathen war, konnte er wohl merken, benn bas Wild war ganz und gar nicht mehr scheu vor ihm, und die Eulen freischten so nabe über ihm hin, bag er oftmalen gang unwillführlich ben Kopf in die Schultern zog, vor ihren breiften Blugeln und ihrem haßlichen Rlatschen mit ben Vittigen. warb er endlich eines Menschen ansichtig, welcher mit festem Tritte ben Buffteig vor ihm entlang ging, und fich ihm auf. Befragen als einen Köhler fund gab, ber mit seinen Hausleuten hier im Forste wohne. Des Reifenben Bitte um Nachtlager und um Burechtweisung auf morgen, war balb und so treuberzig bewilligt, daß alles Mißtrauen verschwand, und man im besten Bernehmen bei ber kleinen Gutte ankam. Da trat bie Bausfrau mit einer Leuchte aus der Thür, hinter ihr die freundlichen, grundehrlichen Gesichter der Kinder mannlichen und weiblichen Geschlechts, und der Lichtstrahl, welcher auf des Wirthes Antlitzsel, offenbarte so altdeutsche, zuversichtliche Züge, wie wir sie noch glücklicherweise unter unserm Volke häusig anzutreffen gewohnt find.

Man trat mitfammen in die helle, warme Stube, und feste fich um ben gemeinschaftlichen Geerd, wobei ber Reisende so wenig wegen seiner Reichthumer Beforgniffe empfand, als ware er nach Sause gekommen zu Bater und Mutter und Gefdwiftern. Er schnallte bloß sein Gepack vom Bengste los, welchen er einem Sohne bes Köhlers gern zur Besorgung überlieft Dann feste er feine Burbe in die erfte befte Ede bes Bimmers ab, und wenn er seine Waffen dicht hinter fich legte, geschah es mehr aus einer loblich hergebrachten Reisesitte, als weil er nur irgend die Möglichkeit geahnet hatte, daß man hier von bergleichen Dingen Gebrauch machen könne. Man erzählte fich nun einander Unterschiedliches hin und ber, ber Raufmann von seinen Reisen, ber Röhler von bem Walbe, und bie Familie sprach freundlich, aber bescheiben brein. Dabei hatte ber Rähler guten Birnmoft aufgesett, und man trant fich einen immer beffern Muth, weshalb es vom Reben zum Gingen, von Geschichten zu Liebern fam. Die Kinber bes Röhlers ftimmten eben einen luftigen Rundgesang an, ba pochte es auf eine felt= fame Art an die Thure. Der Finger beffen, ber braußen ftand, Mopfte ganz leise, ganz leife; aber ber schwache Schall ließ fich beffen ungeachtet ganz deutlich durch bie Stube bin vernehmen, und tonte selbst burch ber jungen Stimmen hellen Jubel fehr hörbar durch. Man hielt mit bem Singen ein und warb etwas ernsthafter, mabrend ber hausherr freundlichen Angesichts rief: "nur immer herein, Bater; in Gottes Namen!" -

Da kam ein kleiner sittiger Greis zur Thure leise hereinsgeschlichen, grüßte Alle sehr gutmuthig; nur daß er ben fremben Mann etwas verwundert ansah. Dann aber näherte er sich dem runden Tische und nahm den untersten Platz ein, der für

ihn offen gelassen zu sehn schien. Berthold mußte sich gleichfalls über ihn verwundern. Denn er trug eine Tract, die aus sehr alten Zeiten her zu sehn schien, dabei aber noch gar nicht verschoffen oder zerrissen war, sondern vielmehr höchst sauber geshalten. Dabei war er, wie schon gesagt, sehr klein, aber ansmuthigen Angesichts, auf welchem jedoch etwas, wie eine tiese Trauer lag. Die Familie sahe ihn mit großem Mitleiden, aber wie einen alten Bekannten an. Berthold hätte gern gefragt, ob er etwa der Großvater des Hauses seh, und ob er an irgend einer Krankheit leide, davon er so bleich und betrübt aussähe? Aber so oft er den Mund aufthun wollte, sah ihn der Alte mit einem halb scheuen, halb unwilligen Wesen an, welches so eigen heraus kam, daß Berthold lieber stille schwieg.

Der Alte faltete endlich bittend feine Banbe, schaute nach bem Sauswirthe und fagte gang beifer: "nun bitte, wenn es fenn fann, die Betftunde." - Der Röhler begann fogleich bas icone alte Lied: "Nun ruhen alle Wälder!" — in welches die Kinder mit einstimmten und bie Pausnutter; ber frembe Greis auch, und zwar fo gewaltiger Stimme, bag bie Butte gu brohnen schien, und Jeber, ber es nicht gewohnt mar, fic barüber munbern mußte. Bertholb konnte erft auch vor Verwunderung gar nicht zum Mitfingen kommen. Das schien ben kleinen Alten unwillig und bange zu machen; er warf feltsamliche Blide auf Berthold, und auch ber Röhler ermunterte biefen burch ernfthaftes Winken, bag er boch mitfingen folle. Das geschah benn endlich, Alles war zufrieden und andächtig, und nach noch eini= gen Gebeten und Liebern ging ber kleine Greis verneigend und demuthig wieder zur Thure hinaus. Als fie aber schon in die Rlinke gesprungen mar, riß er fie noch einmal auf, marf einen fürchtbar wilben Blick auf Bertholben, und schmiß sie bann frachend wieder zu.

"Das ift ja sonft gar seine Manier nicht;" — sagte ber Köhler erstaunt, und mandte sich bann mit einigen entschuldigenden Worten an seinen Gast. Der meinte, ber alte herr

sen mahrscheinlich wohl etwas gemüthekrank? — "Das lasse fich nicht laugnen, entgegnete ber Rohler, aber er fen unichablich und thue Riemandem etwas zu Leib. Wenigstens miffe man feit langer Beit nicht bie minbeften Beweise bavon." -"Das einzige Kammerlein aber, fo ich Euch anmeisen kann, fuhr er fort, schließt nicht recht gut, und manchmal kommt ber Allte ba binein. Lagt Euch aber baburch nicht irren; irrt ibn nur nicht, und er geht von selbsten wieder hinaus. benk' ich, werbet Ihr ja mohl so mübe sehn, baß Ihr nicht leicht von feinem Treiben erwacht; benn er geht, wie Ihr auch auch ichon hier werbet bemerkt haben, außerorbentlich leise." -Berthold bejahte bas Alles mit lächelnbem Munbe, aber ihm mar boch bei weitem nicht fo gut mehr um's Berg, als vorhin, ohne baß er boch gang genau gewußt hatte, marum; unb als ihm ber Wirth die enge Stiege hinauf leuchtete, brudte er ben Mantelfact fest an seinen Leib; auch fab er unvermertt immer nach feinen Biftolen und feinem Birfchfanger.

Oben in der kleinen, minddurchrauschten Rammer ließ ihn ber Köhler alsbalb allein, nachdem er eine Lampe forgsamlich fo aufgehängt hatte, daß fie ohne Feuersgefahr bem Gafte leuchtete, und nachdem er biefem ben göttlichen Segen zu feiner Nachtrube gewünscht hatte. Der Bunsch aber schien seine rechte Wirkung auf Berthold zu verfehlen. Es war ihm lange nicht so unruhig und so verftort zu Muthe gemesen. Db er fic gleich in großer Ermudung unverzüglich zu Bett begeben batte, war boch an keinen Schlaf zu benken. Bald lag ihm sein Mantelfact zu weit, bald feine Baffen, bald wieber Beides nicht bequem genug zur Sand. Er ftand barüber mehrmal auf, und wenn er bann auf Augenblicke wieder einschlief, fuhr er vor jebem Winbesgeräusch in bie Bobe, jest ein ungeheures Unglud, jest einen eben so unversebenen Glücksfall bunkel ahnend unb erwartenb. Alle feine faufmannifden Entwurfe und Speculationen wirrten fich mit ber Schlaftrunkenheit zu einem betaubenben Rabe zusammen, von bem er auf teine Weise los tonnte,

ohne daß er doch vermögend gewesen wäre, das Einzelne zu sondern und zu durchdenken. Dabei hatte er nie eine so ge-waltige, ausschließliche Begier nach Gewinn empfunden, als in diesem wunderlichen Zustande, der ihn endlich bennoch in einen Schlaf schaukelte, welcher vielleicht mit eben dem Rechte Ohn-macht heißen konnte.

Nach Mitternacht mochte es fenn, als er einigemal ein leises Regen und Bewegen in ber Kammer zu vernehmen glaubte. Aber die Müdigkeit wollte von ihrer lange bestrittenen Berrschaft nicht laffen. Wenn er auch einmal bie schweren Augenlieber aufschlug, und es ihm gar vorkam, als treibe fich ber kleine Alte unfern vom Bette auf und ab, meinte er im schlaftrunknen Sinne: er irre fich, und ber Röhler habe es ihm ja überdieß auch vorher gefagt. Da famen endlich bie Unterbrechungen zu oft; ein Erschrecken, wie ein plotlicher Schlag, schüttelte alle Solafrigfeit ab; ber Raufherr faß richtauf mit großen Augen im Bette und fah, wie ber Greis von gestern Abend an bem Mantelfade herum neftelte, und bazu mit einer Art von höhni= fchem Mitleiben nach ihm herüber icaute. - "Rauber! gurud von meinem Eigenthume!" - forie ber Raufmann in Grimm und Bangigfeit. Davor ichien fich ber Alte febr zu entfegen. Er ging eilig nach ber Thur, schien angfilich zu beten, und mar ploglich mit großer Schnelligkeit hinaus.

Berthold hatte nun nichts Angelegentlicheres, als nach seinem Mantelsack zu sehen, ob irgend etwas durch den Greis abhanden gekommen seh. Für einen Räuber konnte er diesen freilich nicht halten, aber ob der Wahnstnnige nicht etwa im kindischen Muth blanke Steine eingesteckt oder kostbare Papiere zerzaust habe, das war eine andere Frage. Die Schlösser und Bänder schienen wohlverwahrt, und auch, nachdem sie gelöst waren, zeigte sich Alles in bester Ordnung. Aber die Unruhe in Bertholds Gemüthe wachte wieder auf; es könne doch vielleicht schon unterweges etwas verloren oder verdorben sehn, meinte er, und suchte immer weiter sort, sich erquickend an seinen

Reichthumern und bennoch höchft unzufrieden, daß es ihrer nicht In biesem Eifer ward er burch ein Athmen an seiner Wange gestört. Er meinte erft, es seh ber Nachthauch, ber burch bas schlecht verwahrte Fenster bringe, und wickelte fich in feinen Mantel bichter ein. Aber bas Athmen tam wieber, vernehmlicher und ftorenber, und als er endlich unwillig barnach umblicte, fah er mit Entfegen bes fleinen Alten Antlig haarbict an bem seinen. - "Was machft Du hier? schrie ber Rauf= mann; friech' zu Bett' und warme Dich!" - "Im Bette wirb mir's immer noch falter, frachzte bie beifre Stimme jurud, und ich sehe gerne so schöne Sachen, als Du ba haft. id weiß freilich beffere, ach noch viel beffere!" - "Wie meinst Du benn?" fragte Berthold, und konnte fich bes Einfalles nicht erwehren, das ungeheure Gluck, woran er vorher im halben Traume gedacht habe, fomme ihm nun burch biesen Wahnfinni= gen zu. - "Wenn Du mittommen wollteft! feufzte ber Greis. Unten, tief unten im Balbe, am Moorgrund" - "Run, mit Dir könnt' ich's icon magen," entgegnete Bertholb. Da manbte fic ber Alte nach ber Thur und fagte: "Lag mich nur erft meinen Mantel umnehmen. Ich bin gleich wieber zurud, und bann wollen wir hinaus." — Berthold blieb nicht lange im Zweifel; benn kaum war ber Alte aus ber Thur, so klinkte es auch schon wieber baran, und ein hagerer, ungewöhnlich großer Mann im blutrothen Mantel, ein gewaltiges Schwerdt unter bem einen, eine Duskete im anbern Arm, trat feierlich herein. Berthold griff nach feinen Baffen. - "Nun ja, fagte ber rothe Mann, Du kannst fie immer mitnehmen; mach' nur, bag wir hinaus kommen in ben Walb. " — "Mit Dir hinaus? schrie Berthold. Ich will nicht mit Dir hingus. Wo ift ber kleine, alte Mann?" - "Ei fieh mich boch nur recht an, sagte ber Rothe, und schlug ben Mantel weiter vom Gefichte zurud. Da erkannte Berthold eine große Aehnlichkeit zwischen biefer furchtbaren Erscheinung und bem kleinen Greise, fast als wären es Zwillingsbrüber, nur baß hier alles ingrimmig und zerftort

ı

aussah, was sich dort demuthig und stills gezeigt hatte. Berthold aber glaubte nun sich und seine Schätze verrathen. Er
schrie laut: "wenn Du Deinen blödsinnigen Bruder abschicken
wolltest, die Leute in Dein Netz zu sangen, solltest Du nicht
selbst den Betrug so unsinnig stören. Ich gehe nun einmal nicht
mit Dir, auf keine Weise." — "So? sagte der Rothe; thust
Du's nicht? Du sollst aber." — Und damit streckte er den
langen, langen Arm nach ihm aus. Berthold seuerte in Todesangst sein Bistol auf ihn ab. Da wurde es unten im Hause
munter und regsam; man hörte deutlich, wie der Köhler eilig
die Stiege herauf kam, und der Nothe machte sich stücktig zur
Thüre hinaus, indem er noch mit Blick und Faust nach Bertholden zurück drohte.

"Um Gott! rief der Köhler hereinstürzend, was habt Ihr benn mit unferm Sausgeifte angefangen?" - "Sausgeift?" flammelte Berthold, und fab feinen Wirth zweifelnd an. Denn ihm wirrten noch immer Schäpe an Gelb und Gut vor bem Sinne herum, und ba er nun feine befommen follte, bachte er fast, er muffe welche verlieren, und hier das ganze Saus sen in Berschwörung wiber ibn. Der Köhler aber fuhr fort und sprach: "er ist mir ganz ungeheuer groß und grimmig auf ber Stiege begegnet, und in feinem rothen Mantel, mit Baffen und Wehr." - Da er nun aber fah, bag Berthold ihn ganz und gar nicht verstand, bat er ihn, mit hinunter in das allgemeine Zimmer zu kommen, wo Alles fich icon megen bes Souffes in Beforgniß verfammelt habe; ba wolle er zugleich feine Sausleute und ihn beruhigen. Bertholb that nach bes Wirthes Begehr, ben Mantelsack unter bem linken Arm, bas noch gelabene Piftol fougfertig in feiner Rechten, bie anbern Baffen im Gürtel und Gebenf. Er ging überhaupt nur hinab, weil er fich in ber großen Stube fichrer hielt, nahe an ber Buttenthur, als oben in ber engen, gesperrten Rammer. Unten fahen auch ihn bie Hausleute zweifelnb an, und es war überhaupt ein Unterschied von bem gestrigen Beisammensenn zum

heutigen, wie vom Frieden zum Krieg. Der Köhler aber erzählte in kurzen Worten Folgendes:

"Als ich zuerft hier in die Hutte fam, ging ber Sausgeift immer in ber furchtbaren Geftalt um, wie Ihr, Berr Gaft, und ich ihn heute erblickt haben. Es wollte d'rum kein anderer Röhlersmann hier zur Stelle bleiben, und auch überhaupt in biefer Gegend bes Gebirgswaldes nicht. Denn ber Spuck zieht einen weiten Kreis seiner Gewalt. Er ift einer meiner Borganger gewesen, sehr reich und fehr geizig. Da hat er benn Geld in ber Wildniß vergraben gehabt, und ift bei feinem Leben immer fern umber geftrichen, burch bas Revier, wo feine Schate lagen; bazu hat er einen rothen Mantel umgenommen; wie er gefagt hat, um bie Räuber an ben rothen Mantel bes Scharfrichters zu erinnern, und hat Schwerbt und Musketonner zur Band gehabt. Als er nun gestorben ift, hat er bie Schape Niemandem mehr zeigen können, mag auch vergeffen haben, wo fie lagen, und beshalb ging er ganz irr und in Bethörung ein, und in fo fürchterlicher Geftalt."

"Ich aber bachte so: bist du fromm und betest sleißig, so kann dir auch der Teufel in der Hölle nicht schaden; wie viel minder denn ein armer, bethörter Spuck. Und da zog ich in Gottes Namen mit Frau und Kindern hier ein. Zu Anfang machte mir freilich der rothe Mantel viel zu schaffen; wenn man so in Gedanken seines Weges geht, und es steht plözlich ein ganz unerhörtes Ding vor einem, das noch dazu gespensterlicher Art ist, kann sich auch wohl der Herzhafteste erschrecken. Mit den Kindern war's nun vollends arg, und auch meine Frau hat sich ostmalen gar surchtbarlich davor entsett."

"Ja, und nun wird die gräßliche Zeit wieder von vorn angehen, seuszte die Hausfrau. Worhin hat er schon ganz unsgeheuer groß und wild hier in dem blutigrothen Kleide zur Thür herein gesehen." — "Thu', wie Du damals gethan haßt, sagte der Köhler: bete, habe fromme Gedanken, und es schadet Dir nichts."

Im selben Augenblick raffelte es an ber Thürklinke heftig und ungestüm; Alle suhren zusammen, die Kinder weinten. Der Köhler aber trat entschlossen vorwärts, und sagte mit lauter Stimme: "mache Dich fort, im Namen des Herrn. Du hast hier an uns nichts zu suchen!" — Da hörte man es wie einen Windwirbel zur Hütte hinaus heulen, und der Köhler suhr folgendermaßen fort, indem er sich wieder zum Heerde setze:

"Es war uns damals eine gute Prüfung, und mag uns wieber als eine solche verordnet sehn. Wir werben um fo fleißiger beten, und machen über uns felbft. Satten wir ihn boch schon so weit gebracht, bag er ben rothen Mantel abgelegt hatte, daß er ganz fittig geworben mar, abendlich unfern Betftunben beimohnte, ein freundliches, gutes Geficht gewann, und leiblich zu einer kleinen Gestalt zusammenschwand: als wolle er nun balb bie verftorten Glieber von ber Erbe ichwinden laffen, Kinder, Ihr und zur Ruhe legen bis auf ben großen Tag. habt ihn als stillen, bemuthigen Bausgeift liebgewonnen; es hat Euch orbentlich leib gethan, bag er in feiner Berknirschung niemals einen anbern, als ben unterften Sig beim Abenbgebet einnehmen wollte, - arbeitet nun freudig an feiner und Eurer Rube, mit Gebet, Gebulb und Reinigung bes Bergens. wollen ihn balb wieber bahin haben, wo er noch gestern war."

Da standen sie Alle freudig auf, Hausfrau und Kinder, und gelobten in die Hand des Hausvaters, zu thun nach seiner Ermahnung, und nicht laß noch seige zu werden in Bekämpfung des Bösen, wie auch immer die Gestalt sehn möge, in der es sich an's Licht wage. — Dem Berthold aber war ganz wild und zerstört dabei zu Muthe. Bald hielt er sich für sieberstrant, und daß ihm all' die seltsamen Dinge nur so in der Bethörung des wahnwizigen Muthes vorkämen; bald wieder glaubte er, man treibe hier ein Narrenspiel mit ihm; bald endlich gar, er seh unter eine heuchlerische Räuberbande gerathen, und Alles nur auf sein Geld und Gut abgesehn. Er begehrte sein Pserd. Da lief der älteste Sohn alsbald zur Thür, der

Sauswirth aber sagte: "Ihr thatet beffer, zu bleiben, bis es heller Tag wirb. Bu bieser Dammerungsftunde ift es sehr unheimlich im Forft." - Als er aber auf ber Abreise bestanb, fonnte er wohl merken, wie die ganze Familie von Bergen froh mar, ihn los zu werben, und ber Köhler ihn nur aus Treue und Pflicht zum Bleiben genothigt hatte. Er wollte biesem für Nachtlager und Abendbrod Gelb geben, fand fich aber mit solchem Unwillen zurudgewiesen, baß er nicht Muth gewann, ein ähnliches Erbieten zu wieberholen. Der Bengft ftampfte braußen vor ber Thur, ber Mantelfact war balb auf bem Sattel befestigt; Berthold schwang fich hinauf und nahm Abschieb von feinem verwunderlichen Wirthe, bei weitem falter, ja unfreundlicher entlaffen, als er gestern Abends empfangen worden war. Migmuthig und in feltfamen Zweifeln trabte er auf dem angewiesenen Wege burch ben Balb bin.

Er konnte sich noch gar nicht überreben, daß die Hüttenbewohner so durchaus Recht hätten, und der Geist Unrecht. — "Denn, sagte er zu sich selber, ist es kein Gespenst, so sind sie Betrüger, und ist es eines, so thut es doch vollkommen gut daran, seine Schätze einem Lebenden zur freudigen Benutzung zu überantworten. Und wer weiß, ob ich nicht der beglückte Lebende bin!"

Dazu sahen die Bäume so seltsam aus und ganz unerhört; ber Morgenwind pfiff ihm wie ein verheißendes Lied entgegen; die Nebel wanden sich gleich seiernden Säulengängen vor ihm in die Höhe, und wie er drunter hinritt, dachte er: "die Natur ist mit mir im Bunde; und ist sie das, so darf auch keine Versblendung mir in den heilsamen Weg treten."

"Glück auf!".— jauchte er; und kaum hatt' er's ausgefprocen, so gewahrte er schon, wie der Rothmantel neben ihm berging und immer beifällig nicht nur zu seinen Worten, sondern auch zu seinen Gebanken zu nicken schien. Darüber ward ihm anfänglich nicht gut zu Sinne; aber je mehr er der Gründe, um sich zu beruhigen, erdachte, je mehr nickte ber freundliche Rothmantel, ber endlich auf folgende Weise von selber zu sprechen anfing:

"Mir ist boch am Ende bei den Röhlersleuten erbärmlich zu Muthe geworden, Gesell. Das ewige Beten und Singen hat mich ganz heruntergebracht; und sahest Du selbst, wie ich so klein war und zusammengeschrumpft in dem ärmlichen Kreis. Nun kamst Du herein, und mir ward wild erst, als kame was Fremdes, aber wir wurden bald Eins. Da wuchs ich — ho! und ich kann wachsen, bis an das slimmernde Sternengezelt hinauf. Seh nur hübsch hochmuthig und denke: Du ständest schon oben und wärest ein ganz anderer Kerl, als Deine Witmenschen allzumal, ein ganz herrlicher, von der Natur, ohne Arbeit und Mühe, begünstigter Kerl; da stehst Du, wo ich Dich haben will, und der Schatz ist Dein. Die Köhlersleute sind um ein Merkliches zu dumm dazu. — Wollen wir graben?" —

Wohlgefällig nickte Berthold, und ber Rothmantel beutete auf eine kleine Erhöhung, die unfern von den Beiden lag, mit Fichtennadeln bestreut. Dem Raufmann fehlte es an Werkzeugen; er wollte mit seinem breiten Hirschfänger die Erde aufwühlen, und ward dabei mit Entsehen gewahr, daß ihm der Rothe von der andern Seite half, und daß, wo er seine Fäuste einschlug, ein schweselblauer Dampf aus der versengten Erde seltsam betäubend emporstieg.

Der Dampf erhob sich, die Erde stöhnte, die Steine rolleten, und endlich zeigten sich ein paar Aschentöpfe, die vor dem Morgenhauche selbst alsbald in Asche zerstelen. Vergeblich wühlte Berthold nach Schätzen in der armen Gruft.

Da rang ber unruhige Geift fehr fläglich seine beinernen Sanbe, und winkte nach bem nächsten Sügel bin.

Sie gruben wieber, und fanden wieder Aschentöpfe, und Asche und öden Graus. Und fort ging es zu andern Hügeln, und trostlos schloß ber eine wie der andere seine trübe Höhlung auf. Da ward der irre Geist ergrimmt, schlug mit den knöcherenen Fäusten gegen die Bäume, daß Funken davon umber-

fprütten, und schalt den Berthold, er habe des reichen Gutes dort unten gefunden, und habe es diebischer Weise entwendet. Berthold erbebte vor der gluthrothen Sestaltung, die sich höher und höher aufbäumte in ihrem Grimme, wohl über die Gipfel der Eichen, Buchen und Riefern hinaus. Da frähte der Sahn. Mit einem ängstlichen Schrei stäubte der Spuck in alle vier Winde aus einander, und man hörte in einem nahen Dorse die Morgenglocken trostreich und lieblich gehen. Berthold sand sich verschüchtert zu seinem verschüchterten Pferde zurück, das er zu Ansang der Schatzgräberei an einen Stamm gebunden hatte; setzte sich auf, und trabte auf der bald gefundenen Geerstraße nach bewohnten Orten zu.

Jahre verstoffen seitdem, die Berthold in fremden, uus deutschen Landen verlebte, von mannigsachen Geschäften gehalten, befangen und umstrickt, aber doch nicht also sehr, daß ihm die Geschichte des Rothmantels und der Köhlersamilie gänzlich aus dem Gedächtniß gekommen wäre. Bielmehr gedachte er oftmals halb mit herzensbangigkeit, halb mit einer seltsamen Sehnsucht daran; und als er nun auf dem Heimwege endlich wieder in dieselbe Gegend kam, war keine Besorgniß groß, keine Vernunstsbedenklichkeit stark genug, um ihn abzuhalten, den damals gestroffenen Beg ämsig auszusuchen, obgleich der Abend wieder schaurig durch den öden Vorst hindunkelte, so daß er auch wieder, wie vor Jahren, in tieser Dunkelheit, herberge begehrend, vor der Köhlerhütte hielt.

Und wie vor Jahren drängten sich frische, treuherzige Gessichter in die Thur, hielt die Hausfrau das Lämpchen, sorgsam es vor der Zugluft bewahrend, heraus, stand der ehrsame, ernstehaft freundliche Köhler bei dem Pferde. Der nöthigte den Reissenden zum Abstyen und Eintreten, und wies den Hengst einem der Knaben zur Besorgung an, so wenig auch alle andern Gessichter den Fremdling, so bald sie ihn erst wieder erkannt hatten, willsommen hießen.

In der Stube fah es noch aus, wie fonft; man feste fic

wieder um den Familientisch; Birnmost ward aufgetragen; der Platz, den ehemals das Gespenst eingenommen hatte, blieb zu Bertholds Entsetzen wieder leer, als erwarte man noch immer mit jedem Abend den seltsamen Besuch. Alles blieb still und sah sich zweifelhaft an, so daß von der ehemaligen Bewirthung gerade nur Eins sehlte, aber freilich eben das beste Theil: trau-liches Gespräch und herzensfroher Gesang.

Da that der ehrsame Köhler seinen Rund auf und sprach folgendergestalt: "Was Ihr vor einigen Jahren mit unserm Hausgeiste angesangen habt, wissen wir nicht, Herr Gast. Aber Roth, Mühe, Schreck und Angst haben wir genug ausgestanden davon. Ihr werdet wohl heute abermals wieder bei uns überznachten, und da wünscht' ich von Herzen, Ihr schafftet Euch fromme Gedanken an, um weder uns, noch den Hausgeist zu verstören. Was zwar diesen betrifft, so mein' ich, Ihr könnt ihn uns nun so leichtlich nicht wieder verderben, und hättet Ihr auch gar nichts in Kopf und Herzen, als Geld und Gut.

— Aber still jest, Ihr Alle; die Zeit der Betstunde ist heraus."

Alle falteten ihre Hände, der Hausvater nahm sein Müschen ab, und begann abermals das schöne Lied zu singen: Run ruhen alle Wälder. — Berthold sang ehrerbietig mit, jeden Augenblick die Erscheinung des Hausgeistes, wenn auch in der frühern milden Tracht und Gestaltung erwartend. Aber kein Vinger klopste an die Thür, keine Thür that sich auf. Rur leuchtete ein mildes Licht durch die Stube hin, und ein Klang erhob sich, wie wenn man mit benetztem Vinger auf schön gestimmten Gläsern streicht.

Raum war die Betstunde vorbei, da fragte Berthold den Hausvater, was Klang und Licht bedeute. "Das ist der Hausgeist, sagte der Köhler; anders giebt er sich nun uns nicht mehr fund. Aber wir haben auch angehalten mit Gebet und mit treuem Wachen über die Reinigkeit unsres Gemuths."

Es war etwas in Bertholds Gerzen, das ihm fagte, er sen noch nicht werth, bier zu übernachten. Er begehrte sein

Pferd, aber in weit freundlicherem Tone, als vormals. Und auf weit freundlichere Weise brachte es ihm der älteste Sohn, und nahm man Abschied von ihm, merkend, daß ihn kein schlim= mes Gefühl von dannen treibe, und beschrieb ihm den Weg, den er dann auch mit ganz andern Sesinnungen ritt. Er ward nichts Unheimliches gewahr. Aber ein schönes Licht streiste bisweilen vor ihm hin, und verklärte Kräuter und Sträuche des Gebirgwaldes mit unbeschreiblich lieblichem Glanze.

\* \*

Diese Geschichte hat viel Fabelhaftes an sich, sie mag auch wohl eine Fabel sehn; wer sie aber für gar nichts weiter hielte, als für das, thate dem Schreiber, sich selbst und sogar auch der guten Sache großes Unrecht.

# Bührlen.

#### Bemerfungen.

(1829.)

Frage heute: Was ift Gottes Wille? Diesen Tag besorge, bamit bu in ihn, als in ein Gefäß, so viel und so Gutes giefseft, ale er faffen mag. In ben Moment ber Gegenwart brangen fic alle Kräfte ber Veranlaffung, ber Luft und Neigung zusammen. Der morgende Tag gehört ber organischen Entwicklung ber Welt. Biefür ift Der, welcher bas Ganze trägt. Reicht bein Blick nicht dahin, beine Rraft nicht, so soll auch beine Sorge fich nicht plagen. Mit ber Zufunft, die anrudend Gegenwart wird, kommt auch Einficht, Kraft und Muth. Der Tag mit seinem Tagemerk foll ber unruhigen Geschäftigkeit in ber Mannichfaltigkeit ber Interessen, die Sorge für heute soll ber Hypochondrie der weit= hinblickenden Vorsorge begegnen. Wie bas schwache, fich bewaffnende Auge nur im Brennpunkte richtig fieht, gegen ben Rand aber verzogene Bilber und falsche Farben wahrnimmt, so ift auch ber Blick ins Leben im Fokus jeweiliger Gegenwart über das, mas er praktisch seben foll, am richtigsten. Grabe, fae, begieße, jate, hute beinen Garten täglich, und bie allgemeine Gottesfraft läßt bir Blumen und Früchte machsen, über beren Fülle, Schönheit und Gute bu nur bankend ftaunen kannft. Er gewährt bir ein Bilb von zauberischem Reize, bas freilich nicht burch bein einzelnes Thun zusammengetragen ift, bas aus einer höhern Werkstätte ftammt. -

Mit Gute und Rechtschaffenheit ist es eine eigene Sache. Es fragt sich, wie tief man sie probiren darf, ehe man auf den Egoismus kommt. Mit einem, der selbstische Grundsäte hat, würde ich nicht gern allein auf einem Kahn fahren; nicht als besorgte ich, er möchte mich hinausstoßen; nein! aber wohl, er werde nur an sich denken, wenn dieser umschlüge. Und so wäre mir es auch in einem langen Walde nicht recht wohl bei ihm, nicht als fürchtete ich, er möchte mich berauben oder todtschlagen; nein! aber wohl, er möchte, wenn ein Straßenräuber käme, über den wir Beide herr werden könnten, davonlausen, und mich im Stiche lassen.

Das würdigste Anschauen bes Lebens gibt auch die höchste Lebenskraft im Ertragen. Darum verleiht Pietät die beste Dauer im größten Wechsel. —

Die höchsten Ueberzeugungen sind täglich neu; hier gibt es keinen verjährten Besit, man weiß nur, was man lernt. —

Ich bin versichert, daß sich die Meisten bei dem beliebten "Gottes Weisheit und Güte in der Natur" nichts Rechtes denken; denn wie man den Naturlauf und die Creaturen so obenhin anssieht, ist man beide längst gewohnt, und der Lehrer sagt gewöhnlich dem Kinde nichts Neues. Es ist eine eigene Forschung, eine fortgesetzte Beobachtung, die das Wunderbare im Natürslichsten sinden lernt. —

Nur die würdigste Unsicht des Lebens stellt das Einzelne, wie wir schauen, thun, leiden, genießen, entbehren, ins rechte Licht und wiegt uns dasselbe in rechtem Maaße zu. Man möchte sagen, die Classität aller Dinge stelle sich alsobald durch den religiösen Begriff her. Wie ist nicht manches Allgesuchte so gottlos, schon weil es geschmacklos ist. Hinwieder hat aber auch der Einseitige, der Philister, der Freudenjäger, der Aszete doch nicht den Gott des vernünftigen Menschen, denn wenn unser Leben zu seinem Dank und Preise gelebt sehn will, so dankt jeder nur, was er lebt, und in den Augen des Empfängers gestaltet sich das Bild des Gebers nach der Gabe. Der Geber kann aber dem

Empfänger nur geben, für was er Sinn hat. So ist es nun eine heilige Pflicht, ben überschwänglichen Reichthum, die Schönsheit des Lebens in Vernunft und Rechtschaffenheit zu leben, damit unser Begriff vom Leben der würdigste, unser Dank der innigste seh; es ist eine sittliche Forderung an den Nenschen, die tiefe Fülle seines Dasenns zu erkennen, damit er das organische Walten des Ewigen ahnde. Die meisten Zweisel sind Kinder der Beschränktheit, der Thorheit, des Hochmuths, der Unsstellichkeit, des mißbrauchten Lebens. —

Rur mer im Ganzen das Rechte, bas Wohl der Welt will, der thut es auch im Einzelnen. So sieht der Seemann vor jeder Bewegung am Steuerruder auf die von kosmischer Kraft durchdrungene Magnetnadel, und korrigirt seinen Lauf nach Sonne, Wond und Sternen. —

Wer schon fertig ist, und sich nicht mehr entwickeln will, ber sieht Religion und Cultus von der negativen Seite an; wer nichts dazu gibt, dem geben sie auch nichts. —

Die Religion muß sich die widersprechendsten Dinge nachsagen lassen. Sie hat zwei Pole. Der Mensch gibt sich ihrer
bildenden Gewalt hin und wird religiöß, oder er zieht sie in
seine Selbstheit hinein und trübt sie. Geschieht dies mit starker Aktivität, so wird er fanatisch, geschieht's mit viel sinnlicher Hingebung, so wird er Methodist zc. Um nicht ungerecht zu
sepn, und den Weltgeist anzuklagen, muß man bedenken, daß,
wie in allen Zerrbildern doch noch Grundzüge sind, auch in den
abstrusesten Sekten ein, wenn auch verdunkeltes, Christenthum lebt.

Es gibt mehr moralische Feinde der Religion als intellektuelle, oder diese find auch jene. —

Wie sollte man das Höchste beweisen können, da dieß nur durch ein noch Göberes geschehen könnte? —

Die einzige Gelbentugend, zu ber man im ruhigen Zustand Gelegenheit findet, ist die tägliche Uebernahme des Unbequemen.

So wie die Seele den Leib bilden hilft, so bilden die Ueberzeugungen das Geschick. Ein unschöner Leib wird zwar

durch eine liebevolle Seele nicht schön, aber doch annehmlich, macht sich Freunde, erregt eigenes Wohlgefallen; so auch macht die Tugend nicht gerade das Leben durch äusserliche günstige Stellung und Entwicklung glücklich, aber doch innerlich so glücklich als möglich, nämlich als ber Geist über die Materie des Lebens herr werden kann. —

Wollte man einwenden, daß oft die wohlwollendsten Menschen durch die Beigabe einer kleinen Schwäche des Verstandes oder eines Uebermaßes von Gefühl die unglücklichsten sepen, so nuß erwiedert werden, daß es eine gar große Untugend seh, unversständig zu handeln, übermäßig zu fühlen, selbstquälerisch dem Schmerz lange nachzuhängen. —

Nur gewissenhaftes und schönes Thun widersteht den Weltsträften; nur Suchen der Totalität durch Innerlickeit macht aus dem räumlich engen, zeitlich kurzen Leben ein unendliches. In Blattwuchs und Stängel — Blume und Frucht ist das zeitliche und ewige Wesen des Menschen symbolisch abgebildet. —

Der Mensch strebt nach allen Seiten lieber hin, als daß er in sich geht. Die fruchtbarste Wahrheit verliert dadurch ihre Wirfung auf den Menschen, daß er, überall herum sie erprobend, am Ende nicht gestehen will: "Das bin auch 3ch!" —

Religiosität in Aleinigkeiten, gegen Gatten, Freund, Kind, Knecht, Magb zc. ist die schwerste, seltenste. —

Wie man die Naturgewalt nur bann recht empfindet, wenn man ganz nahe an sie tritt; wie man seine Lieben herzlich umfängt, so muß man auch dem religiösen Dienste sich ganz hingeben, wenn man seine Innigseit fühlbar empfinden will.

#### El. Brentano.

### Godels Leichenrede auf Aleftryo.

(1838.)

Alle Unwesenden weinten, Godel legte das Haupt zu dem Leibe auf den Scheiterhaufen der Gebeine Gallina's; alle Bögel brachten noch dürre Reiser und legten sie drum her, da stedte Godel die Reiser an und verbrannte alles zu Asche; aus den Flammen aber sah man die Gestalt eines Hahns wie ein golzdenes Wölken durch die Luft davon schweben. Nun begrub Godel die Asche und decte den Stein mit der Schrift wieder mit Erde zu, und hielt dann eine herrliche Leichenrede über die Verdienste Gallina's und besonders Alestryo's, wie des edlen Hahnengeschlechts überhaupt. Nachdem er die Hersunft Alesztryo's von dem Hahne Hiobs nach der Erzählung Urgockels mitzgetheilt hatte, sprach er unter Anderm:

Wer gibt die Weisheit in's verborgene Herz des Menschen, wer gibt dem Hahnen den Verstand? Gleichwie der Hahn den Tag verkündet und den Menschen vom Schlaf erwedt, so verstünden fromme Lehrer das Licht der Wahrheit in die Nacht der Welt und sprechen: "die Nacht ist vergangen, der Tag ist gestommen, lasset und ablegen die Werke der Finsterniß und anslegen die Wassen des Lichtes." Wie lieblich und nützlich ist das Krähen des Hahnen; dieser treue Hausgenosse erwecket den Schlasenden, ermahnet den Sorgenden, tröstet den Wanderer, meldet die Stunde der Nacht und verscheuchet den Dieb und erfreuet den Schisser auf einsamem Meere, denn er verkündet

ben Morgen, ba bie Stürme sich legen. Die Frommen weckt er zum Gebet und ben Gelehrten ruft er, feine Bucher bei Licht ju suchen. Den Günber ermahnet er zur Reue, wie Betrum. Sein Gefdrei ermuthiget bas Herz bes Kranken. Zwar spricht ber weise Mann: "Dreierlei haben einen feinen Gang und bas Bierte geht wohl, ber Lowe machtig unter ben Thieren, er fürchtet Niemand - ein Sahn mit fraftgegürteten Lenben, ein Bibber und ein König, gegen ben fich Reiner erheben barf" --aber bennoch fürchtet ber Lowe, ber Niemanben fürchtet, ben Sahn und fliehet vor seinem Anblid und Geschrei; benn ber Feind, ber umhergeht wie ein brullenber Lowe und suchet, wie er uns verschlinge, fliehet vor bem Rufe bes Bachters, ber bas Gewiffen erwecket, auf bag wir uns ruften zum Rampf. Darum auch marb fein Thier so erhöhet; die weiseften Manner segen sein goldenes Bilb boch auf die Spigen ber Thurme über bas Kreuz, bag bei bem Bächter wohne ber Warner und Bächter. So auch fieht bes Hahnen Bilb auf bem Deckel bes A-B-C-Buches, die Schüler zu mahnen, daß fle fruh auffteben follen, zu lernen. D wie löblich ist bas Beispiel bes Sahnen! Che er fratt, die Menschen vom Schlafe zu wecken, schlägt er fic felbst ermunternd mit ben Flügeln in die Seite, anzeigend, wie ein Lehrer der Wahrheit fich felbst ber Tugend bestreben foll, ehe er sie anderen lehret. Stolz ist ber Hahn, der Sterne kundig, und richtet oft seine Blicke zum himmel; sein Schrei ift prophetisch, er kundet das Wetter und die Zeit. Ein Vogel ber Bachfamkeit, ein Kampfer, ein Sieger wird er von ben Kriegsleuten auf ben Ruftwagen gesetzt, daß fie fich zurufen und ablosen zu gemeffener Zeit. So es bammert und ber Hahn mit ben Buhnern zu ruhen fich auf die Stange fest, ftellen fie bie Nachtmache aus. Drei Stunden vor Mitternacht regt fich ber Sahn, und bie Bache wird gewechfelt; um bie Mitternacht beginnt er zu fraben, fie ftellen die britte Bache aus, und brei Stunben gen Morgen rufet sein tagverkundenber Schrei bie vierte Bache auf ihre Stelle. Ein Ritter ift ber Sahn, fein Saupt ift geziert mit

Busch und rother Delmbede und ein purpurnes Orbensband schimmert an seinem Balse; ftark ist seine Bruft wie ein Harnisch im Streit, und sein Fuß ist bespornt. Reine Krankung seiner Damen bulbet er, kampft gegen ben einbringenden Frembling auf Tob und Leben und felbst blutend Verkundet er seinen Sieg ftolz emporgerichtet, gleich einem Berold mit lautem Trompetenftoß. Wunderbar ist der Hahn; schreitet er durch ein Thor, wo ein Reiter hindurch könnte, budet er boch bas Saupt, feinen Ramm nicht anzustoßen, benn er fühlt seine innere Hoheit. Wie liebet ber Sahn seine Familie! Dem legenden Suhn fingt er liebliche Arien: "bei Buhnern, welche Liebe fühlen, fehlt auch ein gutes Berze nicht, die füßen Triebe mit zu fühlen, ift auch ber Sahnen erfte Pflicht;" — stirbt ihm die brütende Freundin, so vollendet er die Brut und führet die Sühnlein, boch ohne zu frahen, um allein Mütterliches zu thun. — D welch erhabenes Geschöpf ift ber Sahn! Phibias sette fein Bilb auf ben Belm ber Minerva, Ibomeneus auf sein Shild. Er war ber Sonne, bem Mars, bem Mercur, bem Aesculap geweiht. D wie geiftreich ift ber Sahn! Wer kann es ben morgenländischen Rabbalisten verbenken, daß sie fich Aleftryo's bemächtigen wollten, ba fie an die Seelenwanderung glaubten und ber Bahn bes Mpcillus fich feinem Gerrn felbft als die Seele des Pythagoras vorstellte, die inkognito krabte. Ja wie mehr als ein Sahn ift ein Sahn, ba sogar ein gerupfter Sahn noch ben Menschen des Plato vorftellen konnte!" u. f. w.

Noch unaussprechlich vieles Erbauliche, Woralische, Gistorische, Allegorische, Medizinische, Mystische, selbst Politische
brachte Godel in dieser schönen Leichenrebe an, welche auch oft
von dem lauten Schluchzen und Weinen Godels, der Frau hintel
und der kleinen Gadeleia unterbrochen ward. Selbst alle Bögelein gaben ihre Kührung mit leisem Piepen zu verstehen; weil
aber der größte Theil der Rede aus Coleri Haushaltungsbuch und
aus Gesneri Vogelbuch u. s. w. berrührte, zogen sich die zuhörenden Bögel, denen es viel zu lang dauerte, nach und nach in der
Stille zurück, — und da er nun gar noch allerlei Abergläubisches

von der Alektryomantie, eine Art zauberischer Wahrsagerei vermittelst der Hahnen, und von dem Hahnenei, woraus die Bastslisten entstehen, vorbrachte, ward Frau Hinkel auch etwas unzruhig, — doch hielt sie sich noch zurud — dann aber kam er auf einen gewissen unpartheisschen Engländer zu sprechen, und was dieser von Hahnen und Hinkeln gesagt; da ward es Frau Hinkel nicht recht wohl und sie sprach: "Lieber Godel, ich glaube, wir haben das schon gehört, wir sind auch noch nüchtern, ich fürchte die Wilch wird sauer, ich habe auch noch kein Wasserzum Kassee am Feuer, ich dächte wir hielten einen kleinen Leichensschmaus." Da lächelte der gute Godel, umarmte Frau Hinkel und Gacteleia und begab sich, selbst ermüdet von der schlassosen Racht, gern mit ihr in den Hühnerstall.

# Jahn.

### I. Ueber bas Bücherlesen.

(1810.)

Bucher giebt es über Alles, von ber Götterhoheit bis jum Teufelsabschaum. Darum muß bie Runft zu lefen fruhzeitig in ber Schule geübt und lange bis zur Befestigung bes Gemuths fortgesetzt werben; fonft verirren bie Mittelmenschen (und bas find bie meisten) im Bucherbickicht. Ueberlabung ge= mahrt nimmer Genuß, jebe Gefundheit kann man baburch einbugen, leibliche, geistige, sittliche. Ohne Plan und Bahl burcheinander lesen, ift eine Straußenüberfüllung; und bas Gelesene unverbauet gleich brühwarm wieber anbringen, die alte Sache vom Vielfraß, ber vorne hineinschlingt, und hinten hinauszwängt. Aus langer Weile und zum fogenannten Zeitvertreib lesen, bleibt eine höchstarmselige geschäftige Nichtsthuerei von Müßiggan= gern, die nie das wahre Leben erkannten. Aber auch die beffere Seele, die fich im Lesen erholen will, naht Gefahren, wenn sie so weg lieset, was ber Zufall in die Sande spielt, Unverstand auspreiset, Gernemitsprechen anlobt, und bes Bucherleihers Garfüche anrichtet. Romane - Gefchichtbichtereien find bie tagtägliche Sausmannstoft für ber Lesegierigen Seißhunger, und nur wenige Ausnahmen biefer lofen Waare konnen Speife werben. Diese sogenannten Unterhaltungsbucher werben zusammengeschmiert von elenden Bungerleibern, die mit bem Bettelverbienft ihr Jammerbasein aufhalten. Roh ist die Sprace, plump bie Darftellung, grob bas Gefühl, burchfallenb ber Wig, flugellahm

die Einbildungefraft, niedrig die Handlung. Schon die Titel find Marktichreierzettel und Taschenspieleraushängsel. Ungethume wirthschaften; theils Berrbilber, aus bem Befen bes Menschen= pobels gepreßt, theils Fragen ber unmögenben Schöpferkraft dieser schreibenden Gelbstbeflecker. Und die aufgestellten Muster= wefen verkehren wie Ausgeburten der Holle und bes Tollhauscs, grobfinnlich und entfinnlicht, grobirdifch und vergeiftert, Buberei ift ihre größte Liebensmurbigfeit. Bunbergefcichten! Das größte Wunder, wie ein Mensch ohne Berftand Dinge er= finden will, die unter und über und wider allen Verftand find. Beiftergefcichten! Bo Beifter fpuden, weht tein Beift. Rittergeschichten! Gin Bogen ift leichter gefüllt mit leeren Worten, als ein Rampfplan mit vollgültigen Thaten; die Feber leichter getummelt, als bas Streitroß. Die Ritterschreiber find herren vom Fleberwisch, tragen die Sporen im Ropf. nur Gögens eiserne Sanb (bem es boch alle nachthun wollen) auf fie, wie auf bie Schergen bes Beilbronner Raths. Raub ergefdichten! Sonft nehmen bie Rauber nur Guter und Leben, bier rauben fie Berg und Berftanb. Es gehören aber Rauberhauptmanner auf Rabenfteine, nicht auf Bustifde; auf bas Blut= gerufte, nicht auf ben Weiberschoof. Schmutschriften! Wer was auf fich halt, geht Miftpfügen, Stinklachen und Schindangern gern aus bem Wege, zumal im guten Anzuge und hochzeitsfleibe. Wer fie aber in Buchern auffucht, ift eine lefende Aasfliege. Giftbucher! Eine Schande ber Schriftsteller, ein Fluch der Buchbrucker, ein Berbrechen ber Staatsaufficht. Bum Blumenftrauß mahlt man nicht Brenn= neffeln und Saudifteln, zum Riechflaschen nicht betäubende Gifte. Wer diese Gifte aus Buchern wolluftig einsaugt, bat bochftwahrscheinlich ben sittlichen Schnupfen, benn beim murklichen foll Teufelsbreck lieblich wie Rofen buften.

Die Allieblinge ber Lesermenge haben immer Liebe zum Gegenstand, nebenbei streuen sie ber Freundschaft ein Vergißmeinnicht, und steuern einen Brocken Armengeld für Wahrheit

26

und Tugend. Es ift Teufelsvermeffenheit, mit besubelter Feber Lebensfreise reiner Menschheit zu zeichnen, es ist dumpffinnige Berblendniß, solchen grobangelegten Behexungen Glauben zu ftellen. Diese Schriftler ftumpern Ein schülermäßiges llebungsftud über bas andere, wagen Gottmenschlichkeit zu beschreiben, fo in felbstsüchtiger Thierheit nur bas eigene liebe Ich lieben. Da predigen sie von Lebensweisheit, wie Bettler von gutem Haushalt; von Menschenkenninif, wie Seelenverkaufer; Menschenbeglückung, wie henter in der Marterkammer. schenkenntniß besitt nur ber mahre Mensch, bas eigene Berg ift ber Schluffel zu bieser Geheimschrift. Mit gewöhnlicher Menschenkunde, wie solche ber Spähmann kundschaftet, ein Aushorcher aufgreift, ein Rlatschbruber in Regeln verfaffet, und ber eitle Lebensmübling hinterher ausplaubert, find Alltagsleute zufrieden. Denn einen ganzen Menschen verstehen wie sich selbst, liebend und überlegend sein eigenstes Wesen aus dem Sein auffaffen, bedarf einer Geschwisterseele, ohne die so manches Ebelherz verglühn und erkalten muß, und ber Böbel richtert. Pförtner, Rundschafter und Aufpaffer — behelfen sich mit einer Knifflehre, die fie "Umgang mit Menschen" nennen. Das Stichwort aller berer, welche ber Menschheit Fahne verlaffen, heißt: "Man muß die Menschen nehmen wie fle find, die Welt, wie fle ift, es gehn lassen, wie's geht, sich nicht kummern, wie's sepn follte." Damit glauben fle bann Alles abgethan, wenn fle erbarmliche Pfiffe auskramen, oftgebrauchte Ranke empfehlen, und bas Uebel in der Welt wie eine reichhaltige Fundgrube ansehen. Eins nur vergeffen fie! Daß die Welt gerade deshalb so arg ift, weil schon so lange Wesen ihres Gelichters, Taugenichte, Thunichtgute, Stöhrenfriede darin gehauft haben, von diefem Ungeziefer aber niemand anders will, und auch keinen andern beffern mag.

Was nicht ist, wie es sein soll — taugt nicht. Das zu begreifen, gehört nicht hohe Weisheit, mit dem gemeinen Leben kommt man schon aus. Ein Schneiber, der ein Kleid versieht, muß es ändern; ein Schuhmacher, ber unbrauchbare Arbeit ab-

liefert, fie zurudnehmen; ein Beleibiger, ber mit Schmahmorten ausgefallen, fie abbitten; tein Handwerker, tein Tagelöhner barf Pfuschereien mit soldem Dachtspruch beschönigen, vor keinem burgerlichen Gericht gilt folche Ausflucht! Wie follten fie nun bei ber höchften Behörde flatt finden? Bas sein soll, ift möglich und nothwendig — sonst ware Seinsollen Unding und Unfinn. Bas noch nicht ift, wie es sein kann, muß bahin gebracht Die Ebeln aller Zeiten ftrebten immer nach Befferwerben und Beffermachen, biefen Gottahnlichkeiten bes Menfchen, und ihr heiliges Muben blieb nicht umfonft und vergebens. Sie kannten die Menschen, wie fie maren, das heißt, wie fie burch eigene Leibenschaften und Lafter versunken, burch frembe Reuverführung unheilbarer, durch wechselseitige Dishandlung entmenschlicht. Diese Kunde war hinreichend, mit jenen Ungludlichen fertig zu werben, unter ihnen ficher zu ichlafen, zu effen, ju trinten, ju genießen und bann bei Belegenheit fo ju ferben. Der große Saufen ift bamit volltommen zufrieben, und aus feinen Buchern lernt er es nicht anders Aber fo wenig der für einen Arzt gelten fann, ber wohl weiß, baß ber Kranke leibet, allen= falls auch noch versteht was ihm fehlt, sich aufs Söchste vor Anstedung in Acht nimmt, übrigens bei Lelbe nicht fich mit Beilungsversuchen abgiebt: so bleibt auch ber ein armseliger Salbmenichenker, ber nur von Schwächen, Jehlern, Mangeln, Irrthumern, Borurtheilen, Leibenschaften, Gebrechen und Laftern Befdeib weiß. Bu einem guten Unterhaltungsbuch gehört mehr, als diefe einfeitige Abschilderung ber schlimmften Seite. Biebere und Brave bezwecken Menschen - und menschlicher Anstalten Bolltommnung, und es giebt Raum für bie Tugend in jedem Wurtungetreife. Man muß fie öffentlich von Jebermann forbern, nur im Stillen nicht von Jebem erwarten. Allmutter Natur verwünscht tein Rind mit bem Bann, jebes tann ebel wollen; fe ächtet keinen wahren Sohn, jeber kann brav sein. Und so beschränkt ift teine Beit, und so eingeengt fein Raum, bag nicht ein Thatenkorn zum bleibenben Segen ber Rachwelt ents keimen könnte. In jeder Lage kann jeder Mensch der Natur nacheisern, deren ewiges Füllhorn unerschöpft Gaben ausspendet. Nur muß er auf die Stimme des Gewissens hören, durch Sinnenrausch den Mahnruf nicht übertäuben, in seinem Herzen muß es ewig wiederhallen: "Strebe das zu werden, was du in deiner Lage für die Menschheit sein und werden kannst."

Reich find wir an trefflichen Buchern, an folden, bie jeber Deutsche lesen, wiederlesen, immerlesen, auswendig behalten sollte. "Denn viel Bucher machen nicht gelehrt, viel Lesen thut es auch nicht; fonbern gut Ding und oft lefen, bas macht gelehrt und fromm bazu" ift Luthers Leseregel, die mit goldenen Buchstaben auf bem Aushängeschilbe jeber Bücherleihe prangen mußte. Wir haben Schriften für alle Lebensalter und Bildungszeiten, nur fein Buch über diese. "Bergt's Runft Bücher zu lesen" fagt weit weniger, als ber Titel. Es läßt fich eine Auswahl treffen, die das Worzüglichste enthält, mas ber nach Mensch = und Deutsch=Berbung Strebenbe zur Aufklärung, Herzensveredlung, Mutherhöhung, Hoffnungsbelebung, zur Startung und Erhaltung im Guten, Befestigung ebler Borfage, zur Schutbegeisterung bedarf. Es fonnte eine "Deutsche Bucherhalle", ein "Deutscher Barben hain" fich erheben, wie Erwins Bau, wo das Bolk hinwandle zu Lehr und Luft. Aus dem Wallhalla unserer Geschichte könnte eine Geifterversammlung, ein "Deutsches Enberion" erfcheinen, wie Offians Geifter mit Sonnenstrahlen bie Barfensaiten spielen.

Was soll bis dahin gelesen werben? Die Antwort wäre ein Geistergericht, dazu bin ich nicht befugt; nur Salomons Siegel gehorchen Geister. Aber mas ich als Deutscher zu fühlen Recht habe, will ich als Bill aussprechen. Die Dichtzunst ist des Menschen treu gebliebene Freundin, so alt als die Sprache und die Urgestalt von jeder ur sprünglich en lebens dig en. Sie vermag uns aus der gemeinen Umgebung in eine schönere Welt zu entrücken, erregt den heißen Wunsch, das Gute zur Herrschaft zu bringen, das Schöne überall hinzuverpflanzen,

bas Wahre lebendig darzustellen. Stärfung im Lebenskampf, Labung im Leiden, Mitfreude im Mitfühlen ber Andern find ihre iconften Geschenke. Wir Deutschen wurden gludlicher und Deutscher fein, wenn wir uns nur ben Fehler aller Rachbarsvölker angewöhnen konnten: "Selbftftolg." Recht haben wir bazu, mehr, als alle bie anbern — bie boch so weit bamit gekommen. Borzüglich laffen bie Dichter unfere Sprache und unser Bolt über die Neuvölker hervorragen. Rein Bolf hat fo viele Dichtersammlungen, fast jeder Sanger hat seine Beiftesbluthen besonders gesammelt. Nicht ohne Unterschied follen zuerst bie Pfleglinge eines Einzelnen bargeboten werben. Das iconfte Blumenbeet ift felten gang rein von Unfraut. Unfere bisherigen Blumenlesen haben wenig geleistet. Wer in der Folge einzelne zu Sträußen auslieset, biese in ein Gewinde zusammenflicht, walte mit Ordnerkraft und Zartfinn, wie der Harfner in Wilhelm Meistere Lehrjahren: "wodurch benn aus einem bekannten Kreise von Ibeen, aus bekannten Liebern und Spruchen für bie besondere Befellichaft [ber Lefer] ein eigenes Ganze entsteht, burch beffen Genuß fie belebt, geftarkt und erquidt wird. Go erbaute ber Alte, indem er nabe und ferne Gefühle, madenbe und ichlummernde, angenehme und schmerzliche Empfindungen in Circulation brachte."

Wir haben unser Bücherwesen verkannt, "den Wald vor Bäumen nicht gesehen," "das Pferd gesucht und darauf gesessen." Wenn wir ein Mal auf andere Art läsen? In der Kinderstube statt Feenmährchen Gellert, Hagedorn, Lichtwehr, Lessing, Pfessel, wenn sie in Fabeln lehren. In der Unterschule Schlözer's Vorzbereitung zur Weltgeschichte für Kinder, und Campe eher, als Nepos. Beiterhin Göthe vor Ovid und Horaz; Voß früher, als Virgil und Theofrit; Engel vor Lenophon; Müller's Schweizergeschichte eher, als Cäsar und andere; Jollikoser u. a. vor Cicero; Gleim vor Anrtäus und Anakreon; Schiller vor Sophokles; Island vor Lerenz; Lichtenberg vor Lucian; Klopstock vor und als Bindar.

Das Bufammenlefen hat noch andere Bortheile, als

Biele unfichtbare und boch ungerreigbare bloges Rennenlernen. Berührungsfaben werben baburch angesponnen. Run blüht bas Soone nicht mehr einsam in Deben, bas Bergerhebenbe entzudt nicht mehr einfiedlerisch, bas Eble begeistert nicht blog verftohlen. Soon beim Unhören werben Geifter und Bergen fich verfteben lernen, werden überwallen vor Freude des Auffindens, werden gepflegt werben zur letten Entfaltung. Fruhe wird Austaufc der Gefühle, Mittheilen der Empfindungen, Umgang ber Gedanken beginnen. Rein Mensch wird je von seinem Bolke allein gelaffen bleiben. In die Ginsamkeit begleiten ihn beffen Geifter, folgen ihm nach in die Ferne als Vertraute, raunen ihm aus bem Gewühle Troft und Rath zu, erscheinen als Lichtgestirne in Gefahren, mohnen ftellvertretenb im Gergen und Gebachtniß; daß er, immer mit fich und seinem Bolke einträchtig, sein Lebensziel burchmeffe.

## II. Mägdchenschulen.

(1810.)

Mägbchenschulen — so hieß es sonst, und so muß es auch wieder heißen. Töchter giebt es nur im Berhältniß zu ben Aeltern; Mägdchen ist die Bezeichnung des weiblichen Seschlechts in einem gewissen Lebensalter. Eine einzelne Familie kann eine Töchterschule haben; für eine allgemeine Bildungsanstalt ist der Ausdruck übelgewählt und sprachwidrig. Nur da kann eine Mägdchenschule so heißen, wo die Kinder dem Staate gehören, oder Gemeinschaft der Weiber statt sindet. Vielleicht hat die Treibhaussucht der Eltern, so ihre Kinder nie frühzeitig genug groß ziehen können, dies sinnlose Wort ersunden; und die Affenliebe hat daburch zu verstehen geben wollen: Nur in zarter Jugend giebt es Töchter — sonst gleich darauf Damen!

Welcher Falschmunger dies widerfinnige Wort geprägt, ift mir unbekannt; von Zürich aus ift es seit 1774 in Umlauf gekommen. Wägbchenschulen find eben so nothwendig, ja eber noch nothwendiger, als Knabenschulen: Denn bas Weib muß aus der Soule vollendeter hervorgehen, als der Mann; dem bleibt noch die lehrreiche Nachschule im Weltgewühl, das Weib hat bafür nichts. Der Mann ift Erzieher burch Bahl, bas Weib durch ihre ganze Bestimmung. Wenn ber Vater die Erziehung übernimmt, ober fle Andern anvertraut, so find die Rinder ihm icon zuerzogen, aus ber gröbften Thierheit herausgebilbet, ober tiefer und unmenschlicher barin versunten. Rlarer und richtiger hat es keiner gefühlt, wie Ifelin. "Ich halte es für unftreitig, wenn man bie Gefdichte aller Manner genau mußte, bie fic burd Rechtschaffenheit und Tugend ausgezeichnet haben, baß man unter zehnen immer neune finden murbe, welche biefen Bortheil ihren Muttern schuldig waren. Es ift noch nicht genug anerkannt, wie wichtig eine unschulbige und untabelhaft . zugebrachte Jugend für bas gange Leben eines Menfchen ift, wie fast alle, die diefen Bortheil genoffen haben, ihn niemandem schulbig gewesen find, als ihren Müttern, und wie sehr überhaupt bie Bollfommenheit und bas Glud ber Menschheit fic auf Weiberverftand und Beibertugend grundet." Mägdchenschulen umfaffen bie Gälfte bes Bolks, bie schönste, wenn Jugend fte abelt, die verberblichfte, wenn fie unglücklicher Weise ein Mal verdorben ift. Der Mann fann finken, fallen und noch aus bem Berberben fich aufraffen, erheben, aus Leibenschaften geläutert hervortampfen. Für bas gefuntene, gefallene, entabelte Weib ift felten Rettung; es ift feine ewige Bolle, fich über die Tugenben ber Schwesterwesen entruften. Auch ber Teufel marb, ber frommen Sage nach, aus einem gefallenen Engel!

Man verlangt zwar noch immer genug vom Weibe, aber thut nichts Gescheidtes für sie in der Jugend. Söchstens sührt man sie mit selbstgefährlichen Weltreizen auf den schlüpfrigen Blan, überläßt sie sich ganz, und dem Glücksfall, welchem Mann er sie zuwirft. Das darf mit fünftigen Mitbürgerinnen nicht geschen. Wer wählen soll, muß es können. Je mehr die Verbildung um sich greift, desto nothiger wird erustliches Einhaltthun.

Aufgehoben werben muffen alle Penfionsanstalten für bie weibliche Jugend, ihre Gräuel find bis zum Etel bekannt. Die Schöpferin bes hauslichen Gluds foll bas Weib fein, aber aushäufige Erziehung ift eine Vorrichtung zum Gegentheil. Da wird nur in feltenen gludlichen Ausnahmen bas Mabden fabig, die Seligkeit des schönern Zusammenlebens zu ahnen — aber weit feltener noch, sie bereinst zu geben. Es lernt fic nicht bie icone Bestimmung fürs Sausleben im Großgewühl; dafür Mur fie konnen in ben erziehungsbedürftigen find Mütter. Lebenszeiten Rechtleiterinnen sein, und bie Richtung zum vollen-Alle Lehrerinnen an Mägdchenschulen deten Weibe vorleben. follten unter Aufficht von ehrenwerthen Müttern und Matronen fteben. Die mehreften Berpfuschungen ber weiblichen Erziehung - gefchehen durch ledige Frauenzimmer, die fcon über die heirathbaren Jahre hinaus find. Es ift der bedauernsmurbigfte Stand ber Weiberwelt, bas Mitleid gegen ihn ift gerecht, man sollte als Zufluchten ihm die Klöfter erhalten. Hulfe muß geschafft werden, nur durch Aufopferung ber Unschuldigen nicht.

Ueberhaupt giebt es zwei Gattungen: Alte Jung fern und Jung frau=Matronen. Die alte Jungfer steht dem Hagestolz gegenüber, die Jungfrau-Matrone dem alten Jungsgesellen. Eine solche Bestalin ist Karoline Mubolphi, unter tausend Tausend ein bewundernswürdiges Wesen. Sie lehrt mit Liebe für Liebe, mit jungfräulichem Muttersinn. Allein die meisten andern Genossinnen kennen die Liebe nur halbsichtig, oder aus Büchern erlesen, serner aus eigenem Unglück, endlich von Hörensagen — doch die Mutterliebe gar nicht.

Das Allerverderblichste für die weibliche Jugend des höhern Mittel= und niedern Höherstandes, mas den Blumenkeim Deutscher Aindlichkeit anfrist, die Blüthenknospe Deutscher Jungfräulichkeit zernagt, die Lebenskrucht des Volksthums wurmstichig macht, Alles entweiblicht und entdeutscht — ist die Landplage Undeutscher Verzies herinnen. — Denn wenn eine Senkerin, Mümpelgarderin und Stockkranzösin das Weiste leistet — so bildet sie aufs Höchte ein uns

entfremdetes verfranzösischtes Wesen. Und je menschlicher und Deutscher ber Mann sich fühlt, besto härter muß solch Zerrweib ihn abstoßen, weil er beibe Männin und Buhlin verabscheuet, und im Weibe nach einer Gattin sich sehnt, die den vaterländischen Eichenfranz mit Beilchen, Vergismeinnicht und Deutschem Immergrün umwinde.

Dazu braucht es nicht ausländisches Plapperwerk; mit der. Muttersprache begeistert und beseelt sich alles leichter. Diese zu lernen, sie in ihrer Fülle gebrauchen zu können, hat das Weib als geborne Menschenbildnerin eine heilige Verpflichtung.

#### III. Turnanstalten.

(1816.)

Die Turnkunst soll die verloren gegangene Gleichmäßigkeit der menschlichen Bildung wieder herstellen, der bloß einseitigen Vergeistigung die wahre Leibhaftigkeit zuordnen, der Ueberversfeinerung in der wiedergewonnenen Manulichkeit das nothwens dige Gegengewicht geben, und im jugendlichen Zusammenleben den ganzen. Menschen umfassen und ergreisen.

So lange ber Mensch noch hienieben einen Leib hat und zu seinem irdischen Dasenn auch ein leibliches Leben bedarf, was ohne Kraft und Stärke, ohne Dauerbarkeit und Nachhaltigkeit, ohne Gewandtheit und Anskelligkeit zum nichtigen Schatten versstecht — wird die Turnkunst einen Haupttheil der menschlichen Ausbildung einnehmen müssen. Unbegreislich, daß diese Brauchstunst des Leibes und Lebens, diese Schups und Schirmlehre, diese Wehrhaftmachung so lange verschollen gewesen. Aber diese Sünde früherer leibs und liebloser Zeit wird auch noch jetzt an jeglichem Menschen mehr oder minder heimgesucht. Darum ist die Turnkunst eine menschheitliche Angelegenheit, die überall hingehört, wo sterbliche Menschen das Erdreich bewohnen. Aber sie wird immer wieder in ihrer besondern Gestalt und Aussibung

Resen. Immer ist sie nur zeit= und volkgemäß zu treiben, nach den Bedürsnissen von Himmel, Boden, Land und Bolk. Im Volk und Vaterland ist sie heimisch, und bleibt mit ihnen immer im innigsten Bunde. Auch gedeiht sie nur unter selbstschadigen Völkern, und gehört auch nur für freie Leute. Der Sclavenleib ist für die menschliche Seele nur ein Zwinger und Kerker. —

Jebe Turnanstalt ift ein Tummelplat leiblicher Kraft, eine Erwerbschule mannlicher Ringfertigkeit, ein Wettplan ber Ritterlichkeit, Erziehungenachhülfe, Gefundheitspflege und öffentliche Wohlthat; sie ist Lehr= und Lernanstalt zugleich in einem steten Wechselgetriebe. Zeigen, Vormachen, Unterweisen, Selbstversuchen, Ueben, Wettüben und Weiterlehren folgen in einem Rreislauf. Die Turner haben baher bie Sache nicht vom Borensagen, fie haben kein fliegenbes Wort aufgefangen: fle haben bas Wert erlebt, eingelebt, versucht, geübt, geprüft, erprobt, erfahren und mit burchgemacht. Das erweckt alle schlummernben Kräfte, verleiht Selbstvertrauen und Zuversicht, die den Muth niemals im Nur langsam steigert sich die Kraft, allmälig ift Elend laffen. bie Starke gewachsen, nach und nach bie Vertigkeit gewonnen, oft ein schwer Stud vergeblich versucht, bis es nach harter Arbeit, saurer Mühe und raftlosem Fleiß endlich gelungen. Das bringt bas Wollen burch bie Irrmege ber Willelei zum folgerechten Willen, zum Ausharren, worin aller Sieg ruht. Man trägt ein gottliches Gefühl in der Bruft, so balb man erft weiß, bag man etwas fann, wenn man nur will. Gefeben haben, was andern endlich möglich geworben, gewährt die freudige Hoffnung es auch zu leisten. In der Turngemeinschaft wird der Bagemuth heimisch. Da wird alle Anstrengung leicht, und bie Last Luft, wo andere mitwettturnen. Einer erstarkt bei ber Arbeit an dem andern, ftablt fic an ihrer Kraft, ermuthiget fic und richtet fich empor. Ein Beispiel wird so bas Borbild, und

reicht weiter als tausend Lehren. Eine echte That ist noch nie ohne Nachkommen geblieben.

Ohne eine Aurnanstalt sollte billig keine namhafte Stadt in deutschen Landen forthin bleiben. Den Einwurf: "Es kostet was" können nur Aröpfe vorbringen, die gern als Köpfe spuken möchten. Menschen werden gezählt, Männer geswogen und sind nicht zu erdrillen.

Auch ber kleinste Ort könnte und sollte von Rechts wegen, wenn er eine Soule bat, auch nach seinen beschränktern Beburfniffen einen Turnplat haben. In jedem Rirchspiel bes platten Landes mußte wenigstens ein vollständiger Turnplat fenn, mo fic bann aus ben größern und kleinern Ortschaften bie turn= fähige Jugend zusammenfinde, und in jugendlichem Wettturnen versuche. Wenigstens an den Denktagen der Erlöfung, Auferstehung und Rettung bes Deutschen Bolts sollte bagu Rath werben. Der 31. Marg, 18. Junius, und 18te Oftober find recht eigentlich zu großen Turntagen gewonnen. Laufe ber Beit konnen gar leicht aus diefen Heinen Anfängen größere Fefte merben. Wann bann bie gesammte Jugend erft eingeturnt ift, so wandern die Turnfertigsten aus dem kleinern Drt in ben größern, von bort am folgenben großen Turntage die Preiserringer zur Gaustadt, und so an jebem kommenden Feste immer weiter zur Mart- und Landesstadt, bis sich endlich bie besten Turner bes gangen Bolks am großen Sauptfeste in ber Sauptftabt treffen.

### Abam Müller.

## Buchstabe und Tradition.

(1806.)

Wenn die Geschichte irgend eines Zeitraums erforscht, d. h. als gegenwärtig vor uns aufgestellt werben soll, so liegen bazu zwen Werkzeuge vor une, beren geschickte, finnreiche Anwendung alles Entfernte in unfere Nahe bringt: ber Buchstabe und die Tradition. Ich nehme biefe beiden Begriffe in einer Ausdehnung, die ich zuvörberft rechtfertigen muß. Wenn es barauf ankommt, die Individualität eines Beitgenoffen hiftorisch aufzufaffen, so wurde ich seine Worte, seine Werke, seine Erscheinung, feine Gefichtszüge - furz bie ganze Eigenthumlichfeit, mit ber er mich unmittelbar anspricht, ben Buchftab nennen; hingegen ber Reflex dieses Menschen auf sein Zeitalter, die Gestalt, unter ber ich ihn mittelbar aus ben Händen ober in dem Urtheile ber übrigen empfange und die burch bie Individualitäten diefer Vermittler zwischen mir und ihm bedingt ift, wurde Tradition Die ganze gegenwärtige Welt ift bemnach eine große Tradition von allen früheren Zuständen, und wenn die Bergangenheit auch von Jedem ihrer Belben, ihrer Begebenheiten, ihrer Thaten einen Buchstab, irgend eine Ruine, ein achtes wohlerhaltenes Beichen zurückgelassen, so ift bieser boch nur badurch zu begreifen, baß er auch in der Tradition, d. h. in den ungähligen Variationen, die sein ehemaliger Geift, sein Sinn erlitten, bis er auf unsere Zeit herabgekommen, betrachtet werbe.

Reine Begebenheit ber Geschichte ift in allen Inftituten, in

allen Berhältniffen unferes gegenwärtigen Lebens fo allgegenmartig als bie, welche unserer religiosen Gemeinschaft zum Grunde Der Buchftab mögen hier die heiligen Bucher der Evan= geliften und ber Apostel genannt werben; bas Pallabium unfrer europäischen Bilbung, bas Berrlichfte, bie Bluthe unsers beutigen Lebens, alles um uns ber, mas ber Betrachtung werth sehn mag, ift Trabition jener erhabenen Sache. Verlangt man diese Begebenheit in ihrem wahren Lichte zu sehen, so ergreife man ben Buchftaben ber beiligen Bucher, aber man wiffe ibn burch die Jahrhunderte hindurch bis in die Gegenwart herabzuführen, bamit man ben ber Ruckfehr auf die Stelle, von ber man ausging, einsehe, wie bie europäischen Sprachen, Gefete und Sitten, fie mogen einzeln noch fo einseitig, kalt und irreligios ericeinen, im Gangen betrachtet nichts als ber erweiterte Buchstab jener großen Sandlung fenn können. Hält man fic ausschließend an jenen erften Buchftaben bes neuen Teftaments, mit hintansetzung ber läftigen, abergläubigen, unaufgeklärten Jahrtausenbe zwischen uns und ihm, in ber Hoffnung, sich mit Christus in unmittelbare Connectionen zu setzen, so wird man ihn freilich als einen Lehrer ber Weisheit und Tugend, als einen frommen, gebulbigen, moralischen Mann bewundern, als einen häuslichen Freund, welches er freilich auch nicht zurud= weist, lieben lernen, aber in alle Ewigkeit kann er uns aus den blogen heiligen Schriften, als der Mittler der Menscheit überhaupt, als ber Mittler ber alten und neuen Welt, ber bebeutenbften und armften Berhaltniffe bes menschlichen Dafenns, als Mittelpunkt ber Geschichte, nicht hervorgehn. Die Ver= irrungen bes falichen Protestantismus unfrer Tage haben es beutlich gezeigt, welche geiftlose Sittenbucher, welche haltungslose Moral, melde nichtswürdige Experimentalphysik über bie Bunber, aus bem Bestreben hervorgeht, Christus an sic, in f. g. pspologischen Darftellungen seines Charafters, in f. g. pragmatischen Entwicklungen seiner Geschichte zu schauen. - Abgesehen von ber religiösen Geschichte, wird jeder andere Belb,

ben wir noch fo buchstäblich und unmittelbar aus dem hiftori= fchen Ganzen herausreißen, entweder ein gebrechlicher Menfc unseregleichen, ober er bleibt ewig fremd und untheilnehntend unter unsern übrigen Umgebungen stehn, wofern nicht eine innre Congenialität unfrer Natur mit ber seinigen, uns die Tiefe bes Buchftabens, ben er binterlaffen, prophetisch ergrunden läßt; wofern wir also nicht in unserm Gemuthe gleichsam die Trabition tragen, burch die jener Buchstabe zu einem Worte bes Wer vermag in ben protestantischen Rirchen= Lebens wird. geschichten, bie mit einer Art von hochmuthiger Erbarmung fich zu ben f. g. Irrthumern und Repereien gegen die Bernunft ober ben Buchstaben herablaffen, und so die Jahrhunderte ber neuen Welt burchwandern, um uns zu zeigen, wie viel Aufwand von Streitigkeiten, Digverftanbniffen und Elend es fich bie Ratur hat toften laffen muffen, um endlich einen lauen, lieb= unb glaubensleeren, weichlichen, aufgeklärten Menschenfreund, ber ben Namen bes Protestanten herabwürdigt, zu Stande zu bringen - wer vermag in ihnen jene ernften Bater ber Rirche, jene heiligen Rampfe für bas innerfte Beiligthum unsers Geschlechts, fraftig und unermudlich burchgeführt mit Wort und Schwert, ienen erhabenen Bölkerfturm ber Kreuzzüge, ben fie nur burch die Politik der Babste zu motiviren, als Abentheuer, als allgemeine Verrückung zu verstehen wissen — wer vermag in ihnen ben beutschen Luther wieberzuerkennen, ber gewiß nicht einen Bebanten feiner gewaltigen Seele ausgesprochen hatte, um ihr Lob zu verdienen.

Wenn ich den Ekelnamen der scholastischen Philosophie und scholastischer Denkart überhaupt irgendwo an seiner Stelle sinde, so ist es grade bei denen, die in dem heiligen Ganzen der Kirchengeschichte nichts sehen als Streit der Dogmen, scholastische, willführliche Spizssndigkeit, die Gräuel des Wönchthums, die Wisbräuche der Pähfte, ben den s. g. Geschichtschreibern der protestantischen Kirche. Sie haben sich selbst dazu verdammt, aus der Geschichte beinahe zweier Jahrtausende ein großes Sünden = und Lügenregister zu machen und aus dem Tempel der Geschichte endlich nichts herauszubringen, als eine ganze Bibliothek von moralischen Recepten und von Warnungs-bepspielen gegen den Aberglauben. Was sie ihren Pragmatis=mus nennen, ist nichts weiter als die Fähigkeit, in der Geschichte einige Sauptgelenke zu sehn, und diese an dem kalten, hölzernen Gliedermann, den sie Kirche nennen, nachzuahmen.

Wenn ich die beutsche Anficht ber Geschichte erhebe, so erwarte ich nicht, daß man hiftorische Werke ber Deutschen von mir als Beläge ber Behauptung verlangen werbe. Die, welche ich etwa aufstellen konnte, sete ich für jest vorsätzlich ben Seite: tein einziges murbe jener Anficht vollständig genügen; feines wurde, wenn es ihr auch genügte, fie vollftanbig ausbrucken. Aus ber Totalität bes wiffenschaftlichen und politischen Deutsch= lands geht fie nothwendig hervor: alle Extreme der historischen Anficht nemlich find in beutscher Sprache aufgestellt. Und wenn bie Differenz des religiösen Charafters, der Streit zwischen dem der Tradition treu bleibenden Ratholicismus und dem mit dem Buchstaben des Chriftenthums gegen bie Tradition ankampfenben Protestantismus, wie es ganz unverkennbar ift, ben Saupt= einfluß auf die Würdigung aller Charaftere eines jeden Beit= raums ber Geschichte gehabt hat, so fließt es aus ber Lokalität von Deutschland hervor, daß hier jener Streit um die Belben und Thaten aller früheren Zeiten am vielseitigsten und heftigften geführt sehn muffe. In allen übrigen Ländern von Europa, befonders in ben bie Bilbungsgeschichte gunachft angehenben, Frankreich und England, hatte eine von beiben ftreitenben Mächten dauerhaft die Oberhand, mar die Kirche also minder eine ftrei= tende als in Deutschland. Der Protestantismus von England mochte fich in den brep letten Jahrhunderten in eine Art von politischen Ratholicismus, ber Ratholicismus von Frankreich in einen politischen Protestantismus verwandeln: nichtsbestoweniger waren alle historischen Arbeiten ber Franzosen bis auf Baple und Boltaire katholischen, die der Britten bis in die neuesten

Zeiten protestantischen Sinnes. Aber Sprace und Meer bemm= ten ben Streit; nie fonnte er zu ber burchgreifenben Innigkeit, zu ber Unaufhörlichkeit, zu ber Perfonlichkeit gebeihen, aus ber fich eine vermittelnde Anficht ber Geschichte, b. h. eine wahrhaft triumphirende Kirche erheben mochte. Wie ganz anders war es in Deutschland! In tausend Berührungspunkten ftritten bier mit unendlicher Regsamkeit, von einem einzigen Elemente berselben Sprache umfangen, das Alte mit bem Neuen. große, in schwebenbem Gleichgewichte einander gegenüberfiehende Staatengruppen, an Cultur, Berfassung und Sitte burchaus entzegengesett, repräsentirten bier, die eine die Tradition, ben Ratholicismus, die Treue am Alten: die andere die Luft am Neuen, den Protestantismus, die ununterbrochene Erweiterung des Gebiets der Frenheit und ber Vernunft. In der Totalität dieses Streites mußten die Geschichte, ihr Zusammenhang und ihre Gelben fichtbar werben. Hier mußte fich, wenn ber Friede nur im Rriege erscheinen kann, ein politischer und miffenschaftlicher Friede bilden. Er ift ba, und wir haben ein Baterland! Bor einigen Jahren fing man in Deutschland ein gewisses vaterlanbisches Wefen, eine gewiffe berbe, biebre und madre Deutsch= heit zu affectiren an. Unftatt burch bie Geschichte ruchwärts schreitend, die Tradition unsers Ursprungs Schritt vor Schritt bis zu ihren Duellen zu verfolgen, nach ber einfachen Boraussegung, bag man die Bater und Großväter erft verfteben muffe, bevor man zu entfernteren Ahnherrn zurücksteige — bohrte man die alleraltesten Faffer zuerft und allein an, und hoffte sich in Hermanns Schlacht über ben Barus und in ben Gefängen ber Barben für immer mit vaterländischem Geifte berauschen zu Die Barbiete Rlopftocks und viele andere Bersuche, so fonnen. wichtige historische Untersuchungen über das deutsche Alterthum fie veranlaßt haben, so wesentlich fie auch in die deutsche Bildungsgeschichte hineingehören, find ein warnendes Benfpiel, welch ein seelenloser und kalter Buchstabe es ift, ben man mit

A. b. "Borlefungen über b. beutsche Biffenschaft u. Literatur." 417

Berläugnung ber Trabition aus bem Zusammenhange ber Gesschichte herauszuzerren vermag.

Noch einmal: nur das Zerbrechliche zerbricht! wen die nächsten Umgebungen, die heutige traurige, tief gebeugte Gestalt des deutschen Vaterlandes selbst, nicht mit erhebenden Gefühlen, mit Nationalstolz erfüllen; wen Niederlage und Unglück nicht ganz besonders sest an den Boden anschließen, der ihn erzeugte, den werden alle Siege über die Legionen des Varus nicht für das Vaterland zu begeistern vermögen.

Es ift nicht etwa Troft, ben bie Weltgeschichte, von ber hier die Rede ift, uns geben soll; wir erwarten nicht bloße Beyspiele, kalte Moralexempel, rohe Leisten von ihr, um einzelne unserer Sandlungen barauf abzuformen; uns treibt nicht eine gemeine Dankbarkeit gegen f. g., um bie Menscheit wohl verbiente ober große Männer, wenn wir nicht mube werben, von Stufe zu Stufe ins Alterthum zurudzusteigen; kein Gerichtshof, vor bem bie Belben ber Vergangenheit verbammt ober selig gesprochen murben, ift unsere historische Rritif: weber romifche Ruinen erweden Wehmuth, noch gothifche [Ruinen] Freube in uns, die Weltgeschichte ift für uns weder bloße Buhne bes Lasters, bes Untergangs und bes Tobes, noch bloger Schauplag ber Tugend, des sorgenlosen Fortschreitens und unvermeiblicher, unenblicher Perfectibilität. Sondern die Biographie der Menschheit fludieren, beschreiben, burchleben wir, um im Geifte ber Menfcheit zu handeln.

Denen, die nur Tob, Rückschritt, Verberbniß in der Gesschichte sehen und dem Tacitus sich anschließen, sagen wir: der Geist des Römers mochte die Reinheit und die Kraft besserer Zeiten in sich bewahren; wenn ihn aber das Gesühl eigner Thatkraft nicht über den Untergang von Rom beruhigen kann, so ist seine Ansicht kleinet als Rom: weit entsernt über Rom erhaben zu sehn, geht er selbst mit Rom unter. Ganz andere Schähe, tiefer durch Meinung und Empsindung begründete Ges

baube, als Rom je aufbaute, je sammelte — hat die ses Zeitsalter von der Erde verschwinden sehen: fast alle einzelnen Familien-, Staats- und Wissenschaftskörper, die auf uns herab gekommen, erscheinen rückschreitend, versinkend, viele versunken vielleicht in dem Augenblick, da wir uns hier ihrer erinnern. Aber in der Seele des Zuschauers einer untergehenden Welt, eben erzeugt durch die Betrachtung des Untergangs, stehn die Geister des Vernichteten in unauflöslicheren, reineren Verknüspfungen, gleichsam mit verklärtem Leibe wieder auf. So versklärte der heilige Besieger des Todes die untersgegangene alte Welt.

Denen, die einen unthätigen, fataliftifchen Glauben an eine unzerftorbar gluckliche Weltorbnung hegen, rufe ich zu: Bohl, wir wiffen, wie ihr, daß die Nothwendigkeit ber Natur zerftort, um Böheres zu erzeugen; aber schließt mich nicht aus von ben Werkzeugen ber Ratur. Ich fann nicht, wie ihr, ein mussiger, fich felbst aus ben Gliebern ber Geschichte herausnehmenber abfoluter Beschauer senn. Dir ift bie Geschichte werth, und ich fenne bie Geschichte, weil ich mich felbft nach gestern und morgen und nach tausend Seiten bin an sie angeschlossen sehe, und weil ich mich nach eben so viel Richtungen auf Zukunft und Vergangenheit entgegenwirkend fühle. Aber weil ich sie mit freier Thatigkeit beschaue, so verstehe ich die Geschichte, und weil ich mit offnen und reinen Augen handle, darf meine Critik jebe zerstörende Kraft mit ben Waffen ber Geschichte verfolgen. Nur klares, beutliches Sanbeln ift fraftiges Sanbeln; nur thatige Betrachtung ift wahre Betrachtung. So tabelte, strafte, züchtigte, fühlte den Schmerz der untergehenden Welt der Mittler ber Menscheit und ber Geschichte, fo erbaute und verflärte er unter Schmerzen bio neue Welt.

So vereinigt sich Historie und Critik, bas Gesetz ber Natur und bas Gesetz ber Freiheit in ber vermittelnben Geschichte. Nennt es Geschichte ber Gesellschaft ober Geschichte ber WissenA. b. "Borlefungen über b. beutsche Wiffenschaft u. Literatur." 419

schaften; Geschichte ber Bebürfnisse (wo ihr den Menschen der Natur unterordnet), oder Geschichte der Kunst (wo die Natur ber Freiheit des Menschen gehorcht): beides ist eins. Der wahre Geschichtschreiber ist Prophet und Historiker zugleich; gehorsames Kind der Vergangenheit, weil er die Zukunft väterlich beherrschen will. Nur in der Tradition lebt der Buchstabe, und der Buchstabe besestigt die Tradition.

#### C. Ritter.

### Die Raumerfüllung auf ber Erbe.

(1833.)

Die Raume, die Zeiten, die Gestalten und Formen, die Raumerfüllungen in ihren Constructionen und Organisationen auf bem Planeten an fic, immer bie einen und biefelben in ihren Werthen, bleiben, in ihren Relationen zum Erbball, als Wohnhaus bes Menschengeschlechtes gebacht, nicht bieselben, fonbern fie anbern ihre relativen Werthe wirklich mit bem Fort= gange ber Jahrtausenbe und Jahrhunberte ab. Die Art der Raumerfüllung wird baher für die Betrachtung von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahrzehend zu Jahrzehend eine Andere. Denn wenn ber Mensch, mit A. von humbolbt's Ausbruck zu reben, neue Organe sich schafft, um mit ben genauesten Instrumenten, welche bie beschränkte Sphäre seiner Sinneswerkzeuge erweitert, tiefer in die Erbrinde, wie zu bem Meeresboben hinab zu reichen, und bort die Temperatur der Tiefen, die unbekannten Erbarten und Gewässer, bie Salzlager, bie bichteren Erb = und Wasserschichten und Alles, mas ihnen zugehört, burch Batho= und Thermometer, burch Pendelschwingungen, burch Bohrversuche, artesische Brunnen u. bergl. zu fich herauf zu beben, was geschieht ba Anderes, als daß die erfüllten Raume ber Planetenrinde sich in der That in ein verschiedenes, als bas bisherige Verhältniß dieses Wohnplayes zum Menschen stellen ? Und ebenso, wie sich nach oben burch die Organe ber Barometer, ber Hygrometer und anderer Meginstrumente, wie einst ber

Fernröhre, der Aftrolabien und anderer Ersindungen des menschlichen Geistes, der Gesichts = und überhaupt der Gesühls= treis des Menschen wirklich erweiterte, in demselben Maaße rückte ihm auch die äußere Welt näher, die Relationen der Raumverhältnisse wurden für den von Menschen bewohnten Erdball Andere.

Aber nicht nur die Distanzen nach unten und oben, sondern auch die Raumunterschiede nach allen Richtungen bin werben burch ähnliche Fortschritte einer universellen Telegraphik umgewandelt; seien es neuerfundene Organe ber genannten Art, ober wiffenschaftliche Fortschritte, ober Kulturentwicklungen, mo= durch die Bölker fich in andere Raume verbreiten lernen, wie die Pflanzen und Thiere in andere klimatische Bonen gebeihlich übergehen und die bis babin unzugänglich gebliebenen, alfo fern abliegenden Enden ber Erbe - seien es eifige Polarfreise, ober himmlifde Gipfelreihen, ober einfame gleichsam bis babin mond= ferne, oceanische Inseln, von benen keine Spur bes Daseins für bas Menschengeschlecht vorhanden war — mit in den Kreis ber civilifirten Bölfergemeinschaft gezogen werben. Was früher nicht vorhanden schien, tritt hiedurch im Dafein hervor; was früherhin fern lag und unerreichbar, tritt nun näher in bie Berührung, ja in ben Bereich bes täglichen Berkehrs.

Die Raumerfüllung zeigt sich bekanntlich auf dem Erdball unter den beiden Formen des Rigiden und des Flüssigen, oder des Unbewegten und des Beweglichen; zu den Raumabständen der rigiden Oertlichkeiten kommen also auch die Raumunterschiede der stüffigen oder sließenden Formen, oder die räumefüllenden Bewegungen um den Erdball. Ihre Verhältnisse sind doppelter Art; die der Räume und der Zeiten, in denen ihre Bewegungen zu Stande kommen. Diese raumfüllende Bewegung ist wiederum doppelter Art; rein physisch, nach den Gesehen der Mechanik, Physik, Chemie, wie die Verbreitungen und Bewegungen der Imponderabilien, der Wärme, der Electricität, des Magnetismus u. s. wo die Verbreitungen vielleicht schon mit den Erzeu-

gungen nach Raum und Zeit in dieselben Grenzen mehr ober weniger zusammenfallen mögen; ober wo sie wahrnehmbarer, den Raum wirklich materiell ausfüllende Bewegungen sind, die ihre bestimmten Grenzverhältnisse in Raum und Zeit um das Erdrund gewonnen haben; wie die Windspsteme, die Ebben und Fluthen, die Strömungen der Meere, die raumwechselnden Metamorphosen der Atmosphäre in Wolkenbildungen, Meteoren aller Art, und die durch diese mit in Bewegung gesesten, aber willenlos sich nur mechanisch sortbewegenden irdischen Theile oder Körper, seien sie lebloser oder lebender Art.

Aber boppelter Art, sagten wir, seien diese Verhältnisse, weil zu jener bloß physischen auch noch eine andere, die beseelte Bewegung hinzusommt, welche dem irdischen Leben des Erdballs angehört, indem der Mensch die raumfüllende Bewegung besterscht und sie zum Träger seiner Bestrebungen macht, wie durch das Seegel, oder die Abrostatik, oder die Pferdekraft, oder die Schnelligkeit des Rennthiers und des Dromedars, oder durch das Dampsichisse u. a. m. Hierdurch können nicht nur die Räume der irdischen Welt und ihre wichtigsten Verhältnisse wirklich in eine andere Stellung zum Menschengeschlechte gebracht werden, sondern auch die Zeiten, in denen jene, nicht nur einmal entdekt oder blos berührt, sondern auf dauernde Weise erreicht sind, in den Kreis des täglichen Lebens der Völker des Erdballs wirklich mit eingeslochten werden.

Die größten Veränderungen, bedeutender als solche auch noch so großartige, welche durch Vulkane, Erdbeben oder Fluthen, oder andere zerstörende Naturerscheinungen, die momentan jede Aufmerksamkeit aufregen, hervorgebracht worden, haben sich hierdurch
auf dem Erdball ganz allmählich, obwohl unter den Augen der Geschichte, aber in ihrem Zusammenhange auf die Natur des Planeten,
als Erziehungshaus des Menschengeschlechts, fast unbeachtet in Wenge zugetragen, und diesen, gegen frühere Jahrtausende, zu einem Andern gemacht als er früher war, und ihm ganz andere Verhältnisse seiner erfüllten Käume zu Stande gebracht. Ja, hierin

liegt bie große Mitgift bes Menschengeschlechts auch fur bie fünftigen Jahrtausenbe, sein Wohnhaus, feine irbifche Gutte, wie die Seele ben Leib, erft nach und nach, wie das Rind im Heranwachsen zum Junglinge, seine Kraft und ben Gebrauch feiner Glieder und Sinne und ihre Bewegungen und Functionen, bis zu ben gesteigertften Anforderungen bes menschlichen Beiftes anwenden und benuten zu lernen. hierin ift seine Aufgabe mit ber bes Pflanzers gleich, ber ben Acker, ben er zu bebauen hat, erft nach und nach mit allen feinen Gaben erkennen lernt. Durch bie Beseelung ber raumfüllenden Bewegungen wurde icon ju ber Phonicier Zeiten ber Indische Drient bem Europäischen Ges= perien naber geruckt; burch fie wurde zu Columbus Beit bie zweite Balfte bes Erbballs, die langft von ber einen geahnbet, aber ihr noch unfichtbar und ferner lag als die Mondscheibe, gleichfam angetraut; burch fie wurde bie isolirte sudweftliche Halbkugel ber Erbe, die Australische, mit ihren taufend zerstreuten Eilanden, erft feit einem halben Jahrhundert überall an bie bis bahin geschiedene norböftliche Lanbhalbkugel der Erde geknupft, und bie früher getrennt icheinende Geftabewelt bes Planeten wurde in ihrem Gefammtfreise, in allen Zonen, zu einer Einheit erhoben für das Spftem der Wiffenschaft, wie für die Rulturwelt, und für den Markt des gemeinen Lebens, des Tageverkehrs, ber felbst nicht ohne merklichen Einfluß auf Geschichte, Politik und allgemeine Rultur bleibt.

In diesem Wechsel ber physikalischen Verhältnisse des Erdplaneten durch das Element der Geschichte, liegt der wesentliche Unt:rschied der Geographie, als Wissenschaft der Gesammtverhältnisse der tellurischen Seite der Erde, von den Theilen der Aftronomie, welche bei Erforschung des Weltbaues und unsers Sonnenspstems, auch den Erdball in der Reihe der Planeten nach den cosmischen, oder nach den sich nicht abwandelnden, absoluten Raum = und Zeitverhältnissen, nicht aber nach den relativen, tellurischen, ih ihre Betrachtungen einführt. Dieselben beweglichen Distanzen der Planeten unter sich, und ihre stets sich gleich bleibenben Sonnenumkreisungen, haben seit den Zeiten ber Sesostriben keinen Wechsel in der Natur unsers Sonnensspstems wenn auch ein Fortrücken unserer Zeichen berselben, bedingt; aber die tellurischen Instanzen, durch rigide Formen schinder sixirt, haben gewechselt und der Abstand Indiens vom ägyptischen Gestade Berenike's, wurde schon unter den Ptolesmäern seit Hippalus Durchschsssung des offnen Indischen Oceans mit Hülfe der Monsune, um das Doppelte verkleinert, und wie sind seitdem die Gestade zener Indischen Welt der ganzen Westsseite näher gerückt durch die beseelte Bewegung der stüssigen Vormen der Elemente!

Die Geographie als Wiffenschaft unterscheibet fich aber auch von allen Zweigen ber Phyfit und ber Naturmiffenschaften, bie in bem Objecte mit bem ihrigen häufig zusammentreffen, baburch, baß biefe, außer bem oben icon Berührten, ebenfalls bie Naturfrafte und Organismen an sich, nach ihren innern Gesetzen in ihren Wirkungen und Bewegungen untersuchen, aber nicht im tellurisch = geschloffenen Erbring, und nicht als bie Träger ber befeelten Bewegungen in ber Gesammterscheinung bes Erbballs und ben baraus für beffen Dasein ober Leben hervorgehenden Wechseln und Veranderungen. Das Weltspftem an fich bleibt fic baber, in feinen unwandelbaren, absolut zu erforschenden Verhältniffen, wie die Gottheit gleich; bas Naturspftem, wenn es auch in bes weisen Salomos und Aristoteles Verzeichnissen nur eine geringere Summe von Individualitäten beffelben, gegen die jetige Mannigfaltigkeit und Fülle in sich schloß, blieb boch in bem Wefen, seinen innern Gesetzen, Organisationen und Erscheinungen nach, bas eine und baffelbe burch alle Beiten, wenn auch bie Berbreitungs = und Rultursphären ber einzelnen Natur= productionen sich, wie die Bahlen ihrer Individuen, mannichfach Aber bas Erbspftem ift nicht baffelbe geblieben, gefett auch in seinem cosmischen und phyfischen, boch nicht in feinem hiftorifchen Leben.

Denn, weil es bas eine und fortbauernbe war und blieb,

bas fich nicht burch neue Erzeugung, wie bie lebenbigen, abgesonderten Organisationen auf ihm, burch neue Geschlechter verjungen follte, aber als abgeschloffener tellurischer Ring in eigenthümlicher Spannung bes einmal gewonnenen Daseins auch nicht burch Chemismus und Polarisation, gleich seinen abgetrennten Theilen, bas irbische Ziel ber Bollenbung sogleich im Moment bes ersten Werbens und seiner Gestaltung, gleich ber Ernstall= form erreichte - so konnte fic bas Erbspftem auch nicht, wie jene, immer wieber neu und ursprünglich gestalten, nicht, wie biese, in Verwittrung und Auflösung aus ber einmal gegebnen Form Es bemahrte gleich ben anbern Planeten seines zurudichreiten. Sonnenspftems biefelben tosmifchen Berhaltniffe, wie jene, aber inbeß feine Rebenplaneten, für uns, feinen individuellen relativ= erkennbaren Wandel erlitten, ward unfer Erbspftem mabrend feiner langen Zeitbauer als ein und baffelbe irbische Rund unter ben vollen Einfluß aller irbischen, sei es ber mechanischen, phyfischen, ober [ber] intellectuellen, für uns mahrnehmbaren Gewalten geftellt, und die Progression ihres gesteigerten ober rudwärts schreitenben Einflusses mit in ben Gang ber Menschengeschichte verwebt.

Wenn baher die alte Welt den Schauplat ihrer Geschichten nur auf den beengten Ordis Terrarum der Römer beschränken mußte, das Mittelalter ihn schon überall bis an die äußersten Enden der Gliederungen der Alten Welt, nach dem Norden, Süden und Often ihrer großen Landveste ausdehnte, so spannte die Geschichte der neuern Zeit ihr reiches Gewebe der Begebensheiten über den ganzen Erdball aus. Das historische Element greift also auf sehr verschiedene Arten, in sehr verschiedenen Zeiten in die Physik des Erdballs ein, aber auch in sehr verschiedens artigen Progressionen und Weisen.

Denn in frühern Jahrhunderten und Jahrtausenden, als die Völkergeschlechter überall mehr auf ihre Heimathen und auf sich selbst angewiesen waren, wurden sie von der allgemeinen telluzischen Physik kaum berührt, desto mächtiger griff aber die lokale Physik der Heimath, die vaterländische Natur in die Individualis

taten ber Bolfer und Staaten ein. Daber wol eben bie ebler begabten, zu Rultur fich erhebenden aus der ihnen gegebnen . engern Sphare individueller, und boch harmonisch = vollendeter in ber Erscheinung, in iconeren und bestimmteren hiftorischen Gestaltungen und Charafteren hervortraten, als die ber neuern Beiten. Sie entwuchsen, unberührt bon ber Frembe, noch gang bem beimathlichen himmel und Boben, ber in feiner vollen jungfraulichen Kraft ihr ganzes Geaber und alle Glieder burchdrang mit feinen nährenben Gaben und Rraften. Dadurch trat bei ihnen Alles Nationale auch wirklich vaterländisch und heimathlich in großer Einheit auf, fo bei Aegyptern, Berfern, Bebraern, wie bei Bellenen und Italern, als noch keine moberne Berpflanzungeweise ober Kolonisation, Umtausch, Berkehr burch Sinund Rückwirkung auf [bie] und aus ber Frembe ber Rulturentwicklung in ber Beimath vorherging, um einen noch größern Ertrag für das Augemeinere zu erzielen.

Die Alte Geschichte trug auf ihrem heimischen Boben, nicht wie die neuere, den Schmuck der ganzen Fremde, sondern jedesmal nur ihre heimathliche Frucht; aber die vollständiger gereiftere, wie die edelste Dattel nur der libyschen Palme entfällt; wie die erhabenste Ceder um die Iordanquellen und auf dem Libanon wuchs, wie die Platane der Hellenen ihr prachtvollstes Laubzewölbe um das Gestade des Archipels der Hellenen auf Europäischer wie auf Assatischer Seite erhebt, und die Pinie ihr sächerartiges Schirmbach über italischen Boden ausbreitet.

Damals war die größte räumliche Annäherung der drei Erdtheile der Alten Welt noch hinreichend genug, durch innere Mannichfaltigkeit dem klassischen Boden der Weltgeschichte zur Folie zu dienen; damals hatten die einfacheren Elemente noch größere Bescheutung. Aber mit der Weltverbindung durch die Oceane verloren die Verhältnisse jenes einseltige Waximum der Annäherung, ihre für das Ganze überwiegende Bedeutung. Zur richtigen Beurtheilung ihrer Raumverhältnisse, nach der gegenseitigen Stellung

(

ihrer Länder und Bölker, mußte man feitdem zu ben Continenten auch noch die Oceane mit ihren Bewegungen hinzunehmen.

Es besteht also auch eine andere tellurische Physik für die alte, eine andere für die neue Zeit, und wenn wir für jene und das Mittelalter wirklich den Ordis Terrarum mit seinen geslegentlichen Erweiterungen nach den wirklichen Raumdistanzen und den Arealstächen mathematisch genau verzeichnen, so müßten wir für diese, die neuere Zeit, außer jener richtigen Angabe der Raumverhältnisse auch noch die Kunst der Graphik für die gleichsrichtige Eintragung der Zeitverhältnisse ersinden, in denen diese Räume wirklich erreicht und durchschnitten werden können und gegenseitig in den wahrhaft lebendigen Verkehr treten, sei es durch physikalische oder beseelte Bewegungen. Oder wir müßten es verstehen, die Kombination von beiden zu einem Totalbilde, zu vereinen, etwa durch mehrere durchsichtige über einander hingleitende, hin und her verschiebbare Globularscheiben, oder durch partikuläre Ortsverrückungen, oder durch andere Hülssmittel.

Wie wurden aber bann die einen Raume schwinden, bie andern fich ausbehnen, bie Boben finken, bie Uebergange fich mehren; Europa's Gestalt wurbe noch, in manchen Theilen wenigstens, am mehrsten sich gleich bleiben, und altere wie neuere Beit = und Raumverhaltniffe fich becken. Aber in Afien murbe fcon die sublice Gestadewelt viel zu fehr fich zusammenziehen, um noch bas in lauter hemmung zurückgesunkene Inner - Affen mit Gestabelinien gang zu umgrenzen, und so wurde fast auf allen Theilen ber Planetenrinbe bie Inkongruenz beiber Berhält= niffe bie seltsamsten Zerrbilber ber positiven, leblosen Formen hervorbringen. Die Erinnerung an solche Verschiebungen und Berrbilber rufen wir gegenwärtig aber nur barum hervor, weil fle burch ben Gegensatz eben beutlich zeigen, welchen Verbrehungen unsere Begriffswelt unter bem taufdenben Schein von positiven Wahrheiten wirklich sich hingibt und unterworfen ist, wenn wir in ben tellurischen Berhaltniffen, wie bisher, nur bas Leblose statt bes Lebendigen ergreifen und bas historische Element

neben der geographischen Wiffenschaft unbeachtet liegen lassen, daraus ganz verbannen oder auch etwas nur theilweise hie und da gelten lassen, wo es von dem einen oder dem andern Autor zufällig einmal besprochen sein möchte, ohne es jedoch in die Spstematik dieser Wissenschaft als ein integrirendes Element mit aufzunehmen.

Wie irrig aber würden noch die Vorstellungen von unserm Sonnenspsteme geblieben sein, wenn wir dabei nur die sich gleich bleibenden Sonnensernen und Planetenabstände, wie srüher, ohne die Abweichungen der Keplerschen Gesetze und Newtonischen Attractionstheorien hätten beachten wollen, welche überall die Verturbationen der Planetenbahnen oder das harmonische System ihrer mahren Umlausszeiten und Räume bedingten. Wie jene Attractionsgesetze und Verhältnisse auf die Bahnen der Planeten unsers Sonnensystems einwirken, ebenso bedingt aber der Gang der historisch=erfüllten Zeiten durch Anziehung und Abstohung die Verturbationen der Räume unsers Erdspstems und ihre Functionen.

Daß jenes Zerrbild bes burch eigenthümlichen Organismus belebten Erdballs aber eben jene bloß mathematische Seite, die leblose Landfartenansicht sein würde, wenn sie sich vermessen wollte, als inhaltvolles Lebensbild der Anschauung zu dienen, dies wird noch wenig geahndet und tritt auf dem Markte unster Tagesliteratur kaum im Bewußtsehn hervor.

# Rehfues.

## Der Golf von Reapel.

(1832.)

Schon im Alterthum hat man ben Meerbusen von Reapel mit einer Schale verglichen, unerachtet nur bie Form im AUgemeinen und bas Element, bas fie einschließt, bie Bergleichung einigermaßen rechtfertigen. Wenigstens findet der Rand biefer Shaale eine große Unterbrechung in ben beiben Borgebirgen ber Minerva und von Mifene, wovon jenes ben Golf auf ber füblichen, biefes auf ber nordlichen Seite einschließt. Bon bem Standpunkt ber Galeeren aus betrachtet - welcher auch noch so ziemlich der unfrige ist — verbirgt sich das erste ganz hinter bem nahen Vorspming ber Goben, an bie fich bie Stadt Sorrent anlehnt, und auf welchen ohne Zweifel die Villa des Pollio lag, von ber wir noch eine poetische Beschreibung von Statius befigen. Gleichermaßen ift bem Auge bie Infel Capri entzogen. Ihre schroffe Form bilbet einen gewaltigen Contraft gegen bie anbern Inseln ihrer Nachbarschaft und scheint fast all bas Unheimliche auszubruden, bas Capri für Jeben haben mochte, ber es zur Beit fah, als Raifer Tiber bier feine Menschenscheu und Tyrannenfurcht mit seinen geheimen Lastern verbarg. Zwen andere Inseln schließen sich in ziemlicher Entfernung auf der Linie zwischen ben beiben Vorgebirgen an fie an. Die nächfte und größte im Golf ist die Infel Ischia, aus beren Mitte sich ber Epomes zum himmel hebt und burch ben Rauch, ber von seiner Spitze emporbampft, alle Berführung und alle Gefahr

von seinem Fuß gegen die Küsten auslaufen. Näher an Ischia als an Cupri liegt das Eiland von Procida, sehr verschieben von beiden durch seine Flachheit, seine hohe Cultur, durch den Fleiß und die Sittenreinheit seiner Bewohner.

Wirklich ift es nur eine kleine Fahrt bis zum Vorgebirge von Misene, wo einer ber größten Waffenplage ber romischen Marine unter ben erften Raifern war. Dennoch ftellt fich auch in ber Entfernung die Mannichfaltigkeit ber anmuthigen Formen bes Landes und ber Reichthum und Reiz ber Farben bar, welche barüber ausgegoffen find. Vom misenischen Vorgebirge an scheint ber ganze Salbzirkel bes großen Golfs an feiner Rufte bin, in einer zehn Stunden langen Beihe von Städten und Ortschaften zu bestehen, in beren Mitte Neapel selbst prangt, wie es seine Hunderte von Straffen über die Berge wegstreckt und sich mit zahllosen weißen und grauen Saufern aller Gestalten und Größen von hinten auf bem bunten Teppich ber üppigsten Subvegetation abschneibet und von vorn in ben Harsten aller Fluten spiegelt. Ueber die lieblichen Bugel, die wie eine ruhende Beerbe die lachenben Ufer umlagern, ftrect ber Besuv bie Doppelzinne empor, und feine alten Bermuftungen murben ale Marden erfdeinen, hatte die Begetation bereits alle feine Lavaströme zu bewältigen vermocht. An feinen fanften, in Fruchtbarkeit Alles überbietenben Abhängen wohnt eine ansehnliche Bevölkerung in vollkommenster Bergeffenheit bes Unterganges, der sich vielleicht unter ihren Füßen bereitet. Und wie fich die Natur hier mehr als irgendwo in schneibenben Contrasten zu gefallen scheint, so schiebt sich an alle Anmuth der freundlichsten Uferformen auf einmal die ungeheure Maffe bes Kalkgebirges von Monte-Chiaro in stolzer Erhabenheit und taucht sein Vorgebirge bello Scutolo von schwindelnder Bobe herab fenkrecht in eine unergründliche Tiefe. Hinter ihm verbirgt fich ber kleine Bufen von Caftellamare, als ob et fich ber Vergleichung mit ben Ruften von Gorrent entziehen wollte; benn zur Schupmaver für bas liebliche Thal biefer

Stadt scheint das gewaltige Gebirge gegen die Klufte des Monte-Faito gestellt, beffen fast unaufhörlich emporfteigende Dunfte einen neuen Contraft gegen ben lachenben himmel bilben unb, schnell vor ber Sonne schmelzenb, gleichsam einen beständigen Sieg bes herrlichen Klima's verkundigen. Die mancherlei Formen, in bie fich bas bilbsame Gestein an ben perpendikularen Felswänden auszackt, nabern fich in ihrem Reichthume beinahe symmetrischen Bildungen; wo aber die Woge seit Jahrtausenben ihre Gewalt geubt, haben fie Grotten von jeder Geftalt und Größe ausgehöhlt, in benen fich bie graushaften Wunber bes Glements zu bergen scheinen, wovon bie Sagen ber Bolter erzählen werben, bis alle Rathfel ber Natur von bem menschlichen Geifte gelöft Aber in bem Maß, in welchem fich ber ftarre Felsen bem Thale von Sorrent nähert, bebectt er fich mit Reben und Oliven, um nicht gang ohne Somuck neben all bem Farbenreiz zu fteben, ben bie fraftigfte Begetation unter ber verschwenderischen Gunft des milbesten Klimas hier entwickelt. Wer es nur von der See aus feben tann, bem erfcheint biefes ganze Thal als ein Wald von Drangen- und Citronenbaumen, über die fich blos hier und da ein blendend weißes haus mit seinem platten Dache, ober ein Maulbeerbaum von fühnerm Wuchse, ober eine Ulme, eine Pappel eine Karube ober ein Kaftanienbaum erhebt. Diese bunkelgrüue Bauptmaffe lehnt fich an einen Balbkreis von Bergen, beren mitunter fühne Formen in die blagbläuliche Färbung ber Dlivenbaume schwinden und nur zuweilen in einer gewaltigen Felsmaffe ober in einem zickack emporfteigenben Gebirgswege Aber dieses ganze liebliche Thal ruht wiederum betvortreten. auf einer Schonheit anderer Art, auf einem Felsengestabe, beffen Formen an Rühnheit und Wildheit, Großartigkeit und Mannicfaltigkeit AUes, was die kunftlerische Phantafte erschaffen kann, weit In einer Sobe von mehren hundert Fuß fällt der überbieten. Mand bes ganzen Thals, von ber üppigsten Begetation befränzt, über senkrechte Belswände bald in die Meereswogen selbst hinab,. bald auf ungeheuere Steinmaffen, welche burch gewaltige Erschütterungen vom Lande losgeriffen find, ober auf schmale Sandufer, die von jeder Flut bebeckt werden. An mehren Stellen find biese koloffalen Felswände von Rluften burchschnitten, bie balb als fleine Buchten, bald als Mündungen wilber Giegbäche Sie ziehen fich tief in bas Land hinein und laufen erscheinen. in bie Einschnitte bes Gebirgs aus, welches bas ganze Thal Häufig find fle unten weiter als oben; manchmal foließt fich die Begetation von beiben Seiten über ihnen zufammen, so baß fie unterirbischen Gangen von ungeheuerer Größe gleichen. Ein solcher finsterer Raum öffnet fich bann auf einmal wieder in einen weiten Reffel, worin die ergiebigften Drangen= und Citronengarten angelegt find. Schwerlich findet man biefe Schluchten irgendwo in folder Eigenthumlichkeit, und man fann nicht zweifeln, bag fie fic burch bas Berften ber vulkanischen Maffen, aus benen bas ganze Thal zu bestehen scheint, bei ihrem schnellen Erfalten gebilbet haben. Man lernt fie gewöhnlich nur von ben vielen Bruden herab fennen, über welche alle Wege bes Thale geführt werben muffen. In ben engern von biefen Schluchten verbergen fich icheue Thiere, Schmuggler und Berbrecher; an einigen, die fich gegen das Meer erweitern, ziehen fich die für Pferbe und Saumthiere gangbaren Wege nach ben kleinen Gafen ber Kufte hinab, und bie mancherlei Ansiebelungen bes Berkehrs und des frommen Glaubens, welche im Süden Europas nie von einander getrennt find, verleihen diesen Unsichten eine höchst pittoreste Eigenthümlichkeit. Ueberhaupt macht fich folde in ben mannichfaltigsten Abwechselungen auf ber ganzen, wol zwei Stunden langen Felskufte bemerklich, auf welche ber Balbzirkel von Bergen ausläuft, die das Thal von Sorrent von der Landseite um-Wo im Alterthum auf ben verschiebenen Bohen und Abfagen herrliche Göttertempel und glanzenbe Billen prangten, da haben sich Alöster und Kirchen, bescheibene Landhäuser und Fleine Fifderwohnungen angebaut. Waren aber in ben gabllosen Grotten, womit bie Felsen ber Rufte in ben verschiebenften Formen und Ausbehnungen burchbohrt find, bie Wohnungen

vird, wenn man sich nicht um Namen streiten will), so ständen hier die Spuren breier Weltalter friedlich neben einander, und unser Auge dürste mitten in der ewigen Versüngung der herr-lichen Natur fast die Unsterblichkeit der Menschenwerke bewundern. Beinahe zu jeder Stunde des Tages wimmelt es von Fischernachen um diese Ufer, und wenn ihre Bewohner so viel Glück im Anschauen der herrlichen Natur zu sinden vermöchten, wie Diesenigen, die sie nur gesehen, um sich ihr ganzes Leben hindurch darnach zu sehnen, so könnten sie in dem ewigen Wechsel der Beleuchtung, deren Spiele hier unerschöpflich sind und die diese Erde manchmal zu einem wahren Elysium verklären, Genüsse erblicken, die vor allen andern Sinnengenüssen den Worzug haben, daß sie die Ahnung höherer Welten in uns wecken und weder von Uebersättigung noch von Reue begleitet werden.

#### De Bette.

## Der Straßburger Münfter.

(1821.)

Ich habe es gesehen, bieses Wunder ber driftlichen Welt, bas Meisterftud ber Runft, bas Werk ber Geistesfühnheit und Glaubensgluth, bas Denkmal einer großen untergegangenen Beit; und meine Seele war von einer nie empfundenen Gewalt er griffen und festgehalten; ich war im Anschauen verloren, und trunfen von Entzuden. Ich flieg binan, und nicht ohne Bangen und Beschwerbe. Der Blick von ber Nebengallerie, über bie man zu gehen hat, hinab auf die Rirche, auf die Stadt, machte mich schon schwindeln; und nun fand ich auf ber viel höheren Platteforme, von welcher man die ganze Stadt und das ganze große Rheinthal von den Bogefen bis hinüber nach ben babifoen Gebirgen überfieht. Die Ausficht zog mich menig an, ber Thurm selbst hielt mich gefesselt. Ich überwand ben Schwindel, und sah hinab auf die Fulle ber aufstrebenden Pfeiler und Saulen mit ben bazwischen gestellten Bildwerken, ging balb auf diese balb auf jene Seite, und betrachtete balb dieses balb jenes Stud bes reichen Baues. Und nun zog der von der Platteforme fich erhebende Thurm die Blide auf fich: leicht und fühn, wie die Flamme bes Feuers, sowingt er sich empor und reißt ben Geift mit sich in bie Sobe; ein unwiberstehliches Berlangen zieht mich bin, ihn zu besteigen. Die Treppen find somal; die Durchsicht, welche überall gestattet ift, macht mich jagen; aber ich strebe hinauf, und nun ftebe ich oben über ben

vier sogenannten Schnecken, welche eine Gallerie verbinbet, bie um ben Thurm herumführet, und einen noch viel höheren Stanbpuntt, ale die Platteforme, gewährt. Sinabzusehen erregt beinahe Grausen, und um es zu vermeiben, beschäftigt man fic lieber mit der Betrachtung ber wunderbaren Bauart des Thurms. Soon bis zur Platteforme ift er gewiffermagen aus einzelnen Saulen zusammengefest, gleichwie eine Gruppe von Aruftallen, welche nicht neben einander lose aufgeschoffen, sondern innerlich Un mehreren Buntten ift er von Fenftern verbunden find. durchbrochen und burdfichtig; aus ben Edfaulen ichiegen fleinere Gaulen hervor, bie, vom angemeffenen Standpunft aus geseben, fich frei ftebend zeigen; alle Flachen find mit Gaulen, Pfeilern, Rischen und Standbildern verziert, und die Portale ebenso aus mannichfaltigen Bestandtheilen zusammengewoben. Aber von der Platteforme an ist der ganze Thurm aus Säulen und Banbern geflochten, Die durch eiserne Stabe und Rlammern verbunben find. Die vier Schnecken, in welchen fich die Treppen hinanwinden, bilben vier große Saulen, welche, oben burch eine Gallerie wie burch einen Rrang verbunden, ben tuhnen Bau halten; zwischen ihnen erhebt fich ber schlanke Leib bes Thurms, von vier Fenftern burchbrochen, welche brei Viertheile ber Gobe einnehmen, beren Bolbungen fich oben in einen zierlichen Kranz verschlingen, über welchem wieber vier fleinere Fenfter fic Die Rühnheit und Leichtigkeit bes Baues erregt gumölben. gleich Bagen und Bertrauen; man glaubt nicht in ber Gobe gu fteben, sondern emporgehalten zu schweben; aber man fühlt fich ficher in ben Sanben ber fühnen Gewalt, bie einen emporbalt, weil fich mit ihr Gorgfalt und Klugheit verbinben. Sturm bewegt ben schlanken, leichten Bau, aber er kann ihn nicht erfcuttern; ber Blis, vom Gifen angezogen, schlägt jahrlich mehrmals in den Thurm, aber er kann nichts mehr thun als hier und da einen Stein lodern. Die Gorgfalt bes Baumeisters ift auf biejenigen übergegangen, benen bie Erhaltung bes Thurms anvertraut ift; man bemerft mehrere neue Steine,

welche mit Genauigkeit eingefügt sind, und vernimmt, daß taglich mehrere Steinmeten beschäftigt sind, für die Ausbesserung Borrath an Werkstücken zu arbeiten; und so ergänzt sich das Riesengewächs von Jahr zu Jahr, und die abgeworfenen Blätter und Zweige erseten sich ihm immersort.

Man liest eine Inschrift am Thurm, welche fagt: bag vor langer Beit ein Erbbeben ihn bermagen ericuttert habe, bag bas Waffer aus bem offenen Behälter viele Fuß hoch in Die Bobe geschleubert worben, er selbst aber unbeschädigt geblieben fen. Welch ein Beweis ber Richtigkeit und Ungerftorlichkeit bes Banes! Wie genau abgemeffen und eingefügt muß jeber Stein fenn, bag fich in bie ungeheuere Busammenfegung auch nicht die fleinfte Ungleichheit und Schiefbeit eingeschlichen hat! In vollkommenem Cbenmaaß trägt eins das Andere, und bas Obere ruht so fest und ficher, wie bas Untere. Sier zeigt fich bie große Macht des menschlichen Geiftes, wenn ihn ber Glaube ftarft und erleuchtet. Er fann Berge verseten und aufthurmen, und mit seinen Werken ber alles zerftörenben Gewalt ber Ratur tropen. Felfen verwittern und Berge fturgen ein; benn, bingegeben in träger blinder Rube allen Ginfluffen von außen, wiffen fie fich nicht zu fougen: aber ber menschliche Geift, bem der freie klare Blick in sich selbst und in die Gesetze ber Ratur verliehen ift, kennt die Gewalt, welcher seine Werke erliegen konnen, und entzieht fie ihr klüglich, ober ersett ben Schaben, ben fie ihnen zugefügt. Die Alpen broben ben Einfturz, und haben schon manches Thal unter ihren Trummern begraben: aber biefer Münster wird so lange stehen, als Menschen unter ibm wohnen und ihn stehen laffen wollen; als fie ihre Liebe und Sorgfalt nicht von ihm abziehen, und bem boben Geifte, der ihn gegründet hat, nicht untreu werden. Ruhig mag bie edle Stadt Straßburg unter biesem Riesenwerke wohnen, wenn fie die ihr anvertraute Gorge für seine Erhaltung nicht erschlaffen läßt; aber gurnend wird es fie zerschmettern, und bas Wert bes Glaubens und ber Begeisterung wird ein Wertzug bes

göttlichen Strafgerichts werben, wenn die Enkel bem Sinne ber Ahnen nicht treu bleiben, und verachten, was sie zur Ehre Gottes mit heiligem Eifer gestiftet haben.

So geht alle menschliche Herrlickeit unter burch die Schuld der Menschen, und was frühere Geschlechter beglückt und ersfreuet hat, wird das Verderben der späteren, welche der alte Geist der Treue und Redlickeit verlassen hat. Throne, durch Tapserkeit und Weisbeit gegründet, werden durch Feigheit, Tücke und Blindheit nach und nach untergraben, und stürzen ein zum Verderben von Millionen; Ordnungen und Sitten, vom Geist, der sie gestistet, verlassen, verwirren und vergisten das Leben der Völker; und selbst die Heiligthümer und Denkmäler des frommen Glaubens werden zu verderblichen Gögen und Gräueln, wenn der menschliche Geist sie nicht stets verjüngend und belebend erhält.

Der Thurmer erzählte mir, daß bie Jakobiner zur Beit ibrer Berrschaft ernftlich baran gebacht, ben Thurm abzutragen, und auch icon mehrere Bilbmerke bavon meggenommen hatten, bie nicht alle wieder ersett sepen. Der alles überragende Thurm babe ihnen bes Geseges ber Gleichheit zu spotten geschienen; und wie im Staate tein König und tein Abel über ben Burger, so habe bieser Thurm nicht über bie Bauser ber Stadt fich fühn und ftolz erheben sollen. Welch ein unseliges Migverftandniß, welche armfelige Flachheit bes Geiftes! Bas in folcher herrlichteit sich erhebt, wie bieser Münster, bas fann den Menschen nicht bemuthigen und nieberbruden; vielmehr als ein Wert ber Geistesfreiheit und Seelengröße zieht es Alle, die es mit gleich= gestimmtem Gemuth betrachten, mit fich empor, und theilt ihnen Nie habe ich mich größer gefühlt, als feine Berrlichkeit mit. inbem ich ben hohen Gebanken, ber biefes Werk geboren, mitbenken und der Einbildungstraft des Künftlers nachfliegen konnte. So zieht alle mahre Größe mit fich empor, anstatt nieberzubruden. Der Herrscher, auf die Bobe gestellt, wohin kein Streit nieberen Eigennutes und engherziger Partheilichkeit bringt, bie heilige Ruhe bes Rechts und Friedens bewahrend, und mit

flarem Blid bas Schidsal von Millionen lenkenb - er wirft nicht wie eine brudenbe Last auf die niedere Menge, fonbern wie ein ruhig leuchtenbes Gestirn, nach bem fich alle Blide binrichten, zu bem fic alle Gemuther vertrauens = und ehrfurchtsvoll er= heben; und in diesem Gefühl werben sich Alle ihrer eigenen Erhabenheit bewußt und werben inne, bag ihr Berg für bie Orbnung, bas Recht, ben Frieden, für bas Beil bes Baterlanbes folägt, wenn es nicht von niebern Leibenschaften bewegt ift. Die Großen und Ebeln bes Bolks, in ihrer wahren Größe und ihrem wahren Adel, treten nicht lastend auf das Volk, das ihnen gehorcht und folgt: sondern leuchten ihm vor als Borbilder der Bürgertugend und Baterlandeliebe, und zeigen an ihrem Beispiel, was ber Geift bes Bolles in feinen Ausgezeichneten vermag, wie er sich verklart und verherrlicht im gunftigen Sonnenschein ber obern Region, wohin fie gestellt find; ein Jeber, wie tief er auch flebe, fühlt sich in ihnen mit erhoben, benn ber gleiche Sinn ber Baterlandsliebe, der Ehre, ber Tapferfeit, befeelt ihn, wie fie, und nur die Gaben und die Verhaltniffe find verschieben. Go hat die höchfte menschlich = gottliche Gerrlichkeit, die im Erlofer erschienen ift, die Menscheit zu fich emporgezogen und mit sich verklärt; alle, die ihm gläubig und vertrauenb anhangen, durfen zu ihm aufstreben; ber erstgeborne Sohn Gottes will, daß wir Alle Gottes Söhne werden, und wir werben es, wenn wir unfere Bergen zu seiner Bobe erheben. Wer nichts Sobes über fich erkennt, ift felbst ber Riebrigste; wer fich aber bemüthigt, ber wird erhoben.

Es gibt eine falsche Größe und Göhe, in welcher sich bas in sich Riedrige, die Eigensucht, die Anmaßung, die Lieblosigsteit verherrlichen will; die darin ihre Erhabenheit sucht, daß sie alles Andere um sich her niederbeugt und zermalmt, und nur sich selbst erhebt. Was sich erhebt, erhebe sich zur Ehre Gottes, aus Liebe des Nächsten. Wozu erhebt sich dieser Thurm so hoch über alle Gebäude der Stadt, und überragt Alles weit und breit? Nicht um die Größe und Pracht irgend eines Men-

schen zu verkünden, und bessen eigensüchtigem Stolze zu schmeicheln; nicht um irgend einem niedern besondern Zwecke des menschlichen Lebens zu dienen, sondern zur Ehre Gottes und zu seinem heisligen Dienste. Den Dom zierend, in welchem die Lobgesänge des Allmächtigen ertönen, erhebt er sich jubelnd als ein bestänziger Homnus, als die Flamme des täglichen Rauchopfers, welches die Gemeine Gott darbringt; er trägt die Glocken, welche zum Gottesdienst rusen, und auf seiner höchken Spize das zum Sterne verklärte Areuz des Erlösers. Die unstromme gemeine Ansicht, welche dieses heilige Gebäude zum Fußgestell eines Telegraphen benutt hat, ist doch nicht im Stande gewesen, den Thurm dadurch zu entweihen, und hat sich mit der Ruppel des Doms begnügen müssen; der Thurm steht hoch oben frei und stolz, und spottet des niedern menschlichen Treibens.

Mit Sehnsucht, aber ohne Muth, blide ich hinauf zum britten Stodwerf bes Thurmes, welches, fich ichnell verjungenb, ftufenabnlich emporfteigt. Die Thure zur Treppe ift verschloffen, und man barf fie nur mit Erlaubnig bes Maires öffnen; ein bequemer Worwand für die Zaghaftigkeit. Ich steige mieder herunter zur Platteforme, und umgehe die Bruftwehr mit verdoppeltem Bergnugen; benn bie Scheu ift nun verschwunden, da ich viel höher gestanden habe. Ich steige endlich herab und umgehe unten bas herrliche Gebäube: indem ich balb näher tretend einzelne Theile, wie bas mittlere herrliche Portal mit ber schönen Sonne aus buntgemalten Scheiben, balb wieder jurudtretend bas Bange betrachte. Der Dom verrath in feinem Rreuze ben Ursprung aus einer altern Beit, ber Beit Rarls bes Großen; die Bauart ift von ber bes übrigen Gebäudes und bes Thurmes verschieben, und am Buße find hallen von jungerer Bauart angebracht. Das Ganze ift großartig und prächtig. Auch bas Innere ift bes Aeußern wurdig; ftarte Saulen tragen das hohe Gewölbe, und ber magische Schein ber schön gemalten Fenster, besonders ber Sonne über dem Portal, verbreitet eine heilige Dämmerung. Doch schien mir ber Dom nicht, wie ber

Thurm, bas Gepräge bes Außerorbentlichen zu tragen, und kam mir für seine Breite zu turz vor. Der weit schmalere, aber verhältnismäßig längere Dom in Meißen hat auf mich einen mehr harmonischen und befriedigenden Eindruck gemacht. Die unterirbifde Rirde, welche man mir zeigte, konnte meine Aufmerksamkeit noch weniger auf sichn, so merkwürdig sie auch an sich durch ihr Alter senn mag. Ich eilte hinans, um wieder ben Thurm zu seben, und fah ihn und konnte mich nicht satt an ihm feben. Wo ich in einer Strafe ber Stadt ihn zu Gesicht bekommen konnte, stand ich still und sah ihn an. Wie bas Auge bes Liebenben ben Blick ber Geliebten sucht, so suchte ich biefen Gegenstand meiner höchften Luft und Bewunderung. Ich wollte, ich hätte in Stragburg sonst nichts gefunden, was mich beschäftigte und meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, um nur ben Thurm zu sehen. Die nächfte freie Stunde benutte ich, um ihn zum zweiten Male zu besteigen. Biel leichter ward es mir jest, und ich war oben über ben Schnecken, ohne zu wiffen, wie. Es war, als wenn ber fubne Geift bes Baumeifters mich beseelte, und mir Luft und Rraft zum Steigen einflößte. Ich war schon gang einheimisch geworden, und alle Baghaftigkeit ichien gewichen zu fenn. Der Thurmer, ber Butrauen zu mir gefaßt hatte, öffnete mir ohne Erlaubnig bie Thure, welche in die Spige des Thurms hinaufführt, und ich machte mich ohne meinen Begleiter, ber unten blieb, auf ben Weg. Ich stieg bis zur Hälfte hinauf, ba kehrte ich, von ber Unbequemlichkeit und Steilheit ber engen Treppe abgefchreckt, zurud. Es that mir leid, als ich herunterkam, und thut mir So burchsichtig und luftig die Treppe ist, so hat noch leib. fie boch feine Gefahr, und meine Furcht war eitel. Belch ein Entzücken, oben zu fteben unter ber Krone, wo ber Baumeifter im ftolzen Gefühl ber Bollenbung bes großen Werts geftanben hat, und biefen Triumph im Geifte mit ihm zu feiern!

Ich stehe wieder unten, schauend und finnend. Was ists, was solche Gewalt auf meinen Geist ausübt? Worin liegt ber

Bauber, ber mich gefangen halt? Ich tenne bie meiften ber großen Dichtwerke, in welchen ber menschliche Beift feine Erhabenheit und Schöpferfraft offenbart hat, und ich glaube ihren Beift gefaßt zu haben. Aber feines hat fo mit Einem Schlage mein Gemuth getroffen, und in folder lichtvollen Bestimmtheit und mit folder flegenden Gewalt sein Wefen und seine Bebeutung fund gethan. Aus bem Beift in geiftiger Bestalt geboren, schwebt und schwankt bie Dichtung vor ber Betrachtung, welche leicht zerstreut und zerstört, und fich an Einzelnes,- anstatt an bas Ganze zu halten versucht wirb. hier ift ber Beift mit feiner freieften Rraft und reichften Fülle in ben forperlichen Stoff bilbend eingegangen, und hat fich eine Gestalt geschaffen, welche ben Ginn bes Auges in ftrenger Begränzung erfüllt, und so ben Geift ficher ergreift und fest halt. Ich habe manche Meister= werke der Bildnerei und Malerei gesehen, und ihre Schönheit empfunden. 3ch habe bas Bild Chrifti gefehen, welches bie gange Soheit und Majestät bes Gottes mit bem treuen, mahrhaften Leben bes Menschen vereinigt barftellt; ich habe bas Bilb ber Maria in ber gangen Berflarung ber iconen Beiblichfeit gefeben; ich habe im Unichauen biefer Deifterftude bes Binfels eine Erhebung und Andacht, ein Entzücken über alle Bergleichung empfunden: aber ber Einbruck war nicht so augenblicklich, nicht fo enticieben und unwiderstehlich; ich mußte finnen, betrachten, nachfühlen, nachschaffen; es war ein geiftiges Anschauen, beinahe wie bei einem Gebicht. Herrlichkeiten ber Ratur find vor meinem Blick vorübergegangen, welche in ihrer Art einzig genannt werben. 3ch will nicht ben Rheinfall, nicht bie Gletfcher von Grindelwalt anführen, welche groß und herrlich find, aber Doch nicht ben Grab von Erhabenheit erreichen, ben ich bem Stragburger Munfter zuschreibe. Das Größte, mas ich in ber Ratur gesehen, ift bie Aussicht vom Rigi; und wenn ich biesen jur Bergleichung ftelle, so hat ber Munfter einen schweren Bettftreit. Bie fann fic bas Werf von Menschenhanden mit bem Wunder ber Schöpfung vergleichen? Schon ber Rigi allein

in seiner lieblichen Große, mit seinen grunen Triften und ben anmuthigen Umgebungen von Seen und Stäbten, wurde bem Münster ben Rang ablaufen; zur winzigen Kleinheit aber schrumpft biefer zusammen vor jener ungeheuren Umthurmung von Schneebergen, welche ben Rigi von Norboft bis Subweft umziehen. Größer war unstreitig bas Gefühl, bas mich auf biefem Berge ergriff; es war bas Hochgefühl bes Gebankens an bie Größe bes Schöpfers, ber Schauer ber Chrfurcht wor bem Allmächtigen. Aber wie immer die Kunft den Vortheil der bestimmten Begränzung vor ber Natur hat, so schien mir auch die Größe jenes Naturschauspiels zu ungemeffen und ungeheuer; meine Secle war überfüllt und ber empfangene Eindruck unfaßbar. Und noch einen Borzug theile ich bem Kunftwerfe vor bem Naturschaus spiele ju: bag'es als Menschenwerk bas Geprage bes menschlichen Geiftes tragt, bes menichlichen Gebantens und Gefühls Beiden ift, und uns begwegen warmer und freundlicher berührt. Der Geift ber Schönheit und bes Lebens ift ein und berfelbe in ber Ratur und Runft, im Menfchen und allen übrigen Geschöpfen; selbst bie großen Daffen ber Gebirge, obicon von ber blinden Kraft der Anziehung zusammengeballt, find Wert und Zeugniß bes Geiftes, ber aus uns athmet. Aber wie das menschliche Antlig uns befreundeter ift, und beutlicher zu uns fpricht, ale bie schöne Blume, bie schöne Landschaft: fo ftebt uns auch das Kunstwerf näher als bie Natur. In ihm fühlen wir bem ichaffenben Beift bes Runftlers nach, er ift uns Mittler ber göttlichen Offenbarung, Deuter ber göttlichen Geheimniffe. Das Runftwerf gehört ber Geschichte, ber wir unser geiftiges Dasenn verbanken; und so gehört ber Münfter ber Geschichte der Griftlicen Kirche und wurzelt auf bem Boben ber sittlichen Freiheit und Erlösung. Der Erbauer war ein gläubiger Chrift, und fühlte und lebte, wie alle mahre Chriften fühlen und leben follen; er war unfer Bruber im Geift, mit bruberlicher Stimme spricht er zu uns und verfundet uns, was ber Geift ibm eingab, ber auch uns befeelt. Sochgefühl schwellt meine Bruft,

wenn ich bein Werk sehe, großer Erwin! aber von Liebe entstrennt zugleich mein Herz gegen dich. Ich möchte vor dir niedersknieen, aber du ergreifst freundlich meine Hand, und ich wage es, dich in meine Arme zu schließen; denn mir und allen Christen zu Liebe hast du gelebt und gewirkt, und dieses Wundersgebäu aufgerichtet!

Alle Runft steht im Dienste bes Glaubens und ber Frommigfeit, und nur in ihrer Entartung fagt fie fic bavon los. Die heidnische Runft trägt bas Gepräge ber heidnischen Religion, die driftliche der driftlichen. Der Münster von Strafburg ift ganz ein Werk bes driftlichen Geiftes; und mare bie driftliche Rirde untergegangen, alle driftliche Geschichte vergeffen und bie heilige Schrift verloren: dieses Bauwerk murbe als hieroglophe bem beutenden Frommen verkunden, was das Chriftenthum gemefen. Die griechische Bauart mit ihren ichlanken, gierlicen Saulen, ihren Haren, leichten Maagen, ihren platten Dachern und niedrigen Giebeln, in ihrer fanften, ruhigen Schonbeit, ohne Rubnheit und Größe, in ihrer Mägigkeit und Einfachheit, ohne Fulle und Mannichfaltigfeit, ift ein treuer Spiegel jener Religion ohne mahre Andacht, ohne den Glauben an bas Unfictbare, ohne die Liebe des reinen allgemeinen Menfchlichen; bie aber, in jugenblicher Kraft und Frische ber Phantafie und Begeifterung blubend, von einer bilbungereichen Runft und Dichtung unterftust, ein beiteres, vom Licht ber Schonheit ver= Martes Bild bes Lebens ichuf, und überall Cbenmaaß, Anmuth, Wohllaut verbreitete. Das driftliche Gemuth beburfte eines höhern, tuhnern Sommnges Die niedrige Decke des Tempels erhob fich zu einem tuhn verschlungenen Spiggewölbe; die ichlanten Gaulen verftartten und erhöheten fich gur Riefengröße; bie geraben, einfachen Linien ber Gesimse und Friese bogen sich ju Dreieden und Bolbungen um, und füllten fich mit mannichfaltigen Bierrathen; bie Maffe bes Baues flieg ins Ungeheure und über bem Tempel ftrebte noch ber Thurm in die Lufte. In dieser Rühnheit und Größe spricht sich der zum himmel

strebende Glaube des Christen aus, der, nicht zufrieden mit bem Maren, einfachen Ebenmaaß irbischer Berhaltniffe, eine Einheit fuct, melde himmel und Erbe umspannt. Die leicht begreiflichen Maage bes Bierecks und bes Birkels verschmabte ber driftliche Bautunftler; bas Dreied, Symbol bes geheimnifvollen Dreiklangs und ber göttlichen Dreieinigkeit, die Spitfaule, Symbol der zum himmel auffteigenden Flamme, die Ellipse und Parabel, welche bie Bahnen ber himmelsforper bezeichnen, mußten ihm die Bestandtheile seiner Schöpfung liefern, welche ein Bild des Universums seyn sollte; und die gerade Linie und das Biereck dienten ihm nur als die irdischen Träger, als das Geruft, auf welchem fich bas tuhne Gebild erhob. Wenn fic ber bilbenbe Berftand ber Griechen in eingeschränfter Sphare als seines Stoffes vollfommenen Meister zeigt, und bie-Form überall bie Maffe beherrscht: so umfaßt ber auf bas Unendliche gerichtete Berftand des driftlichen Runftlers eine überschwengliche Fulle des Stoffs, welche bie Form zu überwältigen brobt; aber biefer Stoff felbst ift bis in bas Rleinste von ber Form burchbrungen; kleinere Säulen sprossen aus den größern, die Gewölbe zerfplittern fich in einzelne Reife, eine Menge Zierrathen füllen die Flächen, und biefe Mannichfaltigkeit fügt fich bann wieder in größere Verhaltniffe: so baß zwar ber orbnende und verthei= lende Verstand hindurchblickt, aber nicht kalt und ftolz sich über ben Stoff erhebt, sonbern fich wie trunken und begeistert in die Fülle verliert. Diefer Reichthum ber Mannichfaltigkeit verkundet ben driftlichen Geift ber Liebe und Freiheit. Wie er in ber Ratur bas Kleinfte und bas Größte als Geschöpf Gottes liebevoll anerkennt, wie er in ber fittlichen Welt die Entwickelung jeber menschlichen Kraft, die Burbe jeber Person, die freie Busammenwirkung aller Einzelnen zum Ganzen, gepflegt und beforbert wissen will: so will er auch in ber Runft die freieste, reichste Vereinzelung und Verzweigung unter bas freie Maaß des Wohllauts zusammengefügt seben; eine Welt foll fich bem

Blicke enthüllen, und sich zum Ganzen, zum Bild bes Univerfums, frei gestalten.

Die Baukunft der Alten verhalt fich zur altbeutschen, wie ihre Muste zur unfrigen. In der alten Mufit herrschte die Delobie vor, und die Harmonie trat zurud; die Form beherrschte einen leichten beschränkten Stoff. In ber neuern Mufik herrscht bie Harmonie vor, sie schwelgt in der Fulle des Stoffs; die Melodie, die als Form die Parmonie beherrscht, wird selbst wieber in ben Stoff verschlungen und muß ber Barmonie bienen; und aus ber Verschlingung einzelner Melobien in die harmonie erbaut fich eine höhere Melodie, welche als Vorm über bem Banzen schwebt. So vereinigt ein altheutsches Baumerk eine Menge einzelner Baurrerke, in benen fic bas Ganze im Aleinen wiederholt, nnb bie fich alle in das Ganze ebenmäßig einfügen; bas Gestaltete wird zum Stoff, aus welchem fich eine höbere Gestaltung erbaut; Alles ift selbstständig und um sein selbst willen ba, und ordnet sich boch wieder bem Ganzen unter. So verbindet fich Größe mit Reichthum und Fülle, Rühnheit mit Leichtigkeit, Erhabenheit mit Barme und Anmuth. Rein altdeutsches Bauwerf aber trägt diesen Charafter in größerer Bollkommenheit, als der Strafburger Münster, und kein Baumeister faste diesen Geift beffer, als Erwin von Steinbach. baute er biesen Thurm so leicht und luftig, und goß über ihn in allen Theilen biese Fülle ber Anmuth aus. In seiner großen Geele fant neben bem erhabenen Gefühl ber Anbacht, neben bem höchften, fühnften Gebanken, bie freudige, beitere Lebensluft, Raum; er fouf bem Soopfer nach, ber neben ber boben Ceber und der gewaltigen Ciche die liebliche Blume des Grafes erbluben läßt. Er wußte ben Scherz mit bem Ernfte zu verbinden, und reihete unter die Bilder ber heiligen und Belden wundersame, nedenbe, zierliche Thiergestalten. Sich selbst, ben Schöpfer foldes Werks, verspottete er (wie man, ich weiß nicht, ob richtig, erzählt) mit gutmuthigem Scherz, und ftellte sein Bilb oben an ben Fuß ber Thurmfpipe, aufschauenb nach ber zweiten,

bie er gegenüber aufführen wollte und nicht konnte, mahrend neben ihm der Werkmeister spöttisch lächelt über ben unausführbaren Gebanken.

Welch eine herrliche Beit, die einen solchen Schöpfergeift hervorbrachte. Der Duell ber Geiftesgaben fann nie verfiegen, immer ruft Gott von Beit zu Beit Beroen hervor, welche bie Sobeit bes menschlichen Geiftes verkunden. Unfere Beit barf fic eines Dichters rühmen, ber, wie er auf bas Bert Erwins querft wieber bie Aufmerksamkeit lenkte, fo auch feiner Burbiges fouf und noch Berrlicheres geschaffen haben murbe, wenn er in einer beffern Beit aufgetreten mare. Es fehlt unferer Beit Die heilige Begeisterung, welche bie Dichter tragen und heben könnte; in gemeiner, kalter Umgebung steben fie ba, allein auf ihre eigene Kraft zurud gewiesen. Biel weniger aber ift unsere Beit im Stande, die Ausführung eines folden Berkes, wie ber Strafburger Munfter ift, wozu gemeinsame Mitwirfung nothig wird, zu fördern. Lagt fie uns preisen, jene Zeit, bie ben großen Gebanken Erwins zur Ausführung brachte! viele Menschenhande mußten an diefem Riefengebaube arbeiten, wie viel Zeit und Gelb mußte baran gewendet werben! Und fein Despot hat burch seine Treiber bie Arbeiter gezwungen, und nicht die bagu verwandten Schäte von feinem Bolfe erpreßt; in einer freien Stadt, unter dem milden hirtenftabe bes geiftlichen Regiments, ift biefer Bau zu Stanbe gekommen. Goldes wirkte der damals die driftliche Welt bescelende Gemeingeift für die Rirche, der fromme Gifer, der glübende Glaube. mals zersplitterten fich bie Krafte und Richtungen nicht ins Mannichfaltige; Ales wurde für Einen großen gemeinfamen Bwed zufammengehalten, und alle Quellen und Bache floffen in Einen großen Strom zusammen, in welchem fich Erbe und Simmel spiegelte.

Seitbem hat sich bas Leben ber driftlichen Welt viel reicher und mannichfaltiger gestaltet, ber Stamm des Lebens hat eine Renge neuer Zweige getrieben, das Einzelleben hat sich freier und eigenthümlicher ausgebildet, Verstand und Wissenschaft sind weiter verbreitet und reicher ausgestattet; aber damit ist auch die Eigensucht, der Eigensinn, die Genußsucht und Willführ ins Leben gedrungen, die Richtungen und Bestrebungen durchstreuzen sich, Viele sind wider einander, Wenige vereinigen sich zu Gemeinsamem; die Rirche hat ihre Herrschaft über die Gemüther verloren, und der Staat ist ein großes Haus, in welchem Viele abgesondert zur Miethe wohnen. Wann werden wir wieder Werke und Thaten gemeinsamer hoher Bestrebung vollsühren? Wann werden wir wieder dem aufgerichteten Panier des heiligen Kreuzes folgen? Wann werden herzen und Hände sich vereinigen zu einem großen Werke, das die Ehre Gottes und die Herrlichkeit seines Reiches aus Erden verkündet?

Erft muffen wir uns wieber zusammenfügen zu einem lebenbigen Tempel bes Berrn, zu einem vom Beift ber Eintracht befeelten Leibe; ebe wir hoffen tonnen, folche Tempel wieber aufzurichten, wie Ermin von Steinbach aufrichtete. Erft muffen . wir bie Beiligthumer, welche uns bie Borzeit hinterlaffen, und bie wir entweihet haben, burch Buge und Andacht wieder einweihen; das Licht des Glaubens muß in ihnen wieder angegundet, bas reine Wort bes Evangeliums verkundigt und bie Feuertaufe bes Geiftes über uns ausgegoffen werben. Das Christenthum ift, wie ber Beift ber Freiheit, ben es in bie Menscheit eingeführt hat, einer unendlichen Entwicklung fabig; jebe Beit hat ihren eigenen Beift und ihre eigene Schöpferkraft: ein neuer Erwin von Steinbach wird in ber neuen Zeit zwar in bemfelben Beifte bes Glaubens und ber Liebe und nach bemselben Urbilde, aber boch Anderes und Eigenthümliches schaffen; und die zu ihrer Durchbildung gelangte evangelische Rirche wird, wie fie Gott auf eine fteiere und reinere Weise bient, fich auch in Baumerten auf ihre eigene Beife verherrlichen.

# G. H. v. Schubert.

#### I. Die Sonne.

(1826.)

Es erscheint bem benkenben Geifte ber Fixfternenhimmel gleich einer Infel, mitten in bem Dzean einer Unenblichkeit, für beren Tiefen und Umfang der Mensch keinen wahrnehmenden Sinn und fein Maas hat. Denn ein erbgebornes Auge wird immer nur bas bemerken, was gleich ihm leiblich, und — ware bas auch nur im weitesten, entferntesten Sinne, mit ber irbischen Natur in Beziehung gestellt ift. Sep es bann auch - was nicht unwahrscheinlich ift - daß jene Millionen ber leuchtenben Seere des himmels unter einander felber bei weitem in keinem fo unermeglichen Abstande find, als unfre Rechnungsbücher es gewollt; sey es auch, daß da oben kein einziger Stern ift, ber nicht in tausenbfältig näherer, engerer Wechselbeziehung mit seinem Racbarfterne flehet, als unfre Sonne mit allen Lichtwelten ber in hoher Wölbung unfer Planetenspftem umringenben Sternenzone; sey es auch, daß ber, von Entbedung zu Entbedung immer fühner vorandringende menschliche Sinn gar bald erkennen sollte, daß felbft die für unabreichbar fern gehaltnen Rebel und Sternenhaufen großentheils nicht viel ferner von uns abgelegen find, als die, bem blogen Auge noch fictbaren Fixsterne, oder als ber, vielleicht auch taufenbfältig zu boch angeschlagene Umfang unfrer Mildftrage; feb es enblich fogar, bag es bem Menfchen noch möglich wurde, mit einer ahnlichen Sicherheit über bie äußersten Grenzen bes ganzen ihm sichtbaren himmels zu sprechen, als er bies seit etlichen Menschenaltern über die Grenzen unsers Planetenspsteins zu thun vermag; so wird hiermit immer nur das Ende einer, ihrer Natur nach endlichen Welt: es wird nur der Lichtschimmer, welchen ein Saum am Gewande der Ewigkeit in das irdische Auge strahlet, bemerkt und überblickt worden sehn. In und durch und um, und über dieser Sichtbarkeit, webet und lebet, meinem Auge unsichtbar, meiner irdischen Brust, so sehr sie sich in dem Staunen der Andacht erweitert, unersaßbar, meinem Berstand unermeßbar und unbegreislich: seelig, ewig, gränzenlos und ohne Wandel — die eigentliche Welt des Lebens.

Die Bewegungen, welche das, mit dem leiblichen Gewebe eine Zeit lang spielende Leben im thierischen Körper wirket, bes merkt mein Auge wohl, und siehet den Nerven, dessen Strahlen eine sichtbare Abbildung jener Richtungen sind, welche die Kräfte des Lebens im Leibe gewöhnlich nehmen; die eigentlich belebende Ursache aber, wird von meinen leiblichen Sinnen nicht begriffen.

Bleich einem finnenben Manne, ber auf feiner einfamen, mitten im Dzean gelegenen Infel, bas Borüberwandeln eines Windes fühlet und bemerket, welcher von den riefenhohen Ge= birgen eines Festlandes herkommt, deffen Ufer sein Auge, so weit es auch hinausspähet, nirgends gewahr wird, ja an bessen Dasenn ber ermattende Geist zuletzt zweifelt, bemerke ich wohl das Leuchten aller ber Millionen Lichtgebilde und Welten, welche zu meinem heimathlichen Schöpfungsgebiet gehören; jene Urftatte und ewige Beste bes Lebens aber, aus welcher ber beseelende Band hervorgehet, ber bem zu Sternen gestalteten Aether bas Licht anwehet, und alle seine Riesenwelten beweget, wird ein von Erbe gemachtes Auge nicht erkennen. Der aus Rampf und Dunkel zum Leben hindurchgebrungene Geift wird jeboch, wenn er die Hand voll Staub, die bis babin sein innres Auge ge= halten, als befructetes Saamentorn zurückgelaffen, alsbald fich von einem Jenseits umfangen seben, auf beffen wogendem Meere, welches ohne Anfang und Enbe, ein zum höheren Chore erwachtes Selbstbewußtichn immer näher zu jener innersten Seimath alles Lebens geführt wirb, welche, am Quelle bes Lichtes selber gelegen, eines erborgten Lichtes der Sonne und der Sterne nimmer bedarf.

Ein Bewohner ber Erboberfläche fiehet in ber Sonne ben allgemeinsten und fast einzigen Duell alles Lichtes und aller belebenben Barme. Denn wenn auch, wie aus einigen Thatfachen hervorzugehen scheint, in ben Tiefen unfres Planeten eine verborgene Glut schlummert, welche furchtbar und gewaltig, ba, wohin fie trifft, selbst bas Festeste und Stärkfte, bas wir im Gebiet ber irbischen Korperlichkeit kennen, auflöset und zerfiort; so hat bennoch dieser weit abgeschiedene, innre Barmequell ber Erbe auf ihre Oberfläche fast eben so wenig Einfluß, als bie anziehenben Krafte unsers Planetenspftemes auf ben weit über daffelbe erhabenen Fixsternenhimmel. Denn wenn auch zuweilen der innre, glühende Rampf ber Elemente nach oben und außen fichtbar wird, und Typhon und Encelados, des alten Bettes ungebulbig, aus zwanzig neugeöffneten Feuerschlunden zugleich emporbrullen, fo vermögen bennoch biefe Glutfaulen ben norbifden Winter von Island und Ramtschatka nur in einem geringen Umfreise, und auch hier nur auf etliche Monate zu verfceuchen; ihr rothliches Licht beleuchtet nur ben Sonee ber nächsten Thaler und Bergeshöhen, mit einem, fast ber Tageshelle gleichenben Glanze, und bie untere Barme der finnmarkischen Thaler vermag zwar ein burftiges, in ihnen einheimisches Gras felbft noch unter bem Sonee weiter emporschießen zu machen, nicht aber, fo wie die Sonne, es zu erzeugen, und zum Bluben und Fruchttragen zu bringen.

So vermag auch das Nordlicht, mit seinem matten, rothlichen Scheine, von dessen Einfluß nur der kalte Wagnet in zitternde Bewegung gesetzt, nicht aber das der Wärme bedürftige organische Leben aus dem langen Winterschlase geweckt wird, kaum das Licht der Fixsterne zu überglänzen, und sein zuckendes Flimmern wird schon vom Licht des Vollmondes fast unsichtbar gemacht; andre Lichtmeteore aber, von dem fernen Kometen an bis zum Irrlicht und wandelnden Feuer herab, sind nur, gleich dem phosphoreszirenden Meereswasser oder faulenden Golze, einem, im Dunkel der Nacht auch für den schwächesten Lichtsunken empfindlich gewordenen Auge bemerkbar.

Dagegen verschwinden, noch lange vorher, ehe die Königin des Tages mit dem äußersten Saume ihrer Scheibe den Horizont berührt, alle Gestirne der Nacht, und selbst der nachbarliche Mond behält, ihr gegenüber, nur noch den bleichen Schein eines leichten Gewölfes; vor ihrem mächtigen, alltäglichen Aufsteigen zum Mittage gehen aber, nach jenem alten Festgesang der Mexicaner, männliche, Leben zeugende Kräste jauchzend voraus, während die weiblichen, gebärenden, von der Göhe des Mittages an das königliche Gestirn begrüßen, und lebensschwanger sich mit ihm in die Stille der keimenden Nacht versenken; — denn allenthalben, wo in ununterbrochener Gewohnheit der tägliche Weg der Sonne hintrisst, da ist Külle der Natur, und Lebensscheide.

Wir kennen in dem ganzen, näheren Bereich unser irdischen Körperlickeit keinen andren Borgang, aus welchem ein nur in etwas sonnenähnliches Licht und sonnenähnliche Wärme hervortämen, als jenen des Entstammens eines brennenden Körpers. Eine in hellen Flammen stehende, durch und durch entzündete, brennbare Masse, würde selbst mitten in den kalten Stunden unsrer Winternächte, noch auf eine Entsernung hin, welche etliche hundert, oder sogar tausend ihrer Durchmesser betrüge, ein erhellendes Licht, und wenigstens im luftdichteren Raume, selbst einige sühlbare Wärme verbreiten. Wiewohl auch dieses irdische Bild die gewaltige Wirksamkeit der Sonne, deren stammende Obersstäde uns so ferne stehet, daß sich ihr ungeheurer Umkreis unsrem Ange in den kleinen, scheinbaren Raum eines Ouadratsuses zussammendrängt, noch immer bei weitem nicht zu erklären vermag.

Die Sonne wurde demnach schon in alterer Zeit von dem an irdischen Bergleich gewöhnten Sinne mit einem, burch und burch flammenden Feuermeere verglichen, deffen Glut, ohne sichtbaren Abgang ober Zugang, auf eine, freilich aus dem irdischen Bilde nicht erklärbare Weise, seit Aconen an sich selber zehret; gleich als ob da das Verbrannte immer wieder zum Brennenden werden könne.

3war hat fich icon von einem, auch ber oberflächlichften Betrachtungsweise leicht erreichbaren Standpunfte ber, jener Unfict von ber Sonne ber Einwurf entgegengestellt: bagein foldes Feuermeer, beffen Barme und Licht, gleich ber Glut eines Dfens bas Rächfte am ftartften, bas Fernere immer schwächer ergreifen wurde, auch die Spigen ber Alpengebirge, welche ein ewiger, winterlicher Schnee bebedt, noch ftarter ermarmen mußte, ale bas etwas weiter abgelegene Thal; aber es wird — abgesehen von einer wichtigeren, felbstftanbigeren Mitwirfung unfrer Atmosphare, bei ber Erzeugung und Fortpflanzung bes Lichtes und ber Barme, hierbei schon mit einigem Rechte an die Unfähigkeit bes nacten Rorpers, braugen in ber freien Ralte felbst in ber Rabe eines marmenden Dfens auf langere Zeit und auf genügenbe Beife erwärmt zu werben, erinnert, obwohl es in jebem Falle immer auffallen muß, baß kein Licht, auch ber hellsten Flamme eines brennenben irbischen Rorpers, jene Eigenschaft befigt, welche am Lichte ber Sonne eine ber gemeinsten ist: im Brennspiegel sich von neuem zum erhitzenden Glutpunkt zu verdichten; fo bag es schon hieraus scheinet, bag bas Licht ber irbischen Körper erft aus ber Barme (Electrizität, Magnetismus) bervorgebe, mahrend umgekehrt bie Barme ber Sonne, fammt allen anbern fle begleitenden Naturthätigkeiten, zuerft und ursprünglich von bem Lichte geweckt werben, und aus ihm hervorgeben.

Der seit Ersindung und Verbesserung der Telescope auch in diesem Gebiet kühner gewordne Menschenwis hat hernach noch einen antern Vergleich des Sonnenlichtes und seiner Entstehungsweise, mit etwas Irtischem und Planetarischem versucht. Die Sonnensteken, welche zuweilen schon dem unbewassneten Auge sichtbar werden, erscheinen, durch Telescope betrachtet, besonders

wenn fie fich bei ber rotirenden Fortrudung bem Ranbe ber · Sonnenscheibe nähern, offenbar als Bertiefungen, und ihr Bufammenströmen (aus mehreren fleineren in einen großen), ihr oftmaliges blipschnelles hinwegziehen . über große Raume ber Sonnenoberfläche, erinnern an die Beschaffenheit und den ploslichen Wandel unfrer atmosphärischen Meteore, mahrend bie hie und da sich wallförmig aufthürmenden ober in runbliche Maffen zusammenballenden Sonnenfacteln zu einem Vergleiche mit ben auch fich auf ähnliche Weise aufthurmenden und zujammenballenden Wolfen unfere Luftfreises ermuntern. reshalb von einigen neueren Aftronomen jenes feurige Wefen, welches von der Sonne aus auch in unfrer Atmosphäre Licht und Barme anzundet, für einen leuchtenden Dunftfreis gehalten worben, welcher, in einer Bobe von vielleicht 500 bis 600 beutfchen Meilen, ben an fich bunflen (planetarisch gearteten) Rorper der Sonne umziehet. Zwischen diesem letteren und ber oberen, leuchtenben Atmosphäre, will ein, burch ftarte Telescope blidenbes Auge noch eine zweite, ber Bilbung häufiger, dunkler Umwölfungen sehr günftige Atmosphäre entbeckt haben, melde allerdings bagn bienen könnte, bas hinabbringen ber Strahlen ber oberen Lichtmaffe gar fehr zu milbern und zu verbeden. ber eigentlichen Oberfläche bes festen Sonnenkörpers aber glaubten in neuerer Zeit besonders Schröter und Sahn, und zwar immer gegen eine gewiffe Stelle in ber Rabe bes Sonnenaquators bin, ein, allem Anscheine nach mehrere hundert Meilen boch über bic Blace heraufragendes Gebirge zu entdeden, beffen hober, fast bis an die Region bes oberften Dunftfreises reichenber Gipfel, allerbings viel bagn beitragen mag, baß gerabe an diefer Stelle fich gang besonders oft und häufig ein glanzendes Lichtgewölt zu wallartigen Saufen ober rundlichen Maffen zusammenzieht, und alsbann, eben beshalb, neben fich Luden im Lichtgewölbe, ober Deffnungen in demselben entstehen läßt: die eben ermähnten bunklen Sonnenfleden, burd welche bas Auge in die untere,

nicht felber leuchtende Region jenes mächtig herrschenden Welt-

Bei biesem zweiten Vergleiche bes Sonnenlichtes mit planetarischen Erscheinungen; wird zugleich auch an jenes, aus ben obersten Regionen unster Atmosphäre ausströmende Licht erinnert, welches zuweilen, in ganz monbscheinlosen Nächten, seine, dem Mondenschimmer gleichenden, räthselhaften Strahlen von oben ber auf unste Wolken fallen lässet, und diese, wie mit dem Glanze eines weit verbreiteten Lichtnebels beleuchtet; ein Borgang, welcher vielleicht, freilich mohl in einem ungleich höheren Grade und weiterem Umfange, auch auf Venus, und selbst auf dem Monde statt sand, wenn Schröter auf einmal die ganze nächtlich dunkle Scheibensläche der ersteren in einem unerklärzlichen Dämmerungslichte leuchten, und auch auf dem letzteren ganze Strecken von einem über sie hinwandelnden Lichtschimmer deutlich erhellt sahe.

Gewiß ist es, daß auf unsrer Erbe die Körper nur dann erst in einem selbstständigen, wärmeglühenden Lichte aufstammen, wenn sich in ihnen die flarre Körperlichkeit auflöset, und sie — wenigstens auf Momente — aus den Banden der irdischen Schwere und des irdischen Zusammenhanges selbstständig frei werden. Auch die Sonne wirket, wo sie mit ihren Strahlen verweilet, Auslösung und Milderung der irdischen Bande der Starrheit, und eben hierdurch die Bildungsfähigkeit der Stoffe.

Es wird auch bas organische, und namentlich bas thierische Leben, wo es einen bezwingbaren Stoff in seinen Kreis hineinziehet, auslösend und scheinbar zerstörend auf diesen wirken, und wir werden in der niederen Region der Stoffe allenthalben nur da, wo diese Stoffe einer innren Gährung und Zerstörung unterliegen, Bildungen und Borgänge auftreten sehen, welche denen ähnlich sind, die zu den gewöhnlichsten Erscheinungen und innren Begleitern des volltommeneren organischen Lebens gehören.

Wir muffen in unfrer eignen Atmosphäre bas verbindenbe Mittelglied anerkennen, welches an fich felber für alle Kräfte

und Bewegungen eines fosmischen Lebens zugänglich und empfänglich, und auf ber andren Seite mit der gröberen Körperwelt unsers Planeten nahe verwandt, den Bund zwischen den beseelenden Naturkräften und zwischen der ftarren, todten Masse, im Einzelnen wie im Ganzen, beständig knüpft und erhält. Denn wie das Belebte nur durch seine gröber-leiblichen Organe auf eine es umgebende, gröbere Leiblichkeit einzuwirken vermag; so vermag auch die belebende Seele nur durch ein seinkörper-liches, leicht beseelbares Etwas, das ihr durch die Atmosphäre wird, auf die gröber-irdischen Elemente ihres Leibes zu wirken, und es erlischt die Wechselbeziehung und Wechselwirkung zwisschen beiden gar bald, wenn der Seele jene ihre innere, vermittelnde Behausung, welche noch viel mehr als der gröbere Leib-einer beständigen Wiedererneuerung aus dem verwandten, allgemeinen Elemente bedarf, entzogen wird.

Webium anerkennen muffen, welches allerdings für das Leben ganz zunächst bewohn= und bewirkbar ist; so erscheint uns das gegen die Atmosphäre der Sonne als selber lebend und belebend. Wenigstens kennen wir in der uns näher bekannten Sichtbarkeit kein anderes leibliches Wesen, das so nahe mit den für unser Auge unsichtbaren und seinkörperlichen Agentien verwandt wäre, welche das Spiel (z. B. des vegetativen) Lebens hervorrusen und erhalten, als das Sonnenlicht.

## II. Die Frage nach der Seele und ihrem Sepn.

(1833.)

Es fällt ein Sonnenstrahl in die dunkle Kammer, und das Auge siehet alsbald im Strome des Lichtes Stäublein, aufgesscheucht vom Obem und Fußtritt des Menschen; Stäublein, welche emporsteigen und durcheinander wirbeln, als bewegte ste

ein selbstständig inwohnendes Leben. Der Strahl entweicht, und der bewegte Wirbel ist verschwunden. War es vielleicht nur die hineinscheinende Sonne, welche das Gebilde von Staub emporhob vom Boden, da es vorhin bei andrem Staube geruht, und gab nur sie ihm die wirbelnde Bewegung, oder war das Gebilde vorhin schon da und in Bewegung, und der Sonnenstrahl macht es nur sichtbar, so oft und so lange er da hineindringt?

Das Leben des Leibes ift ganz etwas Andres, Selbstständigeres, als das Bewegen der Stäublein von fremdem Hauche;
der Weg der Seele zum Leibe und der Verkehr mit diesem ist
etwas Näheres, Innigeres, Lebendigeres, als alles Wirken des
Lichtstrahles auf die todte Masse. Und bennoch lässet für die Fortdauer eines lebensähnlichen Bewegens der Anblick der Sonnenstäublein in der Kammer noch mehr Hoffnung, als der Anblick
des Menschenleibes im Tode. Dem gleich einem wandelnden
Thurme von Sand, welchen der Wirbelwind in der Wüste gestaltet, sinkt das wundervolle Gebilde zum Boden und bewegt
sich nie mehr; der Wind aber, jest die Distel, dann den Wipfel
der Palme bewegend, ziehet weiter seines Weges, über Gebirg
und Weer.

Der Mensch, eben noch so bewegt von Lebensmuth und Hoffnung, der Mund überstießend von Gedanken, das Auge voll Begeisterung; da ergießen sich einige Tröpflein Blutes ins Geshirn, der Mund verstummt, die Gedanken weichen wie Spreu vor dem Winde, und das bleiche Angesicht des Todten scheint nur sagen zu wollen: es ist aus, Alles aus.

Es trifft die Leber ober die wichtigsten Eingeweide der Berdauung ein langsames Leiden, und siehe, berselbe Mensch, in dessen Seele der Jorn ein selten oder nie hindurchwandelnder Fremdling schien; derselbe Mensch, der das Grämen und die Neigung zum Sorgen nicht kannte, wird jest von einem am Wege liegenden Stein, oder durch das Lachen, das er vorhin geliebt, zum Jorn gereizt: ein sliegendes Gewölk weckt die leise schlafenden Sorgen, ein sallend Blatt das Grämen auf. "Wir

selber dann ein aus unbekannter Sohe zu Boben fallendes Blatt, mit welchem ein durch die Leiblickfeit gehender Wind spielet, welcher kommt, wir wissen nicht woher, und gehet, wir wissen nicht wohin?"

"Nimmt uns boch schon bas Alter eine biefer sogenannten Rrafte ber Seele, eine ber muhfam errungenen Erfahrungen unb Erkenntniffe nach ber andern hinweg; die erlernten Worte entfallen bem Gehirn, wie dem greisen Scheitel die Haare; die, wie es schien, auf ewig festgestellten Bilber, die Gedanken, welche ber Mund aussprach, vergeben und entweichen von ihrer Stätte, wie die Bahne, welche vorhin ben Mund geziert. bem Augennerven und bem Sehehügel zugleich vertrochnen und verstegen die letten Erinnerungen, auch an die Farben und Gestalten ber Dinge; mit bem Görnerven bas Andenken ber Stimme und Tone. Go schwindet Alles, was ber Mensch geliebt und gehofft und erkannt; benn es gehörte so wenig ihm, als die wandernben Bögel dem Lande, das fie, fich aufmachend vom Boben, im Berbft verlaffen. Bas ba noch zurudbleibt, nahe an bem Eingang zur Gruft, bas träge Bewegen ber Musteln unter ber zusammengeschrumpften Baut, welches aus alter Gewohnheit das blinde Auge eben so nach der Sonne als nach bent Dunkel hinstarren macht; bas leife Athmen, bas noch immer an diesem Gerippe aus- und eingeht, das ift ferner nicht bas, mas die denkende Seele Leben nannte, es ift nur das lette Verrinnen ber leiblichen Lebensfafte am verborrenben Gebein. "

"So entreißt auch ein heftiges Fieber der Seele, oder vielsmehr dem Gehirn des Menschen die ganze inwohnende Welt der vermeintlich ewigen Güter; der trefflich gelehrte Mann hat auf einmal die ersten Anfangsgründe der erlernten Sprachen, ja die Buchstaben, und selbst den eignen Namen vergessen. Wie die Gicht, wenn sie zwischen den Anochen der Sand die krankschaften erdigen Ansahe erzeugt, dieser Sand zugleich alle die erwordenen Künste und Fertigkeiten der Finger nimmt, so entzieht ein Verdichten der Anochenplatten des Sirnschabels dem

Gehirn mit einmal alle ihm eigenthümlich geschienenen Gaben; es kann nun dieses seine Außenwelt eben so wenig saffen und in sich bewegen, als die kranke Hand; das Leben ber Seele wird von den Träumen des Wahnsinnes zerriffen, oder versinkt in Blödsinn."

"Wie? sollte vielleicht alles das, was wir Seele und Kräfte der Seele nennen, nichts Andres senn, als ein feiner-materielles Bewegen der leiblichen Elemente, ein Bewegen, das bloß mit [dem Leib] und durch den Leib entsteht, und mit ihm wieder aufhört; oder gleicht die Seele der Stimmung eines besaiteten Instruments, welche nur währet und möglich ist, so lange das Instrument vorhanden ist, an welchem sie haftete und mit welcher es ein Ende hat, wenn jenes zertrümmert wird?"

"Das Denken und das Empfinden sind dann eiwa auch nur ein folches leibliches Bewegen in den Saften und lust-artigen Flüssigkeiten des Gehirns, als das Geschäft der Berdauung und Ernährung ein Bewegen der Speise und der Speise-safte in den Gedärmen und Gesäsen: die Speise und die Saste werden entzogen, und das Verdauen und Ernähren hören für immer auf; der Lebenshauch aus dem Gehirn entweicht, und was wir Seele nannten, das ist nicht mehr. Die Hoffnung und die Furcht, das Sehnen und der Gram, Schmerzen und Lust sind dahin und kehren zu dem bleichen Staube nie zurück."

"Dber bin ich es etwa nicht selber, dieser Tobte, welcher starr im Sarge liegt, und den man unter dem Geleite ernster Worte und vielleicht auch der Thränen ins Grab senkt? bin ich nicht der Staub, welcher da bei den andern Todten verwest? der Staub, mit welchem vor Aurzem noch ein warmer, belebender Lufthauch gespielt; ein Hauch, der nun zurückgekehrt ist in das große Meer der Luft, und von dem Spiele, das er eben noch getrieben, so wenig weiß, von den geäußerten Krästen so wenig zurückehält, als der Wind, der durch die Flöte brang, von den Tönen, welche er erzeugt, sobald er die Flöte verlassen?" —

So sprachen und stritten, in ben tieferen Stunden ber Nacht, denen kein Stern der höheren Zuversicht geschienen, denen noch kein Worgenlicht des Geistes getagt, Fleisch und Blut.

"Blume bes Felbes, schöner bekleibet als Salomo in aller seiner Herrlichkeit es gewesen, heute faugend ben Thau bes himmels und morgen nicht mehr; ungeborne Frucht ber Mutter, . unter bem liebenden Bergen entstanden und vergangen, noch che du etwas Andres, als die wärmende Liebe erfahren, warum ward ich nicht wie bu? Was will benn ber narrische, benkenbe Staub in mir, ber zum Lachen fagt: bu bift toll, und zur Freude: ich bin deiner fatt? — Rarrifcher Staub, willft du lieber ben Somerz, warum brangft bu bich benn so unerfattlich zur Luft, die beiner nicht begehrt? Gilft du fo wie der herabfallenbe Stein zu seinem. mutterlichen Boben, zu beinem alten Bater, dem Tod, aus bem bu genommen worden, was ftraubft. bu bich benn und schauderst, wenn ber Bater bich gieht, baß bu wieber sepest, was er ift und mas bu marst? Ich sabe ben Reigen, melden bie Freude und bes Lebens Luft um einen Schlafenden tanzten. Der Schlafende in der Wiege war der Schäbel eines Tobten. Die Freude lachte und die Luft erjauch= zete laut; ber Schlafenbe aber schwieg und lacte nicht. Da warb nach wenig Tagen die Freude zum Schmerz, die Luft zum Aechzen bes Jammers; ber Schlafenbe aber schwieg und weinte noch ächzte nicht. Schlafender, hatte bein Angesicht für ben bentenben Staub nur nicht biefen thörichten Schreden, ich möchte mit bir fenn, ba kein Leib noch Geschrei ift, ba bie Stimme bes Drangers nicht mehr gehört wirb."

"Dränger, warum stirbst du nicht auch, wie mein denstender Staub, was willst du hier bei der armen, bunten Wassers blase, bei dem fallenden Laube? Wärmte ich mich am heimlichen Herbe und wollte entschlasen, da weckte mich deine Stimme: — schaue hinaus zur Sonne, die Sonne ist höher und unvergängslicher, als das Feuer des Herdes, und du sollst hinaus zur Sonne, selber von Sonnennatur! — Erfaste ich endlich mit

beiben Armen bie lang gesuchte, die ersehnte Lust des Lebens und wollte an ihr ruhen, da schreckte mich dein Ruf: — stehe, das ist nicht das, was du willst, was dein Sehnen suchte. — Mein Dränger, was will ich denn und was will mein Sehnen, als die kurze Lust des hinabfallens aus der Wiege ins Grab; warum halt deine Hand meine Seele in diesem Lause auf? Ich bin ein Wogel, der am kalten Winterabend den Weg gefunden hinein zu der Königshalle, erleuchtet und erwärmt vom gewürzhaft dustenden Feuer; ich komme und eile zum andren Thore hinaus, und vergesse alsbald, wenn ich hinaus din in das kalte Dunkel, deines Feuers und beiner glänzenden Halle, warum säumest und quälest du, alter Dränger, die Seele auf ihrem kurzen Fluge durch die Halle? Siehe, das starre Auge im Sarge, das nicht mehr weinen kann, der letzte Hauch des Sterbenden fragt dich: warum peinigst du mich?

Die Seele, so nackt, so unbewehrt ihren Schmerzen und ben Qualen des innren Rufers hingegeben, saß am Morgen: sie saß und spann sich ein Kleid, das die Kälte von außen — ste schmiebete sich Wassen, welche den Ungestüm des alten Drängers abwehren sollten:

"Der Lebenshauch aber in mir, ber sich in seinem kräftigesten, innersten Bewegen Selbstbewußtsehn nennet, sagt und weiß es gewiß: ich bin Derselbe, ben die Mutter geboren, Derselbe, ber als Kind gespielt, als Jüngling gestrebt, als Mann gewirkt. Der Leib, in allen seinen Elementen und Sästen und Fasern, starb in jedem Augenblick und erzeugte sich wieder; er ist, seitdem ich weiß, daß ich bin, mehr als einend mehr als zehnmal ein ganz neues Gebäu und Gesüge von leiblichen Stossen geworden; ich aber bin noch, der ich war. Der Verstümmelte, welchem äußere Verletung oder die Krankbeit ein Glied nach dem andren genommen und sast keines mehr gelassen, als das Haupt und die den Lebenssunken nährende Brust, sagt: diese Glieder waren mein und sind es nun nicht mehr, ich aber bin auch ohne sie noch, der ich war. Ja

benn was sind alle Glieber gegen das die Seele in ihrer Mitte hegende Gehirn — es sagt die Beobachtung der gland-würdigsten Forscher, daß zuweilen noch eine selbstbewußte Seele im Menschen war und durch willfürliches Bewegen und Sprache sich äußerte, wenn dieser oder ein andrer Haupttheil des Geshirns, und selbst wenn sast das ganze Gehirn durch frankhafte Gebilde verdrängt oder zerstört war. Aeußerte sich doch sogar noch am unvernünftigen Bieh die thierische Seele in ihrer ganzen, gewöhnlichen Thätigkeit, wenn statt des Gehirns, wie sich dem Schlachten gezeigt, eine todte, kalkige Masse von der Schädelhöhle Bests genommen."

"Und was hat der Seele das lähmende Alter, was hat ihr das Gewölf des Fiebers und des Wahnsinnes, ja was hat ihr selber der Tod an? Bricht doch öfters mitten durch das nachtende Dunkel der Sterbebetten und des kranken Irrwahnes das klare, wache Leben des Geistes hindurch, wie die Sonne, die den ganzen Tag am Himmel steht, durch die Wetterwolken, welche die Stunden des Tages zur Nacht machten. Die Sonne, immer dieselbe, gehet unter an ihrem Ort und gehet wieder auf; so wird dieses wache Leben des Geistes, auch wenn es nicht mehr scheinet, dennoch dasselbe sehn, was es war und was es ewig ist."

"Wenn aber benn eine Seele ist, selbstständig und gesonbert vom Leibe, mit welchem Wesen aus dem Kreise meines Erkennens darf ich sie vergleichen? Wer ist sie und woher des Landes? Ist sie ein Feuer, wie Einige gesagt, warum verlischt sie so lange nicht; ist sie ein Wasser, warum verrinnt sie nicht? ist sie, nach einem östers erwähnten Wort des Alterthums, eine Stimmung des Leibes, gleich der Stimmung, welche etwa die Hand des Künstlers dem Holz und den Saiten einer Lyra mittheilt, warum ist jene, auch wenn der Leib derselbe blieb, heute wie gestern so wandelbar?"

"Wäre sie ein Feuer, bas würde unaushaltsam brennen, nach inwohnendem Geset, stärker, wenn die Nahrung in Fülle ba

ware und der Luftzug die Flamme triebe, schwächer, wenn die Nahrung mangelte und der Luftzug entwiche. Das aber, was wir Seele nennen, das ist ein Ding, welches durch Kraft seines Willens die Flamme der Leidenschaft besprechen und stillen, oder durch innre Kraft auch in dem sterbenden Gebein die Gluth des Wollens ansachen kann."

"Ware sie ein Ton, ben irgend eine Sand ober ein ftarkerer, ängerer Son der Lyra des Leibes entlockt, und mare fie ihrem Befen nach nur eine Stimmung biefer Lyra, wie fame es bann, daß fle felber, die Meifterin, durch eigne Kraft dem Ton jest feine Stimme geben, bann ihn zum Schweigen bringen konnte; wie vermöchte fich boch eine Stimmung, Die am Leibe haftet, burch eigne Macht, ohne Mitwirfung eines Leiblichen, von ber Difftimmung und ichmachen Spannung der Alltäglichfeit ju bem bebren, mächtigen Einklang mit bem ewigen, Loblieb ber Sottheit zu erheben; wie vermöchte ein Etwas, das nothwenbiger an ben Leib gekettet mare, als ber Schatten an ben rollenden Stein, flatt felber mit bem rollenden bewegt zu werben, diesen vielmehr, dem Lauf seiner Natur entgegen, mit fic hinauf zu reißen nach der Bobe? Dber wie vermöchte im entgegengesetzten Falle eine blobe Stimmung ber Lyra fich selber zu verderben und an dem Körper, zu welchem fie nur gehört wie ber Glanz zum geschliffenen Metall, zum freffenben und zerftorenben Gifte zu werben? — Wie benn bas Lafter burch eigne Sould ber Seele bas icone Gebau bes Menichenkörpers zerftort und wilde Leibenschaft, gleich einem unbefonnenen Reiter, bas eble Roß zu Tobe jagt.

Nicht bemnach als Etwas, das der Körper, als Urheber, durch die Mischung und Bewegung seiner Elemente erzeugt, sondern als Etwas, das vor und über dem Körper ist, erscheint uns die Seele; denn wäre kein Fortgang des Lebens und der Bewegung am Leibe, so wäre auch kein Anfang des Lebens ohne sie. Zeigt uns ja schon die alltägliche Erscheinung einer Unterbindung oder Lähmung des Nerven, das das einzelne Glieb,

ja der ganze Leib ohne Empfindung und Bewegung, ein todtes Gemisch von Arocknem und Feuchtem wäre, ohne einen belesbenden Anstoß, der von innen und oben, von der Seele kommt. Nur der Leib demnach, das an sich Todte, wird seiner Natur nach des Todes sterben, die Seele, deren Natur das Leben ist, kann eben so wenig sterben, als das Licht als solches sinster, die Flamme des brennenden Holzes kalt, der Schnee jemals heiß sehn."

"Wenn dann im Tode die Secle vom Leibe sich scheidet, wird uns dieser sich zeigen als das was er ist: ein an sich Lebloses und Todtes; die Seele aber bleibt was sie immer war: ein sich selber bewegendes Leben. Und jedes dem natürlichen Zuge solgend, kehret der Leib zurück zu dem andren Staube, aus dem er genommen war, die Seele aber zu dem oberen Urssprung, aus welchem sie gekommen."

"Staub zu andrem Staube, bald kein Gebeinchen mehr, das die Menschengestalt verräth — Seele zu Seele. — — Wie? sließt da vielleicht auch der glänzende Tropsen: mein geistiges Ich, hinein in das große Meer eines göttlichen Senns, und — Gott Alles in Allem, Ich aber bin nicht mehr? Wie die Flamme, die verzehrt und reinigt, nimmt etwa ein Sehn alles Sehns mich und die Andren mit unsren Verirrungen und Besteckungen in sich hinein? Das scheindar Fremde vergeht, wie der Schnutz am Asbest, wenn die Flamme ihn läutert; da ist ein Tropsen wie der andre Tropsen: der Glaube an ein Gutes, das gut ist und bleibt, und an ein Böses, war ein Wahn des staubzgebornen Auges; die Seele weiß bald auf ewig nicht mehr, daß und was sie wähnte oder wuste und that; der Gedanke eben noch Ihm [Gott] gegenüber, ist auf immer ausgedacht, der arme Augenblick vergangen und kehret als derselbe nicht wieder." —

"Krümmt sich boch ber elende Wurm, wenn ber vollkommnere, gesangreiche Vogel ihn angreift; schmerzvoll zappelt bas Fischlein am Angelhaken, wenn ber Herr ber Natur es heraufzieht aus bem Bache, bamit er bas unvollkommne Fischsteisch in sein eignes, ebleres Fleisch vermandle, und ich sollte nicht beben vor bem Gebanken an einen solches Alles verzehrenben Gott?"

"Jener Aronos der alten Beiden fraß doch die eignen Kinder auf, noch ehe sie ihn und sich selber erkannt, ehe sie erfahren, was Hoffnung und Vurcht, was Liebe und Haß sen; ein solcher zulet Alles verschlingender Gott schlachtet aber und ist die Kinder, die ihn schon bei dem süßen Vaternamen genannt, die ihm vertraut, die sich liebend an sein Herz gelegt."

"Der Menfc, getrieben von mannichfacher Noth, ber Menfc voll Irrthum und Schwäche, ihm zittert bie Band, und Wehmuth ergreift ibn, wenn er bas in feinem Saufe groß gezogne Lamm schlachten foll, bas ihn fo oft zutraulich zum Garten begleitet und wiederkauend fich zu seinen Füßen gelegt. Und boch weiß bieses Lamm nichts vom Tob, es verftehet nichts von des Menschen Schuld, burch welche ihm der Tod kommt. läßt sich willig ergreifen wie sonft — ein einziger Stich bes Meffers, ein kurzes Zuden, und es fühlt nicht mehr. Der taum halb gefättigte Bettler entzieht fich felber ben Biffen, um ben treuen Befährten, seinen Gund, vom Bungertob zu retten; wie möchte er, mitten in seinem Mangel, ben Gebanken ertragen, fich mit bem Bleische bee liebenben Thieres zu fattigen! - Jener aber, ber Pantheiften Gott, tennet biefes Er-Den Menschen, ber bie Freude am Leben unb barmen nicht. ben Schauber vor bem Bergeben fühlt, wie keine anbre Creatur, ber Ihn näher erkannte als ber Hund ben pflegenden Bettler, verschlingt bieser große Ban, ben tein Mangel, feine Noth zu folder That treibt; ber — bas zeigen bie Werke von ben Schwächen und Irrungen bes Menichen nichts weiß. Und nicht schnell tobtet ber Pan seine Opfer, wie ber Schläch= ter bas Lamm, fonbern ofters unter lange bauernben Martern; unter Schmerzen, welche bie Elenben von ber Biege bis jum Grabe begleiten."

Doch bieses Nachtgespenst eines allverschlingenben Gottes ängstet die weiter sinnende Seele nicht lange. Es verschwindet,

sobald die Seele es näher und schärfer betrachten will, wie ein wunderliches Traumbild; unstatthafter und lächerlicher zusammensgedichtet, als jene phantastischen Gestalten, welche zum Theil Visch und Frosch, zum Theil Vogel sind und Jungfrau.

"Bie? - follten jener oberen, unfichtbaren Belt, nach welcher ein mächtiger Bug bie Seele führt, nicht wenigstens dieselben Rechte, berselbe feste Bestand zukommen, wie die find, welche nach ber gewöhnlichen Annahme in ber fichtbaren Welt. ber wägbaren Stoffe herrichen? Bei biefer niebrern Region, welche boch die Menschensprache die vergängliche, die wandelbare nennt, ist es anerkannt, daß in und aus ihr sich kein Stoff, tein einzelnes Stäublein ganz verlieren, ganz vernichtet werben könne. Das Waffer, wenn es auch als Dampf in bie Luft fich erhoben, wenn es burch ben Nordwind zum Eis verwandelt worden, ober wenn es beim Festwerben bes Steines als Bestandtheil in das Gefüge des Krystalls sich gewebt, bleibt noch immer baffelbe Waffer: eben so viel und so wenig in ber einen als in ber andren Gestalt. Das Eisen, wenn es jett mit Schwefel verbunden ben Ries, ober von jenem getrennt und mit bem Orngen vereint ben Rotheisenstein gebildet: bleibt immer fo viel und baffelbe Eifen, bas es gewesen. Die Chemie, noch auf ihrem jegigen Standpunkte, verlachet ben alten Bahn, baß aus reinem Baffer Riefelerbe, aus Quedfilber ober Spiesglanz Silber werben könne, ober daß Rupfer burch die Runft fich in Gold verwandlen laffe. Und bennoch tennet unfre Chemie bei weitem nicht alle bie verschiednen Erscheinungsformen, unter benen vielleicht ein und berselbe Grundstoff auftreten konnte. Wenn aber auch in biefer Beziehung ein späteres wiffenschaftlices Forfden noch zwischen verschiednen, für einfach gehaltnen Stoffen einen ähnlichen Busammenhang entbeden sollte, als der zwischen ber Larve und bem Flügelthier einer und berselben Insectenart es ist; fo bleibt boch schon auf bem jezigen Standpunkt ber Wiffenschaft ein Beweis für die Unvergänglichkeit und gleichsam Unsterblichkeit bes mägbaren Stoffes jene all-

bekannte Erfahrung: bag bie Elemente in allen ihren verschiebnen Berbindungen und Verwandlungen immer biefelbe Beziehung zu ihrem planetarischen Ganzen: baffelbe Gewicht behalten. Denn wenn jest die metallische Grundlage bes Kalkes unb Sauerstoffgas, sammt Kohlenfäure und Waffer, ober menn Sauerftoffgas und Rupfer und Roblenfaure in der demischen Werkstätte zusammengeführt und vereint werden; so erkennt zwar bas Auge meber in ber Ralferbe mehr bie alte Natur bes Ralfmetalls ober ber faurenben Elemente, noch im Malachit bas Rupfermetall und die Rohlenfäure; aber auch in dieser neuen Berbindung hat feines ber Elemente auch nur ein Stäublein bes anfänglichen Gewichtes verloren: fie wiegen vereint noch eben so viel, als vorhin bas Gesammtgewicht ber einzelnen betragen, und es fann unfre Runft bie Stoffe alle wieber gefonbert barftellen, noch gang in bemselben Dag und Gewicht, bas fle vorher gehabt."

"Die Chemie benn, bedächtigen Sinnes, spottet bes Wahns, als ob irgend ein wägbar leibliches Element ganz vernichtet, irgend ein für anfänglich und einsach erkannter Grundstoff vollstommen aufgehoben ober in einen gänzlich anderen verwandelt werden könnte; und eine sogenannte Philosophie wollte in der Geschichte der Seele und ihres Hinübergehens das alte Mährchen erneuern, und hier eine Auslösung und Verwandlung geltend machen: in ein großes "göttliches" All ober Richts!"

"Beigt sich boch selbst ba, wo sich in anfänglicher, unverstellter Offenheit die obere, unwägbare Welt der Principien mit bewegender und gestaltender Kraft zu den mägbaren Elementen gesellt, eine Unsterblichkeit jener Principien, welche noch ungleich geistigerer, wundervollerer Art ist, als die eben erwähnte Unzerstörbarkeit der gröber leiblichen Stoffe. Jener bekannte Versuch von Davy an der Voltaischen Säule gemacht, ist in dieser Beziehung ein sinnvolleres Abbild von dem Uebergehen der Seele aus der sichtbaren Region der Elemente in die unssichtbare der Geisterwelt, als die Verwandlung der Raupe durch

ben Scheintob ber Puppe zum Schmetterling. Denn bei biefer Bermandlung vermag ber Beobachter bas Thier vor feinen Augen zu behalten nnb den ganzen Verlauf sichtlich und handgreiflich fich darzustellen; wenn aber in Davy's Bersuch bie Säure, welche burch ben oxybirenben Pol ber Voltaischen Säulc in einem Becher mit salziger Auflösung gebildet mar, badurch zerstört und gleichsam getöbtet wird, bag man jest ben alkali= firenden Vol in fie eintaucht, und umgekehrt die alkalische Natur ber Fluffigkeit in bem Becher ber entgegengesetzten Seite burch den in sie gebrachten oxydirenden Pol erstirbt, ba zeigt fich ein Binübergeben, eine Bersetung jener beiben Geftorbenen, in eine anbre Region; vorbildlich vielleicht an bas erinnernd, mas mit ber Seele im Tode geschieht. Die Saure verschrindet von ihrer bisherigen Stätte, und eben so verschwindet bas alkalisch Fluffige von ber feinen. Aber ber bießseitig verftorbene Stoff lebt dagegen alsbald, vollkommen als berselbe und in der gan= gen Gigenthumlichkeit seiner Stärke und Beschaffenheit, in welcher er bießseits bestanden, an ber jenseitigen Stätte auf: es bilbet fich die Saure in dem Becher, den vorhin das Alfali bewohnte; biefes aber tritt von Neuem auf im vorherigen Becher ber Gaure. Deftere schien, wenn ber Versuch auf andere Weise, in Glasröhren angestellt warb, in benen bie Fluffigkeit, barin ber eine Pol versenkt mar, von jener bes andern burch feste Zwischengranze geschieben mar, eine Wanberung von leiblicher Art eben so wenig gebenkbar, als bas Hinauskommen eines mägbaren Elementes aus einem hermetisch verschloffenen Gefäß ober Sarge. "

"Ist benn schon in ber untren, materiellen Welt' ben einstachen Grundstoffen eine solche Unzerstörbarkeit und Unveränderslichkeit ihrer Natur zuerkannt, wie sollte nicht die Seele, welche "ursprünglicher und selbstständiger, einfacher und unveränderslicher" ist, als jedes Element der Leiblichkeit, jedem Untergang, jeder Auflösung trozen? Ist schon den beiden wägbaren Elementen irgend eines Salzes: der Säure und dem Alkali, eine solche Versetung von der einen, ganz abgeschiednen Stätte an

30 •

bie andre, ober wenigstens ein solches Unmerkbarwerben (Berschwinden), für die zwischen liegenden Medien möglich, daß wenn hier der säurende, dort der alkalistrende Pol einer Voltaisschen Säule in die Mischung tritt, an der einen Sette das Alkali vergehet, an der andren die Säure, beide aber, ohne daß nur das Gewicht eines Stäubleins an der Mischung sehlte, und ohne für die dazwischen gestellte Lakmus-Auslösung gleichsam sichtbar zu werden, sich die eine hier, das andre dort zusammengehäuft sinden; ist hierauf, bei der obenerwähnten Umstauschung der Pole ein solches, nicht auf materiellem Wege erklärliches Wandeln der gesammten Säure, wie des gesammten Alkali's nach der andren Stätte möglich: wie sollte es uns in der höheren Region der Lebensprincipien unmöglich däuchten, daß die Seele, wenn sie hier ausgehört zu wirken, auf einmal auf ganz andrer Stuse wieder da sehn und wirksam werden könne?"

"Der ist benn etwa die ganze Eigenthümlichkeit des Wollens und Denkens, wodurch Ich ich selber und kein Andrer bin, etwas weniger Fesistehendes und Unveränderliches, als die Beschaffenheit jener Tröpflein von Saure oder Alkali, welche bestehen, und von neuem an einer andren unvermutheten Stätte werden, wenn sie das Auge hier vergehen sah?"

"Ein weiter forschender Sinn sindet in seiner Sichtbarkeit noch mehrere und andre Zeugnisse für die jenseitige Fortdauer der Seele. Wie sich in der Zwiedel oder im Samenkorn schon das künstige Gewächs mit seinen Samenblättern, ja mit dem Reim der Blüthe sindet, so zeigt sich schon in der Larve und Puppe des Insects die Anlage der künstigen Flügel, in der Larve des froschartigen Thieres der Reim der Lungen, durch welche späterhin das ausgebildete Thier athmen wird. Alle diese Reime, im jezigen Zustand so nutslos, so müßig dastehend, werden sich in einem künstigen, rollfommneren Zustand so gewiß entfalten, als das Thier lebt. Das verborgne Innre wird dann östers zum sichtbaren Neußren. So erscheinen auch an vielen Uebergangsformen des Pflanzen= und Thierreiches Organe und

Anlagen, beren bas Thier auf seiner jetigen Stufe bes Daseyns nicht bedarf, welche aber in einer nachbarlich angranzenben, verwandten Thierform in ihrer eigentlichen Bestimmung und Wechselbeziehung hervortreten. Es kommt jeber in ber Natur aufstrebenden Anlage eben so gewiß die Zeit und die Stätte ihrer Entwicklung und Vollenbung, als bem Bedürfniß nach dem Athmen und Nahrungnehmen eine anderswo vorhandne Luft ober Speise entspricht; selbst bie spät blühende Berbstzeitlose (Colchicum autumnale), welche, wenn ber Winter nabt, icheinbar ohne alle Frucht verwelft, finbet eine fünftige Zeit bes Frühlings, da ber im Verborgnen bereitete Stängel aus seinem Grabe hervorgeht und seine Früchte trägt. Und ber Mensch, bas Mittelwesen zwischen zwei Welten: halb icon binuberragend in ein Reich bes Geiftes, halb noch bem Staube geborig, sollte all bieses hinieben vergeblich nach Erfüllung fragenbe Sehnen, all biese tausenbfältigen Anlagen für ein Sehn ber Ewigkeit umsonft in fich tragen? Allenthalben bliebe sonft bie bilbenbe, Runftiges und Fernes bebenkenbe Natur ihren Bersprechungen so treu, und hier, wo fle endlich ben höchsten Gipfel ihrer sichtbaren Schöpfungen erstiegen, sollte die alte Treue und Wahrheit auf einmal aufhören, zur Lüge werben?"

"Die Seele weiß es, sie weiß es schon aus den Werken: daß ein Gott sep, voll Weisheit und erbarmender Liebe, der "des Verlassenen und Verstoßenen," der aller seiner Creaturen gedenkt. Ein Gott, der alle Dinge abwäget in seiner Hand, gerecht und wahr und treu. So wahr denn dieser gerechte Gott ist, so wahr wird für meine Seele nach dem Tode ein Leben sepn, da sich das hienieden zu Boden getretne Gute ans Licht erheben, das wuchernde Bose aber versinken wird: ein Gott, ein Vergelter!"

Dieß und noch vieles Andre spann und webte die finnende Seele, um damit die Bloße und geheime Schande ihrer Zweifel zu bedecken: ihrer Zweifel an dem eignen Leben, durch das sie doch spann und bachte, an der ihr eingebornen Macht des Erfennens, welche, wie bieß schon bie Beisheit bes Alterthums gelehrt, von ewigem Geschlecht ift; ihrer Zweifel an ber alltäglichen Gewißheit, daß ber Tag heller scheine als bie Nacht, und daß auf Morgen ber Mittag, auf den Mittag ber Abend Da erhub sich bie Sonne, und die Ungewißheit der Zweislerin war vergangen. Denn es ermachte ber Geift zu feinem Leben in Gott. Go gewiß aber, als ber Leib im Berlauf bes Lebens bas Fortleben im Schlafe und bas Wieber= erwachen aus demselben erfahren, hat es auch ber mache Geift in umb an fich felber erfahren: daß in ihm ein Leben fen, welches hervorging und erwachte, mitten aus bem Tode; ein Leben, welches die Wandelbarkeit und der Tod bes Leibes nicht anrühren, benn es ist ewig und ohne Wandel, wie Gott, in und aus welchem es ift. Es ift hier ein Stillsteben auf bem felsenfesten Lande ber Beimath, ein Erfassen besselben mit ben eignen Banben, ein Beschauen beffelben mit ben eignen Augen, ein Vernehmen ber heimathlichen Tone, welches keinen Zweifel mehr übrig läffet. Der hafen, nach langem herumtreiben auf bem Meere, ift gefunden: unfichres Glud und hoffen bes aus der Ferne das Land begrußenden Schiffers, fahret bin!

## III. Die Grabeskirche und die heiligen Stätten in Jerusalem.

(1837.)

Vielleicht hat es Jeder von uns, der Leser wie der Schreiber, einmal in seinem Leben erfahren, daß es Freuden wie Schmerzen im Leben giebt, die, wenn sie da sind, unsre ganze Seele erfassen, und so tief in dieselbe hineinreden, daß alle Kräfte des innren Wenschen zu einem Ausmerken und Verstehen der Rede geworden scheinen, und daß bennoch, wenn die Augenblicke des Zweigespräches vorüber sind, und die Seele gefragt wird: was hast du

vernommen? fie antworten muß: ich weiß es nicht. Bet Ginigen, benen dieß begegnet, wie vielleicht bei bem Bilgrim, ber biefes schreibt, mag ber Grund bes Gebundensenns ber Sprache, über bas mas bie Seele erfuhr, in ber großen Berfchiebenheit bes alltäglichen, falten, tobten Wesens von jenen Augenblicken liegen, ba auch die ärmste Seele besucht wird von dem Aufgang aus ber Höhe; bei Andren verbergen fich folche Begegniffe aus ber oberen, feligen Welt, tief ins Innre, damit ber Roft und bie Burmer bes täglichen Treibens ber Welt fie nicht verberben, und fle behalten bleiben mögen in ihrer ganzen Kraft für bie felige Erinnerung ber Ewigkeit. Ihr Augenblicke, ba ich zum ersten Male knieete und anbetete an ber Statte, ba ber Leib Deffen, welcher aller Berleiblichung Anfang ift, auf furze Stunden rubete: bann ba, wo auf Golgathas Felsen bas große Werk ber Errettung vollbracht marb, wie wenig wurde von Dem, mas ich in euch empfand, für bas Genn bas jenseits ift, zuruchleiben; wenn es hier nur die eigne Rraft, die eigne, lautere, unverfälschte Stimmung galte. Und bennoch, ber Bels, auf bem bas Rreuz ftund, fo wie Jener in welchem Er, welcher Macht hatte Sein Leben zu laffen und baffelbe wieber zu nehmen, erwachte, ift fester und sichrer als die Welle des Blutes, die im unsteten Berzen sich bewegt; ich lege bie Sand jett auf diesen Velsen und bann aufs Berg. Batte ich ben Felsen ber Ueberzeugung nicht, daß das, was das Evangelium fagt, ein mahrhaft Geschenes ift, was sollte ber arme Schlag bes fehnenden Bergens mit feinen Dbemgügen?

Indem wir da, tief ausruhend im Geiste, weilen, beginnen die Gesänge des täglichen Umganges der Minoriten, durch die geheiligten Stätten des weiten Tempelgebäudes; auch wir schließen uns den Pilgrimen aus der Heimath des Abendlandes an und treten hinein in die Kapelle der Lateiner, in und bei welcher der Zug sich versammlet. Das Lied der anbetenden Dankbarkeit und Beugung hebt bei der Säule an, die einst in Pilatus Hause stehend, von der Andacht vieler Jahrhunderte als dieselbe be-

>

trachtet wirb, an welcher Christus, ben Sanben ber Beiben übergeben, gegeißelt warb:

Erwache Mensch und nimm es dir zu herzen, Du darst sett mit Ihm gehn den Weg der Schmerzen; Mit Ihm, der beiner Seele Schuld getragen, Als hier der heiden hände Ihn geschlagen. —

Bon ber Stätte ber Beißelung gehet ber Bug ber fingenben Priefter und Bilgrime weiter, zuerft burch einen langen, am Umfang bes eigentlichen Rirchengebäubes gelegnen Bang zu ber Stätte, welche feit anberthalb Jahrtausenben von ber Anbacht ber Christen als jene verehrt wird, an ber Christus ber Herr gebunden ftand, mabrend bie Beiden, in beren Banbe er übergeben worben, die Borbereitung zu feiner Kreuzigung trafen. Dann, mit Gefängen, in benen Tone ber innigften Rlagen mit jenen bes Triumphes bes Chriftenglaubens fich vereinen, wirb jene zerbrochne Saule begrüßt, bie vormals im Richthause ftund und bei ber man ben Gerrn mit Dornen krönte; hierauf die Stätte, an welcher bie Rriegsfnechte seine Rleiber theilten und über sein Gewand das Loos warfen. "Ja," (fo fingt bas Lieb) "Der, welcher bie Sterne bes himmels, mit feinem Gewande, welches Licht ift, befleibet: Er, ber bas Geflügel unter bem himmel wie die Blumen bes Felbes mit bem Rleibe bes bunten Gefiebers und ber Farben zieret, läßt fich hier von Menschen-- handen des von ihnen geliehenen Gewandes berauben, damit Er ben Menfchen bas Rleid eines ewigen Sehns verleihen könne." Von hier begiebt fich die Schaar ber Anbetenden hinab in die Tiefe ber Felsen zur Kapelle ber Kreuzesfindung; es legte wenigstens ber Geift ber Anbacht von funfzehn vorübergegangenen Jahrhunberten in biefe Stätte ein Anbenken an jenen Stamm, ber, aus tiefen Wurzeln ber Liebe entsprungen, binanragt mit seinem Gipfel zu ben Boben bes Aufganges eines ewigen Erbarmens. Das herrliche alte Lieb: vexilla regis prodeunt, mit welchem die Wonne bes Glaubens unter bem Panier ihres Königes hinansteiget auf Golgathas Felsen, so wie

€

bas pange lingua, mit welchem fie bas hinausführen bes Rampfes ber Beitlichkeit zum Siege ber Ewigkeit, beim hinabfteigen zu ber Steinplatte, auf ber man ben Leib bes Berrn, bes Königes ber Goben wie ber Tiefen, salbete, befingt, sprachen noch niemals mit folch rührender Gewalt zur Seele; noch nie ertonten die Gefange bes Auferstehungsmorgens fo erhebend als bort, am Felsen des Grabes und an ber Stätte, ba ber Auferstandene der Maria Magdalena erschien. Bei bem Singen ber Litanei antwortet ein Chor wohllautenber, tiefer Mannerstimmen, zugleich mit ben Tonen ber Orgel, bem Chor ber Sanger und Pilgrime, welche in ber Capelle, an ber Statte verfammlet stehen, die der Glaube als jene verehrt, an welcher Chriftus ber unter ben Weibern Erkorenen, seiner Mutter, als Sieger aus bes Grabes Nacht fich zeigte. Wie ein Frühlingsregen, ber bas bürstende Land nest. und im Wald wie Feld Tausende der verschloffenen Anospen wie ber schweigenden Stimmen wecket, ergoß fich bie Fulle diefer Tone über Geift und Berg, und weckte hier Gebanken und Empfindungen, in benen ein Saame bes Werbens und Bleibens fenn moge.

Wir kommen in bieser Reisebeschreibung noch einmal zu der Betrachtung der heiligen Grabeskirche und ihren mitten unter dem Geräusch des menschlich Gebrechlichen, "herrlichen Gottesteinsten" zurück; heute fand uns der Abend wieder im Sause der Pilger. Wir saßen da schweigend, und Einige von uns im Stillen über die Ersahrung verwundert, daß das herz, wie ein armer, lahmer Fußgänger, den ein reicher Reisender ein Stück Weges mit auf seinen Wagen nahm und ihn schnell über die Auen dahinführte, dann aber wieder aussteigen ließ, so bald wieder, statt im Fluge zu eilen, an seinen alten Krücken dahin schlich. Führe Du Reichester nnter den Reichen den Lahmen nicht nur auf ein Stück Weges über Deine Auen, sondern gied ihm, Du, Israels Arzt, die Krast des Laufens, wenn Du ihn ziehest!

Der breißigste März, es war ein Donnerstag, sollte uns, in unmittelbarem Geleite bes an Erkenntniß, wie an Liebe reich

begabten Padre Secretario mit den andren heiligen Stätten befannt machen, welche in und um bie Stadt, seit anderthalb Jahrtaufenden Denksteine und Gefäße maren, auf die der kindliche Glaube ber Chriften seine magischen Kräfte übertrug. — Es liegt eine ganz eigene, geiftig erweckende Kraft in der Reihenfolge der einzelnen driftlichen Feste des Kirchenjahrs; der Palmfonntag läffet in ber Secle bas Hoffanna des Einzuges in Jerusalem ermachen; ber grüne Donnerstag führt sie zur flillen, hochgesegneten Einkehr beim Tische des herrn; ber Charfreitag wie der Charsamstag ziehen ben Blick bes Geistes jest hinan zum Rreuze und fenken ihn bann hinab zur Stille bes geheiligten Grabes, bis das innre Ohr am Ofterabend und Morgen ben Posaunenton des Triumphgesanges der Auferstehung vernimmt. Es begleitet hierauf bie feiernbe Betrachtung Maria, bie Magdalencrin, zu ben Entzückungen bes erften Anblickes des Erftanbenen und freuer sich am Abend bes Oftertages, so wie acht Tage hernach und am See von Tiberias wie auf bem Berge in Ba= lilaa ber Freude des Wiedersehens, mit den verwaisten Jungern. Sie folget am himmelfahrtstage bem herrn auf ben Gipfel bes Delberges und flehet Ihm freudig nach auf ber Beimkehr zur herrlichkeit bes Baters, aus welcher Er gekommen; vernimmt die Berheißung ber Engel, daß Er, welcher thronet zur Rechten Gottes, so, wie wir Ihn saben auffahren, einst wieberkehren werbe; empfängt am heiligen Pfingstfeste mit ben Aposteln zu= gleich einen Vorschmack jener Seligkeiten, ba nicht mehr ber Geift des Menschen, sondern ein neuer Geift aus Gott den Tempel ber Seele wie bes Leibes erfüllet mit seinen himmels-Ober auch zu andren Zeiten führet bie Erinnerung, welche bie einzelnen Festtage mit sich bringen, bas theilnehmenbe Herz mit fich hinaus vor die Thore Jerusalems, zu der Stätte, ba ber erfte ber Blutzeugen bes neuen Bunbes, Stephanus gefteinigt warb, und betend für feine Beinbe entschlief; zu ber Duelle Silvahs, ba ber Blinde mit dem leiblichen Licht zugleich Ihn, bes Lichtes geiftigen Quell, erfennen lernte; nach Bethanien, zu bem Sause ba Maria wohnte und Martha, zu bem Grabe ba Lazarus ichlief. Wieber an anbern Gebenktagen bes Jahres nabet fich bie Betrachtung ber großen Geschichten, bie in Jerusalem geschahen, jener Stätte, ba Jacobus enthauptet marb; bem Rerfer aus welchem bie Sanb bes Engels Betrum binausführte, ober bem Baufe, in welchem Maria Magbalena bie Füße bes herrn mit ihren Thranen benette. Aber alle biese hehren Stimmen ber Erinnerungen, mit benen bie einzelnen driftlichen Sahresfeste zum Bergen sprechen, find in und nabe bei Jerusalem zu einem Gesammtchore vereint, bas wie ein voller fraftiger Strom bie Seele bewegt. Wenn bas innre Auge bas große Farbenbild ber sonft zerstreuten, hier wie zu ber Vensterrose eines Tempelthores vereinten Strahlen, in ganzer Stärke zu erfaffen vermöchte, bann fonnte ihm ber Ginbruck, ben Jerufalem macht, ber Vorschmad eines Momentes ber Ewigkeit fenn, beffen Wesen von keinem Wechsel ber Jahre und der Tage berührt mirb, weil in ihm bie eine, ungetheilte Rraft jenes Sieges fich fund giebt, welcher in vielfachen Thaten und Rampfen ber Beit errungen marb.

|        |    |   |   |   | · |  |
|--------|----|---|---|---|---|--|
|        |    |   |   |   |   |  |
|        |    |   |   |   |   |  |
|        |    |   |   |   |   |  |
|        |    | • |   |   |   |  |
|        |    |   |   | · |   |  |
|        |    |   |   |   |   |  |
|        |    | • |   |   |   |  |
| •      |    |   |   |   |   |  |
|        |    |   |   |   |   |  |
|        | •• | • | • |   |   |  |
|        |    |   |   |   |   |  |
| ·<br>• |    |   |   |   |   |  |
|        |    |   |   |   |   |  |

## Viertes Buch.

Von Solger bis auf unsere Tage.

| 1 |   |   |   | - | ` |   |   |  | ( |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   | · |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   | · |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | • | • |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   | • |  |   |
| • |   |   |   |   |   | ~ |   |  |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |  |   |
| ! |   | • |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |  |   |
| i |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   | • |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   | , |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 1 | • |   |   |   |   |   |   |  | • |
|   |   |   |   |   |   |   | • |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |

## Aus ben Schriftstellern:

Karl Wilhelm Ferdinand Solger, geb. b. 28. Nov. 1780 zu Schwebt in der Udermark; Sohn eines Rammerdirektors, erhält seine Jugendbildung auf der Schuke seiner Baterstadt und dem Grauen Rloster in Berlin; stud. zu Halle die Rechte, und treibt dabei sprachliche und ästhetische Studien 1799; bei der Kriegs- und Domanenkammer in Berlin angestellt 1803—1806; geht nach Schwedt zurück 1806 und übersett den Sophokles 1808; D. und außerord. Prof. der Philos. zu Frankfurt a. d. D. 1809; zu Berlin 1811; schreibt den "Erwin, oder über das Schöne und die Kunst" 1815; "philos. Gespräche" 1817; gest. den 20. Oktober 1819; seinen Nachlaß und Brieswechsel haben Tieck und Raumer 1826, seine ästhet. Borlesungen K. L. W. hense 1829 heraus-gegeben. Tiessinniger Aesthetiser aus der naturphilos. Schule.

Joseph Freiherr von Hormanr zu Hortenburg, geb. b.
20. Jan. 1781 zu Innspruck, studirt bas.; schreibt, noch Knabe, die "Stammigeschichte der Herzoge von Meran" 1795; dient bei der Tyroler Landwehr 1799 s.; bei der Staatstanzlei in Wien ans gestellt 1801; schreibt über die Geschichte Tyrols 1805, 1806; leitet den Tyroler Aufstand 1809; wird K. K. Hofrath und in der Folge Reichshistoriograph zu Wien 1810 s.; giebt den "Desterreich. Plutarch" heraus 1807— 1820; das "Archiv für Süddeutschland" 1807; das "Taschenduch der vaterl. Gesch."
1811 s., "Gesch. der neuesten Zeit" 1817 s., "Wiens Geschichte" 1823 fs., "Archiv für Gesch. Lit. u. Kunst" 1820; "Sämmtl. Werse" 1820 fs.; tritt in K. Baher. Dienste 1828; Mitglied der Atademien zu München, Göttingen, Berlin und Prag und vieler gelehrten Gesellschaften; wirkl. Geheimerrath u. Gesandter an mehrern Hösen, bermalen bei den freien Städten

accreditirt; lebt in Bremen. Gründlicher Geschichtsforscher voll lebenbigen Sinnes für Volksleben und Volkssage.

Ludwig Adim von Arnim, geb. b. 26. Jan. 1781 zu Berlin, stammt aus ber Udermart; studirt zu Göttingen, macht naturs wiffenschaftliche Studien und schreibt eine "Theorie ber elektr. Erscheinungen"; geht auf Reisen und tritt in ben ersten Reihen ber Romantifer im Roman auf 1804 ff.; lebt mit Brentano in Beibelberg und sammelt mit ihm "bes Knaben Wunderhorn" 1806 ff.; bie "Kinderlieder" 1808; giebt die Novellensammlung ober "Winkergarten" und die "Einsiedler Zeitung" ("Troft Ginsamkeit") heraus 1809; schreibt "bie Grafin Dolores" 1810, die von Jean Paul laut begrüßt wirb; "Halle und Jerusalem" 1811; "Schaubühne" 1813, bie unvollendeten "Rronenwächter" 1817, viele Novellen und bas Schauspiel "die Gleichen"; lebt abwechselnd zu Berlin und auf seinem Gute Wiepersborf bei Dahme; gest. an biesem Orte, ben 21. Jan. 1832. Seine "Werke" erscheinen 1839 ff. Tiefpoetischer und origineller Ergabler, mit Borliebe fur's Graufige, Sinn etwas "nervenfrank." (Gervinus.)

Abelbert von Chamisso, geb. Ende Januars 1781 auf Schloß Boncourt in ber Champagne, einer der jüngern Sohne bes Grafen Louis Marie von Chamisso, Vicomte d'Ormond, auf feinem Stammfit von ben Eltern bis jur Revolution erzogen, wo er, wahrend seine Bruber als Leibpagen Ludwigs XVI. in Lebensgefahr find, mit ben Eltern nach ben Nieberlanben, bann nach Deutschland auswandert 1790; die ganze Familie fixirt fich 1796 in Berlin; er wird Page ber Königin von Preußen 1797; Fahnrich im Juf. Reg. v. Gobe 1798, Lieutenant 1801; wird mit Barnhagen, Neumann, hitig, Fouque u. A. vertraut und tritt in den Dichterbund ber "Bru er vom Polarstern" 1803; hilft ihren Almanach bichten und vertieft fich in beutsche Poefie und Philosophie 1804 ff., wodurch er ganz zum Deutschen wirb; verläßt Berlin mit seinem Regiment 1805; liegt in Sameln und hat keinen Theil an der Schmach ber Uebergabe 21. Nov. 1806; geht nach Paris 1807 und lebt bei Berwandten in Frankreich, kehrt nach Berlin zurud Rov. 1807, erhalt einen Ruf als Prof. am Lyceum in Napoléonville, sindet aber in Frankreich nur Lug und Trug, Jan. 1810; lebt in Rapoléonville bei bem Prafekten Barante, wird in den Rreis der Frau von Staël gezogen, folgt ihr nach Coppet 1811, ift mitwirkenber Zeuge ihrer Flucht 1812; geht nach Berlin gurud und ftubirt bie Ratur 1813 f.; bichtet

ben "Schlemihl" 1814; liest bei hitig in der Zeitung von der bevorstehenden Nordpolexpedition der Ruffen; sagt: "ich wollte, ich ware mit" - und geht, nachbem hisig für ihn unterhans belt, mit bem Rap. Robebue als Naturforscher auf bie Entbeckungs, reise in die Subsee und um die Welt 15. Jul. 1815 bis Ende Oft. 1818. Die Lehrjahre find vorüber, die Meisterjahre seiner Boefie beginnen; er lebt in innigem Umgang mit hibig, u. in brieflichem mit seinem Landsmann be la Fose; wird Dr. honorarius ber Philos. Auffeher bes botan. Gartens, und heirathet Antonie Biafte 1819; veröffentlicht seine Reise 1821; holt Teine Emis grantenentschäbigung in Paris 1825; hangt seinem Schlemihl Gebichte an, und wird, was er an de la Johe schreibt: "ich glaube fast, ich sen ein Dichter Deutschlands" Jun. 1828 ff; wird als Frangose von der Julirevolution elektrisirt 1830; von der Cholera geschüttelt 1831; giebt mit G. Schwab ben "beutschen Musenalmanach" heraus 1833 ff.; frankelt am huften 1835 ff.; sammelt seine Gebichte und Werke 1836; verliert seine Gattin 21. Mai 1837; er selbst geft. zu Berlin 21. Aug. 1838. "Nachlaß" von higig berausgeg. 1839. (Einer ber erften beutschen Lyrifer.) Drigineller Erzähler und Reifebefchreiber.

Friedrich Rolle, geb. b. 11. Febr. 1781 ju Tubingen, wo fein Bater Beifiger bes hofgerichts (spater D. Trib. Rath) war; besucht bas Bymn. gu Stutig. 1795 ff.; find. Die Rechte gu Tub. 1797 ff. und gu Göttingen 1802 f.; bereist Deutschland, wird Gofgerichts-Rath und Privatdocent in Tub., beschäftigt fich mit Literatur, und in Berbindung mit Leo v. Sedenborf, Uhland und Justinus Kerner mit Poefie 1804 ff.; D. Trib. Procurator, Leg. Secretar in Paris 1806; im haag 1807, in Munchen 1808, in Karlsruhe 1809, in Dresben 1812; begleitet ben sächs. Hof (als R. 2B. Leg. Rath) ins Felb 1813; wird 2ter Secretar beim Obertribunal in Tub. 1814; nimmt seine Entlassung und geht nach Rom 1818, wo er als Barth. Geschäftsträger beglaubigt wird 1817, und die Organisation der süddeutschen Kirchenproving negocirt 1827; er selbst veranlaßt feine Burudberufung 1833, entfagt aller Befoldung, bilbet bem Prinzen Paul von Burtemberg feine Gemalbefammlung in Paris 1834 — 38 und lebt jest als Geh. Leg. Rath a. D. literar. Befcaftigungen in Stuttgart. Die befannteften Früchte berfelben find "Rom im Jahr 1833" (1834); bie anonym erschies nenen "Betrachtungen über bas Gebet bes herrn", "Paris i. 3. 1836" (1836) und "Betrachtungen über Diplomatie" 1838; bie

"Aufzeichnungen eines nachgewerenen Prinzen" schreibt die Sage ihm zu. An der deutschen Vierteljahrsschrift wirft er wesentlichst mit. Erfahrungsreicher Inhalt mit leichtem, class. Styl zeichnet seine Werfe aus. (Siehe die "Nachträge" zum II. Bande.)

Friedrich Ludwig Georg von Naumer, geb. b. 14. Mai 1781 ju Borlit, Sohn bes baf. Kammerbireftors, gebilbet auf bem Joachimethaler Gymnas. ju Berlin unter Meierotto 1793 ff. und für die Rechte und die Cameralwiffenschaft in Salle und Gottingen 1798 ff.; Rammerreferenbarius 1801; beginnt feine Arbeiten für bie Bohenstaufen 1803; mahrend bes Rriegs Chef eines Domanen Depart. zu Wusterhausen 1806—1808; Rath zu Botebam 1809; bei ber Staateschulbenabtheilung in Berlin 1810, in täglichem Umgang mit bem Staatsfanzler v. harbenberg 1810 ff.; Prof. zu Breslau 1811; bereist für feine Sobenstaufen Deutschland, die Schweiz und Italien 1816 f.; schreibt seine "Berbstreise nach Benedig" 1816; "Vorlesungen über die alte Geschichte" 1821; "Geschichte ber hobenftaufen und ihrer Beit" 1823—1825 u. 1841 ff.; "über Recht, Staat und Rirche" 1826 u. 1832; "über die preuß. Städteordnung" 1828, von Stein gebilligt; Prof. zu Berlin und Reg. Rath; giebt bas hiftor. Taschenbuch heraus 1830 ff.; erlebt in Kranfreich die Juliustage 1830; publicirt die "Briefe aus Paris" 1831, und die "aus Paris zur Erlaut. des 16. u. 17. Jahrh." 1831; beginnt feine "Gesch. Europa's feit bem 15. Jahrh. 1832 ff.; schreibt "Polens Untergang" 1832; bereist England 1835, und schildert es in Briefen 1836 und 1842; sicht in der Singafademie für die klassische Musik u. berath d. Theater; lebt zuBerlin. Ritter bes R. A. D. Grundlicher Forscher; freisinniger Geschichtschreiber, Freund ber Regeneration.

Franz Horn, geb. ben 30. Juli 1781 zu Braunschweig, Sohn eines bort. Senators, erzogen bas. und früh in eine Bücherwelt versenkt, studirt zu Jena unter Sichte 1799 und zu Leipzig 1800 ff. neben ber Jurisprudenz und bald ohne sie Philos. u. Gesschichte; tritt pseudonym mit poet. Arbeiten 1799 und mit Romanen unter seinem Namen auf 1801; kehrt als Magister nach Hause zurück 1802; angeseuert von Fr. H. Jacobi lebt er lesend und schreibend ber Kritit und Poesse; wird Lehrer am Grauen Kloster in Berlin 1803; entwirft seine "Geschichte und Kritit der beutschen Poesse und Beredsamseit" 1805; wird Lehrer am Lyceum in Bremen 1806, verzichtet wegen Kränklichseit auf diese Stelle, kehrt mit seiner Gattin, geb. Gebise, nach Berlin

guruck 1810, unterrichtet die Schauspieler und beurtheilt die Bühne im dramat. Wochenblatt 1814; schreibt "Umrisse zur Gesch. u. Kritik der schönen Lit. Deutschlands," 1819 st., halt offentl. Vorlesungen über die Lit. Sesch. des 19. Jahrh. 1820 st.; schreibt "die Poesse u. Bereds. der Deutschen von Luther die zur Gesgenwart" 1822 st.; den erläuterten Shakspeare 1825 st. und viele Novellen, Kritiken und blogr. Stizzen, die "kleinen Schriften" 1831 st.; frankelt den größern Theil seines Ledens; gest. zu Berlin den 19. Juli 1837. Seinen Nachlaß, von G. Schwab und Fr. Förster geordnet, enthält die "Ksyche" 1841. Begründer der deutschen Lit. Geschichte, Ausleger Shakspeare's; im Styl viel Persönlichkeit, nicht ohne Manier.

Lubwig Oken, geb. b. 8. Ang. 1782 zu Freiburg; stub. zu Gotstingen; wird Dr. der Phil. u. Med. und Privatdoc. das., schreibt einen Grundriß der Naturphilos. 1802, und viele einzelne Werke über die Geschichte und das System der Natur 1805 ff.; wird Prof. zu Iena mit Hofrathschar. 1807, und begeistert dort durch Vorlesungen über Naturphilosophie, allg. Naturgeschichte, Zoologie, Pflanzens, Thiers u. Menschendhysiologie; schreibt sein "System der Natur" 1810 ff.; Herausgeder der "Isis" 1816 ff.; in das Wartburgsest verwickelt legt er seine Professur nieder 1819; privatisitt zu Basel und Jena 1819 ff.; wird R. Bayer. Hofrath und Prof. auf der Universität München 1827, in Folge der Julieevolution Professor in Zürich 1831, lebt dort; entwickelt sein System in mehreren Hands und Lehrbüchern der Paturgeschichte, zuletzt in der "Naturgesch. für alle Stände", mit Atlas. Einer der genialsten Natursorscher, auch in der Sprache und Terminologie schöpferisch.

Endwig Friedrich Franz Theremin, geb. b. 19. März 1783 zu Granzow in ber Ufermark, Sohn eines Predigers der franz. Colonie, vom Bater, dann auf dem franz. Gymn. zu Berlin und Halle durch's Studium der Theologie gebildet, geht nach Genf 1804 und wird dort ordinirt 1805; mit Chamisso und seinen Freunden eng verbunden 1806; Ancillon's Nachfolger als Prediger auf dem Werder in Berlin 1810, an der Hof: und Domfirche 1815; Obercons. u. Minister. Math 1824. Begründer einer neuen Homiletif durch seine Rhetorif (1814). Seine "Predigten," tief christlichen Inhalts, sind in 9 Bänden erschienen. Ferner schreibt er: "Abalberts Bekennts nisse" 1828 — 1835; "Abendstunden" 2 Bochn, 1833 u. 1841. Im Styl, neben entschiedener Persönlichseit, nach d. altsranz. Kanzelrednern gebildet. Lebt in Berlin.

Rarl von Raumer, geb. b. 9. April 1788 ju Borlit, jungerer Bruber Friedrichs; genießt im Elternhaufe Privatunterricht; bann . auf bem Joachimeth. Gymn. ju Berlin 1797 ff. und ju Gottingen, hier für's Stub. ber Rechte, gebildet 1801 ff. ; hort zu Salle Wolf und Steffens 1803 f.; wird zu Freiberg Werners Schuler 1805 ff.; geht nach Paris 1808, nach Prerdun 1809, nach Berlin, wo er im D. Derg. Dep. arbeitet, 1810; Prof. ber Mineralogie an Breslau 1814; Schwiegersohn bes Rapellmeisters Reichardt; gieht in's Kelb 1813 f.; Prof. ber Mineralogie zu Halle 1819; mit Dittmar Erzieher zu Nurnberg 1821; fpater Prof. zu Erlans gen; lebt das. mit bem Charafter ale Ober = Bergrath; geifts reicher Berfaffer geognostischer Schriften; "Fragmente" 1811; "Bersuche und Umriffe", "A. B. C. ber Eryftallfunde;" "vermischte Schriften"; "Kreuzzüge" 1840; ausgezeichneter Geograph: "Balaftina" 1831 und 1838 und "allgemeine Geographie" 2. Aufl. 1835. Seine "Geschichte ber Babagogif" beginnt 1842. Lebendige, eifrige Darstellung von seltener Rlarheit, getragen von ber ebek ften Gefinnung.

Sulpig Boifferee, ber 10te von 11 Geschwistern, geb. ben 3. Aug. 1783 in Roln, wo fein Bater ein angefehener Raufmann war, wird als Jungling mit Profesor Chr. Reinhard und beffen Bruber, bem frang. Gefandten befannt und burch biefelben ben Familien Reimarus und Sievefing in hamburg empfohlen, wo er 1798-1800 einen Theil seiner Bilbung erhalt und in die Gesellschaft ber ausgezeichnetsten beutschen Literaten, nam. von Jacobi und Rlopftod tommt. Er schließt 1801 in Roln Freundschaft mit Bertram. verläßt den Raufmannsftand und wendet fich gang ben Studien ju; wird 1802 mit Wallraf und Cornelius bekannt, reist 1803 von feinem jungern Bruber Melchior und von Bertram begleitet nach Paris, tritt bort mit Fr. Schlegel in Berhaltniß, genießt bis 1808 mit Bruber und Freund beffen Privat-Unterricht in Literatur, Philosophie und Geschichte; geht 1804 mit Schlegel nach Roln gurud und erwirbt ein altbeutsches Gemalbe, welches Anlag ju jener später erstandnen, bem Ruhm altbeutscher Malerfunft gewid= meten Sammlung giebt, für bie fein Bruber am meiften gewirft hat. Im Jahr 1808 beginnt er feine Meffungen und Vorarbeiten zu dem Prachtwerf über ben Dom von Köln, und verbindet fich bon nun an mit Bruber und Freund, gang für bas Stubium, bie Erhaltung und beffere Burbigung altvaterlandischer Runft Dents male zu wirken; er unternimmt zu biefem Zwecke eine Reife nach

bem fübl. Deutschland, und macht die Bekanntschaft von Görres in Beibelberg, von Schelling und Tieck in Munchen; 1810 gieht er mit ben Seinigen nach Heibelberg; schließt fich bort an Creuzer, Daub, Thibant, Wilken u. a. an; tritt in Berbindung mit Beinrich Rapp in Stutigart und mit Cotta zur Gerausgabe bes Werks über ben kölner Dom, in nahes Berhältniß mit Gothe, ber schon in Weimar 1811 "mit bem ebeln Gaste einen treuen Sinnes= unb Herzensbund schließt" und mit bem er bis zu beffen Tobe steten Briefwechsel unterhalt; reist 1811 nach Welmar, Dresben und Böhmen; kommt burch bie Gemälbesammlung besonders in ben Jahren 1813—16 in Berührung mit ben höchften Fürsten, ersten Staatsmannern und Felbherren, mit ben ausgezeichnetften Berfonen aller Stände. Im Jahr 1814 befreundet sich S. B. mit Schorn, von 1815 an liefert er Beitrage zu "Göthes Runft und Alterthum," 1816 erhält er bas Ehren Diplom ber philos. Facult. zu Heibelberg, und tritt in Berbindung mit Schinfel; im Jahr 1819 versett er fich mit ber Gemalbe-Sammlung nach Stuttgart, reist 1820 nach Paris und wirft zur Gründung und Ausstattung bes "Runfiblatte von Schorn" mit, lebt in freundschaftlichem Berhaltniß mit Dannecker, Uhland und Gustav Schwab, nimmt 1821 — 1834 an dem hanptfächlich von seinem Bruder beforgten lithogr. Prachtwerf "über die altheutsche Gemalde-Sammlung" Theil, und trägt 1822 zu Schwabs Herausgabe ber alten "Legende ber hl. brei Könige" bei. — Bon 1823 bis jum Fruhj. 1824 halt er fich in Paris auf, wo er im Berhaltnig mit Gerard Perrier, Raoul-Rochette, Envier, Alex. Humboldt, Hittorff und Gau steht, 1824 wird er corresp. Mitgl. des Inflituts v. Franfreich; im herbst bereist er Holland und Belgien; 1823—32 gibt er sein Prachtwert über ben Dom von Köln heraus; 1827 wird die Gemalbe= Sammlung an ben König von Bayern verkauft, und B. gieht nach München; verehlicht fich 1828 mit Heinrich Rapps jungster Tochter in Stuttgart; 1830 Mitgl. ber fonigl. baier. Afab. ber Wiffensch., reist 1832 nach Berlin, gibt 1833 "bie Baubenfmale am Rieder-Rhein", und 1834 "ben Tempel bes hl. Grales nach bem Titurel" heraus. Bu Anfang 1835 fonigl. bair. Ober-Baurath; gegen Enbe 1836 tritt er wegen sehr gestörter Gesundheit aus bem Staatsbienst, halt sich 1836—1839 im fubl. Frankr. und Italien auf; etlebt 1841 bei wieberhergestellter Gesundheit seinen Jugends wunsch, ben Fortbau bes tolner Doms in Erfüllung geben ju feben, reist nach ber Baterstadt und ben Nieberlanden, erhalt ben bayr.

Berbienst-Orben vom hl. Michael, macht eine Abhandl. "über die Kaiser Dalmatif in Rom" befannt, und besorgt (1842) eine neue vermehrte Ausgabe seiner "Geschichte und Beschreibung bes Doms von Köln." (Siehe die "Nachträge" zum II. Bande.)

Leopold Schefer, geb. b. 30. Juli 1784 zu Mustau, Sohn eines Arzies, in ber graft. Callenberg'ichen Familie erwachsen, in ber Schule zu Bauben gebilbet, feit ber Mutter Tob im Buckler'ichen Saufe gu Muffau, oft in fleinen Reifen mit bem Erbgrafen, (bem "Berftorbenen") abwesend, burch's Studium bes flaff. Alterthums und ben Umgang mit Fichte, Schiller und Gothe vielfach angeregt; publizirt pseubonym Gedichte mit mufikal. Kompositionen 1811 ff.; während bes Rriege Generalbevollmächtigter bes Grafen 1813 ff.; mit Brentano und Weisflog verbunden; beginnt von seinem Beschützer penfionirt ein Reiseleben, besucht England und studirt unter Heidenreich, Haydn und Salieri bie Tonkunst zu Wien; lebt in Rom ber Kunft, bem Alterthum und ber Dichtung, fliegt in die Levante, kehrt nach Deutschland gurud 1820, heirathet und lebt meift ungetrennt von seinem Jugendgenoffen, bem Fürsten Budler; legt seine pfpchol. und poet. Lebenserfahrungen in mehr als 40 Rovellen und im Layenbrevier nieber. Poetischer und gemuthlicher Pantheift; meisterliche Darftellung.

Jatob Ludwig Grimm, geb. b. 4. Januar 1785 ju Sanau, wanbert mit bem Bater, einem Amtmann, nach Steinau, befucht bas Lyceum ju Raffel 1798 ff., flub. Die Rechte zu Marburg 1802 ff., unterstützt die gelehrten Arbeiten seines Lehrers v. Savigny in Paris 1805, wird bei'm Kriegstollegium in Raffel angestellt 1806, stud. Literatur und Dichtfunst bes Mittelalters, und wird burch 3. v. Müller Privatbibliothekar bes Königs von Weftphalen auf Wilhelmshohe 1808; schreibt über ben "Meis ftergefang" 1811'; mit feinem Bruber Wilhelm die .. Rinber unb Sausmarchen" 1812 ff.; und "beutsche Sagen" 1816 ff. Nach Ruckfehr bes Rurfürften geht er jur Wiebererlangung Beffischer Litera: turschäte als Sefretar bes Beff. Gefanbten in's Bauptquartier ber Berbundeten und nach Baris 1814, nach Dien und in preug. Aufträgen wieder nach Baris 1815, wird zweiter Bibliothekar in Raffel 1815; giebt mit Wilh. Grimm bie "altbeutschen Balber" heraus 1813-1818; begründet burch feine Forschungen und sein Lehrbuch bie beutsche Grammatif gang neu 1818-1831; schreibt bie "beutschen Rechtsalterthumer" 1828; in Raffel gurudgefest, folgt er bem Rufe nach Gottingen als Bibliothefar und Professor 1830; gibt die "beutsche Mythologie" heraus 1835; "Reinhart Fuchs" 1834; R. Großbr. Hofrath; einer ber "Sieben" verläßt er Göttingen und geht nach Kaffel 1837, vom Könige Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen 1841. Der erste beutsche Grammatifer, hochverdient um altbeutsche Poesse, Sage, Rechts-wissenschaft und Dtythologie. Abaquateste Darstellung.

Karl August Warnhagen von Enfe, geb. d. 21. Febr. 1785, in Duffelborf, aus altsächs. Rittergeschlecht, Sohn eines kathol. Baters und einer Protestantin, verliert ben Bater, früher Churpfalz. Rath, fruhzeitig zu Samburg; ftubirt in Berlin anfange bie Arzneiwiffenschaft, bann die Philos. und alte Literalur, verbundet fich mit Chamiffo, hißig, Neumann, Theremin u. A. zur Berausg. bes Musenalmanache 1803 ff.; burch A. B. Schlegele Borlesungen und Fichte in seinen Studien befestigt, sest er fie in hamburg auf Fr. S. Jacobi's Rath unter Gurlitt und in Halle unter Wolf und Schleiermacher - in Berlin und Tubingen, wo er Uhlands und 3. Rerners Bekanntschaft macht, fort 1805-1809, lernt Rabel kennen 1808; wirb, nach ber Schlacht bei Afpern, vefter. Offizier im Infant.reg. Bogelfang; bei Wagram verwundet 1809; geht als Abjutunt bes Pringen v. Bentheim nach Baris 1810, fehrt nach Berlin gurud 1812, sucht vergebene Civilbienste, ift, als ben Frangosen verbachtig, gefährbet, tritt in ruff. Kriegebienfte als Sauptmann 1813, und geht ale Tettenborne Abjutant nach Paris, nachbem er schweb. ruff. und preuß. Orben errungen. In Paris jum preuß. biplomat. Dienst berufen, folgt er harbenberg nach Wien 1814 : wird Rahels Gatte 1814; geht mit harbenb. nach Wiederausbruch bes Krieges nach Paris 1815 und wird Chargé d'affaires, später Minister-Resident in Karleruhe, wo er zur Lösung ber baier. babenschen Territorialfrage mitwirft. Im Sommer 1819 abberufen, wird er ale Minister. Ref. für Nordamerika bestimmt, bleibt jedoch auf seine Bitte in Berlin, wo er als Geh. Leg. Rath in freier Thatigkeit lebt. (Dichter.) Verf. versch. Memoiren, "biographischer Denfmale" 1824 ff. und ber "Denfwürdigfeiten" 1837 ff.; Rritifer, Meister in der Biographie und Zeitschilderung "mit tiefem Sinn für Individualitat" (Gegel.) Rlaffische Darftellung.

Bettina von Arnim, geb. Brentano, geb. ben 4: April 1785 zu Frankf. a. Main, Schwester- von Clemens Brentano, in einem Kloster erzogen, in Frankfurt sich selbst überlassen; beutet als glühenbe Dichterin Gothe's Mutter und Göthe, im "Brieswechsel Gothe's mit einem Kinde" 1834 ff. und die "Günderode" 1838

ı

f., im Buche gleiches Namens, die lettere am wenigsten mit ernstlichem Anspruch auf geschichtliche Wahrheit — aus; lebt als Wittwe Achims von Arnim in Berlin. Die reichste deutsche Dich= terphantasie in dithprambischer Sprache; "mystische Tempeldie= nerin der Natur" (Daumer.)

Bermann Rürft von Mückler-Muftau, geb. b. 30. Dit. 1785 als Graf auf seinem Stammfit zu Mustau in ber Laufit, erzogen theils hier, theils in Dresben, wo fein Bater wirkl. Geheimerrath war; bann auf ber Herrnhut'schen Anstalt zu Uhnft 1792 ff.; endlich zu Salle auf bem Babagogium und von einem Hofmeister zu Deffau 1797 ff.; ftub. zu Leipzig bie Rechte 1800 ff.; Garbelieutenant ju Dresben 1803; besucht Wien, bas subl. Franfreich, (1808) Paris, Italien; geht nach Berlin, wo er burch bes Baters Tob Erbherr ber Stanbesherrschaft Duffau und Befiger eines ansehnl. Vermögens wird; verschönert feinen Stammfit mit bulfe Schinfels und Brentano's; burch Rranf= heit vom Feldzug abgehalten 1813; im Oft. ruff. Major und Abjutant bei'm Bergog von Weimar, zeichnet fich im Felbe aus, mit Orben und einer Obristlieutenants-Stelle belohnt; errichtet ein Jagerregiment, wird Civil= und Militar=Bouvernenr von Brugge 1814; besucht, nach bem Frieden wieber Privatmann, England 1815, fehrt nach Muffau gurud und beginnt feine be= rühmten Parkichöpfungen 1816 ff.; lebt in Dresben und Berlin. beschifft bie Luft mit ber Reichard 1817; vermählt fich mit Bar= benbergs Bermanbter, ber Reichsgräfin von Pappenheim, geht jum Congreß von Aachen; reist nach Paris 1819; wirb von Preußen gefürstet 1822, reist seines Parts halber nach England 1828, und tritt ale Schriftsteller maskirt in ben vom Publifum verschlungenen "Briefen eines Berftorbenen" 1830 ff. auf, als hochst annuthiger und geistvoller, welts und ebelmannischer Ers gabler, mit bem Fumet ber großen Gefellschaft, bas auch feine "Tutti Frutti" 1833 f., "Semilaffo's vorletten Weltgang" u. f. w. (1835 ff.) burchbuftet.

Rarl Friedrich Ludwig Felig Baron von Rumohr, geb. im Jahre 1785 zu Reinharbsgrimma am Fuß der sächs. Schweiz, aus dem Geschlechte der von Rumohr (b. h. Rauh-Moor), von den begüterten Eltern edelmannisch erzogen, besucht die Schule zu Holzminden, und die Univ. Göttingen ohne Nach-wirfung; frühzeitig zur Kunft hingezogen, sieht er die Dreedner und Münchner Galerien und 1804 erstmals Italien; exilirt sich

vor Napoleon auf seine nordveutschen Besthungen 1805; schreibt über Kunst im Schlegel'schen Museum u. A.; lebt wieder in Italien seit 1814; schreibt eine gründliche Geschichte der neuern Malerei in den "Italienischen Forschungen" 1827 sf.; giebt als kunstgerechter Friand Königs "Geist der Kochfunst" 2te Aust. 1832 heraus; schreibt seine "drei Reisen nach Italien" 1832; verössentlicht in den "deutschen Denkwürdigkeiten" einen Roman in Memoirensorm; schreibt Novellen 1833 sf.; ein kom. Epos "der Hunde Fuchsenstreit" in Prosa 1835; die "Schule der Hössichteit und des Grobheit" 1834, 1835. (Kritiser und Geschichtschreiber der Kunst.) Feinste Weltmannsprosa.

Instinus Christian Rerner, geb. b. 18. Februar 1786 ju Lubwigsburg im Burtemb., auf ber bortigen Schule und im Rlofter Maulbronn erzogen, soll nach bes Baters, eines Ober= beamten, Tobe Raufmann werken, macht in einer Wollfabrik Sacke, und zimmert, philanthropisch handwerkernd, bei einem Schreiner Sarge, bei Beiben Lieber bichtenb, freundlich berathen von seinem Landsmann Cong; bezieht endlich bie Univ. Tübingen jum Stub. ber Mebizin 1804 ff.; wirb Uhlands Freund; boftorirt 1808; geht zu feinem Bruber, bem Arzte, nach Samburg 1809; nach Berlin und Wien, 1810; bient als praft. Argt im Baterland, namentl. im Wilbbabe, das er beschreibt 1811 ff.; tritt, von Jean Baul freudig begrüßt, in ben "Reiseschatten" als Humorist 1810 und als origineller Lyrifer gleichzeitig mit Uhland auf 1812 ff.; siedelt sich als Oberamtsarzt zu Weinsberg am Auß ber Weibertrene höchst romantisch an 1819 ff.; entbeckt und beschreibt bas "Fettgift" 1822; sammelt seine Gebichte 1824; "Werke" (Dichtungen) 1832 und 1841; beobachtet magnet. Erscheinungen und tritt als Geisterseher auf in der "Geschichte zweier Somnambulen" 1824, ber "Seherin von Prevorst," 1830 ff.; "bem Mabchen von Orlach" 1833, ber "Erscheinung aus ber Nachtseite ber Natur" 1837 und ben Zeitschriften "Blatter aus Prevorst" 1831 ff. unb "Magifon" 1838 ff. von Dichtern und Beistern aus aller Belt besucht; lebt in Beinsberg. (Birtuos auf ber Maultrommel, wie auf ber Leier). Humorist voll sanguinischer Ebbe und Bluth; herrlicher Mutterwit.

Bilhelm Karl Grimm, geb. b. 24 Februar 1786 zu Hanau, mit seinem Bruber Friedrich zu Kassel erzogen, stub. die Rechte zu Marburg 1804 ff.; Bibl. Sekretär zu Kassel 1809, zu Göttingen 1830; bankt mit dem Bruder ab 1837, mit demselben nach

Berlin berufen 1841, menschlich und literarisch unzertrennlich von ihm; Miterforscher des deutschen Alterthums, bes. der "Heldensage" u. s. w. 1829 ff.; gibt Achim von Arnim's Werke heraus 1839 ff. Lebt in Berlin.

Ludwig Borne, geb. b. 22 Mai 1786 zu Frankfurt a. M., aus einer jub. Familie Namens Baruch, erzogen in einer Penfion zu Gieffen, ftub. Medicin ju Berlin unter hert, bann in Salle, gulest bie Staates wiffensch. in Beibelb. 1807 und Gieffen 1808; Actuar bei ber Polizeydirection unter dem Großherzog von Frankfurt; im Jahr 1814 mit Ruhegehalt entlaffen, wird Chrift und nimmt ben Ramen Borne an 1817; gibt erft bas "Staateristretto", bann bie "Zeitschwingen" 1818 ff. und bie "Wage" 1820 f. heraus; lebt in Paris, Frankfurt, Hamburg 1822 ff.; tritt mit "gesammelten Schriften" hervor (10 Bbe.) 1829 ff.; wirft fich nach ber Julices volution mit aller Kraft bes Beistes und ter Satire auf bie radifale Seite als "politischer Cynifer", mit consequenter Gefinnung; geht nach Paris, Sept. 1830, und schreibt bort seine Briefe aus Paris 1831 und Berwandies; geft. b. 12. Febr. 1837 ju Baris. ftanbesmensch als Kritifer. Phantastemensch als Politifer; geiffelnbe Darftellung alles Befampften.

Serhard Friedrich Albrecht Strauß, geb. b. 24. Sept. 1786 zu Iserlohn in ber Mark, von seinem Bater, einem Prediger, unsterrichtet, stud. Theol. zu Halle unter Knapp und Schleiermacher u. zu Heibelberg 1805—1808: Pfarrer zu Ronsborf im Herzogthum Berg; Prediger zu Elberfeld 1814; Verf. ber in viele fremde Sprachen übersetzen, immer wieder neu aufgelegten, hellen und reinen "Glockentöne" und verwandter Schriften 1813 ff.: Prof. und Hofprediger in Berlin 1822, lebt bort als. Obercons. Nath, Nitter u. s. w. — Gemüthlicher Theolog; erwärmende Sprache.

Johann Ludwig Uhland, geb. den 26. April 1787 zu Tübinsgen, Enfel eines Prof. der Theol., Sohn eines Univ. Sefretärs, erhält seine Jugendbildung auf der Schule seiner Baterstadt, wo er auch die Rechte studirt 1802—1808; tritt als Dichter in Barnshagens u. Seckendorfs Musenalmanachen auf 1806 ff.; D. der Rechte 1809; geht nach Paris und macht dort altsranz. Studien 1810; giebt den Schwäb. Musenalmanach 1811 und den Dichterwald 1813 mit Kerner u. A. heraus, als patriot. Dichter von Schwaben und Deutschland begrüßt 1815; tritt mit seiner Gedichtesammlung hervor und wird badurch wider Willen und Wunsch Stifter einer Schule 1815 ff.; (16te Aust. 1842); dichtet die Tragödie

"Ernst von Schwaben" 1816; "Ludwig der Bayer" 1819; Würtemb. Abgeordneter von freisinniger und deutschenationaler Gesinnung 1819 — 1826; schreibt seine Monographie über "Walther von der Vogelwelde" 1822; Brof. der deutschen Listeratur zu Tüdingen 1830 ff.; Führer der Opposition auf den Landstagen 1833—1838; legt sein Amt nieder 1833; giebt die Früchte langjähriger Studien heraus in den "Sagensorschungen" 1tes Heft, 1836; arbeitet an einem umfassenden Werke über das Volkslied, für das er Deutschland durchreist; lebt in Tüdingen. (Einer der ersten Dichter Deutschlands.) Durchforscher des german. Altersthums. Gebrungener und wesenhafter Styl, ein Bild s. Charasters.

Johann David Paffavant, geb. b. 19. Sept. 1787 zu Frankfurt a. M., Sohn eines frühverstorbenen Kaufmanns, zu besten Gesschäft erzogen; sicht als Freiwilliger 1815; entschließt sich in Paris für die Malerkunft; reist nach Italien 1817 und stud. seine Kunst und ihre Geschichte im Umgange mit Koch, Cornelius, Overbeck, Beit, Schnorr dis 1824; publizirt anonym seine "Anssichten über die bildenden Künste" 1820; malt Bilder; giebt bei der Anlegung des neuen frankfurter Friedhofs Entwürse zu Gradsbenkmälern heraus; beschreibt seine "Kunstreise durch England und Belgien" 1833, schreibt sein klass. Werk: "Raphael Urdino und sein Vater Giovanni Santi" 1839, nachdem er für dasselbe England und wiederholt Paris und Italien besucht. Auf Forschung und Anschauung gründlich bauender Kunstschriftsteller.

Tohann August Wilhelm Reander, geb. b. 16. Januar 1789 zu Göttingen von jub. Eltern, erzogen in hamburg und unterrichtet auf bem Johanneum unter Gurlitt, tritt zum driftl. Glauben über und stub. Theol. zu Halle und Gottingen 1806 ff. Privatboc. zu Heibelberg 1811, außerorb. Prof. ber Theol. baf. 1812; ichreibt feinen "Julian" 1812, Prof. zu Berlin 1813; giebt ben "h. Bernhard" heraus 1813; schreibt über die "geoffenb. Spfteme" 1818; über ben "h. Chrysoftomus" 1821 u. 1832 ff.; ben "Antignofticus" 1826; die "Denkwurdigkeiten aus der Gefch. des Christenthums" 1822 ff.; sein Hauptwerk "die Geschichte ber driftl. Relig. u. Rirche" 1825 ff.; nimmt fich in ber Strauß's fcen Angelegenheit laut und entschieden der Lehrfreiheit an 1835; fcreibt fein "Leben Jesu" 1836 ff.; feine Borlefungen erftreden fich über alle Zweige ber histor. Theol., über Eregese und spstemat. Theologie. Sein Bahlfpruch: pectus facit theologum charafterifirt ihn als Gottesgelehrten. Besonders beredt in Darstellung des Urs

1À

driftenthums; lebt als ort. Prof. und Conf. Rath für bie Prov. Branbenburg in Berlin.

Johann Carl Paffavant, geb. ben 22. April 1790 in Frankfurt a. M., studirt in Beibelberg 1807 ff.; spater in Tubingen 1809 f. wo Autenrieth und Rielmeper seine Lehrer waren. Er lebt bann 3 Jahre in Wien 1810 ff.; macht mehrjährige Reisen und balt fich babei in-Rom, Paris und Munchen auf 1813 ff. In biefer Stadt lebt er im Umgange mit Jacobi, Schelling und Fr. Baaber; von 1817 an in Frankfurt als Arzt und Schriftsteller thatig; 1821 giebt er sein Werk über ben Magnetismus und bas Bellsehen heraus, bas 1837 in einer mehr wiffenschaftlichen Form u. in einer zweiten Auflage erscheint; 1835 läßt er bie Schrift über bie Freiheit des Willens folgen. Gine Reihe von Jahren hinburch halt er Vorlesungen über Psphologie und Anthropologie und nimmt an ber Begrundung und Ausbildung mehrerer wiffenschaftl. Institute seiner Baterstadt thatigen Antheil. Als geiftvoller Arat und Forscher bestrebt, burch bie Geheinmiffe ber Ratur gum lebend. Gott hindurchzubringen; vorsichtige u. besonnene Darftellung.

Friedrich Wilhelm Rlumpp, geb. b. 30. April 1790 ju Reichenbach im Würtemb., Sohn eines Wundarztes, gebilbet auf bem Stutig. Gymn. und ben theol. Seminarien bes Landes, frühzeitig für ben Erzieherberuf entschieben, Praceptor zu Baibingen und Leonberg 1815 ff.; Prof. am Stuttgarter Gymnas. 1821; am obern Gymnas. bas. 1833; leitet die Stuttgarter Turngesellschaft 1821 ff; entwickelt seine, bas driftl. Prinzip und die phys. Erziehung gegen die hyperklassische hervorhebenden Ansichten in bem gegen Thiersche gleichnamige Schrift gerichteten Buche: "bie gelehrten Schulen nach ben Grundsagen bes wahren Humanismus" 1830 ff.; vielfach in diesem Rampf angefochten und unterftust, grundet er auf seine Principien die jest längft blubenbe Erziehungsanstalt zu Stetten unweit Stuttgart 1831, lagt aber nach ber Erfahrung mancher Jahre wieder eine breitere classische Bafis beim Unterrichtsplane gu. In einer Gymnafialrebe bespricht er bie "flaff. Studien vom Standpunkte bes Evangeliums"; seine Schrift, "über bie Realschulen" rebet ber Combination flaff. und humanist. Studien bas Bort; in ber Cotta'ichen Bierteljahrschrift ift er als begeisterter Streiter für bie Sache ber evangel. Mission aufgetreten 1841, und hat einen neuen Ruf für "bas Turnen als national. Entwicklungemoment" horen laffen 1842. Bielfeitig wirffamer, verbienter Pabagog.

burg, von Stamm ein Schlester, studiet vor und nach dem Feldzuge von 1813, den er als Freswilliger mitmacht, in Berlin Philol. und Runst; promovirt daselbst, geht nach Rünchen, studirt dort die altdeutschen Gemälde und schreibt über die Mumien u. ägypt. Alterthümer in der Sammlung der Afad. der Wissensch. 1820, wird ordentl. Mitgl. ders. 1821, schreibt seine klassische Schrift "über Hubert und Johann van Eyk" 1822, erörtert an versch. Orten einzelne Punkte der Kunstgeschichte 1824 ff.; seit der Erössnung des neuen Museums in Berlin Direktor der dort. Königl. Gemäldegallerie um 1830; in Fehde mit Hirt 1832; bereist die verschiedensten Gegenden Europa's und gibt die "Künstler und Kunstwerfe in England und Paris" heraus 1837 ff. Einer der gründlichsten Kunstrichter und Kunstgeschichtsorscher.

Karl Philipp Friedrich von Martius, geb. b. 17. Apr. 1794 zu Erlangen, wo sein Bater Hofapotheker; flud. in seiner Basterstadt; D. der Med. und Abjunkt der Akad.; macht mit I. B. v. Spix die wissensch. Reise nach Brasilien 1817—1820; wird nach seiner Rücksehr Prof., Mitbirector und Conservator des botan. Gartens; beschreibt seine Reise mit Spix 1823—1828; Ritter des K. Bayer. Civ. Berd. D., Mitglied der Akad. der Wissensch.; giebt seine nova gen. et spec. plantt. Brasill. heraus 1822—1826. Klarer und dichterischer Darsteller.

Bilhelm Müller, geb. b. 7. Oftober 1794 zu Dessau, sorgkültig bas. erzogener Sohn eines Handwerkers, stud. unter Wolf in Berlin Philol. 1812 st.; macht bazwischen ben Befreiungskrieg 1813 mit, wird als Dichter beliebt und als Sammler bekannt 1816 st.; reist mit dem Baron v. Sack nach Italien 1817 st.; Lehrer der alten Lit. an der Dess. Gelehrtenschule 1820 und bald darauf zugl. Bibliothekar mit dem Hofrathstitel; schreibt "Rom und die Rösmerinnen" 1820, dichtet die lieblichen Baldhornistenlieder 1821—1824, die "Griechenlieder" 1821 st.; schreibt die "homerische Vorsschule" 1824; Novellen 1825 st.; schreibt die "homerische Borsschule" 1824; Novellen 1825 st.; schreibt die Bibliothek dentscher Dichter des 17. Jahrh. heraus; gest. zu Dessau den 1. Oft. 1827; seine Werke gesammelt v. G. Schwab 1829 st. (Ausgezeichneter Lyriker.) Lebensvolle Darstellung.

Leopold Manke, geb. d. 21. Dez. 1795 zu Wiehe in Thuringen, für's Schulfach gebildet, Oberlehrer am Symnasium zu Franksturt an ber Ober 1818, erregt Aufmerksamkeit burch ben ersten Band seiner "Geschichte der roman. und german. Bolkerschaften

von 1494—1535," wird außerorb. Prof. an der Univ. Berlin 1825; und macht bas 15te, 16te u. 17te Jahrh. jum Gegenfanb ber genauesten Quellenforschungen, beren Resultate er nies berlegt in seinem Wert "Fürsten u. Bolfer im 15. u. 16. Jahrh." 1827, "bie rom. Babfte" 1834 ff.; "beutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation" 1839 ff.; Herausgeber ber "histor. polit. Zeitschrift" 1831 - 1836; ber "Jahrbucher bes beutschen Reichs unter bem fachl. Saufe" 1837 ff. Tiefmotivirenber Siftor

rifer, fernhafter Charafteristifer; vortrefflicher Portraiteur.

Rarl Ullmann, geb. b. 15. Marg 1796 zu Epfenbach in ber Pfalz, besucht die Schulen zu Dosbach und Beibelberg, ftub. au Beibelberg 1812, Tubingen 1813 ff. und wieder ju Beibelberg Theologie; reist nach Nordbeutschland 1819, Privatboc. in Heibels berg 1819, außerord. Prof. ber Theol. das. 1821, macht fich als gründlicher Theologe ber positiven Seite burch viele, bef. hiftors theol. Schriften befannt, barunter "über Gregor v. Ragiang" 1825; "über die Sündlosigfeit Jesu" 1828 — 1841; wird D. ber Theol. zu heibelb. 1829 und nach Niemepers Tobe orb. Brof. ber Theol. ju Halle 1829, wo er feine erfte Gattin, eine Tochter ber Dichterin Sophie Mereau, an der Cholera verliert 1831; nimmt fich der theol. Lehrfreiheit an 1830 ff.; schreibt feinen "Johann Weffel" 1834; fehrt als Rirchenrath und ord. Prof. nach heibelberg jurud 1836 und wirkt hier mit feinen Freunden Umbreit und Rothe; nimmt fur bas positive Christenthum Partei gegen Strauß 1836 ff.; giebt feine "Reformatos ren vor ber Reformation" heraus 1841 ff.; schlägt einen Ruf nach Bonn aus; Ritter tes Sahringer Lömenordens 1842; lebt ju Beibelberg. Tiefgemuthliche und auch ber Form nach meifter= liche, bem Lapen wie bem Gelehrten gleich zusagende Darftellung.

Rarl Immermann, geb. b. 24. Apr. 1796 ju Magbeburg, vom Bater preuffisch und streng erzogen, in früher Jugend ber Poeffe jugekehrt, flub. die Rechte ju Balle 1813 ff.; zieht ale Freiwils liger in's Felb 1815, fampft, nach Salle jurudgefehrt, gegen bie "Burfchentyrannei" 1817, und seine Schrift mirb bafur auf ber Bartburg verbrannt. Referenbar in Magbeburg 1818, spater Auditeur in Munfter; tritt mit "Gebichten" 1822 und bem "Pas pierfenster eines Gremiten" 1822 hervor, bichtet frubzeitig und spater, mit Dabalussittigen Shafspeare'n nachfliegenb, Trauerund Luftspiele, von welchen er aber nur bas "Trauerspiel in Tyrol" 1827 umgearbeitet, seinen gesammelten Schriften (1834-1839)

ě

einverleibt. Er gerath in Streit mit Platen 1827; wird Landger.s rath in Duffeldorf 1827, wo er im Umgang mit Schadow u. a. jungen Kunstlern von einem beutschen Theater traumt und es, von Stadt und hof unterflust, von feinem Amt auf ein Jahr ent= bunden, verwirklicht; es blubt unter seiner Direktion, unter Menbelssohn als Mufikvirektor, Uechtris, Schnaase, Grabbe als Dramaturgen — eine furze Beit, geht bann in Nacht über und verfinft. In seiner zweiten Periode sammelt er feine Gebichte neu 1830; dichtet das Mahrchen "Tulifantchen" 1831, die Trilogie "Alexis" 1832; die bram. Mythe "Merlin" 1832; schreibt bas "Reisejournal" 1833; die satirischen Zeitromane "Epigonen", 1836 u. "Münchhausen" 1838 f.; und enbet mit ben unvollens beten Befenntniffen in ben "Memorabilien"; feit furgem Gatte und Bater; gest. ju Duffelborf ben 25. Aug. 1840. Die Großmuth Konigs Friedrich Wilhelm IV. gewährt ber Wittme eine Benfion. — (Dramat. Dichter;) reicher, gefinnungeftolger Beift; Gebanke und Styl flar und fest, hier und ba prasumptuos.

Georg Wilhelm Heinrich Häring, gen. Willibald Alexis, geb. d. 28. Jun. 1797 zu Breslau, aus einer bretagnischen Resugie's Famise Harenc, nach des Vaters, Ranzleis Direktors zu Breslau, Tode, in Berlin auf dem Werder'schen Gymn. erzogen, zieht er als Freiwilliger in's Feld 1815, studirt zu Berlin und Breslau die Rechtswissenschaft u. Geschichte 1817 ff.; Rammerger. referendär; verläßt den Staatsdienst; dichtet; redigirt das Berliner Convers. Blatt mit Fr. Förster; schreibt ein romant. Epos 1820; neckt die Welt durch die Verirromane "Walladmor" 1823 f. u. "Schloß Avalon" 1827, beide in Walter Scotts Manier täuschend gearbeitet; dichtet Novellen seit 1817; gesammelt 1830 ff.; redig. den Freimüthigen 1830 ff.; schreibt seine "Herbstreise durch Stanzdinavien" und "Manderungen im Süden" 1828; dichtet seinen vaterländischen Roman "Cabanis" 1832 u. a. m. Glückliche Erfinzdung, belebte Darstellung, meisterliche Beschreibung.

Schlesten, nach seines Baters, eines Arztes, Tobe auf einem Landsgut von Hauslehrern erzogen; in der Elisabethenschule zu Breslau unterrichtet 1814 ff.; stud. in Jena und Bonn Philosophie 1818 ff.; Dr. der Philosophie zu Aarau; tritt mit den "Streckversen," voll-Lebensfülle, Wiß und Poesse auf 1823; polemisirt in den "europ. Blättern" 1824 ff., schreibt die "Geschichte der Deuts

schen" 1825 ff., mehrsach ausgelegt; siebelt sich als Burger in Stuttgart an, wird Redacteur bes Literaturblatts 1825; verants wortlicher 1829; entwickelt hier und soust seine geistvollen und vielumsassenden Ansichten, neben heftiger Polemik gegen Schlechtes und nach seiner Meinung Ueberschähtes: angreisend und spät ausgegriffen; giebt die "Moosrosen" heraus 1826, dichtet seine schönen Märchen; schreibt die "beutsche Literatur" 1828, umgeard. 1836; Abgeordneter zur Bürtb. Ständeversammlung in den Oppositionszeihen, Jan. 1829 n. sf.; bekämpst zuerst das junge Deutschland und erfährt die gistigsten Angrisse von alten Freunden 1836 sf.; schreibt seinen "Geist der Geschichte" 1836 und "Europa im Jahre 1840." Glänzender, divinirender und überschauender Geist: bald blühende, bald schneibende Darstellung.

Beinrich Leo, geb. b. 19. Marz 1799 zu Rubolstadt, wo sein Bater Garnisonsprediger war, besucht bas bort. Symnas.; ftub. anfängl. Medicin zu Breslau 1816, bann, burch Jahn in Berlin ans geregt und ber Turnfunst zugewandt, Philologie und Geschichte . 1817, und in Gottingen bas Mittelalter aus ben Quellen 1819 ff.; schreibt "über bie Verfassung ber lombard. Städte" 1820 u. 1824 u. fist ju Begele Fugen in Berlin 1822 ff.; reist, von einer fürftl. Gonnerinn unterftütt, nach Italien 1823; wird außerord. Professor zu Berlin ohne Gehalt 1825, Bibliothekscollaborator 1826; nimmt seinen Abschied und pflegt seine Gesundheit ju Jena 1827; außerord. Prof. ber Geschichte zu Salle 1828; orbentl. 1830; veröffentlicht feine, noch febr fleptischen "Borlefungen über bie Geschichte bes jub. Staats" 1830; schreibt sein "hand= buch ber Geschichte bes Mittelalters" 1830; seine "Gesch. ber italien. Staaten" 1829 ff.; feine "awolf Bucher nieberlanb. Ges schichten" 1832 ff.; und, mit schroffem Gegensatz gegen bie Las gesansichten, feine "Stutien und Stiggen gur Raturgeschichte bes Staats"; giebt burch bie Tenbeng ber Spefulation erschreckt und bem positiven Christenthum jugekehrt feine "Begelingen" in analogem Beifte bas umfaffenbe "Lehrb. ber Univerfalgefch." heraus, und erfährt bie bitterften Anfeindungen 1838 ff. Liefer Forscher u. vrigineller Darsteller; ter Styl voll stolzer Offension.

Friedrich Angust Deosidus Tholuck, geb. b. 30. März 1799 zu Breslau, wirb, zum Gewerbe seines Baters bestimmt, Goldsschwiedslehrling 1811; kehrt aus's Gymnas. zurück und hält dort eine Abschiedsrede zu Gunsten des Mohammedanismus; stud. auf der Univ. seiner Baterstadt und in Berlin oriental. Literatur

1816 ff.; burch Reander bekehrt und der christl. Theologie zuges wandt; halt nach De Wette's Abgang Borlesungen über das A. T. 1819 ff.; bereist England und Holland 1825; ord. Brof. der Theol. zu Halle an Anapp's Stelle 1826; Gesandtschaftsprediger in Rom 1828; nach Halle zurückgekehrt 1829; in den Halle's schen Orthodoxenstreit verwickelt 1830; polemisirt gegen Strauß 1837 ff.; oriental.shistor. und theol. Forscher, Berf. zahlr. Schriften im Gebiete der Dogmatik und Exegese, die zum Theil durch ihre Darstellung, wie die "Stunden der Andacht" — die "Predigten" u. a., der schönen Literatur angehören. Berühmter Theologe. Styl geistvoll und blühend; der Inhalt voll Tiese und Gedankenreichthum.

Friedrich Wilhelm Barthold, geb. b. 4. Sept. 1799 zn Berlin, Sohn eines Beamten, erwacht zu histor.spolit. Betrachtung
an den Revolutionserzählungen seiner Mutter, einer Mainzerin,
und an den Erlebnissen von 1806—1815; unterrichtet auf dem
Friedrichswerder'schen Gymnas.; stud. Theol. zu Berlin 1817 ff.,
dann Geschichte, deren Studium er in und bei Breslau sortsest.
Tritt mit "Johann von Werth" auf 1826; wird ordentl. Lehrer am Colleg. Fried. zu Königsberg 1826; schreibt den "Kömerzug
R. heinrichs von Lützelburg" 1830 f.: wird außerord. Prof. der
Gesch. in Greisswald 1831, ordentl. 1834; schreibt den "Georg v.
Frundsberg" 1833; Aufsätz in Raumers histor. Taschenduch;
neuestens seine "Gesch. des 30jähr. Kriegs in s. 2. hälfte," 2 Bde
1841 ff. Beschäftigt sich mit der "Geschichte Bommerns", seit 1837
3 Bände. Ernste Duellensorschung bei Frische und Lebendigseit.

Heinrich Heine, geb. im Jahr 1799 in Duffeldorf von jub. Elstern, studirt zu Bonn, Berlin und Göttingen, wo er Dr. Jur. wird; zur christlichen Kirche übergetreten um 1819; electristrt die Freunde der Poesse durch seine lyrischen Gedichte 1822; läßt die Reisebilder folgen 1826 ff.; das Buch der Lieder 1827 (mehrfach ausgelegt und hundertsach nachgeahmt); lebt abwechselnd in Hamsburg, Berlin, München und seit der Julivevolution in Paris; besingt die Zerrissenheit des Herzens und predigt das Recht des Fleisches, verhilft dem Wit und dem Religionsspotte zur Herrschaft in der jungen Literatur; schreibt den "Salon" 1835 ff.; des schmist die schwäbische Schule im Schwabenspiegel 1838; greist seinen alten Freund Börne an 1840; geht in ein Byrenäenbad 1841; lebt zu Paris. (Großer Lyriser.) Glänzender und durch die durchgebildetste Dialektit des Styls sich einschmeichelnder Prosaik.

Suftav Theodor Fechner, geb. b. 19. April 1801 zu GroßSahrchen bei Mustan in ber Nieberlausit, nach dem frühen Tobe
seines Baters, eines Predigers, seit 1806 in Wurzen, Ranis,
Sorau und auf der Kreuzschule zu Dreeden erzogen, stud. vom
16. Jahr an Medicin zu Leipzig 1817 ff.; Docent der Naturwissensch., ord. Prof. der Physik 1834; außer seinen Fachschriften
und Repertorien, wird er bekannt und beliebt durch wißigen und
phantast. Humor, unter dem Namen Dr. Nises, in den Schriften
"Stapelia mirta" 1821, "Beweis, daß der Mond aus Jodine
bestehe" 1828, "Panegyrifus der jet. Med. u. Naturgesch." 1822;
"vergleichende Anatomie der Engel" 1825; "Schutzmittel gegen
die Cholera" 1832 und in ernsterer Richtung, im "Büchlein vom Leben nach dem Tode" 1836; Redactenr des Hauslerison
1834 sf.; in einzelnen Aussähen auch glücklicher Charakteristifer:
lebt in Leipzig, neuerdings sast erblindet.

Paul Achaz Pfizer, geb. d. 12. Sept. 1801 zu Stuttgart, Sohn und Roffe ausgezeichneter Juristen im höhern Staatsbienste, besucht das Emm. seiner Vaterstadt 1807—1819; stud. die Rechte, neben Philos. u. Aesthetik 1819 ff.; Secretär bei'n Justizministerium 1823; Oberjustizassessor zu Tübingen 1827; überrascht in seinem "Brieswechsel zweier Deutschen" 1831, 2. Aust. 1832 mit den Ergebnissen vielzährigen, geistigen und gemüthlichen Ringens im Gebiete des innern Lebens, der Philosophie, schönen Literatur und Politik — durch Tiese und Gesinnung; resignirt 1831; Abgeordneter der würt. Ständeversammlung, und einer der ersten Oppositionsredner 1833—1838; Dr. Jur. 1835; Bers. publicist. Schristen 1832—1842; zulest der "Gedanken 2c." 2 Unde. Hoher Geist, aus Charafter gegründet. Reiner Styl, voll sttlichen Abels.

Rarl Grüneisen, geb. b. 17. Jan. 1802 zu Stuttgart, wo sein im J. 1831 als Oberreg. Rath verstorbener Bater ber Mitbes gründer des Morgenblatts war, erhält seine Borbildung auf dem Symnas. seiner Baterstadt die 1819; stud. zu Tübingen Philos. u. Theol. 1819 st.; reist nach Rom und Neapel, und giebt, den schwäb. Dichtern mit Herz und Geiste zugesellt, gesammelte "Lieder" heraus 1823; geht nach Berlin, wo ihn Schleiermacher sesselt, hisig sich innig mit ihm besreundet, Nahel ihn auszeichnet, 1824; nach der heimath zurückgesehrt, wird er hossalan und Feldprediger der Garden 1825; Schulinspestor von Stuttg. 1831; hosprediger, D. Consist. Rath, Feldprobst in Verbindung mit aus dern Wirtungstreisen 1835; die Leipz. theol. Fakultät verleiht

ihm bie Doktorwürde 1836, ber König von Würtemb. ben Orden der W. Krone 1840; er ist ein Hauptbesörderer des neuen Würztemb. Gesangbuchs 1838—1842; liefert Beiträge zur Kunstritst und Kunstgeschichte, insbes. in ihrem Verhältnisse zur Keligion — im Kunstblatt und Morgenblatt, darunter über "die bildl. Darstellung der Gottheit" 1828; über den "Todtentanz" 1830; "über den Kunsthaß der drei ersten Jahrh. der Kirche" und "über das Sittliche der bildenden Kunst unter den Griechen" 1831; schreibt seine Monographie über "Niclas Manuel" 1837: giedt ein Votum "über Gesangbucheresorm" 1839; illustrirt mit Prof. Mauch den Ulmer Münster 1840. Einer der gründlichsten und geschmackvollsten Beurtheiler der Kunst, für die der Sinn ihm von der Poeste erschlossen worden.

Johann Peter Lange, geb. ben 10. April 1802 zu Connborn bei Elberfeld, wo fein Bater Bauer und Fuhrmann war, auf Elemens tarfdulen, burch hauslehrer und burch Bucher, von theilnehmenben Bermandten gelieben, unterrichtet, jur faufmann. Laufbahn vorgebilbet, wird burch einen Bauern von großen Gaben, aber freigeift. Richtung, frube mit Boltaire befannt, verfieht, faum berangewachsen, während eines Beinbruchs bes Baters beffen Fuhrwefen zwischen Elberfeld und Crefeld, und verschmäht eine Lehrlingestelle, um Bauer zu bleiben. Bald aber nimmt er, die Kenntniß der lat. Klaffifer anstrebend, Privatunterricht bei seinem Prediger Kalthof, ber ben Bater überrebet, bem Sohne bie Stubienlaufbahn ju gestatten. In Duffeldorf vorbereitet 1821, bezieht er 1822 die Univ. Bonn, um Theologie ju ftubiren, vielfach unterftutt von Lude und Rissch. Rach forgenvoller und burch Kranflichfeit getrübter Universität=Beit wird er Predigtamtscandidat 1825 ff.; barauf Pfarrer zu Wald bei Solingen, 1828 zu Langenberg, wo er "Biblische Dichtungen" und "die Lehre von der freien Gnade 2c." gegen calvinift. Darft. ber Prabest. Lehre, herausgibt. 1832 nach Duisburg berufen, läßt er weitere driftl. Dichtungen erscheinen, polemifirt gegen Strauf, gibt "bas Land ber herrlichkeit", und verschieb. homilet. Schriften heraus 1837 ff. 1840 erscheinen von ihm vier Banbe gesammelte Schriften; ein Ruf als Brof. nach Marburg unterbleibt, dagegen erfolgt ein anderer an die Burcher Gochschule im Berbft 1840 zu ber für Strauß bestimmt gewesenen Lehrstelle, die er Oftern 1841 ans tritt, von ber theolog. Facultat ju Bonn mit ber Doctorwurde ges ehrt, und seithem in Burich mit lebendigem Gifer für die Sache bes positiren Christenthums in einer gemäßigt reformirten Richs

tung thatig. Beiftreicher, vielfeitig gebildeter Theologe von um= faffenber Weltanschauung.

Bilhelm Hauff, geb. b. 29. Nov. 1802 zu Stuttgart, nach bes Baters, eines Regierungs-Sefretairs, Tobe, in ber Mutter Haufe zu Tübingen erzogen; studirt in der Klosterschule zu Blaudeuren 1816 sf.; Philosophie und Theologie zu Tüdingen 1820 sf.; Hauslehrer 1824; schreibt seine ersten "Mährchen" 1827; "Mesmoiren des Satans" 1826; den "Mann im Monde" unter Clausrens Namen, zum Spotte dieser Manier —; "Novellen" 1826 s. befestigt seinen Auf durch den Roman "Lichtenstein" 1826; schreibt seine "Controvers-Predigt" gegen Clauren; reist nach Paris und Norddeutschland 1827, dichtet seine "Phantasien im Bremer Rathsteller" 1827; gest. zu Stuttgart den 18. Nov. 1827. Seine "Werke" vielsach aufgelegt; leichte Erstndung, ungezwungene und lebendige Darstellung.

Johann Karl Friedrich Rofentranz, geb. b. 23. April 1805 ju Magbeburg, wo sein Bater ale Reg. Beamter lebte, erhalt die erfte Vilbung in seiner Baterstadt; ftub. ju Berlin unter Degel, zu halle und, von Daub entschieben speculativ influenzirt, ju Beibelberg 1824 ff.; Privatbocent in Halle 1828; außerorb. Prof. bas. 1829; ord. Prof. ber Philosophie zu Königsberg 1833. Schreibt über altbeutsche Poesse 1829; die vom Standpunkte des absol. Geistes geistvoll abgefaßte "Geschichte ber beutschen Poefie im Mittelalter" 1830; und bas "Handbuch einer allgemeinen Geschichte ber beutschen Poesie" 1832 f.; gesammelte Auffape und Rritifen "zur Gefc. ber beutschen Lit." 1836; wendet bie Begel's schen Principien weiter an in ber "Naturreligion" 1831; ber "Ens cyflopable ber theol. Wissenschaften" 1831, in ber "Kritik ber Schleiermacher'schen Glaubenslehre" 1836; ben "Stubien" 1839; "frit. Erläuterungen" 1840 und ber."Psychologie" 1837; ben "Erinnerungen an Daub," 1837; er besorgt bie Herausgabe von Rants Werfen mit, 1838 ff.; bichtet "bas Centrum ber Specie lation" 1840 u. a. m.; kehrt zur Personlichkeit Gottes zurud 1841. Als Aesthetifer trop seines Systems faglich und popular=geiftreich; vom leichteften Styl.

Georg Gottfried Gervinus, geb. b. 20. Mai 1805 zu Darms
stadt, zur Kausmannschaft bestimmt und auf dem Gymnas. seiner Vaterstadt unterrichtet; tritt in die Lehre 1819, und in's Compstoir 1823; vom Drange zur Wissenschaft geführt, studirt er zu Heidelberg: durch Schlosser der Geschichte zugewandt 1826 ff.;

verläßt die Universität mit klaffischer Bilbung; Lehrer an einer Erziehungeanstalt zu Frankfurt; public. seine "Geschichte ber Angelsachsen" 1830, Die "histor. Schriften" 1. Bb. 1833; Privatbocent zu Beibelberg 1834; versucht "beutsche Jahrbucher" 1835: fdreibt "über Gothe's Briefmechfel" 1836: reist nach Italien: aufferorbentlicher Professor ju Beibelberg 1835; beginnt bie "Geschichte ber poetischen Rationalliteratur ber Deutschen," welche, voll Gelehrsamkeit, Geift und Energie, bie Poefie balb mit Wahrheit, balb mit Willführ unter ben hiftor. Standpunft bringt 1835-1841; diefelbe im Auszuge 1842; wird orb. Prof. ber Geschichte und Literatur zu Göttingen 1836; schreibt seine "Grundzuge ber hiftorif" 1837; ale einer ber Sieben am 14. Dez. 1837 feines Amtes entfett, muß er binnen brei Tagen bas Land raumen; reicht eine Separatflage ein; reist, von einer jungen Gattin begleitet, nach Italien 1838; lebt in Beibelberg feit 1839. Umfaffenber Beift. Styl von einer heftigen Individualität bewegt und gestoßen.

Alexander Freiherr von Ungern-Sternberg, geb. ben 22. Apr. 1806 auf bem Gute Roislfer bei Reval in Efthlanb, erzogen im Sause bes Baters, Curators ber Univ. Dorpat unb später Landraths ber Broving Esthland; nach bessen Tobe bei einem Dheim in Dorpat, besucht das bort. Gymn. und die Univ., lebt aber mehr ben schonen Wiffenschaften als ber Jurisprubeng, bereist Subbeutschlanb; lebt in Stuttgart mit ben fowab. Dictern, (fpater in Mannheim, und mit Reiseunterbredungen in Beimar), und tritt, an Tied heraufgebilbet, im Morgenblatt und in selbstständigen Novellen als phantasiereicher, balb hiftorischen Stoff burchbichtenber, balb Mahrchen befruchtenber Rovellift auf; so im "Walbgespenst," ben "Zerriffenen," "Chuard," "Moliere," "Leffing" 1832—1834, und in ben noch duftiger ben Hochgeschmad ber vornehmen Welt verrathenben Novellen "Galathee" 1836, "Fortunat" 1838, "Palmyra" 1838, "Psyche" 1839; dann in den tieferen und felbstständigeren Productionen, "Rallenfelle" 1839 und dem Memoirenroman "St. Sylvan" u. a. m. Sicherer und grazioser Styl.

Bustan Psizer, geb. t. 29. Jul. 1807 zu Stuttgart, jüngerer Bruber von Paul P., erhält seine Jugendbildung auf dem Gymn. seiner Waterstadt die 1821, im Seminar zu Blaubeuren 1821 st., stud. Philos. und Theol. auf der Univ. Tübingen 1825 st.; lebt in Stuttgart 1830 st.; Repetent zu Tüb.-1832 st.; reist nach Rom und Reapel 1834; privatisirt in Stuttg. 1835, verheirathet

seit 1836. Als tiefrestexiver Lyriser aufgetreten in seinen "Gesbichten" von 1831 u. 1834; als Uebersetzer von Bulwer 1833 sf.; poet. Uebertrager von Byron 1835 sf.; als Biograph mit dem "Leben Martin Luthers" 1836; Redacteur des poet. Theils im Morgenblatt an G. Schwabs Stelle 1838 sf.; Verf. gründlicher Kritisen in der Allg. Zeitung und der Deutschen Vierteljahrseschrift (gegen Heine); übersetzt das Nibelungenlied 1842. (Lyriser und Episer.) Klassisch und modern gründlichgebildeter, vielseitiger Geist. Einer der Repräsentanten der Gesinnung gegenüber dem alles opsernden Wiße.

Theodor Mundt, geb. ben 19. Sept. 1807 zu Botsbam, flubirt Philologie und Philosophie zu Berlin; halt fich in Leipzig auf 1832, und geht, bem jungen Deutschland beigezählt und baburch gehemmt, auf Reisen; firirt fich, mit ber unter bem Namen & Dublbach befannten Schriftstellerin verheirathet, in Berlin. Nach fritischen und novellift. Vorspielen 1832 f., schreibt er bie "Briefe und Zeitabenteuer eines Salzschreibers" 1833; bie "Mabonna" 1835, welche confiscirt wird, giebt mit Varnhagen "Rnebels Rachlag" heraus 1835 f., fest feiner unglücklichen Freundin Charlotte Stieglit ein "Denfmal," giebt bas Journal "Jodiakus" heraus 1835 ff.; schreibt die "Runft ber beutschen Profa" 1837, die "Diosfuren für Runft u. Wiffenschaft" 1836 f.; sammelt scine "Charaktere und Situationen "1837, giebt seine "Spaziergänge" und Reisen heraus 1838 ff.; eröffnet ben "Freihafen" 1838 ff. ben "Pilot" 1840; liefert ein Zeitgemalbe im "Thomas Munger" Er stellt die tiefere Seite ber jungen Richtungen im philos. u. histor. Roman, der Novelle, der Kritif und Charaftes riftif bar. Scharfer Beift. Der Styl fluffig und leicht ohne Seichtigfeit, aber ftart aus ber frangofischen Feuilletonstuche gewürzt.

Rarl Gustow, geb. im März 1811 zu Berlin, stud. Theol bas., erregt durch seinen glänzenden Styl in den "Briefen eines Narren an eine Närrin" als 19jährig Aussehen, geht nach Stuttgart u. arbeitet an Menzels Lit. Blatt, schreibt Erzählungen, den Roman "Maha Guru" 1833; "Novellen" 1834; "öffentliche Charaktere" in die Allg. Zeitung, gesammelt 1835; das Drama "Nero"; wirst sich durch die Borrede zu Schleiermachers "Briefen über Schlegels Lucinde" und den Roman "Wally" in die Opposition gegen den Offenbarungsglauben, und wird nach Menzels öffentlicher Rüge im Lit. Blatt, und nach der großen Austregung, welche jenes Buch hervorgebracht, durch das badische Hosgericht "wegen der durch

vistl. Religionsgesellschaften" zu breimonatlicher Haft verurtheilt, die er in Mannheim abbüßt 1836; polemisirt gegen Menzel und für, Göthe 1836; verheirathet sich zu Franksurt a. M., schreibt den Roman "Seraphine" 1838, unter Bulwers Namen "die Zeitzgenossen" 1837; verpstanzt Beurmanns "Telegraphen" nach Hamburg 1838; sammelt krit. Aufsähe 1838; schreibt in der Colner Angelegenheit gegen Görres 1838; in versöhnlichem Sinne den Aussachen und seine Sohne", und die auf dem Theater günstig aufgenommenen Dramen "Richard Savage", "Patkul" u. "Werner". Glänzendes Talent der jüngsten Schule, auf dem Wege von der Sophistif zur Wahrheit.

|   |   | · |     | - 1 |
|---|---|---|-----|-----|
|   |   |   |     |     |
|   |   |   | • . |     |
|   |   |   | •   |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   | • |     | ·   |
|   | • | • |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   | • |     | •   |
|   |   |   |     | •   |
|   |   | • |     |     |
|   | • |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   | • . |     |
|   |   |   | •   |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
| ı |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
| • |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
| 1 |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     | •   |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   | • |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   | •   |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   | • | • |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   | •   |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   | • |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   | •   |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   | •   |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     | 1   |
|   |   |   |     | !   |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
| 1 |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |
|   |   |   |     |     |

### Solger.

#### Der humor. (Gespräch.)

(1815.)

Bebenke, daß ein jedes Gefühl allumfaffend werden und ben ganzen Sinn bes Menschen muffe ausfüllen können. hierin liegt nur noch, bag ihm jeber Gebanke an etwas Göheres und Bollfommenes in dieses Gefühl verfinkt und darein aufgeht, wie ber Liebende, wenn er so gemuthet ift, alles Ebele, Volltommene und Göttliche in seiner Liebe findet. Anders ift es aber noch, wenn ihm alles, was gottlich ift, nur in bem Reiche der Wahrnehmung und Empfindung erscheint, so daß ihm das Wesen ber Phantafie beständig zerstückt wird, und sich in tausend= fältigen Richtungen in die finnlichen Triebe und Gefühle zerspaltet, bagegen aber auch alles Wahrgenommene und Empfundene für ihn nur etwas ist, burch seine Bedeutsamkeit auf das in bemfelben erscheinende göttliche Wefen. Ift biefes nicht bas Aeußerste in biefer Art, und kann es nicht als bas rein Entgegengesette von dem Buftande gelten, wo die Phantafie fic selbst und alles aus ber Ibee ber Gottheit schafft?

Ja wohl ist es so.

Dieses nun, Erwin, ist es, was wir Humor zu nennen pflegen, mit einem Worte aus bem Lande, wo die Sache am meisten verbreitet ist.

Eine so große Bedeutung, sprach er, hätte benn dies Wort? Ich bachte mir sonst etwas viel beschränkteres barunter.

Bas benn aber? Doch wohl nicht blog eine außere, ein-

zelne Sonderbarkeit, die fich der Mensch aus Schlaffheit ober theilweiser Narrheit angewöhnt hat? Welche Ansicht schon Ben Johnson nachbrücklich widerlegt.

Das auch wohl nicht. Aber mehr suchte ich es boch in ben besonderen Leidenschaften, Reigungen, und allem dem, mas in den Charafter zusammenstießt, welches alles, wie ich glaubte, im Humor eine durchaus einseitige und beschränkte Richtung nahme, und sich doch ganz barin erschöpfte.

Gerade so, erwiedert' ich, will auch Ben Johnson jene Meinung verbeffern, aber auch bas will noch nicht genügen. Denn was könnte Diese Ginseitigkeit bes blog zeitlich Personlicen in und, und eine beschränkte Richtung aller Triebe und Neigungen wohl ber Runft barbieten? Nicht einmal einen recht gunftigen außeren Stoff, ba nur bas Sonderbare, beffen Unschidlichkeit fur die Runft wir icon fruber bemerkt haben, auch In ber blogen Einsettigkeit und Behieraus entstehn kann. schränftheit kann es also keinesmeges liegen, mas uns auch bie humoriftischen Dichter beweisen, in welchen vielmehr, was bas Behiet ber Bahrnehmungen, Leibenschaften, Triebe angeht, eine fo unendliche Fulle von Mannigfaltigkeit zu finden ift, wie bei keiner anderen Gattung. Etwas gang verschlebenes aber ift es, wenn fich bas Gottliche nur burch eben biefe Mannigfaltigfeir Und um die Bergleichung mit bem erften Stanbpuntte ber Phantafie zu Bulfe zu nehmen, erinnere bic, wie dort die gottliche Schönheit aus bem innerften Wefen hervorging, und boch immer eine Geftalt ber Besonberheit und Gegenwart annehmen mußte. Dort ftand die Gottheit, obwohl etwas wirkliches, rein über ber zeitlichen Welt und selbst über ber irbischen Schonheit. Im humor aber ift ihre Gegenwart und Besonderheit die ber wirklichen Welt selbst, so wie bei ben Alten, in der finnlichen Ausführung der Gestalten, das Gottliche nichts anderes ift, ale ber Begriff bes einzelnen Dinges. Die Einheit aber und burchberrschende Beziehung auf ein Gemeinsames in her weveren Punst mäckt ehen i des avake ums

gekehrt, alle Wahrnehmung und Empfindung als bas mannigfaltige wirkliche Leben desselben göttlichen Geistes erscheint, nur
daß dieser Geist sich ganz in sie verloren und ins Unendliche
sich darin vereinzelt hat. Er wird also nur erkannt, als das
Innere des allgemeinen Triebes, als das Wesen, welches allein
den Trieb zum allgemeinen machen kann, und tritt eben deshalb nicht außer diesem hervor, sondern wird von ihm auf das
mannigsaltigste in allem Stosse der Sinnlichkeit wahrgenommen
und empfunden.

Daraus, sprach Erwin, läßt sich allerdings wohl jene Umfehrung erklären, wodurch im Humor das Allerzeitlichste und Sinnlichste oft die ganze Kraft und Bedeutung des Göttlichen erhält.

Oft, sagt' ich, ist biefes bie Aeußerung beffen, mas ich eben bezeichnete; baber auch unfer Friedrich Richter, ber fo wunderbar einfichtsvoll seine eigene Runft entfaltet hat, ben Humor ein umgekehrtes Erhabenes ober auf bas Unendliche angemanbtes Endliches nennt. Diese Umkehrung inbeffen ift auch nur ein Theil seiner Aengerung, und konnte nicht vorgenommen werben, wenn nicht nothwendig in ber Phantafte ein Gebiet mare, mo alles Endliche burch Gefühl zurückgeführt wirb auf einen göttlichen Trieb, ber aber, weil ber Trieb überhaupt keine anderen als die mannigfaltig erscheinenben Gegenstände vor fich hat, als gleichartig mit feinem endlichen Nahrungoftoff erscheint. Durch biesen Trieb sehn wir also zwar bie zeitliche Welt ganz auf bie gewöhnliche Art, aber zugleich aus einem gang anderen Lichte, indem in ihn bas Licht bes Wefens und ber Phantaste übergegangen ift, meshalb uns benn bie Gegenstände überall gang befannt und gewohnt, aber zugleich burdaus verfcoben, feltsam und schief gegen einander gerudt erfceinen, wenn wir fie nach bem Maage ber gemeinen Sinnlichkeit betrachten. Und weil wir gewohnt find, so etwas Eigenthamliches in der Welt des Einzelnen wieder ber Eigenthümlichkeit eines einzelnen Grundes zuzuschreiben, so schieben wir bies auf bie Aeugerung einer beschränkten und einseitigen Persönlichkeit, ba wir boch umgekehrt erkennen sollten, daß es von dem Wesen aller Persönlichkeit überhaupt herrührt, dessen Licht sich nur im Einzelnen auf so eigene Weise brechen muß. Was uns also zuerst beim Humor auffällt, ist eben diese unerschöpfliche Vollständigkeit des Sinn-lichen und ganz Gemeinen, wovon ich dir kein besseres Beispiel als Richters Blumenstücke anführen kann, und die sich aus dem Gesagten vollkommen erklärt.

Diese Eigenschaft, siel Erwin ein, ist mir am Humor immer sehr merkwürdig gewesen, und im Stillen dachte ich auch vorstin schon daran, als du von der sinnlichen Aussührung in den Werken der Alten sprachest. Denn kaum geht diese so weit in das Einzelne und Zeitliche hinein, wie der Humor, welcher die Erscheinung oft ins Kleinste, wie unter dem Vergrößerungs-glase, ausarbeitet.

Hieran, sagt' ich, kannst bu schon sehn, wie unentbehrlich auch ihm bas Bilden ober die Richtung nach außen ist, und wie diese auch hier wieder einen sesten Grund und Boden abgiebt. Denn ohne die seine Ausarbeitung des sinnlichen Stosses schwebt der Trieb, der vollkommen angefüllt und gebunden sehn soll, unvollendet in der Luft, und wird so eine Beute der gemeinen Einbildungskraft, welche sich bestrebt, durch ihn allgemeine und leere Gedanken darzustellen. Dergleichen erleben wir auch zuweilen an Richter, wenn er zu erhaben philosophirt oder schwärmt, und eben badurch ganz in das Unbestimmte und Grundlose geräth.

Erlaube mir, sprach jener barauf, noch eins zu bemerken, was ich sonst wieder vergessen möchte. Dich dunkt, hier stehn sich die Aeußersten recht scharf gegenüber. Da nämlich, wo in der alten Kunst das Bilden anfängt, bei dem Gervorbringen göttlicher Gestalten, zeigte sich das Nachstnnen der Phantasie am meisten, in der neueren aber tritt da, wo das Wirkliche auf den Gedanken zurückgesührt wird, am schärfsten die Ausbildung des Einzelnen hervor. Sage mir, ob ich diesen Gegensicht gusgesaßt habe.



Bang recht, ermiebert' ich; aber etwas vorgegriffen haft bu auch in eine Bergleichung, bie wir eigentlich erft nachher anstellen können. Indessen wollen wir babei boch bemerken, baß gerade biefe Ausführung bes Einzelnen auch bie völlige Berflüchtigung und Auflösung beffelben herbeiführt. Denn nichts halt fich barin als Ganzes zusammen, obwohl alles nur aus bem Standpunkte ber Ibee gedacht ift. Darin liegt bas, was auch Richter so mahrhaft bemerkt und ausführt, daß im Humor bie Absicht ber Darstellung nie auf bas Einzelne allein gerichtet fein muß, welches fich eben burch feine Ausführung in bas Nichts auflöst, sonbern immer auf bas Ganze und Allgemeine. Wenn er aber hinzufügt, nicht ber Einzelne werbe lächerlich gemacht, fonbern bas gesammte Enbliche, so ift biefer Ausbruck offenbar zu beschränkt. Denn vom Lächerlichen allein fann bier nicht die Rede fenn, vielmehr von einem Zustanbe, wo Lächer= lices und Tragisches noch ungeschieben in einander gewickelt liegen. Das Göttliche, bas fich gang in ben Rreis bes Irbi= fchen herabbegeben hat, kann diesem also auch nicht so entgegengefest werden, daß eine rein tragische Wirkung baraus hervorginge. Bas aber bas Gemeine betrifft, welches ber Ursprung des Lächerlichen ift, so besteht eben jene Ausführung bes Einzelnen darin, bag alles, auch das Ebelfte und Söchfte fich damit vermischen, ja in daffelbe verwandeln muß, so bag auch hier ber Gegensat bes Gemeinen und Schönen nie rein aufzufaffen ift. Alles ift also im Humor in Einem Fluffe, und überall geht bas Entgegengesette, wie in ber Welt ber gemeinen Erscheinung in einander über. Nichts ist lächerlich und komisch darin, das nicht mit einer Difchung von Burbe ober Anregung zur Wehmuth verset mare; nichts erhaben und tragisch, bas nicht burch seine zeitliche und selbst gemeine Gestaltung in bas Bedeutungslose oder Lächerliche siele. So wird alles gleich an Werth und Unwerth, und es ift keineswegs bloß bas Enbliche, wie Richter meint, sondern zugleich bie Ibee selbst, mas fo bargeftellt wirb.

Aber das ift ja etwas schreckliches, sprach Erwin, daß der Humor alles, und auch die Idee zunichte machen soll.

Darum, fagt' ich, außert er fich oft auf eine frankhafte Art; und boch ist er auch wieder bas, mas in ber neueren Welt bie finnliche Runft am meiften, ja fast allein bavor ichust, in bloge gemeine Someichelei fur bie Sinne auszuarten. Was aber jene allgemeine Vernichtung betrifft, fo wird biefer Anftoß erftlich schon baburch geholen, daß bie wirkliche Welt boch in allen ihren Einzelheiten mit Luft und Liebe bargeftellt werben und also in einem gemiffen Sinn auch wieder bestehn muß; noch mehr aber schützt uns die Ibee, welche unverganglich und unzerftorbar ift, und aus biesem Berfinken in bas Beitliche wie ein Phonix fich wieder emporhebt als eine geläuterte und reine Sehnsucht. Denn in den Trieb, Erwin, war boch alles übergegangen, und wenn biefer nun in bem Richtigen fich felbft vernichtet bat, fo bleibt er nichtsbestoweniger ber allgemeine und volltommene Trieb, bem nach biefer Reinigung nur noch bas Ewige felbst zum Gegenstande übrig ist, welches aber freilich nun auch, ba es in ber finnlichen Welt teine bestimmte Gestalt als Gottliches mehr annehmen kann, fich ganz in diefen Trieb verwandelt und fich nur burch ihn bekundet. Wenn also auch nach jenem allgemeinen Untergange eine Leere übrig bleibt, fo ift es boch die Leere bes reinen blauen himmels, burch welche fich ber Trieb zum Göttlichen aufschwingt, sich wohl bewußt, als ein gottlicher sein Belingen icon felbft in fich zu tragen. Siemit ware mohl, mein Erwin, ziemlich vollständig alles gefagt, was für unseren 3med zur Beurtheilung bes Humors und bes gangen finnlichen Standpunftes ber Runft bienen tann.

#### Hormayr.

Vom letten Romer bis zum neuen Rom.

**B**anotama.

(1832.)

Bom britannischen Wall bis an ber Parther unftate Marfen, vom Sandmeere Rubigns bis ins batavische Marfcland, Berrin ber Erbe, - Berrin ungahliger pruntvoller Stabte und blübenber Lanbschaften, Herrin ungabliger Bolter, bie ber angebornen Kraft romische und hellenische Bilbung, alle Götter und alle Genuffe vom alten Thrus und Sidon, wie von ben Dbft - und Weinhügeln Ciliciens und des Pontus, und aus Aphroditens goldnem Saus in Beliopolis gesellten, -- noch unter Aurelian, Probus und Diocletian, Berrin bes Sieges, zerftel bas — "ewig" genannte Rom in fich selbst. — Ohne Bleichartigkeit und Bleichgemicht, baber ohne Rube, ebenfo im verzehrenden Wechselsteber ber Republit, wie im Starrframpfe willführlicher Alleinherrschaft, in ben gräuelvollen Budungen bes Ueberganges und in ben blutigen Thronversteigerungen zügelloser Pratorianer ober erfaufter Barbaren, war die Bunbereffenz ber alten Tugend verflüchtiget. - Soage und Bufte, Pract und Wis, und nach öfteren Nieberlagen auch wieber Triumphe, täufchten nur über bas unrettbare Berberben. -So lügt in ben Kronen und Zweigen alternder Baume ein appig ichwellendes Grun Rraft und Frifche, mahrend ber ge= waltige Stamm langst bem Ungeziefer und Mober verfallen ift.

×

Zwölf Jahrhunderte waren seit Romulus, es war ein halbes Jahrtaufend feit bem Untergange ber "letten Römer" bei Philippi, aber noch fein halbes Jahrtausenb verfloffen, seit aus bem verachteten Galilaa ber gesunkenen Menschheit Wiebergeburt ausgegangen war — und bas welterschütternbe römische Weftreich zerrann, gleich einem mafferichten Luftgebild, immer blaffer, immer matter, verschwand plöglich, ohne Schlacht, ja ohne Gegenwehr, auch in einem Momulus, aber in einem bilbiconen, zitternben Knaben. — War ber Stoß ber Bölkerwan berung so unwiderstehlich? ober war die innere Fäulniß so weit gebiehen? Das Erste mar, weil bas Lettere. — Wohl wirbelt die Windsbraut ber Afche Funken zur verwüftenden Feuersbrunft Aber wie ber Muth ben Sieg und hinwieder ber Sieg den Muth einander wechselsweise gebären, so erzeugt die Flamme felber ben Sturm, ber ihr Fernes und Großes erreichen hilft, wenn ihrem Grimm bas Nachste gewichen ift.

Seit Theodosius das Reich zwischen Arkabius und Honorius getheilt, war wenig über ein Jahrzehend vorüber und Rom durch Alarich geplündert. Seine Westgothen, die Sueven, die Banbalen, überschwemmen Südfrankreich und hispamien, bas edle Vermächtniß ber Scipionen. — Das Römerreich in Afrika zerftort Genserich. Bengift und Borfa führen bie Angelfachsen in Britannien. In Dacien erfteht bas Reich ber Gepiben, die Oftgothen neben und vor ihnen in Pannonien, — vom Rhein bis über die Rhone hinaus, die Burgunder. — Genserich, der Westgothen Rache und bes Abendlandes Bereinigung fürchtenb, ruft die Geisel Gottes mit ihren Hunnen. König Egel schreckt zugleich Conftantinopel und Rom, bei Chalons sein Ziel, balb darauf im Brautbette ben Tob findenb. — An unserer Donau ein hin- und hermogen wilber, über einander erschreckenber Bölfer, auf bem Gerippe ber mit Bollwerken ohne Manner befäeten Reichsgränze. Rühnes Abentheuern ber Rügen unb ber Turcilingen, ber Heruler, ber Schren, benen vielleicht unsere dyren, gemiffer aber bie Welfen entstammen. -

Severins, des norischen Apostels, enger Rlause, unvermögend in derselben aufrecht zu stehen, aber noch höher durch die Weissagung künstiger Größe, zog der riesige Oboaker nach dem schimsmernden Kaiserpalast. — Nur ein Jahrhundert, und vom sinessischen Gränzwall bis an die Westküste der phrendischen Halbinsel, ist Alles anders und Alles ist neu, — unter entsetlichen Weben.

Und wieder nur ein Jahrhundert — und nochmals eine völlig neue Welt. — Oboafer fällt vor bem großen Dietrich von Bern, — Gallien bei Soiffons, die Alemannen bei Bulpich vor bem Jüngling Chlobowig. Sein Geschlecht schon in ben ersten Jahrzehenden verderbt, verfault, durch Theilung verblutend, mit fich felber in graufamer Fehbe. — Wo einft Schpren, Beruler und Rügen, ba taucht jest ber alterthumliche Name ber Bajoarier auf. Die Blutrache Siegreichs, bes geliebten Enkels jenes großen Dietrich, fturzt bas Reich ber Burgunber burch die Söhne Chlodowigs. Ebenbenselben fällt Thuringen. Die Blutrache für Gilimers Unthat fturzt burch Belisar bas Reich Genferichs, welcher Rom und Carthago bezwang. — Amalasuntha's, ber Tochter Dietrichs Blutrache, stürzte bas Reich ber Ofigothen durch Belisar und Narses. Jenes ber Gepiben Ihm verräth alsbann ber beleibigte Rarses bricht Alboin. Italien. — Die, so ihre Beute zuerst in eine, ber Barbarei ber Eroberer und ber Eroberten zusagende Rechtsform gebracht, in eine Rechtsform, die gar balb auf alle gewonnenen Römerlande, ja felbst auf bas unbezwimgene Stammland überging, eine Form, wiber die jeso von allen Seiten erbitterter Meinungs= kampf glüht — bas waren Alboins Longobarden.

Und wieder nicht mehr als ein Jahrhundert, und eine britte, ganz neue Welt, — dießmal nicht von einer Fluth raubdürstender Bölser und gewaltiger Könige, sondern aus lautloser, brennender Wüste, — durch einen einzigen Rann. —
Sein Erbe bestand in fünf Rameelen und in einer Stlavin, und
von seiner Flucht wird länger gezählt, als von den glänzendsten Siegen. — So sprach der Sohn Abballah's, der Prophet

7

Mohammeb: - "Wer Niemanden scheut, als ben einzigen Bott, und Richts will, ale Eines, bas Größte, bas Nothigfte, bem gelingt es. — Beftet euch nicht an eure Scholle, ihr Glaubigen, noch minber an die Ausflüchte ber Trägheit, nicht an die Runftgriffe mit Acker und Bieb, mit Handel und Banbel. Der Krieg wird grunen, so lange vom himmel Waffer Eine Nacht vor bem Feinde ift beffer, als monchisches Selbstpeinigen, beffer als taufend Wallfahrten, beffer als fiebenzig Jahre Gebet. Du mußt festhalten, Mann, an bert Bals beines Roffes bis in ben Tob. — Die Wiberspenstigen, zu Sause figend, lachen und fagen: Wer wird benn ausziehen in bieser Hipe? — Aber die Verzweiflung im höllischen Feuer brennt noch heißer. — Drei Spielen schauen die Engel selber mit Freuden zu: dem Minnespiel von Mann und Weih, bem Pfeileschießen, bem Tummeln ber Rosse. - Es find nur zweierlei Menschen, die Sechzehn mit mir - und die Welt wider und. — Wahrlich, mahrlich, fage ich euch: Mein Bolf wirb herrschen vom Aufgang zum Niedergang! Das Reich bes Islam ist mein. Das Reich ber Perfer in Chorasan und Irak ist auch mein, und jenes ber Römer in Sprien und bas ber Ropten am Nil!" — und eine Handvoll Gläubiger warf vom Tigris und Euphrat bis an bas mittellandische Meer Alles vor fic nieber. — Aegypten ging bem Kaiserthum verloren. — Der Nachfolger ber Sapors, ber Chosru's, bie eines Raifers Ruden als Steigbügel gebraucht, die das heilige Kreuz entführt, die friegskundigsten Römer so oft gebemuthigt hatten, erlag ben Arabern. — Bei Xeres siel gegen Tarif und Musa in König Robrigo bas Reich ber Weftgothen. Bon einem Meere zum andern, über die Pyrenäen, über die Rhone, an der Loire, war gegen bie Standarte bes Propheten vergeblicher Wiberstand. — Im Paradiese von Damaskus vernahm ber Chalife Sieg in -Spanien, Sieg im tiefen Afrika und in Oftindien Sieg! — Der fatt der merovingischen Rinder und Schmächlinge berrschende Majorbom, Carl ber Sammer, ein Baftarb, aber

ein Helb, rettete bas schwerbebrangte driftliche Europa zwischen Tours und Poitiers in bem lange zweifelhaften Rampf, in welchem der hispanische Statthalter Abberrahman den Sieg und bas Leben verlor. — Im hirtenleben und Roffebanbigen abgehartet, von der brennenden Sonne und von der Ginfamfeit burchglüht, von mahrchenhaft ftrahlenben Erfolgen in fatalifti= scher Zuversicht zu noch unglaublichern befeuert, fiel ber schönfte, ber wärmste, ber fruchtbarfte Theil ber Erbe ben muhamebanis ichen Gläubigen zu. — Sandel, Wiffen und Runft war bei ihnen in Flor. Noch hulbigt bem Koran fast ein Dritttheil ber Erbe. - Die hingegen, benen bas beibnifche Beichen ber bochften Somach ein beiliges Beiden ber bodften Chre geworben, die tapfern Bertheidiger des Kreuzes, waren arm und wild, ihre heimath rauh und kalt, und fie felber waren nur burch eine Ewigkeit voll Schrecken zu banbigen, um nicht alle zeit= lichen Schreden ringsum zerftorenb auszubreiten.

Allerdings hat jener Enfel Carls bes hammers, ber große Carl die Pforten unsteter heibnischer Barbarei zu= geworfen. — Boben, Glauben und Nationalität gegen ihre Bieberkehr beschirmend, hat Er ben Wunsch und die Noth feiner Beit verftanben. Aber barin hat Carln bas Gefühl feiner ungeheuern und boch mit bem letten Athemzuge verhauchten Rraft getäuscht, bag Er, beffen Wiege an unserm Burmfee, bessen Sprache, Tracht und Thun vorzugsweise beutsch war, bennoch bas Undeutsche jener Ausbehnung nicht gefühlt, bie er bem, aus dem heidnischen Alterthum entlehnten Raiferthume gab, baß er bas Bestehenbe, burch bie Reigung und Sehnsucht ber Bölker Geheiligte, nach bem vermeintlichen Bedürfniffe bes Augenblides, gleich Steinen bes Schachbrettes, bin und bergog, bie Nationen zu bloßen Faktoren einer ihnen fremben, ja feind= feligen Rechnung entwürdigte und baburch fein Saus in unverföhnlichen Wiberspruch stellte mit alle ben befondern Boltsthumlichkeiten. — So warb benn auch mit seinem Tobe schmachvolle Verwirrung: Sohne gegen ben Bater, Brüber gegen Brüber, Rinber, Somächlinge, aberwitige, verlaffene Bettler, verschmachtenbe Gefangene, bas find bie letten Carlowingen -und in die empörenden Lafter und Gewaltthaten, in die endlosen Zwifte ber Großen, in bas rath = und muthlofe Elend bes unterbruckten Volkes brechen von allen Seiten, auf windschnellen Rossen ober Schiffen, raubluftige Schaaren und tollfühne Seerauber herein und die Enkel jener beiden Carle, bes Martells und des Großen (auch Carle, aber der kahle, der dicke, der einfältige), muffen turze Waffenruhe von ihnen ertaufen, mit Golb, mit Land, mit ben eigenen Töchtern! — Araber und Magharen begegnen fich im untern Italien, in Burgund. — Bor Harald Schönhaars Alleinherrschaft fliehen viele freiheits= ftolze Recken auf die naben Gilande, plundern die ganze Weftfufte Europa's, angfligen Paris, ftreifen bis gegen ben Dain herauf, schiffen burch bie Meerenge, nehmen bas reiche Pifa, meinen in Rom zu sehn, indem fle Luna ersteigen, - Andere ziehen burch unermeffene Buften, vor hundert unbefannten Bol-Ihr Rurit wird ber erfte Czaar, kern vorbei, gen Byzanz. ihr Rollo Herr ber Normandie, Ahnherr ungähliger Könige. Sein Urenkel Wilhelm erobert England, Robert Guiscard grundet ben Thron beider Sicilien. — In Wahrheit ein reicher Kranz von Epopden! Er gehört ben Normannen. Das ift bas Bolt, das die Bölkerwanderungen schloß, um eine neue zu beginnen, - bie Kreuzzüge.

Gegen solche Schrecknisse bedurfte die von Osten, West und Süben bedrängte Christenheit und Freiheit eines gemeinsamen Bundes. — Carl, der Franken und Longobarden König, Patrizier von Rom, — meinte ein solches gegeben zu haben, in dem Kaiser. — Dasselbe Band hatte der große Otto mächtig erneuert, aber Keiner die erhabene Stelle mit weniger Aussehen und unwiderstehlicherem Nachbruck in's Leben gerusen, als der andere Salier, der schwarze Heinrich. — Deutschland und Italien gehorchten ungerne, dieses jenem, Beide den Kaisern. —

Aber, wo unten nicht Glaube noch Vertrauen nach oben mehr keimt, ba gebricht es ber schönsten Krone an ben ernährenben Wurzeln. — Wo alles Irbische trügerisch gleisset, wenden fich einfache, fraftige Geelen, ichmerglich getauscht, bem Ueber= irbifchen ju; - fo bie bieberften Deutschen, mube ber binterliftigen ober gewaltthätigen Staatsfünstelei ber Raifer, zum Pabst. — Was nur auf Gewalt sich gründet, erliegt wieder ber erften überlegenen Gewalt. Dieser arme Leib ift bald ertöbtet, unvergänglich aber ist, was im Geiste ruht. — Wo ist benn die algebraische Formel für die Expansionskraft des Herzens? Wo die dinesische Mauer wider die Begeisterung? - Mögen biejenigen, bie ben Regenbogen ausgleichenber Berföhnung mit Wurfgeschütz zu zerftören - bie bas (von ben bottrinaren und radikalen Sternschnuppen bes Moments weit verschiedene) ernste Nordlicht ber öffentlichen Meinung auf den Bajonetten anzuspießen mahnen, mogen fie - (für bie es freilich keine Geschichte gibt), mögen fie hinschauen auf bas in wenigen Jahren vollbrachte Werk eines alten, gebrechlichen, verfolgten, verjagten, im Elenb verftorbenen Prieftere. - Aus bem Auftrage: "bie Lämmer und Schaafe zu weiben", aus ber Bollmacht: "für himmel und Erbe zu binben und zu lofen", aus ber Zuversicht, die Pforten ber Golle murben ben Felsen Petri niemals bewältigen, sett Gregor, etwa nicht einen "Staat im Staate", sonbern alle Staaten in die Rirche; fatt aller irdischen Berrschaft, eine Herrschaft Gottes burch seinen ficht= baren Stellvertreter, ben Schiebsrichter und König ber Könige. - Ungarn, Spanien, Neapel, Corfita, Sardinien, gelten ihm aus ben feltsamften Anläffen als unmittelbare Leben bes beiligen Stuhles; Norwegen soll in Rom seine Priefter bilben, Soweben foll bort seine Bischöfe exproben, ber Czaar seinen Stuhl bem flüchtigen Dmitri raumen, ber polnische Boleslav ihm seine Schätze wiebererftatten, Arragon und Caftilien fich teiner anbern als ber romischen Liturgie, Bohmen im Gottesbienft fich nimmer ber Muttersprace bebienen, die Griechen sollen in ben Schoof

ber abenblanbischen Rirche zurudlehren, Missionen und Birtenbriefe neuen Boben über ben Islam, wie über bas Beidenthum erobern. — Das alte Rom fah auf bem Capitol nie einen glanzenbern Triumph, als jest bas neue zu Canoffa. - Ein Riefe im Ergreifen feiner Beit, an Willensfraft ein Belb, in ber Berlaffenheit um fo fühner, in ber Roth um fo unbeugsamer, ber Natur und ben Menschen trugend, nie verlegen in ber Bahl feiner Mittel, und von folch allgegenwärtiger, allüberblickenber Thatigfeit, daß seine milderen Freunde ihn nur: "ihren beiligen Satan" benannten, machte Gregor aus bem gesammten Clerus eine einzige Familie, burchbrang Alle mit einem Gefühl und mit einem Gedanken: bie Niebrigen zu erhöhen und bie Hoben zu erniedrigen. — Dieses Sinnes gebot er ben ebelofen Stand und verbot alles Trachten nach geiftlicher Macht aus weltlicher hand und burch weltliche Mittel, Die Simonie, jene wuchernbste Schlingpflanze ber bamaligen Bofe, und bie Inveftitur ober bie Belehnung und Ginsetzung mit Ring und Stab.

Nichts weniger als Allem galt ber Kampf: — ein Kampf auf Leben und Tod. — Die unaufhörlich mit Zerbröckelung aller Volksthümlichkeiten, mit Zerbröckelung ber alten Freiheit, ber alten Wahlrechte, ber erbberechtigten Urgeschlechter, mit lauter Theilen und Zerreißen beschäftigte Politik der Kaiser war nun in der eigenen Schlinge. — Sie hatten zur Abschwächung der alten, großen Nationalberzogthümer, die geistliche Macht als die vielseitigste, als die unverdächtigste gebraucht — und nun war urplöslich die zweischneidige Wasse aus ihrer Sand hinübergerissen in die Hand eines Gegners, dem nicht einmal zenseits des Grabes zu entrinnen war.

# Achim von Arnim.

#### Von Volksliebern.

(1806,)

Wo ich zuerst die volle, thateneigene Gewalt und den Sinn des Volksliedes vernahm, das war auf dem Lande. In warmer Sommernacht weckte mich ein buntes Geschrep. Da sah ich aus meinem Fenster, durch die Bäume, Hofgesinde und Dorsseute, wie sie einander zusangen:

Auf, auf, ihr Brüber und seyd start! Der Abschiebstag ist ba, Wir ziehen über Land und Meer Ins heisse Afrika.

Sie brachen ab und auf zu ihren Regimentern, zum Kriege. Damals klang manches nach, was mir so in die Ohren gefallen, alles reizte mich höher, was ich von Leuten singen hörte, die nicht Sänger waren, zu den Bergleuten hinunter bis zum Schornsteinseger hinauf. Später sah ich den Grund ein, daß in diesen schon erfüllt, wonach jene vergebens streben, auf daß ein Ton in vielen nachhalle und alle verbinde, der höchste Preis des Dichters wie des Musikers, ein Preis, der nicht immer jedem Verdienste zufällt (wie manche Blume wird zertreten, aber das frische Wiesengras bringt tausend), aber auf lange Zeit gar nicht erschlichen werden kann, so daß jedes hundertjährige Lied des Volkes entweder im Sinn ober in Welodie, gewöhnslich in benden, tauget.

Und als ich bieses feste Funbament noch unter ben Wellen,

bie alten Stragen und Plage ber verfuntenen Stabt noch burch= schimmern fah, ba borte ich auf, mich über die großentheils mislungenen Bersuche vieler Dichter und Musiker, besonders bes Theaterwesens, zu ärgern. Bielleicht würde einmal bas Bortrefflice fonft gar nicht entfleben, gar nicht verftanben werben! Wo etwas lebt, ba bringt es boch zum Ganzen, bas eine ift Blute bas andre Blat, bas britte seine schmierige Wurzelfasern, alle brey muffen vorhanden fenn, auch die saubern Fruchtden, die abfallen. Störend und ichlecht ift nur bas Berkehrte in fic, ber Baum mit ber Krone eingepflanzt; er muß eine neue Krone, eine neue Wurzel treiben, ober er bleibt ein burrer Stab. Diefer Art von wahrer Störung ist die Beschränkung aller Theatererscheinungen in Rlaffen und für Rlaffen ber burgerlichen Gefell= schaft, die entweder ganz unfähig der Poesie, oder unbestimmt in ihrem Geschmade geworben. Beschränkung ift aber bas Tugendprincip der Schwachheit; das Allgemeine verdammet fle, barum kann bas Ueberschwengliche nie von ihr gefordert werden. Der Einfluß bavon ift unbegrenzt, benn indem die Schauspieler bas Gemeine vornehm machen wollen, machen fie bas Ungemeine auch nichts weiter als vornehm (fie laffen Müller und Schornsteinfeger fic an einander abreiben). Go fuchen nun die Runft= ler aller Art, um in gleichen Berhältniffen zu leben, wie fie dieselben gewöhnlich barstellen, ba ihren Lohn, wo sie selten hingehören und nimmermehr hineinpaffen follten, mo es ber Zweck bes ganzen mühevollen Lebens ift, sich so leise wie möglich neben einander wegzuschieben; fle benten nicht, daß die beften Steinschneiber Sklaven, Die besten altbeutschen Mahler zunftig Daher bas Abarbeiten ihrer ebelften Kraft an Formen waren. des Anstandes, die ihnen sich selbst geben, wenn sie wirklich etwas Burbiges geben: Daber bas Bemühen ber Runftsanger, zu fingen wie Vornehme gern reben möchten, ganz dialektlos, das heißt, fie wollen singen ohne zu klingen, sie möchten blasen auf einem Saiteninstrumente. D ihr lebendigen Aeolsharfen, wenn ihr nur fanft maret; und wenn ihr fanft maret, o hattet

i

ihr boch Ton. Dem geschickten Kunftler find die Dickette Touarten, er vernachläßigt keine, wenn er gleich nur in Einer fich selbst vorgezeichnet finden kann. Das heutige Theater treibt fie aus einander nach Suben und Norben, Often und Westen, keiner tann fich fügen bem Fremben, ba boch alle einanber in Boltsliedern begegnen, wie Lustähne, die, eben erst vom gemeinschaft= lichen Gespräche im Dunkeln auseinander treibend, bald wieder zusammenkommen, fich gleich wieder verfteben burch Aneignen und Weiterftreben, wenn auch in jedem das Gespräch fich anders gewendet. hinter bem vornehmen Anftande, hinter ber vornehmen Sprache verstedt, scheiben fle fic von bem Theile bes Bolts, ber allein noch bie Gewalt ber Begeisterung ganz und unbejöränkt ertragen kann, ohne sich zu entladen, in Nullheit oder Tollheit. Unfre heutige Theater= und Konzert=Theilnehmer, wie wurden fie auseinander springen, beh mahrer reiner Runfthohe, fie wurden umfinken in ber reinen Bergluft, ober fühllos erftarren. — Mit großer Bravur konnen wohl biese vortrefflichen Runftfanger ihren Kram ausschreien und ausstöhnen, man versuche fie nur nicht mit einem Bolksliebe, ba verfliegt bas Unachte; laßt fie auch nicht mit einander reden, fie fingen wohl noch mit einander, aber mit bem Sprechen geht ber Teufel los. weder haben ihre Sangstucke so unbedeutenden Charakter, daß er gar nicht verfehlt werben fann, ober wenn wir zum rechten Berstande bavon kamen, wir würden sie hinunter jagen von ihren Brettern, und une lieber felbft hinftellen, zu fingen, mas uns einstele und allen wohlgesiele, Ball schlagen, ringen, springen und trinken auf ihre Gesundheit. — Wollt ihr Sanger uns mit ber Instrumentalität eurer Rehle burch himmel und Bolle angstigen, benkt boch baran, bag bicht vor euch ein großes physikalisches Rabinet von geraben und frummen hölzernen und blechernen Röhren und Inftrumenten steht, Die alle einen hoberen, helleren, bauernbern, wechselnbern Ton geben als ihr, daß aber das Abbild des höchsten Lebens ober das höchste Leben selbst, Sinn und Wort, vom Ton menschlich getragen, auch einzig nur aus bem Munde bes Menschen sich offenbaren könne. Bersteckt euch eben so wenig hinter welschen Liebern! Dem einheimischen Gefühl entzogen, sehb ihr bem Fremben nur abgeschmackt. Nein, es ist kein Vorurtheil ber Italianer, daß jenseit ber Alpen nicht mehr Italianisch gefungen werbe, daß selbst nationale Sanger ihren reinen italianischen Gesang in der Fremde verlieren! Denkt auch daran, daß es gar nichts sagt, fremde Sprachen melodischer zu nennen, als daß ihr unfähig sehb und unwürdig der euern.

Es ift mir wohl begegnet im Berbste, wenn icon alles fast ftill und abgefallen, einen bichten fraufen Baum mit fich-umrungenen Aeften, von Staaren wie burchbrungen, flingen und gleichsam auffliegen zu sehen. Go fangen mir beutsche Sandwerker luftend ins herz ben bumpfer Nachtluft hollandischer Ranale, ein fleines Segel flatterte von ihrem Gesange, an bunten Banbern schien bas Schiff schneller fortgezogen. Wer hat so etwas nicht öfter erlebt und sey es auch nur im Traume? So borte ich auch über bie Londonbrude Sannoversche Flüchtlinge: ein frepes Leben - hinfingen. Als ich mit Gehnsucht nach meinem Baterlande ben Bafferspiegel hinabsah, ba schien mir auch jener Boben befreundet mit seiner zornigen rothen Abendsonne. — Noch nicht gang erbruckt von ber ernsthaften Dummheit, die ihr ihm aufgeburbet, lebt noch bas frohliche gesangreiche Symbol bes werkthätigen Lebens, die Freimaureren. Doch fteben mitten inne als Kunftler und Erfinder ber neuen Welt die herrlichen Studenten; sie heften die höchsten Bluthen ihrer frischen Jahre fic an den bezeichnenden Sut und laffen die farbigen Blätter binwehen weit über Berg und Thal und in die Waffer. — Auch bie Banke ber rauchenden Wachftuben werben nicht immer von ben Musen gemieben, und wenn sie auch zuweilen nicht hinein können, so feben fie boch nach ihrem Lieblingefig burch bie Fenfter, wenn die übermachte Schildmache Dachts ein ichauerlices Anschlagen ber Gewehre hört: fie spielen mit ben blanken, foneUfertigen, lebenbigen Gewehren. Es wird eine Beit fommen,

wo die brudende langweilige Waffenübung, allen bie höchfte Luft und Chre, bas erfte ber öffentlichen Spiele, höchfte Rraft und Zierlichkeit zu einem Tanze verbunden ausbrücket. Für jebe Thatigkeit giebt es einen Preis: wer biefen kennt, hat jene. Wer hat es erlebt, was ben Schwindelnben auf glattem Stege halt? unter ihm brauset ber Strom, Felsen und Baume breben fich über ihm, - ein mächtiger Marsch halt ihn, fällt er ihm zur rechten Beit ein, und aller Schwindel verschwindet, wie bie Tritte hinter seinem Rücken. So begreift man Taillefers Gefang, ber, in jener berühmten Schlacht bei haftings, England für Wilhelm eroberte, indem er die unerschütterliche Ordnung ber Sachsen durchschrie. So mag auch wohl die Macht der runischen Berse gemesen fenn. Bir begreifen nun leicht, wie unsere gebildetere Beiten ben ber Bernachläßigung bes ärmeren Lebens (benn bas find bie unteren Rlaffen jest) fo viele leere Rriegelieber entfteben faben, mabrend jeder ber fruberen beutichen Kriege in dem gemeinfamen Mitwirken Aller zu großer That herrliche Gesange hervorrief. Wer hat es je vor = ober nachgebichtet, was Binkgref aus aller braven Landsknechte Mund im öben breiffigjährigen Kriege, lehrenb uns zu Gemuthe führt:

Drum gehe tapfer an, mein Sohn, mein Kriegsgenosse, Schlag ritterlich barein, bein Leben unverdrossen Fürs Vaterland aufsez, von dem du frey es auch Zuvor empfangen hast, das ist der Deutschen Brauch. Dein herz und Auge laß mit Eisers Flamme brennen, Kein menschliche Gewalt wird dich vom andern trennen. Es weht von deinem haupt die Fahne bald hinweg, Der Jugend Uebermuth, der Unordnung erweckt.

Kannst du nicht sechten mehr, du kannst mit beiner Stimme — Kannst du nicht rusen mehr, mit deiner Augen Grimme Den Feinden Abbruch thun in beinem Heldenmuth, Nur wünschend, daß du theur verkausen mögst dein Blut. Im Feuer sep bedacht, wie du das Lob erwerbest, Daß du in männlicher Postur und Stellung sterbest, An beinem Ort bestehst fest mit ben Füßen bein, Und beiß die Zähn zusamm und bepbe Lefzen ein.

Daß beine Wunden sich lobwürdig all besinden, Da vorme auf der Brust, und keine nicht dahinten, Daß dich dein Feind der Tod im Tod bewundernd zier, Dein Bater im Gesicht dein ernstes Leben spür. Wein Sohn, wer Tyranneisgeübriget will leben, Wuß seines Lebens sich freiwillig vor begeben, Wer nur des Tods begehrt, wer nur frisch geht dahin, Der hat den Sieg und dann das Leben zu Gewinn.

Ja wir fühlen es, wie die Sprache unter bem gewaltigen Triebe in solchen Bunkten [?] sich weitet, wir sehen dagegen die ruhige finkende Erde aflatischer Steppen in ber stillen Bersteinerung (Steinfermentation) allmählig allem lebenden Eindrucke sich verschließen. Jene Freiheit alter Sprache, die Starrheit der heutigen, fie sagen mehr, als ich sagen mag. Doch bieses, wie so manches andere wunderbare Lied ift aus ben Ohren bes Wolfes verklungen, den Gelehrten allein übrig blieben, die es nicht verstehen, alle Volksbücher find so fortdauernd blos von unwissenben Speculanten besorgt, von Regierungen willführlich leichtstnnig beschränkt und verboten, daß es fast nur ein Bufall ober ein hohes Schicksal ift, wie uns so manches Bunberschöne in diesen Tagen angemahnt hat, zu fühlen und zu wiffen, zu ahnben, zu träumen was Volkslied ift und wieder werben kann: bas Höchste und bas Einzige zugleich burch Stadt und Land. Aber in den Gelehrten, wie fie vom Bolke vergeffen find, so liegt gegenseitig in ihnen der Verfall des Bolks, das tiefere Sinken der Gemuther, die Unfähigkeit mit eigenwilliger frober Ergebenheit zu dienen und mit unbesorgtem allgemeinen Willen zu befehlen, ja bis zur Unfähigkeit bes Bergnügens, mas bie tieffte Entartung andeutet, die fast aufgegebene Breiheit bes Lebens. - Die Gelehrten indeffen versaffen fich über einer eigenen vornehmen Sprache, die auf lange Zeit alles Sobe und Berrliche

vom Bolte trennte, die fie endlich boch entweber wieber vernichten ober allgemein machen muffen, wenn fie einseben, baß ihr Treiben aller echten Bilbung entgegen ift: die Sprache als etwas Beftebenbes für fich auszubilben, ba fie boch nothwendig ewig fluffig fenn muß, bem Bebanken fich ju fugen, ber fich in ihr offenbart und ausgießt, benn so und nur'so allein wird ihr täglich [Neues] angeboren, ganz ohne fünstliche Beihulfe. Rur megen diefer Sprachtrennung, in diefer Richtachtung bes befferen poetischen Theiles vom Bolfe, mangelt bem neueren Deutschlanbe großentheils Bolfspoefie; nur mo es ungelehrter wird, wenigftens überwiegenber in befondrer Bilbung über ber allgemeinen burch Bucher, ba entsteht manches Bolkslieb, bas ungebruckt unb ungeschrieben zu uns durch die Lufte bringt, wie eine weiffe Rrabe: wer auch gefeffelt vom Geschäfte, bem läßt fie boch ben Ring niederfallen bes erften Bunbes. Mit wehmuthiger Freube überkommt uns bas alte reine Gefühl bes Lebens, von bem wir nicht wiffen, mo es gelebt, wie es gelebt; was wir ber Rindheit gern zuschreiben möchten, mas aber früher als Rinbheit zu sehn scheint und Mes, mas an uns ift, bindet und löst zu einer Einheit ber Freude. Es ift, als hatten wir lange nach ber Mufit etwas gesucht und fanden endlich bie Mufit, bie uns suchte! - \*

Die Borrebe zum Wunderhorn, aus der dieses Bruchstuck entlehnt ift, scheint vom Seper jämmerlich mißhandelt. Vielfältig mußte daher die Conjektural-Aritik nachhelfen.

# Chamisso.

# 1. Peter Schlemihl, ber Schattenlose.

(1810.)

"Topp! [rief ber graue Mann] ber Hanbel gilt, für ben Beutel haben Sie meinen Schatten." Er schlug ein, kniete bann ungefäumt vor mir nieder, und mit einer bewunderns-würdigen Geschicklichkeit sah ich ihn meinen Schatten, vom Kopf bis zu meinen Füßen, leise von dem Grase lösen, ausbeben, zusammenrollen und falten, und zuletzt einstecken. Er stand auf, verbeugte sich noch einmal vor mir, und zog sich dann nach dem Rosengebüsche zurück. Mich bunkt', ich hörte ihn da leise für sich lochen. Ich aber hielt den Beutel bei den Schnüren fest, rund um mich her war die Erde sonnenhell, und in mir war noch kelne Bestinnung.

Ich kam endlich wieder zu Sinnen, und eilte, diesen Ort zu verlassen, wo ich hossentlich nichts mehr zu thun hatte. Ich füllte erst meine Taschen mit Gold, dann band ich mir die Schnüre des Beutels um den Hals sest, und verbarg ihn selbst auf meiner Brust. Ich kam unbeachtet aus dem Park, erreichte die Landstraße und nahm meinen Weg nach der Stadt. Wie ich in Sedanken dem Those zu ging, hört' ich hinter mit schreien: "Junger Herr! he! junger Herr! hören Sie doch!" — Ich sah-mich um, ein altes Weib rief mir nach: "Sehe sich ver Herr doch vor, Sie haben Ihren Schatten verloren." — "Danke, Mütterchen!" ich warf ihr ein Goldstück für den wohlgemeinten Rath hin, und trat unter die Bäume.

Am Thore mußt' ich gleich wieber von ber Schilbracht boren: "Wo hat ber Berr seinen Schatten gelaffen?" und gleich wieder barauf von ein Paar Frauen: "Jesus Maria! der arme Mensch hat keinen Schatten!" Das fing an mich zu verdrießen, und ich vermied sehr forgfältig, in die Sonne zu treten. Das ging aber nicht überall an, jum Beifpiel nicht über bie Breiteftrage, bie ich junachst burchtreugen mußte, und zwar, zu meinem Unheil, in eben ber Stunde, wo die Anaben aus der Soule gingen. Ein verhammter buckeliger Sollingel, ich seh' ihn noch, hatte es gleich weg, daß mir ein Schatten fehle. Er verrieth mich mit großem Geschrei ber sammtlichen literarischen Straßenjugend ber Borftabt, welche sofort mich zu rezenstren und mit Roth zu bewerfen anfing: "Orbentliche Leute pflegten ihren Schatten wit sich zu nehmen, menn fle in bie Sonne gingen." Um fie von mir abzuwehren, warf ich Gold zu vollen . Banbem unter fie, und fprang in einen Miethsmagen, zu bem mir mitleibige Seelen verhalfen.

Sobald ich mich in der rollenden Rutsche allein fand, sing ich bitterlich an zu weinen. Es mußte schon die Ahnung in mir aufsteigen: daß, um so viel das Gold auf Erden Verdienst und Tugend überwiegt, um so viel der Schatten höher als selbst das Gold geschätzt werde; und wie ich früher den Reichsthum meinem Gewissen aufgeopfert, hatte ich jetzt den Schatten für bloßes Gold hingegeben; was konnte, was sollte auf Erden aus mir werden!

Ich war noch sehr verstört, als der Wagen vor meinem alten Wirthshause hielt; ich erschraf über die Vorstellung, nur noch jenes schlechte Dachzimmer zu betreten. Ich ließ mir meine Sachen herabholen, empfing den ärmlichen Bündel mit Verachtung, warf einige Golostücke hin, und besahl, vor das vornehmste hotel vorzusahren. Das haus war gegen Norden gestegen, ich hatte die Sonne nicht zu fürchten. Ich schickte den Kutscher mit Gold weg, ließ mir die besten Zimmer vorn heraus auwrisen, und verschloß mich barin, so bald ich konnte.

Bas benkest Du, bas ich nun ansing? — D mein lieber Chamisso, selbst vor Dir es zu gestehen, macht mich erröthen. Ich zog den unglücklichen Seckel aus meiner Brust hervor, und mit einer Art Wuth, die, wie eine slackernde Feuersbrunk, sich in mir durch sich selbst mehrte, zog ich Gold daraus, und Gold, und Gold, und sond immer mehr Gold, und streute es auf den Estrich, und schritt darüber hin, und ließ es klirren, und warf, mein armes Herz an dem Glanze, an dem Klange weidend, immer des Metalles mehr zu dem Metalle, bis ich ermüdet selbst auf das reiche Lager sank und schwelgend darin wühlte, mich darüber wälzte. So verging der Tag, der Abend, ich schloß meine Thür' nicht auf, die Racht sand mich liegend auf dem Golde, und darauf übermannte mich der Schlas.

Da träumt' es mir von Dir, es ward mir, als stünde ich -hinter ber Glasthure Deines kleinen Zimmers, und sähe Dich von da an Deinem Arbeitstische zwischen einem Stelet und einem Bunde getrockneter Pflanzen sien, vor Dir waren Haller, Humsboldt und Linné aufgeschlagen, auf Deinem Sopha lagen ein Band Göthe und der Zauberring, ich betrachtete Dich lange und jedes Ding in Deiner Stube, und dann Dich wieder, Du rührtest Dich aber nicht, Du holtest auch nicht Athem, Du warst tobt.

Ich erwachte. Es schien noch sehr früh zu sehn. Meine Uhr stand. Ich war wie zerschlagen, durstig und hungrig auch noch; ich hatte seit dem vorigen Morgen nichts gegessen. Ich stieß von mir mit Unwillen und Ueberdruß dieses Gold, an dem ich kurz vorher mein thörichtes Herz gesättiget; nun wußt' ich verdrießlich nicht, was ich damit anfangen sollte. Es durste nicht so liegen bleiben — ich versuchte, ob es der Beutel wieder verschlingen wollte — Nein. Reines meiner Fenster öffnete sich über die See. Ich mußte mich bequemen, es mühsam und mit saurem Schweiß zu einem großen Schrant, der in einem Kabinet stand, zu schleppen, und es darin zu verpacken. Ich ließ nur einige Handvoll da liegen. Nachdem ich mit der Arbeit sertig geworden, legt' ich mich erschöpft in einen Lehnstuhl,

und erwartete, daß sich Leute im Hause zu regen ausingen. Ich ließ, sobald es möglich war, zu essen bringen und den Wirth zu mir kommen.

1

Ich besprach mit diesem Manne die kunftige Einrichtung meines hauses. Er empfahl mir für den näheren Dienst um meine Person einen gewissen Bendel, bessen treue und verständige Physiognomie mich gleich gewann. Derselbe war's, dessen Anhänglichkeit mich seither tröstend durch das Elend des Lebens begleitete und mir mein dust'res Loos ertragen half. Ich brachte den ganzen Tag auf meinen Zimmern mit herrenlosen Knechten, Schustern, Schneidern und Kausseuten zu, ich richtete mich ein, und kauste besonders sehr viele Kostdarkeiten und Evelsteine, um nur etwas des vielen aufgespeicherten Galdes los zu werden; es schien aber gar nicht, als könne der haufen sich vermindern.

Ich schwebte indeß über meinen Zustand in den ängstigendsten Zweiseln. Ich wagte keinen Schritt aus meiner Thur' und ließ Abends vierzig Wachskerzen in meinem Saal anzünden, bevor ich aus dem Dunkel heraus kam. Ich gedachte mit Grauen des surchterlichen Auftrittes mit den Schulknaben. Ich beschloß, so viel Muth ich auch dazu bedurfte, die öffentliche Meinung noch einmal zu prüsen. — Die Nächte waren zu der Zeit mondbell. Abends spät warf ich einen weiten Mantel um, drückte mir den Hut tief in die Augen, und schlich, zitternd wie ein Berdrecher, aus dem Sause. Erst auf einem entlegenen Blaz trat ich aus dem Schatten der Säuser, in deren Schutz ich so weit gekommen war, an das Mondeslicht hervor; gefaßt, mein Schickal aus dem Munde der Vorübergehenden zu vernehmen.

Erspare mir, lieber Freund, die schmerzliche Wiederholung alles bessen, was ich erdulden mußte. Die Frauen bezeugten oft das tiefste Mitleiden, das ich ihnen einslößte; Aeußerungen, die mir die Seele nicht minder durchbohrten, als der Hohn der Jugend und die hochmüthige Verachtung der Männer, besonders solcher dicken, wohlbeleisten, die selbst einen breiten Schatten

warfen. Ein schönes, holdes Mädchen, die, wie es schien, ihre Eltern begleitete, indem diese bedächtig nur vor ihre Küße sahen, wandte von ungefähr ihr leuchtendes Auge auf mich; sie erschrak sichtbarlich, da sie meine Schattenlosigkeit bemerkte, verhüllte ihr schönes Antlit in ihren Schleier, ließ den Kopf sinken und ging lautlos vorüber.

Ich ertrug es langer nicht. Salzige Ströme brachen aus meinen Augen, und mit durchschnittenem Gerzen zog ich mich schwankend in's Dunkel zuruck. Ich mußte mich an den Häusern halten, um meine Schritte zu sichern, und erreichte langsam und spät meine Wohnung.

Ich brachte die Nacht schlaflos zu. Am andern Tage war meine erfte Sorge, nach bem Manne im grauen Roce überall suchen zu laffen. Bielleicht sollte es mir gelingen, ihn wieder zu finden, und wie gludlich! wenn ihn, wie mich, ber thorichte Sanbel gereuen follte. Ich ließ Benbel vor mich kommen, er schien Gewandtheit und Geschick zu befiten, - ich schilberte ihm genau ben Mann, in beffen Besit ein Schat fich befand, ohne ben mir bas Leben nur eine Dual sei. Ich sagte ihm die Zeit, ben Ort, wo ich ihn gesehen; beschrieb ihm Alle, die zugegen gewesen, und fügte bieses Beiden noch bingu : er folle fic nach einem Dollonb'iden Fernrohr, nach einem goldburdwirkten turkischen Teppich, nach einem Practluftzelt, und endlich nach ben schwarzen Reithengsten genau erkundigen, beren Beschichte, ohne zu bestimmen wie, mit ber bes rathselhaften Mannes zusammenbinge, welcher Allen unbebeutend erschienen, und beffen Erscheinung die Ruhe und das Glück meines Lebens zerstört hatte.

Wie ich ausgerebet, holt' ich Gold her, eine Last, wie ich sie nur zu tragen vermochte, und legte Ebelsteine und Juwelen noch hinzu sur einen größern Werth. "Benbel," sprach ich, "dieses ebnet viele Wege und macht Vieles leicht, was unmög-lich schen; sei nicht karg damit, wie ich es nicht bin, sondern

Aus "Peter Schlemihls wundersamer Geschichte." 531

geh', und erfreue Deinen Herrn mit Nachrichten, auf benen seine alleinige Poffnung beruht."

Er ging. Spat kam er und traurig zurud. Reiner von ben Leuten bes herrn John, Reiner von feinen Gaften, er hatte alle gesprochen, wußte sich nur entfernt an ben Mann im grauen Rocke zu erinnern. Der neue Teleskof war ba, und Reiner wußte, wo er hergekommen; ber Teppich, bas Belt war da noch auf bemselben Hügel ausgebreitet und aufge= folagen, die Rnechte ruhmten ben Reichthum ihres Gerrn, und Reiner wußte, von wanner biefe neuen Roftbarkeiten ihm zu-Er felbst hatte feinen Wohlgefallen baran, und ihn kummerte es nicht, baß er nicht wiffe, woher er fie habe; bie Pferbe hatten die jungen Berren, die fie getitten, in ihren Ställen, und fie priesen die Freigebigkeit bes Gerrn John, ber . ste ihnen an jenem Tage geschenkt. So viel erhellte aus ber ausführlichen Erzählung Benbels, beffen rascher Eifer unb verständige Führung, auch bei so fruchtlosem Erfolge, mein verdientes Lob erhielten. Ich winkte ihm dufter, mich allein zu laffen.

"Ich habe," hub er wieber an, "meinem Herrn Bericht abgestattet über die Angelegenheit, die ihm am wichtigsten war. Mir bleibt noch ein Auftrag auszurichten, den mir heute früh Jemand gegeben, welchem ich vor der Thür begegnete, da ich zu dem Geschäfte ausging, wo ich so unglücklich gewesen. Die eigenen Worte des Mannes waren: ""Sagen Sie dem Herrn Peter Schlemibl, er würde mich hier nicht mehr sehen, da ich über's Meer gehe; und ein günstiger Wind mich so eben nach dem Hasen rust Ver Idder Jahr und Kag werde ich die Ehre haben, ihn selber auszusuchen und ein anderech, ihm dann vielleicht annehmliches Geschäft vorzuschlagen. Empfehlen Sie mich ihm unterschänigst, und versichern ihn meines Dankes." Ich frug ihn, wer er ware, er sagte aber, Sie kennten ihn schon."

"Wie sah der Mann aus?" rief ich voller Ahnung. Und Bendel beschrieb mir ben Mann im grauen Bocke Zug für Bug, Wort für Bort, wie er getreu in seiner vorigen Er-

"Unglücklicher!" schrie ich händeringend, "das war er ja felbst!" und ihm siel es wie Schuppen von den Augen. — "Ja, er war es, war es wirklich!" rief er erfchreckt aus, "und ich Verblendesch, Blödstuniger habe ihn nicht erkannt, ihn nicht erkannt und meinen herrn verrathen!"

Er brach, heiß weinend, in die bittersten Vorwürfe gegen sich seiber aus, und die Berzweislung, in der er war, mußte mir felber Mittelden einslößen. Ich sprach ihm Trost eim verssicherte ihn wiederholt, ich setzte Kinen Zweisel in seine Treue, und schickte ihn alsbald nach dem Hasen, um wo möglich die Spuren ves seltsamen Mannes zu verfolgen. Aber an diesem selben Morgen waren sehr viele Schiffe, die widrige Winde im Hasen zurückgehalten, ausgelaufen, alle nach anderen Weltstichen, alle nach anderen Küsten bestimmt, und der grune Nann war spurlos wie ein Schatten verschwunden.

## II. Die Raback-Insulaner. \*

(1817 unb 1836.)

Am 14. Januar 1817 unternahm der Kapizain selber mit Offizier und Massagieren eine zweite Fahrt auf Booten längs der Infelkette. —

Gin Fahrzeug der Eingebornen war auf der Ziegeninsel gelandet, umd die Menschen, als wir an ihnen vorüber suhren, diesen und herbei und suchten mit dargehaltenen Früchten und Geschenken und heran zu loden. Auf der nächsten Insel unch o Often, wo wir übernachteten, erzielten wir am 15. früh den ersten Besuch von Rarick, dem Säuhtlinge dieser Gruppe. Er

Die Inselkette Raback liegt zwischen 6° und 12°, die von uns gesehenen Gruppen zwischen 8° und 11° 30' N. B. und 188° und 181° B. L. . Chamisso.

kam mit zwei Booten. Auf bem größern, auf bem er selbst fuhr, gahlte Herr von Robebue fünf und zwanzig Mann. Raric, seine ührigen Mannen auf ben Schiffen laffend, kam mit breien an das Land, und brachte dem Machthaber bes fremben Polfes seine Geschenke, zielleicht seine Hulbigung bar. -- So gingen einst die Fürsten Europa's dem entgegen, der Macht hatte über Rarick stand aber vor keinem Evberer, und fand Freundschaft und nicht Demuthigung. — Der junge Mann hatte bei biefer erften, für ihn fo ernften Busammentunft einen mufterhaften Anftand, und seine gaghaften Begleiter schienen mehr für ihn zu fürchten, als er felbst. — Wir haben bei ben Fürsten immer mehr Selbstvertrauen, mehr Muth und Emlmuth gefunden, als bei dem Volke. Es liegt, der Wesenheit der Dinge nach, in den Berhältniffen: so unterscheibet Ich auch in ber Levante ber Türke von dem Raja. Rarick, der später mein fehr vertrauter Freund wurde, zeichnete fich befonders burch Sanftmuth und Gutmuthighit aus, nicht aber burch besondere Geiftesgaben. ---Rogebue und er setten fich einander gegenüber, und um die zwei bilbeten wir und die anvern Rabacker einen Areis. Fürft gab mit lautem Buruf ben auf ben Schiffen Burudgebliebenen Kunde von Allem, was seine Ausmerksamkeit feffelte und für ihn eine neue Erfahrung mar. Irto! Irto! ber Ausruf wer Berwunderung, ward oft erhoben, und wiederhallte lang gedehnt aus aller Munde. Wir suchten wechselseitig zuerft unsere Namen gu erforschen. Rogebue, Rarid, wir alle waren genannt; wir fragten nach bem Ramen bes Babacters, ber bem Bauptling jur Linken faß. Jeridili? fprach biefer fragenb, indem er fich nach jenem umfah. Wir faßten bas Wort auf, und ber Jüngling ließ es für seinen Namen gelten, so wie wir es nahmen; noch heißt er für uns Jeribili. Das Gelächter, bas fich ba erhob, verstanden wir erst in der Folgezeit, als uns Radu belehrte, Jeribili bebaute alinks" und fep keines Menschen Name. glaube, bag es icon bei biefer erften Busantmenkunft mar, mo Rarick unserm Capitoin ben freundlichen Nomenstausch anbot.

Bei einer späteren Gelegenheit bot Jeribili biesen seinen Namen dem Doktor Chischolt an, gegen den seinen, den er noch nicht wußte, und nach dem er fragte. Chischolt verstand ihn nicht und ich trat verdolmetschend zwischen beibe: "dein Name!" rief ich dem Freunde zu; "Deinnam," wiederhalte der Radacker; "ja Deinnam" betheuerte der Doktor; und so tauschten, die zwei unverschäft ihre falschen Rünzen gegen einander.

Unsere Freunde hatten sich für uns ihres ganzen Schmuckes beraubt. Nun ließ der Kapitan Eisen, Messer, Scheeren und andere Kleinigkeiten aus den Booten holen. Eisen! Kisen! Mäl! Mäll Da mochte man den wirklichen Werth dieses köstelichen Metalls einsesten lernen. Mäl! Mäl! Selbst die auf den Schissen zurückgelassen worden, widerstanden dem Zuge nicht; die Ordnung war gebrochen. Alle strömten herbei, nur um das Eisen, die Schäße anzuschauen, unsern überschwänglichen Reichethum! — Aber kein rober Ausbruch der Begehrkickeit, keine Verletung der Sitte.

- Während unseres langen Aufenthaltes auf Raback find nur ein paar Diebstahlsversuche an uns begangen worden. Währlich, wenn Fremde unbesorgt so viel Gold der Habsucht unseres Pobels aussetzen, würden sie den Europäern kein so gutes Rugniß der Chrlickeit zu sprechen haben, als wir diesem Volke.

Auf Oromed, der fruchtbarften der Inseln dieses Riffes, auf welcher jedoch der Cocosbaum den Wald noch nicht überragt, empfing uns ein hochbejahrter, würdiger Greis, der Häuptling Laergaß. Großherzig und uneigennüzig war er vor allen
Menschen, die ich gekannt. Er mochte nur geben, schenken, und
wat es zu der Zeit, wo kein Gegengeschenk mehr zu erwarten
war. Durch diesen Charakterzug unterschied er sich sehr von
Barick, denr diese Tugenden abgingen.

Die Bevölkerung ber Insel schien aus ungefähr breißig Menschen zu bestehen. Ihm festen Wohnsitze unkerschieben sich nicht von ben Dächern, die wir auf den westlicheren Inseln gesiehen. Als wir uns eben ber Gestreunbschaft bes alten Säupt-

lings erfreuten, und mit dem Schmucke schmückten, den die Töchter der Insel uns dargereicht, störte ein Schreckniß die behagliche Stimmung. Unser kleiner Balet kam, seiner Furchtbarkeit unsbewußt, munter herbei gesprungen; und wie vor dem nie gessehenen Ungeheuer Alles stoh, und er gar zu blassen ansing, hatten wir keine geringe Mühe, das verlorene Zutrauen wieder herzustellen.

Die Rabacker, die kein anderes Saugethier als die Ratte gekannt, trugen vor unsern Thieren, Hund, Schwein und Ziege, eine gar schwer zu überwindende Scheu. Aber vor allen furcht-bar war ihnen der kleine Balet, der lustig und behend allen nachlief, und zuweilen bellte. Der große Balet, den der Kapiztain aus der Beringsstraße mitgebracht, war kein solches Ungesthüm; er machte sich mit keinem zu schaffen. Er krepirte während unsers Aufenthalts auf Radack, und zwar auf der Gruppe Aur. Bermuthlich wurde ihm das heiße Klima verderblich.

Wir verließen am 20. Januar biesen Ankerplatz, und längs bes Riffes segelnd, kamen wir nach einer kurzen Fahrt vor Otbia, ber Hauptinsel ber Gruppe gleiches Namens, welche bie größte im Umfang, ben äußersten Often bes Umkreises einnimmt.

Otdia war, wie man uns zu Oromed angedeutet, der Wohnsitz von Rarick. Ich ward zuerst ans Land geschickt; bald aber bestieg er, auf das zierlichste geschmückt, sein Boot, kam an das Schiff und stieg, der erste der Radacker, surchtlos auf dasselbe.

Auf dieser Insel, die über zwei Meilen lang ift, hatten ungefähr sechzig Menschen ihre gewöhnlichen Wohnsige, aber häusige Wanderungen fanden stattz und unsere Gegenwart zog Gäste aus den entfernteren Theilen der Gruppe herbei. Wir durchschweisten täglich einzeln die Insel, schlossen uns jeder Familie an, und schliesen unbesorgt unter ihren Dächern. Sie kamen gleich gern gesehen an das Schiff, und die Häuptlinge und Angesehensten wurden an unsere Tasel gezogen, wo sie mit leichtem und gutem Anstande sich in unsere Bräuche zu fügen wußten.

Unter ben Bewohnern von Otbia machte fich balb ein Mann

bemerkbar, ber, nicht von abelichem Stamme, fich burch Geift und Berfiand, burch ichnelle Auffaffung und leichte Darftellungsgabe vor allen Andern auszeichnete. Lagebiack, ber Mann unfers Bertrauens, von dem wir am mehrsten lernten, und durch ben wir unsern Lehren Eingang im Bolte zu verschaffen hoffnung faßten, taufcte fpater mit mir feinen Ramen. herr von Roge= bue erhielt zuerst von Lagebiad wichtige Aufschluffe über Die Geographie von Radack. Durch ihn erhielt er Kunde von den schiffbaren Furten, die im sublichen Riffe von Otbia befindlich finb, von der Nachbargruppe Erigup, von den übrigen Gruppen, aus welchen die Inselkette besteht. Lagediack zeichnete seine Rarte mit Steinen auf ben Strand, mit bem Griffel auf bie Schiefertafel, und zeigte bie Richtungen an, bie nach bem Rompag verzeichnet werden konnten. Mit ihm legte Gerr von Robebue ben Grundftein qu ber intereffanten Arbeit, bie er über Raback und die westlichere Inselkette Ralick geliefert bat. erfte Schritt mar gethan; es galt nur weiter zu geben.

Lagebiad begriff gar wohl die Absicht, die wir hatten, die Arten hier noch unbekannter, nutbarer Gewächse zum Besten des Bolkes einzusühren, einen Garten anzubauen und Sämereiem auszutheilen. Am 22. ward mit der Anlage des Gartens der Ansang gemacht, der Grund gesäubert, die Erde durchwühlt, Ignamwurzeln gelegt, Melonen und Wassermelonen ausgesäet. Unsere Freunde waren um uns versammelt, und schauten theilenehmend und ausmerksam unserm Werke zu; Lagediack erläuterte unser Beginnen und war unablässig bemüht, die von uns erhaltenen Lehren zu verbreiten und einzuprägen. Wir theilten Sämereien aus, nach welchen erfreuliche Nachfrage war, und wir hatten die Freude, in den nächsten Tagen mehrere Privatgärten nach dem Borbild des unsern entstehen zu sehen.

Bei der erwähnten Gartenarbeit am 22. ereignete sich, mas ich hier, um einen Charafterzug unserer liebenswerthen Freunde zu zeichnen, erzählen will. Als ich eben die Zuschauer ansah, ward ich auf mehreren Gesichtern zugleich ein schmerzliches Zucken

gewahr. Ich wandte mich zu bem Matrosen, ber, um Raum zu gewinnen, das Gesträuch ausreutete und den Wald lichtete; er hatte eben die Axt an einen schönen Schösling des bier so seltenen und so werthvollen Brodsruchtbaums gelegt. Das Unglück war geschehen, der junge Baum war gesällt. Wenn gleich der Mann unwissend gesündigt hatte, mußte doch der Beschlse haber die Verantwortlichkeit für die That offenkundig von sich abwälzen; und so suhr der Kapitain zürnend den Matrosen an, der die Axt abgeben und sich zurücklichen mußte. Da traten die guten Radacker begütigend und fürsprechend dazwischen, und einige gingen dem Matrosen nach, den sie liebkosend zu trösten suchten, und dem sie Geschenke ausdrangen.

Die Ratten, die auf diesen Inseln in gar merhörter Menge sind, hatten am andern Tage bereits Bieles zerstört und die mehrsten Samereien aus der Erde geholt. Doch war, als wir Otdia verließen, unser Garten in blühendem Justande. Bei unserm zweiten Besuch auf Radack im nächsten Spätjahr ließen wir Kapen auf dieser Insel zurück. Herr von Kopebue auf seiner zweiten Reise im Jahr 1824 fand sie verwildert und versmehrt, ohne daß die Anzahl der Ratten abgenommen.

Die Schmiebe ward am 24. Januar auf dem Lande aufgestellt. Sie blieb mit dem überschwänglichen Reichthum an Eisen unter der Obhut eines einzigen Matrosen, der dabei schlief. An einem der solgenden Tage wollte sich einmal ein alter Mann eines Stückes Eisen gewaltsam bemächtigen, in welchem Untersangen er von seinen entrüsteten Landsleuten auch mit Sewalt verhindert ward — das ist kein. Diebstahl zu nennen. Aber auch da, wo wirklicher Diebstahl begangen wurde, ward stets von Seiten der Radacker der größte Unwille an den Tag gelegt und die lauteste Wißbilligung ausgesprochen.

Einleuchtend ist, welch ein anziehendes Schauspiel für unsere Freunde die von ihnen nicht geahndete Behandlung des kostbaren Eisens im Feuer und unter dem Sammer sehn mußte. Die Schmiede versammelte um sich die ganze Bevölkerung. Freund Lagebiack war einer der aufmerksamsten und muthigsten dabei; denn Muth ersodert es wohl, das unbekannte Spiel des Blases balges und das Sprüßen der Funken in der Nähe zu betrachten. Für ihn ward auch zuerst eine Harpune geschmiedet, dann eine zweite für Rarick, und etliche Kleinigkeiten für Andere, bevor die Arbeiten für den Rurick vorgenommen wurden.

Rarick begleitete mich einmal auf einer Wanberung nach meinem Babeplate und Korallengarten. Dafelbst angelangt bebeutete ich ihm, baß ich baben wolle, und fing an mich aus-Bei ber Bewunderung, welche die Weiße unserer Saut unseren braunen Freunden einflößte, bachte ich mir, weniger zartfühlend als er, die Gelegenheit werde ihm erwünscht sehn, eine fehr natürliche Neugierbe zu befriedigen. Als ich aber ins Bab zu steigen bereit, mich nach ihm umfah, war er verschwunden, und ich glaubte mich von ihm verlaffen. — Ich babete mich, beobachtete, untersuchte, flieg aus bem Waffer, zog mich wieber an, burchmufterte meine Trodenanstalt und wollte eben ben Beimweg einschlagen: ba theilte fich bas Gebufc, und aus bem grunen Laube lächelte mir bas gutmuthige Geficht meines Begleiters entgegen. Er hatte fich berweil bas haar mit ben Blumen ber Scaevola auf bas zierlichfte geschmuck, und hatte auch für mich einen Blumenkranz bereitet, ben er mir barreichte. Wir kehrten Arm in Arm nach seiner Wohnung zurud.

Eine gleiche schonenbe Schamhaftigkeit war unter ben Rabackern allgemein. Nie hat uns einer im Babe belauscht.

Es war verabrebet, daß ich diese Nacht auf dem Lande zubringen würde, die Menschen in ihrer Häuslichkeit zu beobachten. Als wir anlangten, war schon der Kapitain in seinem Boote an das Schiff zurückgekehrt, und es erschien Allen ganz natürlich, daß ich mich der Familie als Gast anschloß. Man war mit der Bereitung des Mogan, des Pandanusteiges, beschäftigt. Wir brachten den Abend unter den Cocosbäumen am Strande des innern Meeres zu. Der Mond war im ersten Viertel, es brannte kein Feuer, und ich konnte keines bekommen, meine Pseise an-

zuzünden. — Es wurde gegessen und gesprochen; bas Gespräch, beffen Gegenstand unsere Herrlichkeiten waren, wurde munter und in langen Gagen geführt. Meine Weblichen Freunde beeiferten fich, den fremben Gast zu unterhalten, indem sie Lieber vortrugen, die fie felbft zur höchften Freude begeifterten. man ben Rhythmus biefes Wortrages Gefang, bie ichonen, natur= gemäßen Bewegungen (im Sigen) einen Tanz nennen? — Als die Radacische Trommel verstummt war, foberte mich Rarik Ich burfte auf, hinwiederum ein russisches Lied vorzutragen. meinem Freunde diese einfache Bitte nicht verweigern, und sollte nun, mit unter uns verrufener Stimme, als ein Mufter euro-36 fand mich in biefe Rederei paifcer Singefunft auftreten. bes Shickfals, ftand auf und beklamirte getroft, indem ich Silbenmaß und Reim ftart klingen ließ, ein beutsches Gebicht, und zwar bas Gothische Lieb: "Laffet heut im edlen Kreis ac." Verzeihe mir unfer verewigter beutscher Altmeister, — bas gab ber Franzos auf Raback für ruffischen Gefang und Tanz aus! Sie hörten mir mit ber größten Aufmerksamkeit zu, ahmten mir, als ich geenbet hatte, auf bas ergöplichste nach, und ich freute mich, fie — obwohl mit entstellter Aussprache — die Worte wiederholen zu hören:

"Und im Ganzen, Bollen, Schönen Resolut zu leben."

Ich schlief zu Nacht an ber Seite Raricks im Sangeboben seines großen Hauses; Manner und Weiber lagen oben und unten, und öfters wechselte Gespräch mit bem Schlase ab. Ich suhr am Morgen an das Schiff zuruck, um sogleich wieder an das Land zuruck zu kehren.

Ich habe einen meiner Tage auf Raback beschrieben; sie flossen fanft mit geringer Abwechselung bahin, es möge an bem gegebenen Bilbe genügen. Der Zartstnn, die Zierlichkeit ber Sitten, die ausnehmende Reinlichkeit dieses Bolkes drückte sich in jedem geringfügigsten Zuge aus, von benen die wenigsten geeignet sind, aufgezeichnet zu werden.

# Fr. von Raumer.

Der Sturm auf Jerusalem im Jahr 1099.

(1823.)

Gleich nach ber Rudfunft von jener heiligen Banberung, [nach bem Delberge] begannen die Christen nähere Borbereitungen zum Angriffe. Der Bergog von Lothringen, Robert von Flandern und Robert von ber Normandie bemerkten biebei, bag die Stadt ihrem Lager gegenüber nicht allein burch bie Mauern, fonbern auch burch die ftartfte Besatung und bas tuchtigfte Kriegszeug, beffer als an allen anderen Seiten gebect feb; beshalb veranberten fie flüglich ihre Stellung in ber Racht vor bem beschloffenen Sturme, legten mit großer Dube bie Belagerungswertzeuge auseinander, trugen fle morgenwärts, wo die Mauer niedriger und ber Boden ebener war, und setten bann alles mit großer Anstrengung wieberum zusammen. Ein vierectiger, ans Thal Josaphat fto-Benber Stadtthurm, befand fich nunmehr zu ihrer linken, bas Stephansthor zu ihrer rechten Sand. Erftaunt saben bie Duhamebaner beim Anbruche bes Tages, bag bes Berzogs Lager verschwunden mar, und mähnten er set bavon gezogen: bald nachher entbeckten fie ihn aber mit bem Belagerungszeuge an der gefährlicheren Stelle. Gleichzeitig hatte ber Graf von Toulouse mit großem Rostenauswande eine Bertiefung auffüllen laffen, welche fich zwischen ben Mauern und bem pon ihm errichteten Thurme hinzog, so daß biefer nunmehr ohne Rübe ber Stadt genähert werben konnte. Es waren aber die Thurme bes herzogs von Lothringen und bes Grafen Raimund von

gleicher Bauart, hoch, vierseitig und vorn mit einer doppelten Bedeckung von farken Brettern versehen. Die äußere Bedeckung konnte man obermärts blösen und, einer Fallbrücke gleich, auf die Mauern niederlassen; die innere, mit Häuten überzogene, schützte dann noch hinlänglich gegen Wurfgeschosse und Feuer.

Jepo begann der Sturm. Zuerst schleuberten die Christen aus all ihrem Geschüt Pfeile und große Steine gegen bie Mauer; allein ihre Kraft ging an ben Sacken voll Stroh und Spreu, an bem Flechtwert und anberen meichen Gegenftanben vertoren, welche die Belagerten jum Schute aufgehängt hatten. Rühner, als könnte persönlicher Muth allein entscheiben, nahten hierauf die Pilger den Mauern; aber Steine und Balken schmetterten fe zu Boben, brennende Pfeile fetten ihr Kriegszeug in Brand, hinabgeworfene Gefäße, mit Schwefgl und fochendem Dele angefüllt, vermehrten die Gluth, und durch unaufhörliches Gießen von Wasser, durch Anstrengungen aller Art konute man bie Gefahren nicht bestegen, sonbern kaum hemmen. So verging der erste Tag, ohne Enscheidung, und nur ein Umstand erhöhte den Muth der Christen: daß die Saracenen, ungeachtet aller Bemühungen, nicht im Stande waren, ein heiliges Kreuz zu verlegen, welches man auf bem Thurme Gottfrieds von Bonillon errichtet hatte. Die Nacht verfloß in gegenseitiger Furcht eines Ueberfalles, und die Wachen wurden verdoppelt; Wenigen aber war es gegeben, sich nach folder Anftrengung und in ber naben Aussicht auf größere Thaten, durch ruhigen Schlaf zu ftarken.

Auch erneute sich mit der Morgenröthe der Kampf, hestiger noch als am vergangenen Tage: denn die Christen waren erbittert, daß ihre früheren Hossnungen getäuscht worden, und die Saracenen ahneten ihr Schickfal im Falle der Eroberung Ierurusalems. Deshalb beschlugen die letzten einen ungeheuren Balten ringsum mit Rägeln und eisernen Hakm, besestigten zwischen diesen Werg, Stroh und andere brennbare Dinge, gossen Arch, Del und Wachs darüber hin, stecken Alles au mehren Stellen zugleich in Brand, und warfen dann den Balken mit ungeheurer Anstrengung zum Thurme bes Herzogs von Lothringen. Sonell wollten ihn bie Christen hinwegziehen; es mißlang jedoch, weil die Belagerten eine ftarke Rette um beffen Mitte geschlungen hatten und ibn fest hielten. Da hoffte man wenigstens die Flammen zu löschen, welche gewaltig um fic griffen und alle Werkzeuge ber Pilger zu zerftören brohten; aber fein Baffer minderte bie Gluth, und erft burch ben, gludlicherweise für solche Falle herbeigeschafften Effig, murbe ber Brand gehemmt. So dauerte das Gefecht schon fleben Stunden ohne Erfolg, und viele Christen wichen ermubet zurud. Det Herzog. von der Normandie und der Graf von Flandern verzweifelten an einem glucklichen Ausgange und riethen zur Raftung bis auf den folgenden Tag; ber Herzog von Lothringen hielt nur- mit Mühe seine Manpschaft beisammen und die Belagerten freuten sich schon der Errettung; da winkte ein Ritter vom Delberge ber mit leuchtenbem Schilbe gegen die Stadt. "Seht ihr," rief ber Berzog, "seht ihr bas himmlische Zeichen, gewahrt thr den höheren Beistand?" Und Alle brangen rastlos wieder vorwärts; felbft Rrante, felbft Weiber ergriffen bie Waffen, um bie heilbringenben Gefahren zu theilen. In bemfelben Augenblide warf das Geschütz ber Franken mit furchtbarer Gewalt die größten Steine über die Mauern, und weil andere Mittel fructios blieben, so wollten bie Belagerten burch Bauberei bagegen wirken; aber ein Stein tobtete bie beiben berzugerufenen Beschwörerinnen, nebst breien Madden, welche fie begleitet hatten: und dies galt ben Bilgern für ein zweites Zeichen bes Simmels. Binnen einer Stunde war die außere Mauer gebrochen, ber Boben geebnet und bes Herzogs Thurm ber immeren Mauer genähert. Alle Sade, Balten, Stroh, Flechtwerk ober was die Belagerten fonft zum Schutze aufgehängt hatten, warb in Brand gestedt; ber Nordwind trieb mit Beftigfett ben Rauch und die Flammen gegen die Stadt, und geblendet und fast erstickt wichen alle Bertheibiger. In höchster Gil ließen die Pilger nunmehr jene Fallbrude vom Thurme bes Herzogs auf bie

Mauer nieder und stützten sie mit Balken: zwei Brüder aus Flandern, Ludolf und Engelbert, betraten aus dem mittleren Stockwerke des Thurmes zuerst die Mauern; ihnen folgten aus dem oberen Stockwerke herbeieilend, Herzog Gottsried und Eusstathius sein Bruder, dann viele Mitter und geringere Pilger. Man sprengte das Stephansthor, und mit dem Ruse: "Gott will es, Gott hilft uns!" stürzten die Christen unaufhaltsam in die Straßen.

Unterbeffen war ber Graf von Toulouse, an ber andern Seite ber Stadt, auf bas außerste bedrängt und sein Thurm fo beschäbigt worben, bag ihn Reiner mehr zu befteigen magte. In biesem Augenblicke ber höchsten Gefahr, erhielten aber bie Türken Nachricht von bem Siege bes Berzogs, und schnell versprachen ste bem Grafen die Uebergabe des Thurmes David gegen fünftige Lösung und ficheres Geleit bis Astalon. mund bewilligte ihre Forberungen, erfuhr aber spater megen dieser löblichen Milbe ben ungerechten Tabel ber Kreuzfahrer. Mit folder Eil brangen nunmehr auch die Provenzalen in die Stabt, bag fechezehn von ihnen im Bionsthore erbrudt wurben. Unfundig ber Straßen, gelangte Tanfred fechtend bis zur Rirche bes heiligen Grabes, hörte erstaunt bas "Gerr, erbarme bich unfer!" fingen, fand hier bie jerusalemischen Christen versammelt, und gab ihnen eine Bache zum Schute gegen et= wanige Anfalle ber Saracenen. Aber schon retteten fich biefe fliebend von den Strafen in die Baufer, vor Allem an zehn= taufend in ben Tempel und beffen von Mauern eingeschloffenen Auch babin brangen bie Chriften. "Alle sind Frevler und Beiligthumsschänder, kein Einziger werbe verschont!" so riefen bas Bolt, die Fürsten und die Geiftlichen; und man metelte, bis das Blut die Treppen des Tempels hinabfloß, bis der Dunft der Leichname selbst die Sieger betäubte und forttrieb. Doch bemächtigten fle fic vorber mit gieriger Saft ber großen Tempelicage, welche einen bauernben Reichthum hatten begrunben können, wenn gewaltsamen Erwerbern bie Geschicklichkeit bes Erhaltens nicht allemal, zur Strafe ihrer Frevel, versagt mare.

Von dem Tempel eilte man zur Spnagoge, wohin fich die Juden gereitet hatten; sie wurden verbrannt. Aufgehäuft lagen jett bie Leichen felbst in den abgelegensten Strafen, ichredlich mar bas Gefdrei ber Bermundeten, furchtbar ber Aublick der einzelnen, zerftreut umbergeworfenen menschlichen Blieber; bennoch fehrte höhere Befinnung noch immer nicht zurud! Es war ichon fruber, zur Mehrung ber Grausamfeit und bes Eigennuges, der Grunbsatz angenommen und vor der Eroberung Jerusalemes nochmals ausbrucklich bestätigt morben: daß Beber eigenthümlich behalten follte, mas er in Befit nahme. Deshalb theilten fich die Kreuzsahrer nach Auseinandersprengung ber größeren Maffen ihrer Feinde, in einzelne kleinere Raub-Rein Saus blieb unerbrochen, Greise und Weiber, Sausgefinde und Rinder murben nicht blos getödtet, sondern mit wilder Graufamfeit verhöhnt ober gemartert. Man zwang Einige von den Thurmen hinabzuspringen; man warf Andere zu ben Fenstern hinaus, daß sie mit gebrochenem Genick auf ber Straße lagen; man riß die Kinder von ben Bruften ber Mutter und ichleuberte fie gegen bie Banbe ober Thurpfoften, daß das Gehirn umberspritte; man verbrannte Mehre an langsamem Feuer; man schnitt Anderen mit wilder Gier ben Leib auf, um zu sehen, ab sie nicht Gold ober andere Rostbarkeiten, der Rettung wegen, verschluckt hatten. Von 40,000, ober wie morgenlandische Geschichtschreiber melben, von 70,000 Saracenen, blieben nicht so viele am Leben, als erforberlich waren, ihre Glaubensgenoffen zu beerdigen. Arme Chriften mußten nachher bei diesem Geschäfte Gulfe leiften, und viele Leichname wurden verbrannt, theils damit fich nicht bei langerer Bogerung anftedenbe Rrantheiten erzeugen möchten, theils weil man hoffte, selbst in der Asche noch Koftbarkeiten aufzusinden.

Endlich war nichts mehr zu morden und zu plündern; ba reinigten sich die Bilger vom Blute, entblößten Saupt und

Füße, und zogen unter Lobgefängen zur Leibens = und Aufer= ftehungsfirche. Feierlich wurben fie bier von ben Beiftlichen empfangen, welche mit tiefer Rührung für bie Lösung aus ber Gewalt ber Ungläubigen bantten, Reinen aber mehr erhuben, als Peter ben Einfiedler, weil biefer ihnen vor fünf Jahren Bulfe zugefichert und fein Wort gehalten hatte. Alle Pilger weinten vor Freuben, konnten fich nicht fatt seben an ben beiligen Stätten, wollten Jegliches berühren, und beichteten ihre Sunben und gelobten Befferung mit lauter Stimme. war ber Glaube, bag Biele nachher beschwuren, fie hatten Geftalten ber, in ben früheren Schlachten umgekommenen Brüber neben fich manbeln gesehen, ja ber Bischof Abemar von Pup habe einem erstaunt Fragenden geantwortet : "nicht er allein, sonbern alle verftorbenen Rreugfahrer maren auferstanden, um an dem Rampfe und an den Freuden des Sieges Theil zu nehmen." Der himmel seh Allen erworben, Gott seh Allen gnabig für bas große Werk: bas war bie feste Ueberzeugung, bie unwanbelbare Hoffnung!

So ward Jerusalem erobert am neun und breißigsten Tage ber Umlagerung, am funfzehnten Julius bes Jahres 1099.

# Franz Horn.

### Gebanken.

(Um 1830.)

#### 1. Erbfunde.

Ihr seyd viel zu illuminirt, um an die alten Sagen zu glauben, die Erbe sei einst von ihrem eigenen Schöpfer versstucht worden, die menschliche Natur als solche trage den Keim des Verderbens in sich, und von Geschlecht zu Geschlecht erbe die Sünde sich fort. Der Schrift, die allein Trost dietet, und die ihr selbst doch die heilige nennt, glaubt ihr nicht, auch der Geschichte der Welt, der Völker, der Familien, ja eurer eigenen Ersahrung nicht! Selbst wenn ihr les't und immer wieder lesen müßt, daß Friedrich der Große noch als Greis die Mensschen eine maudite race nannte, so meint ihr, es sei nicht sein Ernst gewesen. War es etwa seine Gewohnheit, in ernsten Gesprächen, und zwar mit seinen Unterthanen — hier war es Sulzer, zu dem er sprach — sich heftiger auszudrücken, als er es meinte? oder zu scherzen? oder durch Paradoxicen bestürzt machen zu wollen?

Meint ihr, ber Donner rolle nicht, weil ihr ihn nicht hören wollt? ober bie Blite zucken nicht, weil ihr sie nicht sehen mögt? Wie? wenn gerabe bieses Nichtausmerkenwollen mit zu ben Zeichen jenes Fluchs gehörte?

#### 2. Wiederseben.

Es ift sehr menschlich, bag liebende Menschen nach bem Tobe einander wieder zu sehen wünschen und hoffen. Schabe

nur, daß sie dabei meistens so einseitig sind, und gewöhnlich nur ihre Frauen und Rinder oder gar ihre Cousins und Coussinen verstehen. An diesen Letzteren, sollte man glauben, hätten sie sich schon bereits im Leben satt gesehen, wenigstens geht es bei ihren Familienzusammenkunften nicht immer mit der gehöstigen lebendigen Liebe zu, ja es geht die Rede, als schleiche sich mitunter offenbare Langweiligkeit ein. Dennoch wollen sie nach sunfzig die sechzig Jahren die kleine Cousine und den breiten Cousin in verklärter Gestalt und im annuthigsten Lichtzgewand wiedersehen. Auch das ist menschlich, und wenn irgend ein Streislicht des Romischen auch hier sich hineinstehlen kann, so fällt es doch nur aus Nebenumstände und trifft den Kern der Sache nicht.

Wahrhaft beruhigen in biefer Angelegenheit kann uns jeboch nur eine tiefere Anficht von ber Liebe und die Erkenntniß, daß biese Liebe allein als Leben gelten kann. Wer fich bewußt ift, nur durch die Liebe und in ber Liebe leben zu können, wird auch biefer Liebe genug vertrauen, bag fie ewige Dauer habe und geben muffe. Unfer ganzer Glaube an die Unfterblichkeit ruht lediglich auf ihr, und bas Maß ber Sicherheit jenes Wer fein Glaubens ift völlig gleich bem Maß unfrer Liebe. Leben aus einer anderen Quelle schöpft, möchte mohl überhaupt nicht recht leben, und er hat fehr recht, wenn er über bie Fortbauer seines ganzen Lebens zuweilen in einige Unruhe verfällt, mobei ihm jedoch am Wiebersehen ber ohnehin nicht fonberlich geliebten Personen wenig gelegen sein kann. machen fich jeboch felbft aus ben Zweifeln nicht viel, und fommen biese ja einmal in etwas stärkerer Sprache an den Tag, so segen sie sich zu Tisch, benn speisend, und zwar gut speisend, vergeffen wir leicht alle Scrupel.

### 3. Vernunft und Glauben.

Je verständiger der Verstand eines Menschen wird, je mehr erkennt er seine Beschränktheit, und je vernünftiger die praktische Vernunft eines Menschen wird, je mehr erkennt er die

Mangelhaftigkeit feines Billens und feines Sanbelns. Wir beburfen beghalb bes Glaubens an die gottlichen Dinge, wie fie uns Chriftus zur reinsten Unschauung gebracht bat; Er, ber feine eigene Gottlichkeit Jebem, ber überhaupt noch wiffen und alauben fann, unwidersprechlich gezeigt hat. Konnen wir aber glauben und recht fromm fein ohne Gebrauch des Berftanbes und ber Vernunft? Die bloße Frage ift scon eine Art von Sunbe. — Allerbings find fie (Berftand und Bernunft) in ihrer jepigen zeitlichen Begrenzung nicht vermögenb, Gott zu erfaffen, aber fie find und bleiben boch ewig bas unschätzbarfte Geschenk Gottes. Wer baburch zum Glauben zu kommen hoffen mochte, bag er fich bes Berftanbes und ber Bernunft in Beziehung auf die göttlichen Dinge ganz entäußerte, ber wurde eben so rafenb handeln, als wenn Jemand sagen wollte: "Da ich mit meinen Augen nicht Alles seben kann, so will ich fie mir . . . . . ausstechen!" — Solde Rasenbe aber giebt es jest Manche!

Meine eigne Ansicht ist die allereinfachste und lautet also: Ich möchte auch nicht einen Tag leben ohne ben innigsten Glausben an Gott und den Erlöser und bessen Lehre, aber ich möchte auch nicht einen Tag leben ohne den freien Gebrauch des Versstandes und der Vernunft.

Spstem ist lebendig organischer, sich ewig und nach allen Seiten neu erzeugender Zusammenhang, und wer nicht im Stande ist, Platon und Spinoza, Leibnitz und Kant, Fichte und Jacobi zu verstehen, sollte nie von einem System reden. Was man sonst System nennt, ist nichts Anderes, als ein Hausen neben einander gestellter bleierner und bemalter Soldaten, die selbst ein Kind mit dem kleinen Finger umstoßen kann. Und so din ich denn wie von einer mathematischen Wahrsheit überzeugt, daß die ganze hier nur angedeutete Richtung in fünf dis zehn Jahren höchstens als ein todter Leichnam bestrachtet werden wird.

#### 4. Septe Station.

Stellt euch, wie ihr wollt, ihr neuen Theologen, bei eurer Gelindigkeit, Zartheit müßt ihr doch am Ende, wenn ihr folgezrecht sein wollt, auf den Spinozismus zurücktommen und sede Scheidemand zwischen Gut und Böse fallen lassen, wobei es euch aber gewiß nicht an den herkömmlichen Halbtröstungen und der stolzen Hinweisung auf das in ewiger Nothwendigkeit fortschreitende Sanze sehlen wird. Schade nur, daß der Mensch, dieser arme Robinson — oft ohne Lama's und ohne Freitag — dabei eine Art von Tantalus = oder Danaidengesicht zu machen pflegt, und ihr — in stillen Stunden doch wohl auch.

Aber der edle Spinoza war auch kein Christ, und hat sich nie dafür ausgegeben; ihr nennt euch so, und das ändert die Sache zu eurem Nachtheil. Sündigen, Natur und Erlösung, Himmel und Hölle, Kommt her, ihr Gesegneten, und hinweg, ihr Verstuchten — wer nicht an diese Grundlage des gesammsten Christenthums glaubt, der nenne sich, wie er will, nur nicht nach Christus.

Hoffst Du benn mit bergleichen einfachen Fragmenten viel auszurichten? Viel?

#### 5. Menefe Philosophie.

Die Philosophie des Tages, wie sie sich wenigstens bei einer Menge von Schülern zeigt, könnte wohl am besten und traurigsten als eine völlig sehnsucktslose bezeichnet werden, sa ich bin überzeugt, daß sene mit wahrem Stolz auf die Sehnsucht, wie auf einen erhisten und sabelhaften Zustand, heradsehen, da sie von der ächten Sehnsucht schlechthin keine Ahmung erschwingen können. Christoph Wagner muß sich freilich von seinem Gerrn nachsagen lassen, daß er froh ist, wenn er Regenwürmer sindet; so sieht es mit ihnen nicht; denn eher könnte man sagen, sie haben einen einzigen ungeheuer langen und sich nach allen Seiten beliebig schlängelnden Regenwurm, der sich als reiner Begriff des Seins und des Rechts verkündiget.

### Ofen.

### Kunft.

#### In naturphilosophischen Grundlinien.

(1809.)

Die Kunst ist die Darstellung ber Sinne in der Natur.

Der Sinn ift aber ber lette Wille ber Natur.

Die Kunst ist mithin die Darstellung des Willens der Natur.

Soon ift, was ben Willen ber Natur barftellt.

Unschön ift, was die Natur burch Kunft barftellt.

Soon ift, was ben Willen Gottes in ber Natur barftellt.

Die Kunft ist ein göttliches Geschäft. Schön ist, was Gott in einem Naturstück barstellt.

Es gibt auch eine Naturschönheit — bewußtlose Gestaltung bes Willens Gottes.

Die höchste Naturschönheit ist das gottgleiche Wesen, der Mensch.

Der Mensch brudt bas lette Biel bes Willens ber Natur aus.

Das Ziel ber Natur ift, im Menschen wieder in sich zurückzukehren. Das Menschengesicht wiederholt am vollkommensten den Rumpf, und kehrt wieder ganz und gar in den Rumpf zurück. Dasjenige Menschengesicht ist schon, in dem die Wirbelfäule wieder parallel mit der Rumpswirbelsäule zurückläuft. Die Gesichtswirbelsäule ist die Nase.

Das Gesicht ift schon, bessen Rase parallel geht bem Rückgrath.

Rein Menschengesicht ist so gewachsen, sondern eines jeden Nase macht mit dem Rückgrath einen spizigen Winkel. Der Gesichtswinkel ist bekanntlich 80°.

Was noch kein Mensch bemerkt hat, und was auch ohne unsere Ansicht der Schädelbedeutung nicht zu bemerken ist, haben die alten Künstler durch Eingebung gefühlt. Sie haben den Gesichtswinkel nicht nur zu einem rechten gemacht, sondern sind noch darüber hinausgeschritten, die Römer auf 96°, die Griechen gar bis 100°.

Woher kommt es, daß dieses unnatürliche Gesicht der griechischen Runstwerke noch schöner als das der römischen ist, da doch dieses der Natur näher kommt? Der Grund liegt darin, weil das griechische Runstgesicht den Willen der Natur noch mehr darstellt, als das römische; denn in jenem stellt sich die Nase ganz senkrecht, dem Rückenmark parallel, und kehrt so ganz dahin zurück, wo sie hergekommen ist.

Wer die Natur nachmalt, ist mithin ein Pfuscher, er ist ideenlos, und ahmt nicht besser nach als ein Vogel den Gesang, oder der Affe die Sebärden, Mienen.

Im Menschen find alle Schönheiten ber Natur pereinigt.

Die Natur kann auch noch schön sein, insofern ste einzelne Ibeen bes Menschen barstellt.

Es gibt nur zwei Kunstsinne, das Aug' und das Ohr, auch nur zwei Kunstgebiete, das plastische und das tönende, oder das der Form und der Bewegung.

Das Formengebiet stellt bas materiale Universum in seinen Ibeen, seinem Willen, also seiner Freiheit bar.

Die Darstellung des weltkörperlichen Universum in den Ibeen ist die Baukunst.

Die Darftellung bes himmels im Plaftischen ift ber Tempelbau.

Der Tempel ift ber Kunfthimmel.

Die Darstellung bes Planeten im Plastischen ift bas Saus.

Das Haus ist ber Kunftplanet.

Die Baukunft ist die kosmische Kunst.

Die Darftellung bes Individualen ift die Bilbhauerfunft.

Die Bildhauerkunft stellt bas Irbische, in ihrem Söchsten nur Menschen bar. Sie ift die Helbenkunft.

Diese Kunft, in der Materie geoffenbart, im Licht wieders holt ist die Maler'ei.

Die Malerei stellt das himmlische dar, und auch in ihrem Niedersten ein Geistiges.

Die Malerei ift die Kunft der Religion, die Beiligenkunft.

Die Bildnerei ist die Kunst der Heiden, deren Götter Menschen sind; die Malerei ist die Kunst der Christen, deren Menschen Götter, Heilige sind.

Bott fann gemalt, aber nicht gebildet werben.

Die bewegige Kunst stellt die materiale Bewegung und die geistige dar.

Die Darstellung der kosmischen Bewegung ist der Tanz. Die Darstellung, gleichsam die Bilbnerei der Bewegung der Individuen, ist die Dim it.

Die geiftige Darstellung bes Tanzes ift Musit.

Die geiftige Darftellung ber Mimif ift Dichtfunft.

## Theremin.

## Die geiftliche Beredfamfeit.

(1833.)

Bruchftud eines Gefprache.

Mann. Gewiß haben Sie auch felbft oft gepredigt.

Jüngling. Ja das habe ich; darauf wollte ich eben fommen. Aber ich habe dabei traurige Erfahrungen gemacht.

Mann. Wie fo?

Jüngling. Diejenigen, die von Amtswegen meine Prebigten beurtheilten, wollten viele Fehler barin entbeden, die
schwerlich vorhanden waren. Doch barüber würde ich mich leicht hinwegsetzen. Empfindlicher ist es mir, was ich nur zu deutlich merke, daß ich das Schrecken der Zuhörer bin. So bald sie meines Angesichtes ansichtig werden, stehen sie größtentheils auf und schleichen sich davon — was bei einer guten Kirchenpolizen nicht geschehen dürste; und das Amen spreche ich oft allein vor dem Küster.

Mann. Hören Sie, und merken Sie es sich: Wer Christum vor leeren Banken mit Demuth und Freudigkeit predigt, der steht auf einer sehr hohen Stuse im Reiche Gottes; während Derzenige, um den viele Tausend zusammenströmen, wenn sich dabei, wie es wohl geschieht, etwas Menschliches in ihm regt, in Gottes Augen viel niedriger steht.

Jüngling. Das ift wohl Mystizismus?

Diann. Könnte wohl fenn.

Sungling. S'ift nichts für mich; es troftet mich nicht.

Ich fing nun an zu zweifeln, ob ich wohl auf bem rechten Wege sehn möchte.

Dann. Brav! Aus Ihnen fann etwas werben.

Jüngling. Da beschloß ich, mich an Sie zu wenden. Sie sind zwar nur ein einfacher Mann, der, wie er selbst gessteht, mit der Zeit nicht fortgeschritten ist. Aber Sie haben doch eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung, und ich hoffte, daß Sie mir aus derselben einen guten Rath geben würden. Sie haben es nicht gewollt. Sie haben mich zum Besten gehabt. Leben Sie wohl.

Mann. Bleiben Sie, ich bitte. Sie fragten, ba wollte es nicht gehn. Jest will ich fragen, vielleicht geht es da beffer. Wollen Sie antworten?

Jungling. 36 werbe febn.

Mann. Drei Fragen sind's, die ich Ihnen vorzulegen habe. Die Hand auf's Herz, theurer junger Mann, und den Blick gen himmel erhoben — wofür halten Sie sich?

Jungling. Für einen jungen Mann, ber burch seine glücklichen Anlagen, burch seinen anhaltenben Fleiß, burch seine tabellose Führung zu mehr als gewöhnlichen Hoffnungen berechtigt.

Mann. So? Wiffen Sie benn aber gar nicht, daß Sie ein Sünder find?

Jüngling. Nennen Sie mir den Ehrenschänder, ber Ihnen das von mir gesagt hat; ich werde ihn zu züchtigen wissen.

Mann. Ehrenschänder? Großer Gott! Schrift und Gewiffen sagen ja einem Jeben baffelbe.

Jüngling. Mir nicht, einem moblerzogenen Renschen nicht.

Mann. Doch, boch, wenn er in ber Schule bes-heiligen Geistes erzogen ist. Das herz ist Ihnen also nicht vor Schmerz über die Sünde gebrochen?

Jüngling. Nein, es ist gesund, ganz, und ohne Ris. Mann. Das thut mir leid; benn so lange es in biesem Zustande bleibt, werden Sie nicht erbaulich predigen. — Weine zweite Frage ist: Lesen Sie die Bibel? Jüngling. Wie sollte ich nicht? Kritif und Exegese bes alten und neuen Testamentes ist mein Lieblingsstubium.

Mann. Ein herrliches, treffliches Studium! Gott segne es Ihnen auch dadurch, daß es Sie nicht verhindere, die Bibel zu Zeiten wie ein einfältiger Christ zu lesen.

Jüngling. Und wie liest fie ber?

Mann. Wie ein frommer Sohn ein zu ihm gelangtes Schreiben seines geliebten entfernten Baters lieset. Bei einem jeben Worte benkt er: bas ift bir gefagt, bas mußt bu beberzigen. Die Worte sehen und strahlen ihn an; sie erscheinen ihm wie Perlen und köftliche Ebelsteine. Täglich vermehrt fich ber Schatz berjenigen, die er in sein Berg, und baburch auch in sein Gebächtniß aufnimmt. Run werben fle in feinem Innern lebendig, und verknüpfen sich barin auf mannigfaltige Weise. Ein jebes, ba es fich nicht auf einen einzelnen Rreis, sonbern auf mehrere hinter einander liegende Schichten von Gegenftanben bezieht, hat einen unendlichen Sinn, den Erfahrung und Nachbenten allmählig entwickeln, ber ben an fich armen menschlichen Geift mit bem Reichthum göttlicher Wahrheit und Weisheit füllt und auch, wenn bas Reben Beruf ift, ber Rebe ben Inhalt gibt, ben jeber driftliche Buborer verlangt. Saben Sie so die Bibel gelesen?

Jungling. Mit nichten; auch verbieten es mir die Grunbfate einer gesunden grammatisch-historischen Interpretation.

Mann. Das fragte sich! — Wenn Sie aber die Bibel nicht auf diese Art lesen, werden Sie nie erbaulich predigen. Nun meine britte und letzte Frage: Beten Sie?

Jüngling. Ja, zu mir felbft. Mann. Wie? zu Ihnen felbft?

Jüngling. Beten heißt die Kräfte des Geistes und des Willens sammeln zum reinen Denken und zum sttlichen Handeln. Wenn ich das thue, wende ich mich nur an mich selbst; und aus mir selbst entwickelt sich auch die höhere Kraft, die mir alsdann zu Gebote steht.

Mann. Armer junger Mann! Also, zu Ihrem himmlischen Bater, zu Ihrem Geiland zu reben; so recht einfältig und innig, wie etwa ein Kind zu seinem Bater, und ein Freund zu seinem Freunde rebet; vor dem allmächtigen, gnädigen helser alle Ihre Noth, geistige und irdische, große und kleine, zu besammern, und ihn dann recht treuherzig und flehentlich zu bitten: Hilf mir! — das ist Ihnen unbekannt? Glauben Sie mir, so lange Sie nicht beten, werden Sie nicht erbaulich predigen. — Ich bin zu Ende, und habe über die geistliche Beredsamkeit Ihnen das Beste, das ich selber weiß, mitgetheilt.

Jüngling. Wo will benn bas Alles eigentlich hinaus? Denn bisher, bas gestehe ich, habe ich es noch nicht begriffen.

Mann. Dahin will es hinaus, bag bie geiftliche Berebfamteit nichts anders ift, als bas Ausströmen bes innern, gei= fligen Lebens, welches vom Geifte Gottes erzeugt, und welches täglich genährt werben muß burch Buge, Gebet und Lefen bes Bo bies innere Leben nicht vorhanden ift, gottlichen Worte. da kann die geiftliche Beredsamkeit nichts anders senn, als ein Gautelspiel, als ein Versuch, die Buhörer, die im Dunkel figen und vor Frost gittern, glauben zu machen, daß fie erleuchtet Eine solche Tauschung, wenn es auch und erwärmt würden. gelänge, fie hervorzubringen, wird niemals lange bauern; benn bas fagt boch am Ende einem Jeben sein Gefühl, ob er fleht ober nicht, ob ihm warm ift ober ob ihn friert. Wie hingegen aus der Flamme, durch ihre natürliche, nothwendige Wirkung, Licht und Barme strömt: fo wird auch bas geistige Leben, wo es vorhanden ift, von felbst in ber Rebe hervortreten; und es wird auch baburd seine innere Berrlichkeit offenbaren, bag es unter ben verschiebenften Formen fich mittheilt, und bag feine berselben ihm etwas Wesentliches geben ober nehmen fann. Benbet es fic an ben Berftanb, um bie Ginfict zu befestigen, so wird es nicht ber Barme ermangeln; wendet es fic an bas Berg, um Gefühle zu erwecken, fo wird auch in diesen bie Rlarheit nicht vermißt werben. Nimmt ber Geift ben erhaben-

ften Sowung, so wird boch bas Evangelium baburch nicht erhabener erscheinen, als es burch sich selber ist; und erhaben . wird es bleiben, auch wenn es in bem einfachften, schmuckloseften Gewande erscheint. Ift bas Streben nach bem Ibeale einem Gemuthe angeboren, fo wird auch bie höchfte Runft, wenn fie nur bem Evangelium bienstbar ift, und fich ihm unterwirft, niemals seiner Heiligkeit und Wurde Abbruch thun; und nicht minber wirb es burch eine robe und ungebildete Berfonlichkeit fich entfalten können, sobald fich nur biefe burch ben Glauben geheiligt hat. Auch die Vorbereitung mag lang sepn ober kurz, fie mag Niebergefdriebenes bem Gedächtniß einprägen ober allein die Gebanken ohne die Worte vorbereiten — barauf kommt es nicht an; sondern barauf, daß ein Jeder, der ein Berkundiger bes göttlichen Wortes fenn will, biefem beiligen Berufe seine Beit, so viel er beren hat, und seine beften Rrafte midme; der, welcher viel hat, wird nicht beffer austommen, als ber, welcher wenig hat, wenn diefer es nur eben fo treu meint. Freilich kann auch bei gleicher Kraft und Lebendigkeit bes innern driftlichen Lebens ber eine mehr, ber andere weniger Buhörer um fich versammeln, ber eine mehr, ber andere weniger gerühmt werben. Aber thöricht ware es, nach bem einen ober nach bem anbern auf ben Segen bes Wirkens überhaupt schließen Deshalb ift keiner ein begnabigter Redner, weil zu wollen. er vor einer großen Versammlung rebet; er ift es burch ben Glauben, aus welchem er rebet, follte er auch nur vor zweien ober breien reben; benn wo Glauben ift, ba ift auch Segen; und an diefer Gewißheit moge sich jeder genügen laffen.

Jüngling. Es genügt mir aber nicht. Wenn ich auf bem Abhange bes Lebens stände, bas Wenige, bas mir beschieben, schon erreicht hatte: bann möchte ich mich auch wohl mit solchen Gebanken tröften. Aber ich siehe im Anfang einer Laufbahn, die sich weit und unermestich vor mir öffnet; und durch verächtliche Demuth soll mir mein hohes Ziel nicht verdunkelt, mein Streben nach bemselben nicht gehemmt werden.

Mann. Reck sprechen Sie es aus, mas jest so manche Jünglinge, und gewiß nicht die schlecktesten, ein jeder in Rücksicht auf seine Bestimmung, fühlen; was der von Kintheit an als Triebseder zu allen Anstrengungen benutzte und dadurch surchtbar entwickelte Chrgeiz ihnen eingiebt. Aber Entsetzen ergreift mich, wenn ich bedenke, Wer zuerst so gefühlt hat.

Jüngling. Welchen Redner meinen Sie?

Mann. Redner! Freilich, das kann er auch sepn! Wenn er die Lügen redet, so redet er von seinem eigenen.

Jüngling. Gie meinen also ben . .

Mann. Den ich nicht gern nenne.

Jüngling. Es giebt ja Reinen!

Mann. Das sollten doch die ehrgeizigen Menschen am wenigsten behaupten! Die sollten doch ihren Generalissimus und Feldmarschall kennen; ihn, bessen Losungswort ist: Falle nieder! Bete mich an! Gebe doch der Herr, daß von denen, die sein Wort verkündigen, Keiner mit seinem Feinde ein geheimes Versständniß unterhalte!

Jüngling. Sie überlassen sich ba wirklich einem ganz ungerechten Born. Lassen Sie uns, ehe wir scheiben, doch die Sache einmal ganz ruhig überlegen. Ich versetze mich dabei so viel als möglich auf Ihren Standpunkt. Ich soll erbauen, nicht wahr? Wie kann ich erbauen, ohne zu gefallen; wie kann ich gefallen, ohne daß man mich rühmt?

Mann. Das muß ich nun wieder läugnen; und ich behaupte, daß es ganz und gar nicht nöthig ift, den Zuhörern zu gefallen; ja daß es zuweilen gut sehn kann, ihnen recht derb zu mißfallen.

Jüngling. Aber man prebigt boch einmal für Menschen.

Dann. Das laugne ich eben.

Jungling. Nicht für Menschen?

Mann. Man predigt für Gott; und die Predigt ift bic beste, die Gott am besten gefällt.

### R. v. Naumer.

### 1. Ueber die Ausbildung ber Sinne.

(Um 1819.)

Ware bas Auge nur ein leiblicher Spiegel ber sichtbaren Welt, so würde es das Verschied en artigste gleich gut ober gleich schlecht abspiegeln, je nachdem es leiblich gesund und stark oder leiblich krank schwach und wäre. Es ist aber geistiges Empfängnisorgan, Organ, nicht bloß einer leiblichen, sondern geistigen Vereinigung mit den Dingen. — Ein wohlebegründeter Sprachgebrauch unterscheidet daher: scharfe Augen haben und ein Auge für bestimmte Dinge haben, z. B. für Pflanzen, Thiere u. s. w. Jenes bezeichnet leibliche Gesundheit und Stärke, dieses weiset auf eine ursprüngliche geistige Verzwandtschaft des Auges mit bestimmten Dingen, ausgebildet durch vertrauten Umgang.

Das Aehnliche gilt mehr ober minder von den übrigen Sinnen. — Die Kunst der Sinnenausbildung hat es nur dem kleinsten Theile nach mit dem, was die Sinne leiblich stärkt, zu thun — z. B. mit den ärztlichen Regeln zur Erhaltung und Stärkung der Augen. — Sie geht vielmehr auf Ausbildung je der geistigen Art der Empfänglichkeit je de s Sinnes. Darum beginnt sie nicht mit willkührlich einseitiger Ausbildung nur Eines Sinnes, wodurch die geistige Reizbarkeit der anderen Sinne abstirbt; noch weniger richtet sie einen Sinn gewaltsam auf eine einzelne Art der Dinge, z. B. das Auge nur auf Pstanzen oder nur auf Thiere. Dadurch wird die geistige Beweg=

barkeit bes Sinnes nach anderartigen Dingen gelähmt. — Hat der Erzieher aber, wie es die allgemeine mikrokosmische Anlage jedes wohlgeschaffenen Kindes verlangt, mit möglichst allseitiger Ausbildung aller Sinne begonnen, und bemerkt dann eine hervortretende stärkere Geistigkeit Eines Sinnes oder eine vorzügliche Verwandtschaft Eines Sinnes zu Einem bestimmten Kreise der sinnlichen Welt, z. B. des Auges zu den Steinen zc., dann erst mag er den Einen Sinn, die Eine Art der Empfänglichkeit als ein eigenthämliches Talent vorzugsweise ausbilden. —

Ist nun der innere Sinn, bei empfänglichen äußeren Sinnen mit einem Reichthum von Anschauungen aller Art geschwängert, so reift das Empfangene allmählig und sehnt sich an das Tageslicht. So spricht das kleine Kind Worte, die ihm die Mutter oft vorgesprochen, singt später Weisen, die es oft gehört, verssucht zu zeichnen, was es oft gesehen.

Jetem empfangenden Organ hat die Natur ein gebührendes Darstellendes zugesellt, oder selbst mehrere, damit der Mensch nicht einsam im Reichthum seines Innern verginge, sondern zur Mittheilung sich äußerte. — Er kann den Bekannten, dessen Bild vor seiner Seele sieht, auf mannigfaltige Weise abbilden, er kann ihn beschreiben, nach Schauspieler-Art darstellen u. s. w.

Die Ausbildung der Empfänglichkeit muß natürlich der Ausbildung der Darstellungsgabe vorangehen — Hören dem Sprechen und Singen, Sehen dem Malen 2c. Es herrscht, wie bekannt, eine Sympathie der Empfängnisorgane mit den entsprechenden Darstellungsorganen — des Gehörs mit den Sprachorganen, des Gesichts mit der Hand 2c. Die Uebung der Emspfängnisorgane scheint ein geheimes stilles Wachsthum der Darstellungsorgane zu bewirken, wenn diese auch nicht unmittelbar geübt werden. —

Bei manchen Sandwerkern muß der Lehrjunge ein Jahr lang zusehen, ohne selbst Sand anzulegen. In das Auge hiers durch verständigt, so folgt ihm die Sand sympathetisch. Wögte das Beispiel bei aller Sinnenausbildung beberzigt werden!

Der Lehrer, welcher Empfangen und Darstellen zugleich ausbilden will, vom Schüler ben Ausdruck unmittelbar nach empfangenem Eindruck verlangt, der verkennt die Natur, welche stille, ungestörte sinnliche Empfängniß und in der Regel langsame Entwicklung der Darstellungsfähigkeit fordert.

Steffens sagt von mehreren nordamerikanischen Bölkern; ihre Sinnenbildung bilde für diesenigen, die diese mit den körperlichen Uebungen verbinden wollen, ein nie zu erreichendes Muster.

— Freilich übertreffen ste, nach den Erzählungen der Reisebeschreiber, die Europäer an Schärfe des Gesichts, Gehörs
und Geruchs. Sind ste darum Muster der Sinnenausbildung?
Statt des Ideals menschlicher Sinnenausbildung ist das Ideal
der thierischen ins Auge gefaßt, le ibliche Sinnenstärke
mit ge ist i.ger verwechselt. Wie verschieden diese beiden sind,
ergiebt sich schon aus den vorigen Betrachtungen; Beispiele mögen
dies noch mehr ins Licht seten.

Wer kennt nicht Menschen, welche das schärffte meilenweit tragende, den leisesten Ton vernehmende Gehör haben, und denen doch aller Sinn für reine und schöne Musik sehlt. Klavierstimmer gibt es, die aufs reinste stimmen, Musikmeister, die jeden Fehler eines einzelnen Instruments im vollen Orchester heraushören, und denen bei dem seinsten Ohr doch das geistig zarte Gehör so mangelt, daß sie die gemeinste Musik lieben.

Dagegen werben Andere, welche kein Instrument rein zu stimmen, noch weniger ein Orchester zu leiten vermögen, durch vortreffliche Musik begeistert, und zeigen entschiedenen Wider-willen gegen schlechte. — Es steht jenen scharfen und seinen Hörern Beethoven gegenüber, welcher fast taub ist; und ihnen völlig entgegengesetzt erscheint ein anderer großer Tonkünstler, der versicherte: das Lesen der Partituren gewähre ihm einen größern Genuß, als die Aufführung der Musik, welche doch seinem inneren Ideale nicht ganz entspräche. Er ware also bei voller Taubheit des geistigen musikalischen Genusses fühig gewesen.

Mit dem Auge ift es eben so. Unter meinen mineralogischen Sowab, beutsche Brosa. II.

Schülern fanden sich einige, die sehr gesunde leibliche Augen hatten, mit benen sie auch das Kleinste sahen, und doch waren sie nicht im Stande, die Gestalten zu fassen, Gleichartiges von Ungleichartigem zu scheiden, kurz, sie hatten Augen und sahen nicht. Dagegen waren andere, die bei schwachen Augen wie geblendet waren, wenn sie kleine Arpstalle sehen sollten, die größeren dagegen in aller Schönheit auffasten, die Farbenübergänge auss zurteste versolgten. — So kenne ich einen höchst kurzsichtigen jungen Menschen, der dennoch die größte Auffassungsgabe für Gemälde hat. — Wie gewöhnlich sind dagegen höchst Scharssehende, welche ungerührt die herrlichsten Bilder, Bildesäulen und Kirchen angloßen. —

Und so ließe sich gewiß ber große Unterschieb zwischen leiblicher und geistiger Sinnenstärke durch viele andere Beispiele nachweisen.

Wahrlich jene thierisch scharfen Augen und Ohren ber Wilden find nicht unsere Muster. Die heiligen verklärten Augen Raphaels, Enks, Erwins von Steinbach, die gottgeweihten Ohren Händels und Leos, das find die höchsten Thatsachen menschlicher Sinnenausbildung, das find die menschlich göttlichen Vorbilder.

# II. Bildung zur Gelehrsamfeit. Bildung zu Kunst und Handwerk.

(Um 1822.)

Die Kinder aller Stände erhalten zuerst ungefähr denselben Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen und in der Religion; später trennen sich die Wege der Bildung, nur der Religionsunterricht bleibt allen gemein. Ich will hier zwei Bildungswege verfolgen, den der Gelehrten und den der Künstler und Handwerker. Wer sich zum Handwerk oder zur Kunst bestimmt, besucht allenfalls noch die untern Klassen einer gelehrten Schule, lernt höchstens die Aufänge des Latein, und tritt dann als Lehrjunge aus der Schule in die Werkstatt über; wer sich dagegen dem Studiren widmet, macht seine Lehrjahre auf gelehrten Schulen und Universitäten. — Von dem Augenblick an, da jene beiden Bildungswege sich trennen, gehn sie immer weiter und weiter aus einander; der eine erzielt ein Können, eine Runst, der andere ein Kennen, eine Runde oder Wissenschung aft.

Der Lehrling ber Kunft und bes Handwerks kommt zum Meister, nicht um als müßiger Zuhörer und Zuschauer ihm abzuhorchen und abzusehen wie er's macht, und allenfalls über die Arbeiten mitsprechen, eine Beschreibung berselben geben zu lernen. Er muß vielmehr selbst Hand anlegen, durch vieles Ueben eine Geschicklichkeit im Verfertigen bestimmter Dinge zu erwerben suchen. Als Meisterstück wird von ihm gewöhnlich ein von ihm verfertigtes Ding, ein Schrank, ein Huseisen, eine Uhr zc. gesordert. Ihm gilt Geschicklichkeit, Können alles, denn hierauf gründet sich sein künstiges bürgerliches Glück.

Wie verschieden ift hiervon der Weg zur gelehrten Bilbung! Der Lehrling ber Wiffenschaft lebt nicht wie ber Lehrling ber Runft und bes handwerks, in reger außerer Thatigkeit, im Ueben von Sinnen und Gliebern, von Auge und Hand, sondern meift ftill figend erhält er fast allen Unterricht burch bas Wort: Buboren und Bucherlesen find feine Sauptbeschäftigungen auf ber Soule und auf ber Universität. Durch bas Wort foll er eine Welt kennen lernen; Sprachen find Schluffel dieser Welt, barum fteht ihm das Erlernen berfelben oben an. Mündliche Bortrage und Bucher sollen ihn aus ber Gegenwart unter Bolfer entfernter Gegenben und vergangener Zeiten verfeten, bas bezielt ber Unterricht in Geographie und Geschichte; burch munbliche Bortrage lernt er reine Mathematik kennen, gewöhnlich aber nicht üben. Als Meisterftud erscheinen Doftor = Differtation und Disputation, sie sollen vornämlich bezeugen, daß ber Lehrling bes Wortes Meister geworben.

Bei so verschiebenen Bildungsweisen muß natürlich ber ausgehildete Studirte vom ausgebildeten Künftler und Handwerker ganz verschieden sepn, beibe können sich nur schwer verständigen. Betrachten wir die Aeußersten, wohin diese Bildungsweisen führen, daß ich mich so ausbrücke, den Stockgelehrten und den Stockhandwerker.

Ein folder Gelehrter lebt gang in Gebanken, weiß viel, Seine Bildung hat ihn von ber gegenwärtigen Belt getrennt, feine Studirftube. und Bibliothek find feine Belt. So entfremdet er fich allen bürgerlichen Angelegenheiten, und wird völlig ungeschickt zur Behandlung berfelben. Mit ber Gegenwart unbekannt, versett er fich bafur burch ben Zauberstab seiner Bücher in ferne Gegenden und Beiten, und weiß von Athen und Rom mehr zu erzählen, als von seiner Baterftabt. Er kennt ben jonischen, attischen und borischen Dialett, aber nicht platt= beutsch und oberbeutsch; er weiß genau ben Weg, welchen Renophon mit feiner Schaar nahm, aber nicht ben Weg zum nachften Dorfe. Ift er Mathematiter, fo berechnet er alle Formeln ber Mechanik, kann aber nicht bie Einrichtung einer Sandmuble angeben, gefchweige benn eine bauen. — Ich wiederhole, ich schilbere einen Stockgelehrten, und um nicht einseitig und ungerecht zu icheinen, will ich versuchen, ben Stochanbmerker und Rünftler zu zeichnen. — Dieser lebt ganz ber Gegenwart. In ftetem Bandthieren und Schaffen wirklicher Gegenstände begriffen, zu biefer Thätigkeit felbst genothigt um zu leben, blickt er nur auf seine nächken Angelegenheiten, seine Werkstatt, sein Saus, feinen Wohnort; brüber hinaus erweitert er feinen Blick nicht, etwa burch Lesen von Büchern. Er frägt nicht barnach, wie seine Kunft von Andern geübt werbe, ob man Fortschritte in berselben gemacht, sondern er treibt dieselbe ganz so, wie er fle erlernt hat, ohne Trieb sich zu vervollkommnen, ober bas was er thut in Worte zu faffen, um es Andern mitzutheilen. Meister unterrichtet er Jungen und Gesellen mehr burch die That, mehr burch Vorthun als burch Borreben.

Es scheint, als würden Gelehrte, Handwerker und Künstler ber Art, wie ich sie eben schilberte, immer seltner. — Bon jeber

trat das Leben der Beschränftheit gelehrter Bildung störend in den Weg. Der Arzt, der Richter und Sachwalter, der Prediger werden durch ihre Aemter mehr ober minder gezwungen, den Schulstaub abzuschütteln, die Augen für die Segenwart zu öffnen, sich Werhältnisse zu schicken, entschlossen zu leben und zu handeln.

Nur der Stand, welcher vorzugsweise der gelehrte heißt, und gewöhnlich auch Lehrstand ist, der als solcher zur treffendsten Wirksamkeit des klarsten Blicks, Sicherheit, Raschheit, Entschlossenheit in That und Rede, und geistesgegenwärtiger Beschandelnsfähigkeit seiner Schüler bedürfte, nur der Stand blieb großentheils unbeholsen, unentschlossen und dämmernd. Doch in den letzten Jahrhunderten trat auch der Gelehrte dem Leben näher, und anderseits sind Künstler und Handwerker aus der eng beschränkten rein instinktartigen Thätigkeit zu einem freieren Umblick und größerer Besonnenheit erwacht. So näherten sich Gelehrte und Nichtgelehrte einander.

# Schefer.

#### Botany = Bay.

(1827.)

#### 1. Die Cinfahrt.

Bobin fout' ich bie Blide wenben, was zuerft begrußen, nachher bewundern, worauf verweilen? Ich fahe nichts vor lauter Entzücken, ich fühlte nur bie blaue Blendung bes himmels in den Augen, Frühlingswärme um mich her! Ich hörte ein Rauschen von ben Bergen, ein Wehen in ben Balbern, ein Schwirren und Girren um die Felsen. Dben flatterten eilenbe Bolfden, und auch brunten im Wafferspiegel, und ber Fluß fam fo ruhig mitten hindurch und ftorte bas stille Gemalde nicht. Jest war Herbst in Altengland! Die Baume hatten ihre Fruchte getragen, bas Velb seine Aehren; bort hing nun Reif um die Berge, Nebel in ben Grunben; Spinnen hatten ihr unabsehliches Gewebe über die Fluren und Anger gesponnen, und Thau hing baran und flimmerte, und was kommen sollte, war — ber Schnee aus den weißlichen Wolken, und die langen Abende und der fürzeste Tag! hier aber kam ich gleichsam in eines anbern Meisters Werkstatt, ber eben Frühling machte, und boch war es berselbe Meister! Die Theemprte grunte, die Sprossentanne blühte, junger Mais, selbst junger Lein, war schon so hoch, baß die Lufte ihn bewegen konnten. Mit leichter Tauschung mabnt' ich, hier sei es ewiger Frühling, unter den Cocospalmen, den Brotfruchtbaumen bas Paradies! Und wie friedlich rubten bie Butten ber Menschen! Wie muchsen bie Rohlbaume, Papier-

baume, Cebern und Pisang, wo ber Mensch fte gepflanzt! Wie bewegte ber. Wind die Windmublflügel, wo der Mensch sie ihm, wie einem himmlischen Kinbe, zum Spiel hingestellt; wie führt' er ben Rauch von ben Sutten, wie Rreifel treibenb binauf in ben ewigen himmel, wo ber Rauch zum Wölfchen warb, und fortschiffte mit Boltden, ftill wie ein Lamm, bas neu gekauft zu der Heerbe läuft. Die Sonne bleichte Leinwand, wo fie bie Madden hingebreitet und eben begoffen, und der hauch ber Luft wehte mir ein Wort, eine Strophe aus ihren Gefängen zu, die mir vorkamen, wie das Athmen der Erbe felbst, voll Bohlklang! Beiter hinaus aber weibeten Geerben, und bie "Lämmer fraßen fich satt an Blumen, die Ziegen an Blüthengesträuch, und bie Rinder wandelten langsam nach und verloren sich in den Thalern. Dort zogen Schützen in die waldbewachsenen Berge, und über diesen erhoben fernere Gebirge ihre beschneiten Scheitel, wie Greise über junges Bolf hinwegragen. feliges Land! rief ich aus. Ja wohl, glückfeliges Land! sprach herr Tybal; hier find bie Kinber Ibrael nicht in ber Bufte umhergerannt, und boch wird Moses und David unter Euch wandeln! Hier haben die Juden Jesum nicht gefreuzigt, und boch wird sein Evangelium zu Euch kommen! Dier ist Casar nicht ermorbet worben, und boch werbet Ihr frei sehn! hier hat kein Mond einen Kreuzzug gepredigt, und boch werbet Ihr Baume, Runfte und Gelehrsamkeit bes Morgenlandes haben! So allen Frevels, aller Verbrechen, alles Blutvergießens überhoben, werdet Ihr die Ernte von Europa gefammelt, gebroschen, geworfelt und rein genießen! - Gludfeliges Land, rief ich barein, fei gefegnet, wenn ein Soulmeister auch segnen, ober Segen erbitten kann. — Und ernster fuhr Herr Tydal fort: ich habe Dich ge= sehn, Ulimaroa, bas Land, wohin Alles fich hinüber retten wird, mas bei uns gebrängt fliehn wird, wo auffeimen wird, was bei uns verweset. Nun ift mir icon wohl, und freudig kehr' ich einst wieder selbst zu der vorher ausschweifenden, nun dafür ju Tobe curirten alten Betschwefter Europa, und fterbe noch im

Baterlande, und bleibe bort in die Erde gesenkt bei dem Meinen!

— Clarke schwieg und hatte nur seine Freude an dem schönen begeisterten Mann, den er seinen lieben Better nannte, umarmte und zürtlich küste. Auch ich war so begeistert, daß ich glaube, ich hätte hier mussen meine erstes Gedicht machen. Mir war in meinem Leben zuvor nie so leicht, so frei, so wonnig zu Muthe, und auch nicht so schwer, so beklommen; die Gedanken brängten sich mir gewaltsam auf, und nahmen mich ein — aber sie über- wältigten mich. So ist der Mensch! Heut hab' ich Mühe, sie nur nachzubenken; und wenn ich auch einige wiedererhascht, so sehlt mir schon das Gefühl, das sie begleitete; doch bin ich noch davon gestärkt. So wächst ein Baum von dem zurückgelassenen eingedrungenen Wasser aus sansten befruchtenden Gewitterwolken, die mit ihren Schauern, ihren Rosenbligen längst entwandelt.

#### 2. Die Rteierei.

Berr Samuel führte uns am linken Ufer bes Fluffes hinauf, mahrend er une die iconen Meiereien zeigte und ihre Befiger Als wir unter Bewunderung der reizenden Lage bis dahin gekommen, wo ber Derwent eine Wendung nach Morgen macht, wodurch gegenüber ein malerisches Borgebirge entfieht, van den frischen bochten Platanen bewachsen, wendeten wir uns links in ein mäßig breites Thal, welches fich fanft noch Abend erhob, wie ein rudwärts hingelehntes Gemalbe. Sier lag feine Meierei in einem großen Part. Ein flarer Riefelbach raufcte in mehreren fleinen Wafferfällen, die in ber Sonne blitten, uns entgegen, als wir ben sanften Weg hinanstiegen. Unter blühenden Apfelbäumen standen kleine niedliche Tischen, Bantden und Stubiden, um welche viele fleine Mabden und Anaben versammelt waren, eine fleine Soule voll, die unmöglich alle Herrn Samuel gehören konnten und also Rinder aus ber Stadt fenn mußten, die hier spielten. Gleichwohl hatten fie fic allerhand herrliche Blumen und practivolle Blüthen ab-

pfluden barfen! Die Dabchen putten fich mit ben Granatbluthen, ließen einander — biese von ihrer Winterfeige, bie andre von ihrer Drange effen. Die Knaben verfolgten fich mit blühenden Rectarinenzweigen, die größern liefen fliegenden Eichbornden nach, die kleinern kollerten abgefallene Cocusnuffe ben Abhang hinunter, ober hämmerten daran. Jest kamen fie um Herrn Samuel und langten an ihm herauf, und hingen fich an Das ließ er zu ihrer Gnuge geschehn. Durch blubenbe Straucher und üppige Baumgruppen, mit ungahligen Singvögeln und Papageien besett, kamen wir an eine Brude, wo fic das Thal in zwei schmälere Gründe theilte, welche fich in ber Entfernung immer weiter aus einanber zogen. Aus jebem berfelben raufchte ein Bach ber, welcher fich hier mit bem andern in seiner Natursprache murmelnd begrüßte und, wenigstens boch vor seines klaren Laufes Ende mit ihm vereinigt, eilte, die Bafferfälle zu bilden, die uns geblinkt hatten. Jest betraten wir ben mit einem fogenannten unfichtbaren Baune umgebenen Biergarten bes Parts. Er nahm ben Abhang ber zwischen beiben Bachen hoch in der Mitte liegenden breiten Ebene ein, auf beren vorberem Raume ein einfach geschmudtes geräumiges Wohnhaus uns entgegen ichimmerte. Als wir broben auf bem koftbaren Rafenstud vor bemfelben angelangt maren, wendeten wir uns erft, um bie Aussicht zu bewundern. Denn wirklich mar fie wundervoll. Uns gegenüber bas Borgebirge mit feinen Platanen; rechts und links zu umferen Seiten bas fruchtbarfte, forgsamft bestellte Geld; vor und im Thale ber majestätifche Muß, in bemselben hie und ba fühn und hoch emporsteigenbe Felfen, wie Pfeiler einer uralten Riefenbrude, oben mit überhangenbem Gebuich gefront, von girrenben Tauben bewohnt, und weißen Waffervögeln umfdwarmt. Rechts weiter hinaus ber Meerbufen von fanften hügeln umlagert, voll immergrunender Baume; in seinem Scoope bie ficher ruhenben Schiffe von fcwarzen Schwänen und Enten umsteuert; und zu Füßen die wohlgebauete Stabt, jedes freundliche Saus in seinem Garten,

in seinen Blumen. Und nun erft bie rothlichen Ufer bes Derwent hinauf: hier Cocospalmen, weiterhin einzelne Mahagony, die, wie neugierige Kinber, fich bis an die fteilen Abhange gewagt, fich mit ihren Wurzeln anklammerten, um hinunter zu febn; andere, die auf blumigen Bugeln, wie Banderer vor Verwunberung, fichn geblieben zu fenn, ober ihm immer wieber entgegen zu gehen schienen, bis mo er in Nordwest aus Marmorfelsen hervorglanzt. Und boch bot fich bie schönfte Aussicht uns erft binter bem Sause bar. In bequemer Nabe lag ber reinliche geräumige Meierhof in Frucht = und Rüchengarten; noch weiter hinaus bie Schäferei, und hinter berfelben die fette grune unabsehliche Trift in immer blafferem Schimmer bis bin an die sonnigen Berge, von Thalern und Schluchten burchbrochen, burch beren Luden die fernern Gebirge hereinsaben nach ber nie gesebenen, reizenben Pflanzstadt. — So sieht ein englisches Kind von 15 Jahren aus! bemerkte herr Samuel, immer noch mit Vaterlandesftolz, als wir in die schöne Rundanficht versenft schwiegen. bann ein Englander England vergeffen!

#### 3. Die künftige Cancafterfoule.

Herr Prediger Patrik nahm in dieser Frist das Wort und sprach: Ja, Gehorsam und Arbeit sind die beiden Grundpseiler der menschlichen Gesellschaft, und des allgemeinen Glücks! Webe denen, die sie nie gekannt, nie gelernt haben und an sie nicht gewöhnt sind! Ieder Mensch darf nur arbeiten, wozu er Reigung hat; und aus den verschiedenen Reigungen, welche weise von der Vorsehung allen verschieden zugetheilt sind, entsteht doch ein mit Allem wohlversorgtes, wohl in Ordnung geshaltenes Ganze. Und jeder Rensch darf nur so viel arbeiten, als die Bedingung gesund zu bleiben erfordert. Faulheit ist die Quelle aller mit Recht so genannten Unthaten; und die Quelle der Faulheit ist die Unkenntniß des wirklich Guten. Denn jeder ist eifrig, ja unermüblich nach dem, was Er für reizend und

strebenswerth halt. — Und ben Gehorfam, bie Gewöhnung, einem fremben, ja nur bem eigenen Willen unterthan zu fenn, o mein Gott, wenn ich biese nur mit Engelszungen predigen könnte! AUen Müttern und Batern zuerft, die ihn dem Bolke ber Kinder lehren follen! Denn im Leben verlangt ein Gott ben unverbrüchlichften, ruhigsten, immergleichen Gehorfam gegen bie Gefetze seiner Welt von jedem, ber glucklich seyn will. Er läßt bagegen benken und handeln — aber die Gesetze walten allmächtig und eisern fort und zermalmen ben ohn' Erbarmen, ber fich nicht fest an fie anhalt. Denn fo nur besteht seine Belt, und gehn seine Sterne so richtig. Welcher Sohn seinem Bater nicht gefolgt, der wird ein Ungehorfamer bleiben gegen Gott und Menschen; und welche Tochter ihrer Mutter nicht Arbeit abgelernt, die wird ihrem Manne und ihren Kindern verberblich Denn wo bas Gute nicht ift, ba ift bas Bose! Wo Frühling ift, ba hat ber Winter die Macht verloren, und bas Menfcengeschlecht barf nicht bas Bofe ausrotten, nur bas Gute Deswegen muß bie Soule eine ernste, kirchenheilige Anstalt senn! Ein guter Lehrling wird ein guter Meister, ein guter Schulfnabe ein guter Burger. Denn im Leben anbern fic nur bie Gegenstände, bie uns beschäftigen - bas Gemuit, ber Eifer, der Sinn, die Thätigkeit sollen dieselben bleiben. Nur andere Zwecke, so ist die Schulstube das Baterland und bie Welt für ben Menschen. Wie bas Baterhaus Ihr Vaterhaus war, muß bas Haus (Parlament) Ihr Haus --wie ber Bater Ihr Bater war, ber König 3hr König sepn, die Gesetz Ihre Gesetze, und seine Diener im ganzen Reiche Ihre Diener, Alle Menschen umber Ihre Gehülfen, Lehret ober Lehrlinge und Ordner, wie in der Lancasterschule. Wie schon als Rind, findet fich bann im Leben jeder berechtigt, zu helfen, zu lehren, zu warnen und abzuwehren! Wenn Menschenliebe in ihnen lebt und ftrebt, bann bebarf es feiner Gefete; benn bie Gefete überfluffig machen, allmälig alle einschlafen laffen bis auf bas Eine, bas felige: bie Liebe — bas ift ber Triumph bes Wolfes und ber Beweis seiner Bilbung. Fabig ift ihrer auf Erben nur ber Mensch, und burch fie folgsam jebem Gefet Gottes ober ber Menfchen, wenn es außer Ihr noch Eines gabe! Der Menfc voll Liebe wird feines übertreten, Reinen beleidigen, sondern Jebem helfen, wo und was er kann, und unendlich mehr thun als man ihm vorschreiben fonnte. Und wo, wandte fic herr Patrif an mich, wo werben folde Menfchen gebilbet, burd Bottes Bulfe und feines Sohnes Wort? Souler, bie einft Führer ber Anbern zu fenn verftebn, fünftige Armenpfleger, Vormunber ber Baifen, Beiftanbe ber Bittmen? Wo, Berr Lambton? - 36 antwortete fragend: Wohl in ber Lancasterfoule! - Bo, fuhr er fort, hat man nur Eine Tafel mit bem Ordnungsgeset, und nur Eine mit bem Sittengeset? Wo lebrt man Einen ben Andern lehren, fein Leben ordnen und es Andern orbnen? Bo, mein Lambton? — Bobl in ber Lancafterschule! versett' ich. — Ja, wohl, sehr wohl, am besten ba! sprach Er. Und wo wird bem Könige, bem Richter ein gehorsames, arbeitfames, wohlgefittetes und belehrtes Bolf zugebildet, und baburd wieder bem Bolfe wohlgefittete, wohlbelehrte, arbeitsame, getrene Ricter, Prebiger, und baburch enblich eine gluckiche, felige Menscheit, ein Reich Gottes - Lambton ? In ber Lancafterfoule! beftanb ich mein Examen. — Und bas wollen Sie bei Uns, nach allen Ihren Kräften, allem Ihrem Berftanbe treu und fleißig thun, lieber Lambton? frug mich herr Patrit gerührt, und reichte mir feine Sand bar. - Ich folug ein, und unter einer raufchenben Gesundheit "Lancaster für immer" weinten wir Beibe.

# Zakob Grimm.

#### I. Die Sagen.

(1810.)

In unserer Zeit ist eine große Liebe für Wolkslieber ausgebrochen, und wird auch die Ausmerksamkeit auf die Sagen
bringen, welche sowohl unter demselben Bolt herumgehen, als
auch an einigen vergessenen Pläten ausbewahrt worden sind.
Oder vielmehr, (da die Sagen auch die Lieber erweckt haben
würden,) die immer mehr Lebhastigkeit gewinnende Erkenntnis
des mahren Wesens der Seschichte und der Poesse hat daszenige,
was bisher verächtlich geschienen, nicht wollen vergehen lassen,
welches aber die höchste Zeit geworden ist bei einander zu
versammeln.

Man streite und bestimme, wie man wolle, ewig gegründet unter allen Bölker- und Länderschaften ist ein Unterschied zwischen Natur- und Kunstpoesse (epischer und bramatischer, Boesse der Ungebildeten und Gebildeten) und hat die Bedeutung, daß in der epischen die Thaten und Geschichten gleichsam einen Laut von sich geben, welcher forthallen muß, und das ganze Bolk durchzieht, unwillführlich und ohne Anstrengung, so treu, so rein, so unschuldig werden sie behalten, allein um ihrer selbst willen, ein gemeinsames, theures Gut gebend, dessen ein jed-weder Theil habe. Dahingegen die Kunstpoesse gerade das sagen will, daß ein menschliches Gemüth sein Juneres blos gebe, seine Weinung und Erfahrung von dem Areiben des Lebens in die Welt gieße, welches es nicht überall begreisen wird, oder auch,

ohne daß es von ihr begriffen sehn wollte. So innerlich versschieden also die beiden erscheinen, so nothwendig sind sie auch in der Zeit abgesondert, und können nicht gleichzeitig sehn. Nichts ist verkehrter geblieden, als die Anmaßung epische Gedichte dichten ober gar erdichten zu wollen, als welche sich nur selbst zu dichten vermögen.

Ferner ergiebt sich, wie Poeste und Geschichte in ber ersten Beit ber Bölker in einem und bemselben Fluß strömen, und wenn homer von den Griechen mit Recht ein Vater der Geschichte gepriesen wird, so dürfen wir nicht länger Zweisel tragen, daß in den alten Nibelungen die erste Herrlichkeit deutscher Geschichte nur zu lange verborgen gelegen habe.

Nachdem aber die Bildung bazwischen trat, und ihre Herrsschaft ohne Unterlaß erweiterte, so mußte, Poesse und Geschichte stad auseinander scheidend, die alte Poesse aus dem Kreis ihrer Nationalität unter das gemeine Volk, das der Bildung unbestümmerte, slüchten, in dessen Mitte sie niemals untergegangen ist, sondern sich fortgesetzt und vermehrt hat, jedoch in zunchsmender Beengung und ohne Abwehrung unvermeidlicher Einsschles der Gebildeten.

Dieß ist der einfache Gang, den es mit allen Sagen des Bolts, so wie mit seinen Liedern zu haben scheint, seitdem ihr Begriff eine etwas veränderte Richtung genommen, und sie aus Boltssagen, d. h. Nationalsagen — Volkssagen, d. h. des ge-meinen Volks geworden sind. Ich wenigstens meinerseits habe es nie glauben können, daß die Ersindungen der Gebildeten dauerhaft in das Bolt eingegangen, und dessen Sagen und Bücher aus dieser Duelle entsprungen wären.

Treue ist in den Sagen zu sinden, sast unbezweiselbare, weil die Sage sich selber ausspricht und verbreitet, und die Einsachheit der Beiten und Menschen, unter denen sie erhallt, wie aller Ersindung an sich fremd, auch keiner bedarf. Daher alles was wir in ihnen für unwahr erkennen, ist es nicht, insofern es, nach der alten Ansicht des Bolkes von der Wunderbarkeit

1

ber Natur, gerade nur so erscheinen, und mit dieser Zunge ausgesprochen werden kann. Und in allen den Sagen von Geistern,
Zwergen, Zauberern und ungeheuern Wundern ist ein steller
aber wahrhaftiger Grund vergraben, vor dem wir eine innerliche
Scheu tragen, welche in reinen Gemüthern die Gebildetheit
nimmer verwischt hat und [welche] aus jener geheimen Wahr=
heit zur Befriedigung aufgelöset wird.

Jemehr ich biese Bolfssagen kennen lerne, besto weniger ift mir an den vielen Beispielen auffallend die weite Ausbreitung berfelben, fo bag an gang verschiebenen Dertern; mit anbern Namen und für verschiebene Zeiten bieselbe Geschichte erzählen gehört wird. Aber an jedem Orte vernimmt man fie fo neu, Land und Boben angemeffen, und ben Sitten einverleibt, bag man icon barum bie Bermuthung aufgeben muß, als fen bie Sage burch eine anderartige Betriebsamkeit ber letten Jahrhunderte unter die entlegnen Geschlechter getragen worben. ift das Wolf bergeftalt von ihr erfüllt gewesen, daß es Benen= nung, Beit, und mas außerlich ift, alles vernachläßigt, nach Unfould in irgend eine Beit verfett, und wie fie ihm am nachften liegen, Ramen und Derter unterschiebt, ben unverberblichen Inhalt aber niemals hat fahren laffen, also daß er die Läuterung ber Jahrhunderte ohne Schaben ertragen hat, angesehen Die geerbte Anhanglichkeit, welche ihn nicht wollen ausheimisch werben laffen. Daher es im einzelnen eben fo unmöglich ift, ben eigentlichen Ursprung jeber Sage auszuforschen, als es erfreulich bleibt, baben auf immer altere Spuren zu gerathen, wovon ich anbermarts einige Bepfpiele befannt gemacht habe.

Auch ist ihre öftere Abgebrochenheit und Unvollständigkeit nicht zu verwundern, indem sie sich der Ursachen, Folgen und des Zusammenhangs der Begebenheiten gänzlich nicht bekümmern, und wie Fremdlinge bastehen, die man auch nicht kennet, aber nichts desto weniger versteht.

In ihnen hat des Volk feinen Glauben niedergelegt, ben es von der Natur aller Dinge hegend ift, und wie es ihn mit

seiner Meligion versticht, die ihm ein unbegreistiches Geiligthum erscheint voll Seligmachung.

Wieberum erklärt sein Gebrauch und seine Sitte, welche hiemach genau eingerichtet worben sind, die Beschaffenheit seiner Sage und umgekehrt; nirgends bleiben unselige Lücken.

Wenn nun Poeste nichts anders ift und sagen kann, als lebendige Erfassung und Durchgreifung des Lebens, so darf man nicht erst fragen: ob durch die Sammlung dieser Sagen ein Dienst für die Boeste geschehe. Denn sie sind so gewiß und eigentlich selber Poeste, als der helle himmel blau ist; und hoffentlich wird die Geschichte der Poeste noch aussührlich zu zeigen haben, daß die sämmtlichen Ueberreste unserer altdeutschen Poeste bloß auf einen lebendigen Grund von Sagen gebant sind und der Maaßstab der Beurtheilung ihres eigenen Werths darauf gerichtet werden muß, ob sie diesem Grund mehr oder weniger treuloß geworden sind.

Auf der andern Seite, da die Geschichte das zu thun hat, daß sie das Leben der Wölker und ihre lebendige Thaten erzähle, fo leuchtet es ein, wie fehr bie Trabitionen auch ihr angehören. Diese Sagen find grunes Golz, frisches Gewäffer und reiner Laut entgegen ber Durre, Lauheit und Berwirrung unserer Geschichte, in welcher ohnebem zu viel politische Runftgriffe fpielen, ftatt ber frepen Kämpfe alter Nationen, und welche man nicht auch burch Berkennung ihrer eigentlichen Bestimmung verberben Das fritische Princip, welches in Wahrheit seit es in unfere Geschichte eingeführt worden, gemiffermaßen ben reinen Degensatz zu biesen Sagen gemacht, und fie mit Berachtung verfloßen hat, bleibt an fic, obicon aus einer unrechten Veranlaffung schäblich ausgegangen, unbezweifelt; allein, nicht zu sehen, daß es noch eine Wahrheit giebt, außer den Urkunden, Diplomen und Chroniken, das ift höchft unkritifch, und wenn die Geschichte ohne die Menge ber Bahlen und Ramen leicht gu bewahren und erhalten ware, fo konnten wir beren in fo weit fast entübrigt fenn. Go läffig immer, wie bereits erwähnt

worben ift, die Sagen in allem Aeußeren erfunden werben, so ift boch im Gangen bas innerfte Leben, beffen es bedarf; wenn bie Wörter noch bie rechten maren, so möchte ich sagen: es ift Wahrheit in ihnen, ob auch die Sicherheit abgeht. bem gesammelten Geschichtsvorrath in Vereinigung zu setzen, wird blos ben menigen gelingen, also, wie einerseits dieses Un= ternehmen unnöthige Mühe und vergeblichen Gifer nach fich ziehen mußte, wurde es auf der andern Seite thörigt sebn, bie so mubsam und nicht ohne große Opfer errungene Sicherheit unserer Geschichte durch die Einmischung der Unbestimmtheit ber Sagen in Gefahr zu bringen. Aber barum ift im Grund auch benjenigen nichts an ben Sagen verloren, welche lebhaft und aufrichtig gefaßt haben, daß die Geschichte nichts anderes fenn folle, als die Bemahrerin alles Herrlichen und Großen, mas unter bem menschlichen Geschlecht vorgeht, und seines Siege über das Schlechte und Unrechte, bamit jeder einzelne und gange Bolfer fic an bem unentwenbbaren Schat erfreuen, berathen, tröften, ermuthigen, und ein Bepspiel holen. Wenn also, mit einem Wort, die Geschichte weber andern Zweck noch Absicht haben soll, als welche das Epos hat, so muß sie aus dieser Betrachtung aufhören, eine Dienerin zu febn ber Politik ober ber Jurisprubenz ober jeder andern Wissenschaft. Und bag wir endlich biesen Vortheil erlangen. kann burch bie Renntniß ber Wolfssagen erleichtert und mit ber Zeit gewonnen werben.

#### II. Gefellenleben.

(1813.)

Wie vergnügt und liebreich der deutsche Handwerksstand gewesen senn muß. Aus harter, strenger Lehre hellseierlicher Uebergang zum Gesellen, freies Wandern in weite Welt, doch selten über vaterländischen Boden hinaus, unter Grüßen und Liebersingen, am Ziel und gewöhnlich in der heimath Niederlaffung als Meister, ber fich und sein Geschäft ernst und wichtig nimmt und barin ben göttlichen Ursprung sindet. Sandwerk hat auch in dieser Betrachtung einen guldenen Boden.

Mancher unschuldige Bub mag, was ihm bie wigigeren Befellen weiß gemacht, breift geglaubt, im Bald bas Weben und Banken ber Baume vor bem Wind mit Angft gehört und auf ben Raufherr mit rothem Sammetpelz ungebuldig gewartet haben, bis er durch die Welt und Erfahrung klüger Viele Wenbungen in diesen Reben und Spruchen sind fein und überraschend, geben aus treufinniger, halb spottender Bestimmtheit, welche unter bem Erzählen bes marchenhaften und unglaublichen selbst baran zu glauben scheint und fic überall consequent burchführt und aushilft, in tüchtige und mohlbrauchbare Lehre über. Es heißt gerabe zu: "allba wirft du feben, das und das wirft bu finden!" und an den cutiofen Spag mit bem feingefrummten Schwänzlein eines weißen Bunddens, ftatt ber Gutfeber zu gebrauchen, ift bie Bermahnung geknüpft, por allen Dingen bas Berbergzeichen in Acht zu nehmen. Dem bangen fieht etwas frobes immer zur Seite, beibe einander bedingen fich erft, und was ein schuldloses Gemuth tragen fann, Freude und Leid, alles ift ihm lieb und werth, in Erinnerung wie in Erwartung.

Die Bräuche, Ceremonien und Formen verlangen ihrer Natur nach etwas ecigtes, sinnliches und zugleich unverständsliches, das die falsche Aufflärung gemäß ihrer verkehrten Art immer abründen wollte. Es ist nicht zu leugnen, daß in dem Bürgerleben vieles von selbst verblichen und entartet gewesen, aber vieles ist auch durch gewaltsamen und schädlichen Eingrist der Obrigseit zertrümmert worden, an dessen Stelle durchaus nichts anders trat, sondern nunmehr eine hohle Leere gespürt wird. Iede Förmlichkeit spannt und hält zusammen, und ist ein fröhlich berauschender Most, der, wenn ihn das Alter nicht mehr verträgt oder um des Weines willen verschmäht, der Jugend nicht geraubt werden soll, da aus ihm selbst das edlere Getränt

erzeugt wird und sich niedersett. Auf Schulen und unter ben Studenten waren ehmals auch mehr Gebräuche, die in den Depositionen, und sonst, den handwerkerischen auffallend ähnlichten: die Matrosen haben noch ihre Tause; [sie] und die Studenten [haben] im Ganzen sich doch weniger nehmen lassen, als den Handwerkern genommen worden ist, so hart diese daran gingen. Noch im Jahr 1727 schrieben sie solgenden Brief durch ganz Deutschland (von Augsburg aus, wo die Schustergesellen Unruhen und Misbräuche trieben und wodurch ein Reichsgesetz 1731 veranlast wurde): "Liebe Brüder, wir haben einen Abschied machen müssen, mit diesem, daß wir unsere alte Gerechtigkeit behalten, und berichten euch, daß keiner nacher Augsburg reisen thut, was ein braver Kerl ist; oder gehet er hin und arbeitet in Augsburg, so wird er seinen verdienten Lohn schon empfangen; was aber, das wird er schon erfahren."

Wenn man das hohe Alter vieler dieser Sitten erweisen kann und erwägt, wie z. B. das Wesen der Maurer, Zimmersleute und Schmiede nicht blos mit der alten Baukunst, sondern auch der alten Poesse und ihren Formen zusammenhängt; so wird jezo, wenn auch das meiste davon aus dem eigentlichen Leben ausgetrieben worden ist, eine recht genaue und sorgfältige Sammlung der Sprache, Lieder und Gewohnheiten der Handswerke und aller Stände, der Iäger, Schiffer, Bergleute, Studenten, Landsknechte, des Abels und Bauernstandes, ja selbst der Räuberbanden (wozu vielleicht die meisten Materialien vorshanden), sur die vaterländische Geschichtschreibung, d. h. die gründliche Ersorschung des altdeutschen Lebens ersprießlich und nothwendig sehn. Diese Stücke sind zu lange verschmäht worden.

## III. Die beutschen Mundarten.

(1822.)

Ueber bas geschichtliche ber volksprachen fehlt es noch sehr an beobachtungen; ba ihre verschiebenheit überaus mannigfaltig ift, und selbst nahgelegene landstriche grell von einander abftechen, fonnen fle mit ber unmerflichen, milberen abstufung ber schriftsprace nur in weiterem verhaltniffe ftehn. Diefes bente ich mir auf folgende art. In ber frühen zeit gelten viele bia= lecte gleich ansehnlich nebeneinander, ihre grenzen laufen mit benen ber einzelnen ftamme; sobalb herrschaft und bilbung einem volke vorgewicht geben, fängt seine mundart an fich über benachbarte, abhängige auszubreiten, b. h. von beren edlem theile angenommen zu merben, mährend die einheimische munbart unter den volkshaufen flüchtet. Die ftarkere mundart fleigt, die schwächere finkt und wird gemein, boch selbst die herrschende niuß burch ihre machsenbe ausbehnung unvermerkt eigenheiten ber andern stämme an sich ziehen, folglich dem ungebildeten theile bes stammes, von bem sie ausgieng, gleichfalls entruckt Im achten, neunten und zehnten jahrhundert blüben merben. in Deutschland mehr edle bialecte, als vier, fünf jahrhunderte Noch läßt sich die sächfische sprache nichts gefallen von ber frankischen ober schwäbischen; weder Otfried hatte fich vor Rero, noch ber überseter Tatians vor Motter ber eigenthum= lichkeit seines bialects zu schämen gebraucht, jedem bieser mar er bie einzige, ebelfte art bes ausbrucks. Im zwölften, breizehnten jahrhundert maltet am Rhein und an der Donau, von Throl bis nach Beffen icon eine allgemeine sprache, beren fich alle bichter bedienen; in ihr find die alteren munbarten verschwommen und aufgelöft, nur noch einzelnen wörtern ober formen flebt lanbicaftliches an. Um biese zeit hat sich bie fächfische, westphälische und friefische sprache langer ihr recht bewahrt; fie lebt in ben Nieberlanden in reichlichen fcriftbent=

mählern, schwächer im innern Sachsenland fort; ich bin zu keinem befriedigenden ichluß gelangt, ob Belbeck habe hochdeutsch ichreiben wollen, eindrucke feiner heimath aber nicht verwinden konnen? ober ob fein nieberbeutsches werk ins hochdentiche umgefcrieben worden sen? Offenbar bankt die heutige niederfächsiche volkssprache gewiffe feinheiten, die fie vor oberbeutschen gemeinen bialecten voraus hat, gerade bem umftande, daß fle einige jahr= hunderte langer in forift = und öffentlichem gebrauch geblieben ift. Doch fie hat fich zur rechten zeit unbezeugt gelaffen, ohne belebende literatur finkt fie mit bem fechzehnten jahrh. zum volks= bialect herab und wir sehen die neu = hochbeutsche schriftsprace burch bas gesammte reich herrschend, alle abzeichen früherer stammverschiedenheit gewichen, freiheiten, bie fic noch mittelhochbeutsche bichter genommen, unedel und unerlaubt. resultat wird daher dieses senn: ein dialect ift so alt und eben= burtig, als ber andere, ehmals aber sprach ber gemeine mann wie ber eble, beute ift bie aus verschmelzung ber volkerschaften errungene sprache eigenthum des gebilbeten theils, also jedem erwerbbar; ber ungebildete theil bleibt bei der angestammten mundart und pflanzt fie fort, fie hat lebenswärme, bilbungswarme geht ihr ab. Der gemeine volksbialect fteht auf seinem boben ficher und geschloßen, ist heimisch, zutraulich, stets na= turlich, an einzelnem wohllaut und triftigem ausbruck reich; bie zeichen gebildeter schriftsprache find: adel, zartheit, einstimmung, vermiebener übellaut bes gangen; erft fraft ber schriftsprache fühlen wir Deutsche lebendig bas band unferer herkunft und gemeinschaft, und folden vortheil fann tein ftamm glauben zu theuer gefauft zu haben ober um irgend einen preis hergeben Mich bunft, bie entwickelung eines volks forbert auch für die sprache, unabhängig von ihrem innern gebeihen, wenn fle nicht verkummern foll, erweiterte außere grenzen.

Aus dem gesagten erläutert sich mehr als eine erscheinung ber grammatik. Mundarten, welche durch natürliche lage gehegt und von andern unangestoßen bleiben, werden ihre flexionen

langsamer verändern; berührung mehrerer dialecte muß, auch wenn der siegende vollendetere formen besäße, weil er sie mit ausgenommenen wörtern der andern mundart auszugleichen hat, abstumpfung beider mundarten beschleunigen. Dieser gegenstand kann nur durch eine genaue vergleichung aller deutschen dialecte, wozu hier kein ort ist, gründlich erledigt werden.

#### IV. Deutsches und frembes Recft.

(1828.)

Wird man schon durch die wunderbare einstimmung der rechtsformen und sätze in den verschiednen ländern unseres volkstamms und zu verschiednen zeiten überrascht; so muß die nicht weniger unleugbare grundähnlichkeit mit dem rechtsgebrauch anderer völker, die aber doch zu dem deutschen in uralter gemeinschaft stehen, noch bedeutungsvoller hervortreten.

Die alterthumlichen rechtsgebräuche frember länder nicht zu übersehen hat mir auch beshalb heilfam geschienen, weil baburch am leichteften dem meistentheils unüberlegten vorwurf ber robheit, unsittlichkeit und abgeschmacktheit gesteuert wird, ben man unserem alten recht zu machen pflegt. Es ift mabr, bag in manchen bestimmungen eine berbe heibnische ansicht waltet, bie ben gemilderten fitten ber nachwelt anftoß gibt, eine graufamkeit, die unser gefühl versehrt; allein das braucht nicht gerade beutsche ober nordische barbarei zu heißen, ba wir ihr allerwärts, selbst bei Griechen und Römern begegnen. Die Griechen unb Römer waren nur gegen ihr eignes alterthum bulbsamer, als wir gegen bas unsere, fie suchten ihm geiftige triebfebern unter= zulegen und es zu erheben, nicht zu erniedrigen. Darin eben erwiesen fich bie alten großartig, baß fie bie nactheit unb bas dunkel ihrer vorzeit gewißenhaft ehrten; unser zeitalter lernt wohl fitten und werke frember volker erklaren, kaum aber bie feiner naben beimath. Unanftanbigkeiten, bie es in griechischen ober lateinischen bichtungen erträgt, würde es in benen unseres mittelalters unleidlich sinden. Niemand verübelt es aber den philologen, daß sie auch daran die nöthige erläuterung wenden; aus ferner vergangenheit frommt es alles und jedes zu erforschen, und wir sollten eingedenk sein, daß neben jenem rohen, wilden oder gemeinen, das uns beleidigt, in dem altbeutschen recht die erfreuende reinheit, milde und tugend der vorsahren leuchtet und noch unbegriffene züge ihrer sinnesart unser ganzes Nachdenken anregen müßen.

Ware die sinnliche und stilliche grundlage des einheimischen rechts gediehen zu sortschreitender geistiger entfaltung, nicht durch einführung des driftenthums, dann aber durch eindrang des römischen rechts unterbrochen und gehemmt worden, so ließe sich ihr wahrer werth sicherer ermeßen. Solch eine ungestörte entwickelung dis zu voller kraft ersuhr eben das römische recht. Wer wollte, im vergleich mit den zurückgedrücken keimen, mit den halberschlosnen blüten des deutschen, die überlegenheit des römischen verkennen? allein dieses hat einen hauptmangel, es ist und kein vaterländisches, nicht auf unserm boden erzeugt und gewachsen, unserer denkungsart in wesentlichen grundzügen

Ber, ohne emport zu sein kann Abelungs schilberung ber altesten Deutschen lesen? aus allen einzelnen lastern, beren bie geschichtschreiber erwähnen, entwirft er ein bild bes ganzen, eben als wollte man aus ben criminalfallen heutiger zeitungen auf unsere verworsenheit überhaupt schließen. Richt beser versahren gelehrte beurtheiler bes mittelalters; was hilft es, baß nun die gedichte herausgegeben sind, die uns das beseelte, frohe leben jener zeit in hundert sinnigen und rührenden schilberungen darstellen? des geredes über faustrecht und fendalismus wird doch kein ende, es ist, als ob die gegenwart gar kein elend und unrecht zu dulden hätte ober neben den leiden der damaligen menschen gar keine freuden möglich gewesen wären. Hier bloß das rechtsperhältnis berührend glaube ich, die hörigkeit und knechtschaft der verzgangenheit war in vielem leichter und liebreicher, als das gedrückte dasein unserer bauern und fadristagelöhner; die heutige erschwerung der ehe für den armen und ben angestellten diener grenzt an leibeigenschaft;

widerstreitend und kann uns eben barum nicht befriedigen. Rein historisch genommen hat es burch seinen innern gehalt, burch seinen zusammenhang mit einer literatur, ble nicht untergeht, großen reiz; nur erläutert es nicht unsere geschichte und wirb nicht aus ihr erläutert. Seine alterthümer konnte man sogar in vielen flücken minder anziehend finden, als die auf gleicher ftufe frischeren und trot allem hindernis der überlieferung reich= haltigeren bes beutschen rechts. Der practische gebrauch bes römischen hat unleugbar unserer verfagung und freiheit keinen vortheil gebracht; England, Schweben, Norwegen und andere länder, die ihm nicht unmittelbar ausgesetzt worden find, haben, ohne in geiftiger ausbildung hinter uns zu fiehen, gewis mande fostbare vorzüge ihres gemeinen volkslebens auch der beibe= haltung einheimischer gesetze zu danken. Im innern Deutschland, seit er sein hergebrachtes recht nicht mehr felbst weisen kann, ift ber bauersmann verdumpft, er benkt beschränkter und nimmt am gemeinbewesen geringern theil; wer in unsern tagen noch bie letten überrefte unveräußerter markverfagungen in Weftphalen ober in ber Wetterau fennen lernte, mag es bestätigen, baß ein anständiges selbstgefühl und eine ausgezeichnete tüchtigkeit bem bewohner solcher gegenben eigen war. Das haften an seinen rechtsgewohnheiten glich ber vertraulichen beibehaltung unsere schmachvollen gefängnisse find ärgere qual als bie verstummeln= den leibesstrafen der vorzeit. Bis zur abschaffung der todesstrafe hat fich all unsere bilbung noch nicht erheben können, fast nur für feigheit und diebstal, weil diese verbrechen öffentlich verabscheut waren, kannte fie bas rohe alterthum. Statt seiner perfonlichen bußen haben wir unbarmherzige strafen, statt seiner farbigen symbole stöße von acten, fatt seines gerichts unter blauem himmel qualmende schreibstuben, fatt ber zinshüner und fastnachtseier kommt ber pfänder, namenlose abgaben in seder sahrezeit zu erpressen. Die töchter erben gleich ben söhnen, die frauen stehen nicht in ber alten vormunbschaft, aber gezwungene witwencaffen forgen für bie barbenben, und penfionen bezahlen, was nicht verdient worden ist. Eintoniger mattheit gewichen ift die indivibuelle personlichkeit, bie fraftige hausgewalt bes alten rechts.

angestammter munbarten. Weber frembes recht noch frembe sprace lagen fic einem volt mit ploglicher gewalt gebieten, aber allgemach konnen fie ihm zugebracht werben und es entspringt eine trube mischung bes inländischen mit bem eingeführten. Wie bann in der sprache ber fern der worter einheimisch bleibt, aber bie alten flexionen erloschen und frembe partifeln und conftructionen an ihre stelle treten; so sehen wir auch an bem recht in einem solchen zustande weniger ben materiellen bestandtheil als ben formellen angegriffen. Bahrend also in Deutschland querft bas römische gerichtsverfahren eindrang und die finnlichen elemente bes einheimischen rechts, symbole und, mas bamit in nächster verbindung steht, die vertrageformen untergiengen, dauerten die deutschen verhältniffe des grundeigenthums, des freien ftandes und der hörigkeit länger fort. Die praxis, weil sie den vaterländischen ftoff zu verachten anfleng, die fremben formen aber nicht vollständig begreifen konnte, gerieth in erschlaffung, und burd nudternes gesetzgeben, bas fic wieberum bem beftreben pedantifder fpracmeifter ober eiteler fprachphilosophen vergleichen lägt, wurde ber schaben nur noch größer. Erft in unserer zeit, nachbem bas ftubium bes romischen rechts auf seine alte reinheit und strenge zurückgeführt, bas des einheimischen wieder zu vollen ehren gebracht worden ift, barf man eine langsam heranruckende reformation unserer rechtsverfaffung hoffen und voraussehen. Eine hauptrolle zugebacht ift aber hierbei ber geschichte bes beut= fchen rechts in ihrem weitesten umfang; wir follen uns nicht baran genügen lagen, ihr gebiet gleichfam nur auf ber großen heerstraße zu befahren, sondern auch die kleinen fußpfäde nicht verschmähen und uns auf ben grenzen mit jeder anstoßenden wiffenschaft in berührung segen.

Wird der schmale lang gewundene steig, den ich hier eingeschlagen habe, der aber an stille plaze führt und an steile abhänge, von welchen herunter unerwartete aussicht ist, der nachfolge werth erachtet; so will ich keine tritte sparen, um ihn zugänglicher zu machen.

# Varnhagen von Ense.

# I. Rede zum Andenken Friedrich August Wolf's.

(Am 28. August 1824.)

Sei es erlaubt, an diesem Ehrentage, der uns hier zu froher Feier versammelt hat, auch des Mannes zu gedenken, der, Goethe's Freund und Genosse, vor einem Jahre an unserer Spize stand, und durch seine Geistesart uns heiter anregte, jest aber nicht nur diesem Kreise sehlt, sondern auch der Welt sür immer entrissen worden.

Friedrich August Wolf starb am 8. August zu Marseille, wohin er gereis't war, um einer beginnenden Krankheit zu entsliehn. Er unterlag schon im 66. Jahre seines Alters, nicht unvertraut mit dem Gedanken eines solchen nahen Ausgangs, den das Feuer und die Festigkeit seines ernsten Willens, allzuthätig nach Entscheidung seines Zustandes strebend, vielleicht beschleunigt haben.

Von den Verdiensten seiner gelehrten Laufbahn soll hier nicht die Rede sein. Was er im Felde der Alterthumssorschung geleistet hat, ist der Welt bekannt. Er ist Urheber und Vorbild einer neuen, großartigen Behandlung dieser Wissenschaften geworden, die aus dem verjährten Staube der Schule durch ihn mit geistvoller Gründlichseit in die freie Gemeinschaft aller Bildungskreise emporgesührt worden. Den Scharssinn seiner Untersuchungen, den Umsang und die Tiese seiner Kenntnisse, den Werth seiner zahlreichen und mannigsachen Schriften, vor allen seiner unsterblichen Forschungen über die homerischen Gesänge, mögen die Berusenen des Faches würdig darstellen. Auch

von den großen, schwer zu überschauenden Arbeiten, ber beseelten Thatigfeit und ergreifenden Wirkung, welche er als Universitäts= lehrer durch eine lange Reihe von Jahren ausgeübt, worin er mehr als 50 verschiedene Lehrgange, und beren manche in doppelt und dreifach, ja bis zu zehnmal wiederholten Vorträgen, vor einer zahlreichen, burch ihn ber Weihe bes flaffischen Alterthums zugeführten Jugend mit flets belebter Rraft gehalten; von feinem antiken Geifte und von seinem flassischen Talent, in welchem die Welt ber Griechen und Romer eine neue Statte des Lebens und Birtens gefunden; von feiner bilbnerischen Beweglichkeit endlich, bie ihm erlaubte, nach bargelegten Werfen einer in romifden Formen fich aussprechenben Genialität, bann auch in beutscher Bunge mit ichopferischer Meifterschrift eigenthumlich aufzutreten: von allem diefen, wovon jedes Einzelne hinreichte, ben herrlichen Ruhm eines preiswürdigen Mannes zu begründen, überlaffen wir Anbern zu reben.

Defto eifriger aber mogen wir hier die Buge festhalten, bie ben Mann selbst in seiner Personlichkeit uns vor Augen stellen, und sein entrudtes Dasein und noch für Augenblicke vergegenwärtigen.

Was ihn auszeichnete, war die hohe Eigenthümlichkeit seiner vollständigen, durch und durch in alle Bezüge seines Wesens gedrungenen, gleichmäßig nach allen Richtungen seines Wollens und Thuns belebten, ununterbrochenen Geistesbildung. In der Lebensäußerung dieser Eigenthümlichkeit gab es keine Lücken, keine Stillstände; er hatte sich immer selbst, er hatte sich immer ganz, und keine seiner Eigenschaften war ihm nur fragmentarisch verlieben.

Daher die große Geistesgegenwart, die große Ueberlegensheit, mit welcher er allen Begegnissen des geistigen Lebenssverkehrs gegenüberstand, sie prüsend aufnahm, mit treffendem Urtheil an ihren Platz stellte, und mit geistreichen Zügen sest-hielt oder entließ. Daher die heitre Gelassenheit, in welcher er dem Witze, der ihm zu Zeiten entgegentrat, den Verlegenheiten, welche Zufall oder Absicht ihm zuwenden mochte, mit glücklichem Ueberbieten stellte so leicht und siegreich zu entsteigen wußte.

Gedacht hatte er über alles; die Gebiete des Lebens wie der Wiffenschaften konnten einem so lebendigen Sinne nicht fremd bleiben; in dem Lichte seines Geistes erleuchtete sich auch jede zufällige Umgebung; seine Eigenschaften wirkten nach allen Seiten. Die Wendung seines Geistes war in den geringsten Dingen merkwürdig; ja bis in den kleinlichsten, durch die er bisweilen, mehr der scherzenden Nachrede doch, als dem eigentlichen Tadel, Raum gab, blieb sie noch immer mit dem Reize seiner Größe behaftet.

Er war umgänglich und mittheilend; allzu reich, um zu kargen, gab er willig jeder Ansprache von seinen geistigen Schätzen, und verschmähte nicht zu empfangen, wo er schon längst besaß. Eine neuerschlossene Ansicht; ein bedeutend leitendes Wort von ihm, hat bis auf die letzte Zeit Männer und Jünglinge in seiner Umgebung mehr als manche anderweite vielsache Anstrengung gefördert.

Nie vergaß er feiner Burbe, er hielt barauf in angeborner Wornehmheit; in ihr stellte er bie Ehre bes Gelehrten bar, wie in dem Fleiße beffen Tapferkeit. Seinen Werth kannte er, wie jeder Tüchtige aus innerer Thatsache fich als solchen fühlt und kennt. Und wie hatte er seinen Ruhm nicht kennen sollen, ber ihm aus allen Länbern Europa's zurückftrahlte, aus allen Gebieten ber Wiffenschaft und Runft, fei es, daß ihn die berühmteften Anstalten in ihre Mitte begehrten, sei es, daß Goethe in ben Elegien verherrlichend ihn grußt, ober Alexander von humboldt einen kostbaren Ertrag seiner naturwiffenschaftlichen Forschungen ihm zueignet! Seine Schüler, Freunde und Berehrer find über das ganze Gebiet ber Wiffenschaften ausgefa't; fie hingen ihm mit einer Treue und Liebe, mit einer Begeisterung und Buverfict an, beren Dotumente in hunberten von Schriften öffentlich dastehn, und noch viel glänzender und reicher in ben Schätzen eines Briefwechsels aufbewahrt find, beffen Umfang und Inhalt neue Regionen seines Geiftes erblicken läßt.

Sein Berz, reich an Empfindung und Antheil, entzog sich ber weichen Offenheit gewöhnlicher Aeußerungen; aber nicht

Allen seiner Freunde blieb hinter dem Walle von Wit, launiger Schärfe und vornehmer Erscheinung, womit er es vermahrte, dessen leichte Erregbarkeit verborgen. In schmerzlicher Wehmuth allgemein menschlicher Vetrachtungen, in gerührten Thränen inniger Theilnahme, konnte er durch langverschwiegene Wärme den staunenden Entdecker überraschen.

Der theure Mann, bessen Verlust mir beklagen, hatte insnige Freunde, unter ihnen die Angesehensten und Größten seiner Zeit. Ein strebender und bewegender Geist, wie er, blieb auch nicht ohne Gegner. Leider wurden ihm, wie das Geschick der Welt es ja so oft unvermeidlich mit sich führt, auch aus Freunden solche. In den Verwickelungen, welche die Verschiedenheit der Richtungen und Ansichten, in den Reibungen und Fehden, welche das Zusammentressen starker und eigenthümlicher Geistessarten unter den Genossen gleicher Bahnen hervorgebracht, möge jest niemand das Urtheil verlangen; das Recht und Unrecht trage die Zeit hinüber zu künftigen Richterstühlen, vor denen die Sache ohne gehässige Zuthat persönlicher Leidenschaft erscheinen kann.

Der hingeschiedene hat Allen, Freunden und Feinden, als Vermächtniß eine große, niederschlagende Aufgabe hinterlassen, die: ihn zu ersetzen!

Uns aber sei hier die Zuversicht gestattet, daß das Ansbenken des großen Mannes, bei der Nachricht seines frühen Hintritts, in der Würdigung edler Geister über jede Berührung hinweggehoben ist, die nicht Trauer wäre und Verehrung.

Und so leb' er benn fort und fort in unfrem Gedächtniß, ber Mann, ber endlich vom Namen Homeros kuhn uns bes freiend, uns noch stets ruft in die vollere Bahn!

### II. Der Tob Schwerins. \*

(1841.)

Rur das erfte Treffen Schwerin's war geschlagen, aber einzelne Regimenter hielten fich noch, mabrend icon bas zweite Treffen vorructe. - Das feindliche Rartatschenfeuer wurde jeboch immer heftiger, und jene noch stehenden Regimenter fingen an zu weichen, bas Regiment von Fouqué, welches bem Feuer einer Batterie von 14 Kanonen ausgesett war, bas Regiment von Rreuzen, und endlich bas zweite Bataillon bes Regiments Schwerin, vor welchem eben Winterfelbt fcmer verwundet bingesunken war. Schwerin hielt zu Pferbe bei einer ber Engen des schwierigen Bobens, und suchte bie Truppen zum Stehen zu bringen, allein vergebens; unwillig, daß auch fein eigenes Regiment wich, entrig er voll Eifer und Muth bem Fahnenjunfer die Fahne seines zweiten Bataillons, hob fie empor und rief: "Wer ein braver Rerl ift, ber folge mir!" Sein Beispiel und Zuruf beseelte die Truppen mit neuem Muthe, fie manben fic aus dem Engwege heraus, ftellten fich rechts beffelben in Orbnung, und begannen im Sturmschritt vorzuschreiten, Schwerin mit ber Fahne in ber Hand voran. Aber faum 12 Schritte waren auf biese Art gethan, und Schwerin um noch etwa 6 Schritte voraus, ba traf ein Rartatichenschuß ben alten Felbherrn, ber fogleich ohne bie geringften Beichen bes Lebens vom Pferbe fant. Fünf Rugeln hatten ihn getroffen, eine hinter bem Dhr in's Genick, eine burch's Berg und drei in ben Unterleif. Seine Band hielt noch die Fahne fest, die mit ihm gefallen war; fie bebedte seinen gangen Körper; ber General von Manteuffel nahm fie auf und gab fie bem Junter wieber, allein biefer hatte fle kaum gefaßt, als auch ihn eine Ranonenkugel mitten auf bie Bruft traf und nieberwarf. Der Anblid bes tobtlich getroffenen und zu Boben gestreckten Feldmarschalls ergriff seinen Abjutanten. In ber Schlacht bei Brag, ben 6. Dai 1757.

ben Hauptmann von Platen, so heftig, daß er voll Grimms in den Feind stürzte, und sogleich seinen Tod sand. Die Truppen stockten augenblicklich, schwankten, und wandten sich auf's Neue zur Flucht. Der Fall des Feldherrn, die Verwundung Winterseldt's, Fouqué's und andrer tapfern Ansührer, machte die Krieger unruhig, ließ sie ohne Vesehl, während der Feind sein mörderisches Feuer sortsetzte, und unaufgehalten vordrang. Die Preußen wichen etwa zwölshundert Schritt zurück, und der König, der die Verwirrung mit ansah, und kaum noch eine glückliche Wendung hosste, blickte schon nach den hinter ihm liegenden Höhen, wohin er das geschlagene Geer zu retten dachte, als plöhlich die Sachen wieder eine andere Gestalt nahmen.

Der Sieg ber Preugen mar theuer erfauft, ihr Berluft betrug über 13,000 Mann, ber König in seinem Geschichtswerke fagt sogar 18,000, die tapfersten Generale und Offiziere waren im Rampfe gefallen, der Kern des Fußvolfs, das im ganzen Laufe bes ferneren Kriegs Diefen Berluft fühlte; auch 5 Fahnen. 1 Stanbarte und 5 Kanonen waren verloren worben. Die Defterreicher verloren an Tobten und Berwundeten taum weniger, an Gefangenen gegen 5000 Mann, und 33 Kanonen, 71 Standarten, 40 Brudenschiffe, nebft einer Menge Bulverwagen und einem großen Theile bes Feldgerathes und Gepacks. Die Schlacht ist vorzugsweise eine Schlacht der Tapferkeit zu nennen, von beiden Seiten wurde mit Belbenmuth gefochten und bie Entschlossenheit und Ausbauer ber Truppen entschied jeden einzelnen Rampf. Denn die Solacht, raich beschloffen und unternommen, zerfiel bald in eine Reihe einzelner Gefechte, ter leitenden Sand bes Oberfelbherrn nicht mehr erreichbar, sonbern ihrer eignen Entwicklung überlassen. Die Verwirrung war auf beiden Seiten ungeheuer, jeder Theil foct für fic, und der Ueberblick des Königes felber mußte zeitenweise in biefem Gemifch von Bufallen und Schwanfungen untertauchen. Daß aber jeber einzelne

Rampf durch die Trefflichkeit der Truppen und die Hingebung der Anführer zum Sieg wurde, fand im Verlaufe den Zusammenshang, sich zu einem großen Siege zu gestalten.

Wir faben unfern Belben inmitten bes wuthenbften Schlactgetummels fallen, aber wir durften fürerft nicht bei ihm weilen; fein Beift felber trieb uns vorwärts, ber, aus bem entfeelten Rörper in die turch seinen Tod angefeuerten Truppen übergegangen, in ihnen weiterkampfte und zum Siege fturmte. Nachdem wir die Schlacht bis zu diesem Ziele glücklich verfolgt haben, und wir bas Werk Schwerin's vollendet, seine hingebung gekrönt gefeben, kehren wir zu bem Orte zurud, wo ber Felbherr auf dem Bette ber Ehre ruht. Als ber König die erste Nachricht erhielt, Schmerin fen geblieben, war er mit bem noch zweifelhaften Bange ber Schlacht beschäftigt, wandte alle Aufmerksamkeit auf die feindliche Linie, und ertheilte bie ben Umftanden entsprechenden Befehle. Begen 5 Uhr aber, als ber Sieg größtentheils entschieben mar, athmete er wieder auf, und überließ sich ben Empfindungen bes Bergens. Er gewahrte seinen Bruber, ben Prinzen Beinrich, und ritt zu ihm bin, flieg vom Pferbe, und sette fich mit ficht= barer Traurigkeit auf ben grunen Rasen, ber seitwärts am Wege "Wir haben viel verloren, rief er mit erftickter fich erhöhte. Stimme, ber Feldmarschall Schwerin ift tobt!" und bann nannte er die andern Generale, die theils todt, theils verwundet waren, unter den erstern befanden sich Hautcharmon, Golz, ber Prinz von Solftein, Manftein und Anhalt.

Inzwischen war der Körper des Helden mit Mühe unter den Todten und Berwundeten herausgefunden, wurde dann in ein Zelt gebracht und untersucht, da sich denn die Gewischeit ergab, daß er in demselben Augenblicke getroffen und todt gewesen sehn müsse. Man brachte die Leiche darauf in das Kloster St. Margaretha, wo ste einbalsamirt, und dann vor dem Altare niedergelegt wurde. Der König kam herzu, und stand in schweisgender Betrachtung an dem Sarge, brach dann in Thränen und

Aus bem "Leben bes Feldmaricalls Grafen von Schwerin." 593

in Worte der Wehmuth aus, die er dem Entschlafenen nachtef. Schwerin's atester Resse, der als Abjutant ihm zur Seite und nächster Zeuge seines Todes gewesen, überreichte dem Könige das blutbespritzte Band des schwarzen Ablerordens, das der Fedemarschall umgehabt, allein der König nahm das trauervolle Ehrenzeichen nicht an, sondern überließ es der Familie zu ruhm= voller Bewahrung. Als die Leiche späterhin zur heimath abgeführt wurde, geschah dies mit allem friegerischen Gepränge; Prinz Heinrich ließ den Sarg noch öffnen, und als er den Helden betrachtete, dessen Antlitz die edle Ruhe eines schönen Todes ausdrückte, nahm er ehrerbietig den Hut ab; die Soldaten standen umher und weinten um ihren Bater.

### Bettina von Arnim.

# 1. Morgenwanderung zur Linde.

(An Gothe. Am 2. August 1807.)

Heute Morgen hat mich die Sonne schon halb funf Uhr gewedt; ich glaub ich habe feine zwei Stund gefclafen; fle mußte mir gerade in die Augen icheinen. Eben hatte es aufgehört mit Wolkenbrechen und Windwirbeln, die goldne Rube breitete fic aus am blauen Morgenhimmel; ich fah bie Waffer sto sammeln und ihren Weg zwischen ben Felskanten suchen hinab in die Fluth; gestürzte Tannen brachen ben brausenben Waffersturg, und Felssteine spalteten seinen Lauf; er war unaufhaltsam; er riß mit sich was nicht widerstehen konnte. — Da überkam mich eine so gewaltige Lust - ich konnte auch nicht widerstehen: ich schürzte mich hoch, der Morgenwind hielt mich bei ben haaren im Zaum; ich ftugte beibe Banbe in bie Seite um mich im Gleichgewicht zu halten, und sprang hinab in fühnen Sätzen von einem Felsstück zum andern, bald hüben bald bruben, das brausende Waffer mit mir, kam ich unten an; ba lag, als wenn ein Reil fie gespalten hätte bis an bie Wurzel, der halbe Stamm einer hohlen Linde, quer über ben fich sammelnben Waffern.

D liebster Freund! der Mensch, wenn er Morgennebel trinft und die frischen Winde sich mit ihm jagen, und der Duft der jungen Kräuter in die Brust eindringt und in den Kopf steigt und wenn die Schläse pochen und die Wangen glühen, und wenn er die Regentropfen aus den Haaren schüttelt, was ist das für eine Lust.

Auf bem umgestürzten Stamm ruhte ich aus, und ba ent-

bedte ich unter ben bickbelaubten Aesten ungählige Bogelnester, Fleine Meisen mit schwarzen Röpfchen und weißen Rehlen, fleben in einem Neste, Finken und Distelfinken; die alten Bögel flatterten über meinem Ropf und wollten bie jungen azen; ach, wenn's ihnen nur gelingt fie groß zu ziehen, in so schwieriger Lage; benk nur: aus bem blauen himmel herabgesturzt an die Erbe, quer über einen reißenden Bach, menn fo ein Bogelchen berausfällt, muß es gleich ersaufen, und noch bazu hängen alle Niester schief. — Aber die hunderttaufend Bienen und Muden die mich umschwirrten, die all in ber Linde Mahrung suchten; - wenn Du boch bas Leben mit angesehen hatteft! Da ift fein Markt so reich an Berkehr, und alles war so bekannt, jedes sucht fein Fleines Wirthshaus unter den Blüthen, wo es einkehrte; und emfig flog es wieber hinweg und begegnete bem Rachbar, und da summten fie an einander vorbei, als ob fie sich's sagten, mo gut Bier feil ift. - Bas schwäze ich Dir alles von ber Linbe! und doch ift's noch nicht genug; an der Wurzel hangt ber Stamm noch zusammen; ich sah binauf zu bem Gipfel bes ftebenben Banmes, der nun fein halbes Leben am Boben hinfchleifen muß, und im Berbst stirbt er ihm ab. Lieber Gothe, hatte ich meine Butte bort in ber einsamen Thalschlucht, und ich war gewöhnt, auf dich zu marten, welch großes Ereigniß mar dieses; wie wurd ich Dir entgegenspringen und von weitem ichon zurufen: "Denk nur unsere Linde!" - Und so ift es auch, ich bin ein= geschloßen in meiner Liebe, wie in einfamer Butte, und mein Leben ift ein harren auf Dich unter ber Linbe, wo Erinnerung und Wegenwart buftet, und die Sehnsucht die Butunft berbei= Ach, lieber Wolfgang, wenn der grausame Sturm die Linde spaltet, und die üppigere ftartere Balfte mit allem innwohnenben Leben zu Boden flürzt, und ihr grunes Laub über bofem Befdick, wie über fürzenden Bergmaffern traurend welft, und die junge Brut in ihren Aesten verdirbt; o bann bent, daß bie eine Balfte noch fteht, und in ihr alle Erinnerung und alles Leben, mas biefer entsprießt, jum himmel getragen wirb.

### II. Salzburg und Savigny.

(An Gothe. Am 26. Mai 1809.)

Von Salzburg muß ich Dir noch erzählen. Station, vorber Laufen. Diesmal fag Freiberg mit mir auf bem Rutschersit, er öffnete lächelnb seinen Mund, um bie Natur zu preisen, bei ihm ist aber ein Wort wie ber Anschlag in einem Bergwert, eine Schicht führt zur anbern; es ging in einen fröhlichen Abend über, die Thaler breiteten fich rechts und links, als maren fie bas eigentliche Reich, bas unendliche gelobte Land. Langfam wie Geister hob sich hie und ba ein Berg, und fant allmählig in feinem bligenben Schneemantel wieber unter. Dit ber Nacht waren wir in Salzburg, es war schauerlich, die glattgesprengten Felsen himmelhoch über ben Baufern hervorragen zu feben, bie wie ein Erdhimmel über ber Stadt fowebten im Sternenlicht, — und die Lanternen, die ba all mit ben Leutlein durch die Straffen factelten, und endlich die vier Hörner, die schmetternb vom Rirchthurm ben Abendseegen bliefen, ba tonte alles Gestein und gab das Lied vielfältig zuruck. - Die Nacht hatte in diefer Frembe ihren Zaubermantel über uns geworfen, wir wußten nicht wie bas war, bag alles fich beugte und wankte, bas ganze Firmament schien zu athmen, ich war über alles gludlich, Du weißt ja wie bas ift, wenn man aus fich felber, wo man fo lange gefonnen und gesponnen, heraustritt gang in's Freie.

Wie kann ich Dir nun von diesem Reichthum erzählen, der sich am andern Tag vor uns ausbreitete? — wo sich der Vorshang allmählig vor Gottes Herrlickeit theilet, und man sich nur verwundert, daß alles so einfach ist in seiner Größe. Nicht einen, aber hundert Berge sieht man von der Wurzel dis zum Haupt ganz frei, von keinem Gegenstand bedeckt, es jauchzt und triumphirt ewig da oben, die Gewitter schweben wie Raubvögel zwischen den Rlüsten, verdunkeln einen Augenblick mit ihren

breiten Fittigen die Sonne, das geht so schnell und doch so ernst, es war auch alles begeistert. In den kühnsten Sprüngen, von den Bergen herab bis zu den Seen ließ sich der Uehermuth aus, tausend Gaukeleien wurden in's Steingerüst gerusen, so verlebten wir wie die Priesterschaft der Ceres bei Brod, Milch und Honig ein paar schöne Tage; zu ihrem Andenken wurde noch zuletzt ein Granatschmuck von mir auseinander gebrochen, seder nahm sich einen Stein und den Namen eines Berges, den man von hier aus sehen konnte, und nennen sich die Ritter vom Granatorden, gestistet auf dem Wahmann bei Salzburg.

Won da ging die Reise nach Wien, es trennten sich die Gafte von uns, bei Sonnenaufgang fuhren wir über bie Salza, hinter ber Brude ift ein großes Bulvermagazin, hinter bem standen fie Alle, um Savigny ein lettes Bivat zu bringen, ein jeder rief ihm noch eine Betheuerung von Lieb und Danf zu. Freiberg, ber uns bis zur nachsten Station begleitete, fagte: wenn sie nur alle so schrieen, daß bas Magazin in bie Luft sprengte, benn uns ift boch bas Gerz gesprengt; und nun ergablte er mir, welch neues Leben burch Savigny aufgeblüht war, wie alle Spannung und Feinbschaft unter ben Professoren fich gelegt ober boch fehr gemilbert habe, befonders aber fei fein Einfluß mohlthätig für bie Stubenten gewesen, bie weit mehr Freiheit und Selbstgefühl burch ihn erlangt haben. Nun kann ich Dir auch nicht genug beschreiben, wie groß Savigny's Talent ift mit jungen Leuten umzugehen; zuvörderst fühlt er eine wahre Begeisterung für ihr Streben, ihren Bleiß; eine Aufgabe die er ihnen macht — wenn sie gut behandelt wird, so macht es ihn ganz gludlich, er möchte gleich fein Innerftes mit jedem theilen, er berechnet ihre Zukunft, ihr Gefchick, und ein leuchtender Eifer der Gute erhellt ihnen den Weg, man kann von ihm wohl in dieser hinficht sagen, daß die Unschuld seiner Jugend auch ber Geleitsengel feiner jegigen Beit ift, und bas ift eigentlich sein Charakter, die Liebe zu benen, benen er mit ben schönften Rraften feines Beiftes und feiner Seele bient; ja,

das ift mahrhaft liebensmurbig, und muß Liebensmurdigkeit nicht allein Größe bestätigen? — biefe naive Gute, mit ber er fich allen gleich ftellt bei feiner afthetischen Gelahrtheit, macht ihn boppelt groß. Ach, liebes Landshut, mit beinen geweißten Giebelbachern und bem geplacten Rirchthurm, mit beinen Springbrunnen, aus beffen verrofteten Röhren nur fparfam bas Baffer lief, um den die Studenten bei nächtlicher Weile Sprunge machten und fanft mit Flote und Guitarre accompagnirten, und bann aus fernen Strafen fingenb ihr Gutenacht ertonen ließen; wie schon mar's im Winter auf ber leichten Schneedede, menn ich mit bem flebzigjährigen Canonicus Eixborfer, meinem Generalbaßlehrer und vortrefflichen Barenjäger, spazieren ging, ba zeigte er mir auf bem Schnee bie Spuren ber Fischottern, und ba war ich als manchmal recht vergnügt und freute mich auf ben andern Tag, mo er mir gewiß ein solches Thier auffinden wollte, und wenn ich benn am andern Tag fam, daß er mich versprochnermaßen auf bie Otternjagb begleiten folle, ba machte er Ausflüchte, heute seien die Ottern bestimmt nicht zu Sause; wie ich Abschied von ihm nahni, da gab er mir einen wunderlichen Seegen, er fagte: "möge ein guter Damon Sie begleiten, und das Gold und die Rleinodien, die Sie befigen, allemal zu rechter Beit in Scheibemunge vermanbeln, womit Sie allein fich bas erwerben konnen, mas Ihnen fehlt." Dann versprach er mir auch noch, er wolle mir einen Otternpelz zusammenfangen, und ich solle über's Jahr kommen ihn holen. Ach, ich werde nicht wieberkommen in das liebe Landshut, wo wir uns freuten, wenn's foneite und Rachts ber Wind recht gefturmt hatte, fo gut, als wenn die Sonne recht herrlich ichien; wo wir alle einander so gut waren, wo bie Studenten Concerte gaben und in ber Rirche hollisch mufigirten, und es gar nicht übel nahmen, wenn man ihnen bavon lief.

Und nun ift weiter nichts Merkwürdiges auf der Reise bis Bien vorgefallen, außer daß ich am nächken Morgen die Sonne aufgeben sah, ein Regenbogen drüber und bavor ein Pfau, ber sein Rad schlug.

#### III. Der Sonntag.

(1807 unb 1839.)

hier ift auch eine Rapelle und eine kleine Orgel, bie bangt an ber Band, die Rapelle ift rund, ein mächtiger Altar nimmt fast ben ganzen Blat ein, ein großer golbener Belikan krönt ihn, ber einem Dupend Jungen sein Blut zu trinken gibt. Das Ende ber Predigt hörte ich aus als ich hineinkam — ich weiß nicht, war's der golbene Pelifan, die mit vielen Spinnweben überflorten Bierrathen und Kranze von Golbbrath, bie frifchen Sträußer baneben, von Rofen und gelben Lilien, und bie bufteren Scheiben, wo oben grab über bem Belifan bie bunkelrothen und gelben Scheiben die Sonnenstrahlen färben. Der Geistliche war ein Franziskaner aus bem Kloster bei Rauenthal. "Wenn ich jett von Unglud sprechen höre, so fallen mir immer die Worte Jefu ein, ber zu einem Jüngling fagte, ber unter seine Junge mollte aufgenommen merben: bie Fuchse haben Gruben, bie Bögel bes himmels haben ibre Nefter, aber bes Menschen Sohn hat keinen Stein, ba er sein Saupt hinlege. - Ich frage Euch, ob burch biefe Worte allein nicht schon alles Unglud gebannt ift? Er hatte keinen Stein, um auszuruhen, viel weniger einen Befährten, ber ihm fein irbisch Leben beimatlich gemacht hatte; und boch wollen wir flagen, wenn uns ein geliebter Freund verloren geht, wollen uns nicht wieber aufrichten, finden es nicht ber Muhe werth, in's Leben uns zu magen, werben matt wie ein Schlaftrunkener! Sollten wir nicht gern die Gefährten Jefu fepn wollen, wenn bie Noth uns trifft? follten wir nicht Belben sehn mollen neben tiesem großen Ueberwinder, der ein so weiches Berg hatte, daß er aus liebenbem Bergen die Rinder ju fich berief, daß er ben Johannes an feiner Bruft liegen hieß? Er war menschlich, wie wir menschlich find. Bas uns zu höheren Wefen bilbet, nämlich bas Bedürfniß ber Liebe, und zu felbftverläugnenben Opfern befähigt, bas mar bie Grunblage feiner gottlichen Natur; er liebte und wollte geliebt fenn, bedurfte der Liebe. Weil nun die Liebe auf Erden nicht zu Saus war, so fand er keinen Stein, ba sein Haupt ruben konnte: ba verwandelte fich biefes reine Bedürfniß ber Liebe in bas göttliche Feuer ber Selbstverläugnung, er brachte sich bar, ein Opfer für die geliebte Menschheit, sein Geift strahlse wieder himmelmärte, von wo er in seine Seele eingeboren mar, wie bie Opferflamme hinauffteigt ein Gebet für ben Geliebten. Und bieß Gebet ift erhört worden, benn mir fühlen uns allzumal burch biefe Liebe geläutert, und wenn wir mes ihrer Betrachtung weihen, so werben wir göttlich burch ihr Feuer, und biefes ift wie ber Obem Gottes, ber alles in's Leben ruft, jeben Reim bes Frühlings. So auch ruft nun bie Liebe Jesu, die auf Erben nicht begnügt und beglückt konnte werden, zu fich, alle bie mubfelig und beladen find, fie find verschloffne thranenschwere Knospen, die mächtige Sonne ber gottlichen Liebe wird fie zum ewigen Beben ber Liebe weden, benn bieß ift alles Lebens, alles Strebens Biel auf Erben. Amen." Diese schönen Worte maren bie einzigen, welche ich von der Predigt hörte, aber fie maren mir genügend um mich ben ganzen Tag zu begleiten, fie klangen wie ein himmlisch Geläut in mein Ohr, wie ein schöner Sonntag-Morgen; als alles zum Tempel hinaus war, ging ich von der Emporfirche herab in die runde Rapelle, ein andrer Briefter hatte eben bie Deffe gelefen, es fam ein alt Mutterchen, die losote die Kerzen und räumte auf; ich frug ob sie Sacristan fen, fle sagte ihr Sohn sen Rufter, aber ber sey heut über Land; ich frug mo fie bie vielen Blumen hernehme, ba ich boch nirgenb einen Blumengarten gefehen; fie fagte: bie Blumen find aus unserem Garten, mein Sohn pflegt fie alle. 3d hatte eine rechte Lust mit in ben Garten zu geben, bas war sie zufrieben; bas ift ein Garten, fo groß wie ber hof von unserem Saus, an ber weißen Wand bes Hauses machsen Trauben und ein paar hohe Rosenbusche find dazwischen verflochten, Rosen und Trauben, ich fann mir teine iconere Bermahlung benten, Ariabne und

Bacous. Ein hölzern Bankden war ba an ber Mauer, ich sette mich ganz ans End, und bie Frau neben mich; es war taum groß genug, daß wir Plat hatten, ich mußte recht bicht an die Frau heranrucken; ich legte meine Sand in ihre auf ihren Schoof, sie hatte eine so harte Hand, fie fagt, bas find Schwülen vom Graben im Land, benn hier ift ein felfiger Boben. glaubst nicht, wie schön ber Garten in ber Sonne lag, benn jest ift grabe bie reichte Blumenzeit, alles ift boch fo foon; wenn die Ratur mit Ordnung bedient wird, gleich ifts ein Tempel, wo ihre Geschöpfe als Gebete aufsteigen, gleich ifts ein Altar, ber voll kindlicher Opfergeschenke belaben ift. - Go ift bas Gartden mit feinen reinlichen Rieswegen und buchsbaumnen Belbertheilchen; ber Buchsbaum ift fo ein rechter Lebensfreund, von Jahr zu Jahr umfaßt und fougt er was ber Frühling bringt, es keimt und welft in seiner Umzäunung und er bleibt immer ber grune Treue, auch unterm Schnee. Das fagt ich ber alten Frau, die fagte, ja das ift wohl mahr, der Buchsbaum muß alles Schickfal mitmachen. — Aber ftell Dir boch bas hubiche Gartden vor, links vom traubenbewachsnen Saus die Mauer mit Jasmin; gegenüber im Schatten eine recht bichte Laube von Beisblatt, ber Eingang jum haus von beiben Seiten mit hoben So viel Levkopen, so viel Ranunkeln, so viel Lilien befett. Chrenpreiß und Rittersporn und Lavenbel, ein Beet mit Relfen, ein Maulbeerbaum in ber einen Ede und in ber anbern geschützt gegen die falten Winde, zwei Feigenbaume mit ihren lieben rein gefalteten Blattern, ich war gang erfreut Rameraben von meinem Baum zu finden, unter benen fpringt ein Duellchen hervor in einen Steintrog, ba fann die Frau gleich ihre Blumen begießen, und in ben offnen Genftern bing ein Rafig mit Ranarienvögeln, die schmetterten so laut. Ach es war recht Sonntagswetter, und Sonntagslaune in ber Luft, und Sonntagsgefühl in meinem Bergen. 3ch bitte Dich, forg bag mein Baum von der Lisbet nicht verfäumt werde, er muß bald reife Früchte haben, wenn er fo weit ift wie bie im Ruftergartchen, die brech Dir

ab. - Die Frau schüttelte mir Maulbeeren ab, bie sammelte ich auf einem Blatt und einen Straug von Relfen und Chrenpreiß und Rittersporn hatte ich mir auch gepfluct; und wie ich so ba fteh gang ftill in ber Sonn, ba fommt ber geiftliche Berr aus ber Thur, er hatte ba fein Fruhftuck genoffen, was bie Rufterfrau immer nach ber Rirche bereit halt. - Der Geiftliche ift ein schöner gang ftiller Ropf, und fanfte Augen, und noch Dich strahlten bie iconen Worte, bie ich von ihm gebort hatte, noch einmal aus feinem Geficht an, ich konnte auch aus Chrfurcht ihm nichts fagen, er fab mich aber freundlich an, und fagte: Ei wie! scon reife Maulbeeren; ich reichte ihm bie Manibeeren, er nahm auch welche bavon, und ben Straug nahm er mir auch ab und steckte ihn in seinen Aermel, denn ich war so überrascht, als ich ihn kommen sah, daß ich nicht wußte mas ich that, und ihm beide Sande entgegenstreckte, ich wußte gar nicht, daß ich ihm ben Strauß geboten hatte, und erft als er -mir ihn mit einem Dank abnohm, merkte ich's. Nun ging er weg und ich blieb betäubt fteben, ber Spigbund aber begleitete ihn sehr höflich vor die Gartenthur, ich hörte ihn noch vor der Thur freundlich mit bem Gund fprechen: Beh nach Saus, Lelaps, fagte er. — Ich war recht vergnügt, und mehr als all die Tage über auf ber Terraffe, mit meinem Sonntagmorgen.

# Fürft Pückler.

### Warwid=Cafile.

(1831.)

Barwid ben 28. Dez. 1826.

#### Theure Julie!

Beim Himmel! diesmal erst bin ich von wahrem und ungemeßnem Enthusiasmus erfüllt. Was ich früher beschrieben,
war eine lachende Natur, verbunden mit allem, was Runst und
Geld hervorbringen können. Ich verließ es mit Wohlgefallen,
und obgleich ich schon Aehnliches gesehen, ja selbst besitze, nicht
ohne Verwunderung. Was ich aber heute sah, war mehr als
dieses, es war ein Zauberort, in das reizendste Gewand der
Poesse gehüllt, und von aller Majestät der Geschichte umgeben,
dessen Anblick mich noch immer mit freudigem Staunen erfüllt.

Du erfahrne Historienkennerin und Memoirenleserin weißt besser als ich, daß die Grasen von Warwick einst die mächtigesten Basallen Englands waren, und der große Beauchamp, Graf von Warwick, sich rühmte, drei Könige entthront, und eben so viele auf den leeren Thron gesetzt zu haben.

Sein Schloß steht schon seit dem Iten Jahrhundert und ift seit Elisabeths Regierung im Besitz berselben Familie geblieben. Ein Thurm der Burg, angeblich von Beauchamp selbst erbaut, hat sich ohne alle Veränderung erhalten, und das Ganze steht noch so colossal und mächtig, wie eine verwirklichte Ahnung der Vorzeit da.

Soon von weitem erblickft Du bie bunfle Steinmaffe, über

uralte Cebern vom Libanon, Kastanien, Eichen und Linden, senkrecht aus den Felsen am Ufer des Avon, mehr als 200 Fuß hoch über die Wasserstäche emporsteigen. Fast eben so hoch noch überragen wieder zwei Thürme von verschiedener Form das Gebäude selbst. Der abgerissene Pseiler einer Brücke, mit Bäumen überhangen, steht mitten im Fluß, der, tieser unten, grade wo die Schloßgebäude beginnen, einen schamenden Wasserssall bildet, und die Räder der Schloßmühle treibt, welche letzetere, mit dem Ganzen zusammenhängend, nur wie ein niedriger Pseilervorsprung desselben erscheint.

Jest verlierft Du im Beiterfahren eine Beile ben Anblick bes Schloffes, und befindest Dich bald vor einer hohen crenelirten Mauer aus breiten Quabern, burch bie Zeit mit Moos und Sollingpflanzen bebeckt. Die Flügel eines hoben eifernen Thores öffnen fich langfam, um Dich in einen tiefen, durch den Felsen gesprengten Gohlmeg einzulaffen, an beffen Steinwänden ebenfalls von beiben Seiten die üppigste Begetation Dumpf rollt ber Wagen auf bem glatten Felsengrunde hin, den in der Bobe alte Eichen dunkel überwolben. Ploglich bricht bei einer Wendung des Weges bas Schloß im freien himmelslichte aus bem Walbe hervor, auf einem fanften Rasenabhang ruhend, und zwischen ben ungeheuren Thurmen, an deren Fuß Du Dich befindest, verschwindet ber weite Bogen bes Eingangs zu bem Schein einer unbebeutenben Pforte. Eine noch größere Ueberraschung steht Dir bevor, wenn Du burch bas zweite eiserne Gitterthor ben Schloßhof erreichft. Mahlerischeres und zugleich Imposanteres läßt fich beinah nicht benken! Lag Dir burd Deine Phantafie einen Raum bingaubern, ungefähr noch einmal so groß als bas Innere bes römischen Coloffeums, und versete Dich bamit in einen Wald voll romantischer Ueppigkeit. Du überfiehft nun ben meiten Sofplas, rund umber von bemoosten Baumen und majeftatifchen Gebauden umgeben, die, obgleich überall verschieden an Form, noch ein erhabenes und zusammenhangenbes Gange bilben, deffen bald steigende, bald sich senkende Linien in der blauen Luft, wie die stete Abmechselung ber grünen Grundfläche am Boben, nirgende Symmetrie, mohl aber eine fonst nur ben Werken ber Ratur eigne, bobere Barmonie verrathen. erfte Blick zu Deinen Füßen fällt auf einen weiten einfachen Rasenteppic, um ben ein sanft geschlungner Riesweg nach allen Ein'= und Ausgängen Dieses Riesenbaues führt. Hückwärts schauend, fiehft Du an ben beiben schwarzen Thurmen empor, von denen ber alteste, Guy's Thurm genannt, gang frei von Gebuich, in drohender Majestat, fest wie aus Erz gegoffen basteht, der andre von Beauchamp erbaut, halb durch eine wohl Jahrhunderte gablende Riefer und eine herrliche Raftanie verbedt Breitblättriger Epheu und wilder Wein rankt, bald ben Thurm umschlingenb, balb seine bochften Spigen erfteigenb, an Links neben Dir zieht fich weit ber beden Mauern binan. wohnte Theil des Schloffes und die Capelle hin, mit vielen hoben Fenftern geziert, von verschiebener Große und Beftalt, während die ihm gegenüber liegende Seite des großen Biereds, fast gang ohne Venfter, nur mächtige crenelirte Steinmaffen barbietet, die einige Lerchenbaume von coloffaler Sobe und baumartige Arbutus-Straucher, welche hier im langen Schutze munberbar hoch gewachsen find, malerisch unterbrechen. jeboch erwartet Dich, wenn Du jest ben Blick nach ber Sobe erhebst, von allem bas erhabenfte Schauspiel. Denn auf biefer vierten Seite fleigt aus einem niedrigen bebuschten Reffel, ben ber Sof hier bildet, und mit bem fich auch bie Gebäube eine geraume Strede fenten, das Terrain von neuem, in Form eines jonifden Berges fteil empor, an bem bie gezacten Mauern bes Schloffes mit hinan klimmen. Diefer Berg, ber Reep, ift bis oben bicht bewachsen mit Gesträuch, bas jedoch nur ben Buß ber Thurme und Mauern bedeckt. Dahinter aber ragen, hoch über alle Steinmaffen, noch ungeheure uralte Baume bervor, beren glatte Stämme man wie in ber Luft fowebend erblidt, mahrend auf bem bochften Gipfel eine fühne Brude, auf beiben Seiten von ben Bäumen eingefaßt, gleich einem hehren Simmelsportal plötlich die breiteste, glänzendste Lichtmasse, hinter ber man die Wolken fern vorüberziehen sieht, unter dem Schwib-bogen und den bunkeln Baumkronen burchbrechen läßt.

Stelle Dir nun vor: biefe magische Dekoration auf ein= mal zu überfeben, verbinde bie Erinnerung damit, daß bier neun Jahrhunderte ftolzer Gewalt, fühner Siege und vernich= tender Niederlagen, blutiger Thaten und wilder Größe, vielleicht auch fanfter Liebe und edler Großmuth, zum Theil ihre fict= lichen Spuren, ober wo bas nicht ift, boch ihr romantisch ungewiffes Andenken, zurudgelaffen haben - und urtheile bann, mit welchem Gefühl ich mich in bie Lage bes Dannes verfeten konnte, dem folde Erinnerungen des Lebens feiner Borfahren burd biefen Anblid täglich jurud gerufen werben, und ber noch immer baffelbe Schloß bes erften Besitzers ber Befte Warwick bewohnt, deffelben halb = fabelhaften Guy, ber vor einem Jahr= tausend lebte, und beffen verwitterte Ruftung mit hundert Waffen berühmter Ahnen in ber alterthumlichen Salle aufbewahrt wirb. Biebt es einen fo unpoetischen Menschen, in beffen Augen nicht bie Glorie bieses Anbenkens auch ben schwächften Reprafentanten eines folden Abels noch heute umglangte?

Um Dir meine Beschreibung wenigstens einigermaffen anschaulich zu machen, füge ich einen Grundplan bei, ber Deiner Einbildungefraft zu Gulfe kommen muß.

Den Fluß auf ber andern Seite mußt Du Dir nun noch tief unter bem Schloßplat benken, und daß er von den bisher beschriebenen Stellen nicht gesehen wird, sondern erst aus den Fenstern des bewohnten Schloßtheils, nach außen hin, zugleich mit dem herrlichen Park sichtbar wird, der überall durch Wald am Horizont geschlossen ist, was der Phantasie so viel Spieleraum läßt, und wieder für sich eine neue höchst romantische Aussicht bildet.

Mur über wenige Stufen tritt man vom Hofe aus in die Wohnzimmer, zuerst in einen Durchgang und von ba in die

Halle, auf beren beiben Seiten fich bie Gesellschaftszimmer, 340 Fuß lang in ununterbrochener Reihe, ausbehnen. Obgleich fast de plein pied mit bem Hose, sind diese Zimmer doch auf ber anbern Seite mehr als 50 Fuß hoch über bem Avon erhaben. Acht bis vierzehn Fuß bide Mauern bilben in jedem Fenfter, welche auch 10 — 12 Fuß breit find, ein formliches Cabinet, mit ben schönsten mannigfaltigsten Aussichten auf ben unter ihnen wilbschäumenben, weiterhin aber in fanften Wendungen ben Park bis in buftre Ferne burchftromenben Flug. War ich nun vorher, schon seit bem ersten Anblick bes Schloffes, von Ueberraschung zu Ueberraschung fortgeschritten, so wurde biese, wenn gleich auf andre Beise, fast noch in ben Zimmern überboten. Ich glaubte mich völlig in versunkene Jahrhunderte verset, als ich in die gigantische baronial hall trat, ganz wie sie Walter Scott beschreibt, die Banbe mit geschnittem Ceberholz getäfelt, mit allen Arten ritterlicher Waffen angefüllt, geräumig genug um alle Basallen auf einmal zu speisen, und ich bann vor mir einen Camin aus Marmor erblickte, in bem ich ganz bequem mit bem hute auf bem Ropf, noch neben bem Feuer fteben konnte, bas auf einem 300 Jahre alten eisernen, feltsam gestalteten Rofte, von ber Form eines Rorbes, wie ein Scheiterhaufen aufloberte. Seitwärts war, ber alten Sitte getreu, auf einer Unterlage, gleichfalls von Cebernholz, mitten auf bem steinernen Fußboben, ben nur zum Theil verschloffene hautelisse Teppiche bedten, eine Rlafter ungespaltenes Gicenholz aufgefcictet. Durch einen in braun gefleibeten Diener, beffen Tracht, mit goldnen Kniegurteln, Achselschnuren und Befat binlanglich alterthumlich aussah, murbe von Beit zu Beit bem mächtigen Feuer, vermöge eines brei Fuß langen Klopes, neue Nahrung hier war überall ber Unterschied zwischen ber achten alten Feubalgröße, und ber nur in moberner Spielerei nachgeahmten eben so schlagend, als zwischen ben bemoosten Trumrn der verwitterten Burg auf ihrer Felsenspize, und der gestern aufgebauten Ruine im Luftgarten eines reich geworbnen Lieferanten. Fast alles in bem Zimmer war alt, prächtig und originell, nirgends geschmacklos, und mit der größten Liebe und Sorgfalt unterhalten. Es befanden fich bie seltsamsten und reichften Beuge barunter, bie man jest gar nicht mehr auszuführen im Stande fenn möchte, in einer Mischung von Seide, Sammt, Gold und Silber, alles burch einander gewirft. Meubeln bestanden fast gang, entweder aus alter außerordentlich reicher Bergoldung, geschnistem brammen Ruß- und Gidenholz, ober jenen alten französischen mit Deffing ausgelegten Schranfen und Commoben, beren eigner Name mir eben nicht beifallt. Auch waren viele herrliche Exemplare von Mosait, wie von ausgelegten fostbaren Gölzern vorhanden. Gin Caminichirm mit schwerem goldnen Rahmen bestand aus einem einzigen so flaren Glase, daß es völlig mit ber Luft zusammenfloß. Ein folder Schirm hat bas Angenehme, bag man, am Ramin figend, bas Feuer steht, ohne es sengend am Gesicht zu fühlen. In bem einen Zimmer fteht ein Staatsbett, von ber Königin Anna einer Grafin von Warwick geschenft, noch immer wohl erhalten, von rothem Sammt mit grun und blauer Seibe gestickt. Die Kunftichage find ungahlbar, und die Gemalbe, unter benen fich auch nicht ein mittelmäßiges befand, sondern die fast alle von den größten Meiftern find, haben überbem zum Theil ein gang besonderes Familien-Interesse, da sehr viele Portraits der Uhnen fich barunter befinden, von der Sand Titian's, Bandyt's und Aubens' gemalt.

Ehe ich von bem prachtvollen Warwick schied, bestieg ich noch ben höchsten ber beiden Thurme, und genoß bort eine schöne und reiche Aussicht nach allen Seiten hin bei ziemlich hellem Wetter. Weit entzuckender als dieses Panorama war aber der lange Spaziergang in den Gärten, die das Schloß von zwei Seiten umgeben, und in ruhiger Größe dem Charafter desselben ganz angemessen sind. Die Höhe und Schänheit der Bäume, wie die lleppigkeit der Vegetation und des Rasens kann nirgends übertrossen werden, während eine Menge riesenmäßiger Cedern

(vom Libanon genannt), und bie fich jeben Augenblick neu geftaltenben Anfichten ber majestätischen Burg - in beren boben Binnen transparente Rreuzesformen ben Lichtstrahlen ein immer wechselnbes Spiel gewähren - einen solden Bauber über bas Bange webten, daß ich mich nur mit Bewalt bavon losreißen Wir gingen bis jum anbrechenben Monbschein, ber alles noch gigantischer erscheinen ließ, in ben bunkelnben Bangen umber, und konnten beghalb nur bei Laternenlicht bie berühmte coloffale Warwick-Base, welche mehrere bunbert Gallonen Waffer enthalten kann und mit ber iconften Arbeit geziert ift, fo wie bie Alterthumer befehen, welche in ber Loge bes Pfortners aufbewahrt werben und hauptsächlich in ben antebiluvianischen Stierhörnern und Gbergahnen bestehen, die man Thieren zuschreibt, welche der fabelhafte Ahnherr ber erften Grafen von Warwick, Guy, aus ber Sachsenzeit, erlegt haben foll. Die Dimenstonen seiner, ebenfalls bier aufbewahrten Waffen, verrathen einen Riesen von größeren Rraften, als fie jest bie Natur hervorbringt.

Hier nahm ich endlich zögernden Abschied von Warwick-Castle, und legte die Erinnerung wie einen Traum erhabener Bergangenheit an mein Herz, und mir war in dem dämmernben Mondenlicht wie einem Kinde, dem ein phantastisches Riesenhaupt aus ferner Zeit über den Wipfeln des Waldes freundlich zugenickt.

## Rumohr.

## Bom Begriffe ber Söflichkeit.

(1834.)

Es gab eine Zeit, da mit vielem Rechte die Höfe der Fürsten als so viele Mittelpunkte einer höheren Bildung angessehen und verehrt wurden, weil sie hervorzogen und zu vereinigen suchten, was nur Edles und Großes ihre Zeit hervorzbrachte: starke und liebenswerthe Persönlichkeiten, vortressliche Geister und mit dem Sinne des Schönen begabte Seelen. An den Hösen blühte die neuere Dichtkunst auf, entwickelten sich große Talente, fanden sie gegen die Bedrängnisse des Lebens Schutz, erweiterten sie ihre Vorstellungen, ergriff sie der Zauber der Macht und Größe und ihres nothwendigen Gesolges, der Pracht und des Glanzes. An den Hösen erlangten daher die verschiedenen Idiome der neueren Welt ihre edlere, seinere Ausbildung.

In der Folge, nicht vermag ich's zu läugnen, bemühten sich persönliche Günstlinge der Fürsten oder mächtige Parteiungen, den belebenden Hauch der geistigen Bildung von den Gösen auszuschließen; robe Sinnlichseit, welche Abspannung, leblos mechanische Andachtsübung, welche Stumpfsinn herbeisührt, schien den Besitz schon erworbenen oder noch gehofften Einslusses allein ganz sicher zu stellen. Schon von Karl V. erzählt sein Biograph, der Bischof Prudenzio de Sandoval, daß Wilhelm von Crop, sein Aussehr, die Bücher ihm meggenommen, die guten Abssichten seines Lehrers, des nachmaligen Pabstes Abrian, vereitelt, den fürstlichen Knaben mit Jagd und Pferden ausschließlich be-

schäftiget habe, um, sagt er, seiner durchaus sich zu bemeistern (por hazerse muy duenno del ninno). An späteren Beispielen ist in der Geschichte kein Mangel, woraus im stebzehnten Jahr-bunderte senes merkwürdige Triumvirat stellvertretender Gerrscher, Olivares, Richelieu, Buckingham, entstand, dem ein zweites unmittelbar nachfolgte, worüber unter den Zeitgenossen besonders der Geschichtschreiber Nani seine Verwunderung und billige Zweisel mit vielem Anstande laut werden läßt. In Volge dieser geschichtlichen Erscheinungen waren die Höfe zur größten Gewöhnlichkeit herabgesunken, als seit Friedrich geniale Fürsten hie und da von Neuem einer höheren Bildung sie entgegen zu führen, nicht ohne schnellen Ersolg, unternahmen.

Indeß blieb, in Erinnerung des Ursprunges, das Wort Hösslichkeit selbst in den schlimmeren Zeiten wenigstens unter und in Gültigkeit, sür jedes mildverträgliche, gefällige Benehmen. Auch im Spanischen behielten die Ausdrücke cortesia und cortes die entsprechende Bedeutung. Hingegen kam dafür unter den Italienern, bei republicanischer Versassung ihrer wichtigsten Städte (nach Analogie des antiken urdanus und dorews), der Ausdruck eivile und eiviltä in Gebrauch, welchen die Franzosen, bald auch die Engländer, von ihnen angenommen, und dagegen courtoisie, courteous und was sonst dahin gehören mag (da sogar to curtsy dem späteren to dow gewichen), beinahe gänzelich aufgegeben haben.

Gegenwärtig also bezeichnet bas Wort Höflickeit nicht mehr die courtoisie ober streng hösische Sitte, fondern die Sewohnsheit und Kunst in jeglicher Beziehung von Menschen zu Menschen, im Reden, wie im Handeln, stets den zu treffenden Ton zu sinden und anzuschlagen. Ihr sind die Begriffe Behaglichkeit, Unbefangenheit, Behendigkeit, Anstand, Freundlickeit, Bereitwilligkeit, Berbindlichkeit, Dienstwilligkeit, Ehrerbietung und jener allgemeine Ton untergeordnet, welcher alle vorangenannten Eigenschaften, gleich einem musikalischen Grundtone, mit einsander verknüpft und harmonistrt.

Infofern fie bie Bofe noch immer besonders angeht, foll (wenn mir die Tinte nicht etwa ausginge, was möglich ift) bie Böslichkeit als eine eigenthumlich höfische, ebenfalls gezeigt und gelehrt werden; boch nicht minder jene allgemeinere, welche in ben übrigen Berhaltniffen des Denfchengeschlechtes bas Leben erheitert, die Pflichten erleichtert, ben Ausgang jeglicher Unter= nehmung begunftiget. Um in ber Folge nicht Anftog zu geben, erinnere ich hier im voraus an bie unumgangliche, ununterbrochene Uebereinstimmung aller Göflichkeit mit bemjenigen, mas man theils die Sittlichkeit, theils auch die Alugheit nennt. Baufig wird bie bestgefaßte und abstractefte Boflichkeitsvorschrift bald das Ansehen einer Klugheitsregel, bald wiederum eines Sittengesetes annehmen. Diefer scheinbaren Berwirrung ber Materien war und ift in biefer Angelegenheit burchaus nicht auszuweichen, weßhalb ich ben Lefer freundlichft ersuche, barauf fich gefaßt zu halten.

In der Anwendung verwandelt fich die Höflickeit, nach Maßgabe der Verhältniffe in verschiedene, einander beinahe entsgegengesette Gestaltungen. Was in dem einen Lebensverhältniffe als höflich erscheint und wahrhaft höflich ist, kann in einem andern unverbindlich und anstößig werden. Allein wie mannichfaltig, und wie sehr eins vom andern abweichend, nun immer die Höflickeit in den so verschiedenen Fällen ihrer Anwendung sich zeigen möge, so bleibt doch ihr Princip stets dasselbe: der gütige, der positive Wille.

Bei solder Feststellung bes Princips übersehe ich nicht, bag auch die hinterlist und Falfcheit höfliche Sitten erheucheln könne. Ueberhaupt gibt es keine Tugend, noch Erkenntniß, von welcher ber Lügengeist nicht irgend einmal ben trügerischen Anschein hervorbringen sollte. Allein wie man zulest stets ben heuchlerischen Brommen vom ächten, ben Schwäger vom Beisen, ben Gerechten vom Schelnzen unterscheiben lernt, so vertündet auch in der lieblosen, tuckischen höflichkeit ein gewisser wibriger Beigeschmack, bem ähnlich, welchen versüste Arzneien zu haben

pflegen, sehr balb ben faulen Kern. Gine Höslichkeit aber, beren Lüge und bösliche Absicht uns vernehmbar wird, hört auf, uns angenehm zu sehn. Ja, wie die reine Bitterkeit weniger mißfällig ist, als die versüßte, so gefällt auch in dem Benehmen von Menschen zu Menschen die Grobheit mehr, als eine falsche, erlogene Höslichkeit. Da nun aber eine mißfällige Höslichkeit sich in sich selbst aushebt, so darf ich die Einwendung fallen lassen, welche man etwa daher gegen das eigentliche Princip der Höslichkeit dürste ableiten wollen.

Eben so wenig wird solches burch jene leeren Formen ber Höflichkeit entfraftet werden, welche in einigen Landen, z. B. in China, in die Bolkssitte übergegangen sind.

Ohne die geringste Spur von Herzlichkeit poli und civil seyn, macht den langweiligsten und schalsten Einbruck ber Welt, ist demnach mit dem eigentlichen Begriffe der Höflichkeit ganz so unverträglich, als deren schon beleuchtete Erheuchelung.

Das Princip aber bes gütigen Willens implicirt die Möglichkeit für einen Jeben, nach Maßgabe seiner Lagen und Verhaltnisse höflich zu seyn ober höflich zu werben.

Gegen die lette Behauptung dürften die Quietisten jeglicher Art und Schule sich erheben wollen. Man wird die Unbeholfenheit seines Naturells, das Unbezwingliche eines schlaffen oder boshaften Charafters und so viel Anderes ihr entgegenstellen. Doch muß ich diese Einwürfe summarisch abweisen, weil kein Individuum jemals in dem Maße leidend sich verhält, noch verhalten darf, als ein solcher Anspruch, den Umständen leidend sich hinzugeben, ganz irriger Weise voraussest.

Mit den Absonderungen und Zerstückelungen kommt der menschliche Verstand überhaupt viel leichter zu Stande, als mit deren Wiederaufrichtung und Einigung. Es wird daher nicht befremden dürsen, daß man Erleiden und Thätigsehn, dem Bezgriffe nach so ziemlich entgegengesetzte Zustände, nicht etwa als bloße Abstractionen und Sprachbehelse aufgesaßt, als welche ich sie. gelten lasse; vielmehr als einen tief im Wesen der Dinge

begründeten Gegenfaß. Indeß kann nichts irriger seyn, da beide Zustände nothwendig ganz unzertrennliche Gefährten sind, und so genau in einander verstochten, daß gar nie mit Sicherheit zu bestimmen ist, wo das Erleiden, wo hingegen die Thätigkeit beginnt oder aushört. Denn auch das Erleiden ist eine Thätigkeit, und es wirkt andrerseits die Thätigkeit stets auf das Subject zurück, erschlassend, spannend, mindestens das Geschehende ihm zum Bewußtsehn bringend. Aus keinem anderen Grunde wechselt in der Grammatik mehr als in einer Sprache die Besteutung der activen und passiven Formen, oder verschmelzen sich beide zu einem Medio.

Also wird, bei gänzlicher Unmöglichkeit eines unbedingt leidenden Zustandes, Niemand von Natur, noch durch Umstände jemals so durchaus verdorben sehn können, daß er der Hoffnung und Absicht, in der Höslichkeit einige Fortschritte zu machen, für immer entsagen müßte. Er wolle nur; und folge sodann, vom belebenden gütigen Willen ausgehend, gradaus und mit Beharrlichkeit der Richtschnur, welche ihm vorzuzeichnen ich auf mich nehme.

#### Rerne.r.

## Die Universität Mittelfalz.

(1810.)

In dem Postwagen befand sich Niemand, als der Kondukteur und ein Jude.

Ich lehnte, als schon ber Tag angebrochen war, noch ftumm in einer Ede bes Postwagens, und bachte ben gesehenen Bilbern nach.

Der Jude war ein Zahnarzt, wie ich aus seinen Reben vernahm. Ich bemerkte, daß er mich mit gespannter Ansmerksamkeit ansah, und nicht erwarten konnte, bis mein Mund sich zum Reben öffnete, und meine Zähne sich ihm darstellten; daher schwieg ich gestissentlich, ob er mich gleich durch allerlei Erzählungen zum Sprechen nöthigen wollte, wodurch er den ganzen Weg über in eine große Unruhe versest wurde.

Unter Anderem erzählte berselbe Jude, daß der Feind in Ulm mit klingender Münze eingezogen seh; wahrscheinlich wollte er sagen: mit klingendem Spiel.

Wir fuhren in das Universitätsstädtichen Mittelsalz ein. Unter der Thorhalle waren so viele Leute versammelt, daß der Postwagen nicht mehr weiter konnte, daher stieg ich und der Jude heraus.

1

Ich erfuhr bald, daß vor einigen Tagen von einem seindlichen Streifforps ben Bürgern die Flinten und Gewehre abgenommen worden, sah sie aber bereits wieder völlig bewaffnet vor den Thoren aufgepstanzt. Sie hatten nämlich sinnreiche Surrogate für ihre Waffen erfunden, die, in der That, eine weitere Verbreitung verdienten.

Die Degen zu ersetzen, leiteten fie ihre steifen Bopfe ben Muden hinab, und ließen fie, Degen gleich, durch bie Rockschlitze herausragen.

Die Ravallerie brachte durch eine gelinde Beugung die Böpfe in Säbelform, Alles auf den Rath des Bürgermeisters, der zugleich Hasner des Orts war, und gerade unter der Thorballe, wo sonst eine Reihe Flinten an Hacken hing, ein Freskogemälde vollendete, barstellend zwölf Paar geladene Flinten, wie auch unter ihnen mit deutlicher Schrift zu jedermännigliches Warnung zu lesen war: "I wölf Paar scharf geladen Flinten."—

Der Bettelvoigt, der vor das Gemälde gestellt wurde, um Kinder und andere neugierige Leute zu warnen, nicht die Flinten zu betasten, mochte bis jett noch überstüssig gewesen sehn: benn noch waren die Flinten naß, und konnten nicht so leicht losbrennen.

Auf dieses machte ich auch meinen Begleiter Moses aufmerksam, ber in einer ehrerbietigen Entsernung stehen geblieben, ob er gleich ein kurzes Gesicht hatte.

Da ich aber dieses wunderbare Gemälde vor allen mit großer Aufmerksamkeit betrachtete, stel ich dem Künstler auf; er stieg, als er es vollendet, von seinem Gerüste nieder, begrüßte mich als einen Freund der Künste, und lud mich ein, mit in seine Wohnung zu gehen, allwo er mich mit seinem erst kürzlich entdeckten Stadtsoldatensurrogat bekannt machen werbe.

Ich bankte ihm für sein Zutrauen, und folgte ihm mit Moses in seine Wohnung, indem ich auf dies Stadtsoldatensurrögat ausnehmend begierig war. —

Der Künstler führte uns turch viele kleine Gäßchen seinem thönernen Hause zu. Moses blies mir immer leis in die Ohren: der Kerl seh gewiß ein Seelenverkäuser, er kehre um; ich aber führte ihn fest am Arme mit mir. Als wir in die Stube eingetreten waren, verschloß der Künstler hinter uns die Thure. "Meine Entbedung" — sprach er, "ift noch ein Geheimniß, wir könnten bei ihrer Betrachtung von einem Ungelabenen überrascht werben." Woses zitterte und blieb fest an ber Thure stehen.

"Befürchten Sie nichts, Herr Moses," sprach der Künstler; "er thut Ihnen noch nichts: benn der Schlagschatten, der dem Kerl eigentlich noch das schlagsertige Ansehen geben muß, ist noch nicht vollendet."

Bei diesen Worten zog er unter der Bettstelle ein derbes Brett hervor, drehte es um, und wir erblickten auf ihm einen gemalten Stadtsoldaten, und zwar in der Positur, die für ihn die nöthigste ist, und in der er gewöhnlich am längsten ausharrt — in der schlafenden.

"Dieses Brett nun," sprach ber Künstler weiter, "wird ber Stadt angehängt, wie exempli gratia — ich sinde kein Beispiel — " — "Wie," sprach ich, "der Esel dem Schulknaben." — "Bravissimo!" schrie der Künstler. "Nein! Sie können nicht glauben, welche Vorzüge dies Surrogat besitzt."

"Sie wissen, daß ein schlafender Löwe, schon nach dem gemeinen Sprüchwort; gefährlicher ist, als ein wachender, und so sieht auch ein Stadtsoldat, der schläft, viel grimmiger aus, als ein wachender: benn wie leicht kann einem solchen im Traume einfallen, an was er wachend nie gedacht, daß man den Säbel aus der Scheide ziehen kann.

"Dieser Stadtsoldat aber nun hat folgende Borzüge: 1) der Kerl verschluckt nichts, besonders wenn er mit Delfarbe gemalt ist; 2) der Kerl bedarf nur alle zehn Jahre Einmal quasi so ein Kommisbrodsurrogat, — einen neuen Anstrich; 3) der Kerl hält gegen Flinte und Degen Stich, ja steht wie eine Mauer, wenn er auf die Stadtmauer gemalt wird. Und nun, 4) das eine Haupttugend ist, und unbezahlbar an einem Soldaten jezisger Zeit, — der Kerl benkt nichts."

"Aber der Kerl wehrt fich nicht," versette Doses. "Warum?" fragte der Verfaffer; "thut benn dies ein anderer ehrlicher, wachender ober schlafender Stadtsoldat?" "Maden Sie einmal die Probe, gehen Sie hinaus vor das Thor, und stoßen Sie dem alten Schweinehirten, einem unserer ersten Grenadiere, der jeto da außen die Stadt hütet, mir nichts dir nichts, geradezu auf den Bauch, und bietet er ihnen die Stirne, so geschieht es nur, um Ihnen den härtesten, unempsindlichsten Theil seines Körpers preis zu geben; bietet er Ihnen aber den Rücken, so geschieht es gewiß nicht aus Unhöslichkeit, sondern nur um Ihnen nicht seinen Leibschaden zu sichtbar zu machen."

"Aber bas Surrogat fpricht nichts, bort nichts," versette "Gleicher Fall!" sprach ber Künstler. "Geben Sie hinaus, und schreien Sie ein-, zwei-, brei-, vier-, funf- und sechsmal, exempli gratia: Feuerjoh! Mord und Tod! haltet den Mordbrenner, ben Räuber, ben Bentel= und Gurgelabichneider, ben Kalfcmunger, ben Juben — - will ich fagen ben Zigeuner, ben Reffelflicer, ben Bechel= und Mausfallentramer! und rufen Sie bies beutsch, plattbeutsch, schwäbisch, schweizerisch, französisch, hollandisch, bohmisch und italienisch, zuerft mit bem Munde, bann mit Begleitung eines Pfiffs aus einem Schluffel, bann burch ein gerades, bann burch ein frummes Sprachrohr, zuerft gebn, bann feche, bann vier und bann nur einen Schritt von dem Produkt, und dann tête-a-tête mit ihm, und der Kerl wird nicht herumschauen, ja wird tein Wort fagen, wenn Sie ihm noch einen Rippenstoß zum Ueberfluß verseten! benn er ift - taubstumm.

"Sie forbern von einem Surrogat, was selbst bas Original nie leistet."

So sprach der Bürgermeister und Hafner von Mittelsalz zu Gunsten seines Stadtsoldatensurrogats, dem ich meinen Beifall nicht versagen konnte.

Ich nahm gerührt Abschieb, Moses blieb, um mit dem Bürgermeister einen Aktord abzuschließen, vermöge bessen er ihm eine Kompagnie Mittelsalzer Stadtsoldaten posifrei zu liefern hatte.

Durch die engen Gagden ging ich nun ben Weg nach ber eigentlichen Universitätsstadt bin.

Bald kam mir da zu Sinne, wie ich vor mehreren Jahren bei meiner Durchreise durch dieses Städtchen meinen Stock im Wirthshause zur Salzsauern Schwererde hatte stehen lassen, und als ich dem so nachdachte, kam ein langer dürrer Kerl die Straße hergeschossen, ein großes Manuscript ragte ihm aus der Rocktasche. "Gottwillkomm!" schrie er mir entgegen, "erkennen Sie mich nicht mehr? Betrachten Sie mich recht!" Ich war wie vom himmel gefallen, als ich in ihm meinen Stock erstannte. "Aber um Iesu Willen!" sprach ich — ich wußte nicht sollte ich ihn mit Du, Sie oder Ihr anreden.

Bum Glude fiel er mir in die Rebe, und erzählte mir, wie ihn ein Professor in der Ede des Wirthshauses gefunden, wie unter den Sänden dieses Mannes sein schlummernd Genie erwacht, wie berselbe Prosessor ihn in all' seine Vorlesungen Jahrelang mitgenommen; wie er gänzlich das Wissen seines herrn, der ihn mährend des Lesens auch immer an den Mund zu legen pflegte, in sich gesogen; wie er nie ein Wort von den Vorlesungen, die alle über sein Haupt hingesprochen worden serlen, verloren; wie er dann endlich, als er Kraft genug in sich gesühlt, aus der Ede der Bibliotheksube des Prosessors sich geschlichen, und hinter das Studium der Alten sich heimlich gemacht, es auch durch angestrengten, hölzernen Fleiß so weit gebracht, daß er in dem Examen auf das Allervortresslichste bestanden, nun Recensionen schreibe und als Dostor Legens auftrete.

"Denken Sie nur," sprach er weiter, "gestern begegnete mir der Italiener, der mich an Sie verkauste. Sie hatten mich doch immer sehr gerne, das freut mich! — das waren Tage! — ich sag' Ihnen, bei Gott! es waren doch selige Tage! o ihr Tage meiner Jugend! —

"In Ihrem Geigenkaften legten Sie mich immer nieder. Ja wahrhaftig! ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet — — doch, Sie verstehen nicht Latein, wie ich weiß — — meine Zuhörer — — Sie treten gewiß da nächst, in ber Salzsauren Schwererbe, ab, bahin folg' ich Ihnen in einer Stunde nach."

Ich hatte mich kaum von meinem Erstaunen erholt, so war der Doktor schon verschwunden. Nein! sprach ich bei mir, so was ist mir noch nie vorgekommen! das geht über alle Träume! und doch war ich so gänzlich überzeugt, daß der Wann mein Stock war.

Es gibt ungeheuer viel Dinge unter dem Monte, dacht' ich mit Shakspeare, von benen sich unsere Recensenten nichts träumen lassen, und suchte, als es mir schwindelig zu werden ansing, mir nur alle Gedanken an den Stock aus dem Sinne zu schlagen.

Die Salzsaure Schwererbe war eine elende, verlassene Hersberge, die nicht zu meiner Zerstreuung dienen konnte, auch fürchtete ich das Zusammentressen mit dem Doktor Legens, der mir ganz bange machte, und mir nicht anders, als wie eine bezauberte Puppe vorkam. Dagegen sah ich in ein benachbartes Haus viele junge Leute eingehen, denen ging ich nach.

Es ging in einen sogenannten Hörsaal, allwo ein Professor Vorlesungen hielt.

Ich hatte mich mit den Andern niedergesetzt, und war schon eine geraume Zeit da, ohne daß ich den auf dem Katheder stehenden Mann sprechen hörte, ob ihn gleich die Studenten mit außerordentlicher Aufmerksamkeit ansahen, auch sein Mund sich zu bewegen schien.

Endlich hörte ich mehrere Worte und vernahm, daß es eine historisch = fritische Vorlesung über den Untergang der West durch Wasser war.

Der Professor wurde immer lauter und lauter, und nun tönte seine Rede gar angenehm, wie ein murmelnder Bach. Ich ward bald zum süßesten Schlase gestimmt, und ward mir zu Muthe wie einem müden hirten, der seine Glieder an einem Waldbache geruhig zum Schlase ausstreckt.

Den Studenten wat es allen auch so, alle schliefen bereits und doch sahen sie den Professor mit offenen farrstaunenden Augen an, worüber er insgeheim eine große Freude empfand.

Gegen meinen Nebenmann, einen Dichter, sprach ber Professor immer bin; benn berselbe nickte öfters schlafend mit bem Ropfe, welches ber Professor für eine Bezeugung seines Beifalls bielt.

Der träumende Dichter aber ward in eine höchst romantische Waldgegend versetzt. Kühle Lüftchen spielten mit ben Zweigen ber Buchen, und ber Schein bes Wondes vermengte sich mit bem grünen Laube.

Die hütte einer Schäferin blickte aus dem Gebusche halb im Gezweige versteckt, die Schäferin öffnete das Fenster, und sah den lichten Wolken zu, wie sie über den Wald hinliefen . . .

## Wilhelm Grimm.

### I. Die Poesie bes Norbens.

(1811.)

Die Quellen einheimischer Poefie merben eben wieber aufgegraben, ber Busammenhang berfelben mit ben Dichtungen fublicher Bolfer offenbart fich immer mehr, gleicherweise ift eine Binbeutung nach bem Drient nicht weiter zweiselhaft: auf ber anbern Seite, was unabhangig von fremben Ginflugen auf eigenem Boben gemachsen, wird anerkannt, und so scheint es immer beutlicher zu werben, wie die Bolfer auf einander gewirkt, was fie gegenseitig fich mitgetheilt und mas als felbftfandiges Gigenthum einem jeden muß vorbehalten werden. Saben wir bieses vollständig erfannt, bann durfen wir es magen, bem Faben nachzugeben, welchen bie alte Fabel gesponnen und in munberbaren Rreisen und Figuren burch die Welt gezogen. Wie ware es aber möglich, ohne bies Forschen nach ihren Bolferwanderungen bas Leben ber Poeffe, ihre Entstehung und ihr Bachethum zu begreifen? Wie wir bie Form einer garten Pflanze noch aus bem Einbrud, ben fie in bem harten Stein zurudgelagen [beurtheilen], fo mugen wir nicht felten, mas bei uns verloren, in einer Abbilbung erkennen, bie bei einem fremben Bolf bavon entstand, und bie, wenn sie auch nur geborgte Strahlen zurudwirft, bod ben alten Glang ahnen läßt. teiner Seite werben wir aber so naturlich hingewiesen, als nach bem Morben, und barum icheint es Beit, die Aufmerksamkeit auch bahin zu lenken. Die Bahn ift erft wenig geebnet: Die

Mpthologie war es meift, bie man auffuchte, oft nur, um ihr eine Ungerechtigkeit anzuthun und fich nach Beweisen für eine Ansicht umzusehen, die sie im Boraus für eine Nachahmung ber griechischen und romischen ausgab, und welche critische bieg. An die alte Dichtung hat man wenig gedacht, und boch hat bie Sonne homers auch über biese Gisberge ihren Glang, und über bie bereiften Thaler ihre Ebelsteine ausgestreut. 3mischen einem wildfriegerischen, thatenreichen Leben, bas in ben fruben Zeiten meift in Seeraubereien zum Erwerb bes Unterhalts, ober in Beerfahrten bestand, welche bie Nachbarn gur Tributpflictigkeit unterwarfen, und zwischen einer mußigen Ruhe und Unthatigkeit war bas Daseyn ber Nordlander getheilt. Ein rauhes Rlima verweigerte bann bie Luft eines üppigen leichten Lebens, und, die Zeit nicht wie Sublice nach Sommern und Tagen, fonbern nach Wintern und Nächten gablend, maren fie einer ftillen Betrachtung, bem Nachbenken über bie Thaten ber Borzeit und Gegenwart hingegeben. So scheint es aber auch, als ob fie alle geistige Luft und Kraft ber Poesse zugewandt, und während es an jenen fast nur musicalischen und mit Farben fpielenden Liedern füdlicher Bolfer fehlt, fo erscheint ein Reichthum an epischen Dichtungen, welcher bei bem verhaltnismäßig Heinen Bolf vermunberungswürdig ift: Dichtungen, welche zu ben tieffinnigsten und gewaltigsten gehören, welche je burch bie Seele eines Menschen gegangen. Sie haben alle etwas uranfangliches, robes: Die Form ift oft gang vernachläßigt, bart und ftreng (benn fie pflegt erft später an icon überliefertem zugefügt ober ausgebilbet zu merben); bagegen aber haben fie noch all die Kraft und die Gewalt eines jugendlichen unbeschränkten und ungezähmten Lebens, bas alles Aeußerliche verschmäht. Aus bem Mutterlande ber bewahrten die Scandinavier die Geheimniße göttlicher Offenbarungen über die Ratur der Dinge: ihre erften Belben maren icon Gotter geworben, bort in Affen noch mobnend, und traten auch wieber in ben Fabeln einer icon ausgebilbeten Mythologie in ben Kreis ber Menichen

herab. Gleicherweise wurden ihnen später Gelden zugesellt, die sich von ihnen herleiteten, und in dem Bewußtsehn göttlicher Abkunft lebten, wie das edle Geschlecht der Wolsungen, in deren Augen noch ein himmlisches Feuer brannte, das Mörder, selbst die wilden Thiere erschreckte. So besaß der Norden alles, was der Poesse Bedeutung und eingreisendes Leben gibt, und wodurch sie eben so wohl auf den eigenen Boden sestgestellt, als an die Sterne angeknüpft wurde.

### II. Ribelunge Roth.

(1829.)

Die innere Beschaffenheit bes Gebichtes legt Zeugniß ab von bem früheren Buftanbe beffelben. Noch erfüllt von dem ersten Einbrucke und bem lebenbigen Geiste, ber hier zu uns rebet, bewundern wir ein vollkommenes, ganzes Werk, bas von einem Mittelpunct aus in ftatigem Fortschreiten zu einer großartigen und furchtbaren Lösung ber verschlungenen Berhältniffe gelangt. Siegfrieds Aufenthalt bei ben burgundischen Königen, feine Werbung bei Brunhild und die Vermählung mit Kriemhild gelten als Einleitung, bis mit Ermordung bes größten und ebelften Belben bie eigentliche Sandlung beginnt und die Rache für diesen Mord jener Mittelpunct aller übrigen Ereignisse mird. Das Golb, so bebeutend in ber norbischen Sage, erscheint im Nibelungen Bort als dunkle und rathselhafte Nebensache, menigftens feine Einwirfung gering, und menn anderwärts Siegfried selbst, erschreckt durch die Prophezeiung eines geisterhaften Wesens, und die verschloffene, bose Gewalt ahnend, den Schat in den Rhein versenkt, so thun bies hier mit einer ohne Zweifel spatern Wendung seine Schwäger, die einem gemeinen, halbneidischen In der äußern Form, in Styl, Farbe und Gefühle folgen. Zon ber Erzählung bemerken wir gleichfalls keine ftorende Berfciebenheiten; berfelbe Geift maltet überall. Den Dichter felbft

verläßt nicht das Gefühl von dieser Einheit des Ganzen, es bricht an mehr als einer Stelle durch, ja er liebt Vorausverfündigungen des nahenden oder zufünftigen Geschicks, und
jeder Theil, scheint es, finde seinen Grund in dem andern und
könne ohne ihn nicht bestehen.

Entziehen wir die Betrachtung bem Einfluß, ben bie ungemeine poetische Kraft bes Werks ausübt, so gelangen wir zu einer anbern, fast entgegengesetten Wahrnehmung. beden einen bereits gestörten Organismus und eine bier und ba verlette, nur flüchtig wieder vereinigte Oberfläche. Eingefco= bene Personen, zugefügte einzelne Strophen und größere Stude, unnöthige Wiederholungen, Unverftandliches, felbft baare, burch feine Erklarung zu beseitigende Wiberspruche laffen fich nach= Dies zuerst mit Scharffinn und Bestimmtheit gethan zu haben, gebührt Lachmann bas Berbienft. Das Gebicht ift nicht bas Werk eines einzigen. Ich will hier nicht wiederholen, was bereits ausgeführt ift, und nur einiges andere, zuerft aber einen Punct berühren, ber, wenn er auch nicht fo schlagend beweist, wie ein offenbarer Wiberspruch, boch binlänglich barthut, daß ein einziger Dichter nicht bas Ganze an= ordnete, weil er ohne Mühe eine folde Ungeschicklichkeit ver= Kriemhild nämlich gebiert im funfzigsten Jahre mieben hätte. bem Egel einen Sohn, wobei man noch vorausseten muß, bag fie bei ihrer Verheirathung mit Siegfried nicht über 20 Jahre alt war; die übrigen Bahlen enthält bas Gebicht und alle Handschriften stimmen barin überein. Die Rache, bie noch sechs Jahre später fällt, vollbringt fie also in ziemlich vorgerücktem Alter, mahrend fie boch babei im Feuer und aller Stärke jugenblicher Leidenschaftlichkeit geschildert und in der Rlage ihre große Soonheit ausbrucklich gerühmt wirb. Sobann befindet fich eine Lude in allen Handschriften: Die Strophe 2160 muß Gunther nothwendig sprechen, ber barin feinen Bruber Gernot und ben Markgrafen Rubiger beklagt, bie sich gegenseitig töbteten; aber fie ift der Rede Bagens angehängt. Der spätere Ueberarbeiter

mag bas Unpaffenbe gefühlt haben, boch seine Erganzung ift nicht gludlich. Endlich ben Gebrauch von ihr und bu, ber in ben Gedichten aus ber Mitte bes 12ten Jahrh. festgeftellt ift, finden wir hier verwirrt, weil ber genaue Unterschied nicht mehr Eine frühere Grundlage bes Gebichts ift gefühlt warb. also unbezweifelt; auch über ihre Beschaffenheit ergibt fich einiges mit Siderheit. Reue Anfange, furgere Stude, Berfdiebenheit im Styl und in herberer ober annuthigerer Ausführung laffen beutlich einzelne Lieber erkennen, bie eingeruckt murben. D6 wir aber unfere Ribel. Noth als eine Sammlung und Berbindung lauter folder Lieber betrachten muffen, ober ob ein baneben langst bestehenbes, bas Bange, ober einen großen Theil bes Gangen, befaffenbes Gebicht fich burch folde einzelne Lieber vergrößerte und erganzte, mag bier ohne nachtheil unentschieben Rurge Lieber find überall, aber auch epische Ergablungen von größerem Umfange bei vielen Bolfern beobachtet worden.

### Brüder Grimm.

#### L Sagen.

(1816.)

#### 1. Mummel-See.

Im Schwarzwald, nicht weit von Baben, liegt ein See auf einem hohen Berg, aber unergründlich. Wenn man ungerad, Erbsen, Steinlein, ober was anders in ein Tuch bindet und hinein hängt, so verändert es sich in gerad, und also, wenn man gerad hinein hängt, in ungerad. So man einen ober mehr Steine hinunterwirft, trübt sich der heiterste himmel, und ein Ungewitter entsteht, mit Schloßen und Sturmwinden.

Da einst etliche Hirten ihr Wieh bei dem See gehütet, so ist ein brauner Stier baraus gestiegen, sich zu den übrigen Rindern gesellend, alskald aber ein Männlein nachgekommen, denselben zurückzutreiben, auch da er nicht gehorchen wollen, hat es ihn verwünscht, dis er mitgegangen.

Ein Bauer ist zur Winterszeit über ben hartgefrorenen See mit seinen Ochsen und einigen Baumstämmen ohne Schaben gefahren, sein nachlaufenbes Hündlein aber ertrunken, nachdem bas Eis unter ihm gebrochen.

Ein Shüt hat im Vorübergehn ein Waldmännlein darauf sten sehen, ben Schoos voll Gold und damit spielend; als er darauf Fener geben wollen, so hat es sich niedergetaucht und bald gerufen: wenn er es gebeten, so hätte es ihn leicht reich gemacht, so aber er und seine Nachkommen in Armuth verbleiben müßten.

Eines Males ift ein Männlein auf späten Abend zu einem Bauern auf beffen Sof gekommen, mit ber Bitte um Nacht= berberg. Der Bauer, in Ermangelung von Betten, bot ibm bie Stubenbank ober ben Beuschober an, allein es bat fich aus in ber Hanfrapen zu schlafen. "Weinethalben, hat ber Bauer geantwortet, wenn bir bamit gebient ift, magft bu mohl gar im Weiher ober Brunnentrog fclafen." Auf biese Verwilligung , hat es sich gleich zwischen bie Binsen und bas Waffer eingegraben, als ob es Heu mare, sich barin zu wärmen. Früh= morgens ift es herausgekommen, gang mit trodenen Rleibern, und als ber Bauer sein Erstaunen über ben wundersamen Gaft bezeiget, hat es erwiedert: ja, es könne wohl fenn, daß seines gleichen nicht in etlich hundert Jahren hier übernachtet. folden Reben ift es mit bem Bauer fo weit ins Gefprach gefommen, daß es solchem vertraut, es fen ein Waffermannlein, welches fein Gemahel verloren und in bem Mummelfee suchen wolle, mit ber Bitte, ihm ben Weg zu zeigen. erzählte es noch viel wunderliche Sachen, wie es schon in viel Seen fein Weib gesucht und nicht gefunden, wie es auch in folden Geen beschaffen feb. Als fie zum Mummelfee gekommen, hat es fich untergelaffen, boch zuvor ben Bauer zu verweilen gebeten, so lange, bis zu seiner Wieberkunft, ober bis es ihm ein Wahrzeichen senben werbe. Wie er nun ungefähr ein paar Stunden bei bem See aufgewartet, fo ift ber Steden, ben bas\* Männlein gehabt, sammt ein Paar Sandvoll Bluts mitten im See durch das Waffer heraufgekommen und eiliche Schuh hoch in die Luft gesprungen, babei ber Bauer wohl abnehmen können, daß foldes das verheißene Wahrzeichen gewesen.

Ein Herzog zu Wirtemberg ließ ein Floß bauen und damit auf den See fahren, dessen Tiese zu ergründen. Als aber die Wesser schon neun Zwirnnetz hinuntergelassen und immer noch keinen Boden gefunden hatten, so sing das Floß gegen die Natur des Holzes zu sinken an, also daß sie von ihrem Vorhaben ablassen und auf ihre Rettung bedacht sehn mußten. Vom Floß sind noch Stücke am User zu sehen.

#### 2. Brot und Sals fegnet Gott.

Es ift gemeiner Brauch unter uns Deutschen, bag ber, melder eine Gafterei halt, nach ber Mahlzeit fagt: "es ift nicht viel zum Besten gewesen, nehmt so vorlieb." Nun trug es fich zu, bag ein Fürst auf ber Jagb war, einem Wilb nacheilte und von feinen Dienern abkam, alfo bag er einen Tag und eine Nacht im Walbe herumirrte. Endlich gelangte er zu einer Röhlerhutte, und ber Eigenthumer ftand in ber Thure. Da sprach ber Fürst, weil ihn hungerte: "Glück zu, Mann! was haft du zum Beften?" Der Röhler antwortete: "ich hebbe Gott un allewege wol (genug)." — "So gib her, was du haft," sprach ber Fürst. Da ging ber Röhler und brachte in ter einen Hand ein Stud Brot, in der andern einen Teller mit Salz; das nahm der Fürst und aß, denn er war hungrig. Er wollte gern bankbar fenn, aber er hatte kein Gelb bei fich; barum löste er ben einen Steigbügel ab, ber von Silber war, und gab ihn bem Röhler; bann bat er ihn, er möchte ihn wieber auf ben rechten Weg bringen, was auch geschah.

Alls ber Fürst heim gekommen war, fandte er Diener aus, die mußten diesen Röhler holen. Der Röhler fam und brachte ben geschenkten Steigbügel mit; ber Fürft hieß ihn willkommen, und zu Tische figen, auch getroft seyn: es sollt ihm kein Leib wiberfahren. Unter bem Effen fragte ber Fürst: "Mann, es ift diese Tage ein Herr bei bir gewesen; sieh herum, ist berselbe hier mit über der Tafel?" Der Köhler antwortete: "mi bucht, ji fünd et wol fülveft," zog bamit ben Steigbügel bervor und sprach weiter: "will ji dut Dink webber hebben?" - "Nein - antwortete ber Fürst - bas foll bir geschenkt fenn, laß dir's nur schmeden und sen luftig." Wie die Dahlzeit geschen nnd man aufgestanden war, ging ber Fürst zu bem Röhler, schlug ihn auf bie Schulter und sprach: "nun, Mann, nimm fo vorlieb, es ift nicht viel zum Beften gemefen." zitterte ber Röhler; ber Fürst fragte ibn, warum? er antwortete: er burfte es nicht fagen. Als aber ber Fürst barauf bestand,

sprach er: "och Herre! ase ji säben, et wäre nig väle tom besten west, do stund de Düsel achter ju!" Ist das wahr — sagte der Fürst — so will ich dir auch sagen, was ich gesehen. Als ich vor deine Hütte kam und dich fragte, was du zum besten hättest, und du antwortetest: "Gott und allgenug!" da sah ich einen Engel Gottes hinter dir stehen. Darum as ich von dem Brot und Salz und war zufrieden; will auch nun künstig hier nicht mehr sagen, daß nicht viel zum Besten gewesen.

### II. Märchen.

(1819 nnb 1840.)

#### 1. Der Arme und ber Meiche.

Bor alten Beiten, als ber liebe Gott noch felber auf Erben unter ben Menschen wanbelte, trug es fich zu, bag er eines Abends mube mar, und ihn die Nacht überstel, ehe er zu einer Berberge kommen konnte. Nun ftanben auf bem Weg vor ihm zwei Baufer einander gegenüber, bas eine mar groß und schon, bas andere flein und armlich anzusehen, und gehörte bas große einem Reichen, bas kleine einem armen Manne. Da bachte unser Berr Gott: bem Reichen werbe ich nicht beschwerlich fallen, bei ihm will ich anklopfen. Der Reiche, als er an feiner Thure flopfen borte, machte bas Fenfter auf, und fragte ben Frembling was er suche? Der Gerr antwortete: "ich bitte nur um ein Nachtlager!" Der Reiche guckte ben Wandersmann vom Saupt bis zu den Füßen an, und weil der liebe Gott schlichte Rleiber trug, und nicht aussah wie einer, ber viel Geld in ber Tasche hat, schüttelte er mit bem Ropf, und sprach: "ich kann euch nicht aufnehmen, meine Rammern liegen voll Kräuter und Samen, und sollte ich einen jeden beherbergen, der an meine Thure klopft, fo könnte ich felber ben Bettelstab in die Sand nehmen. Sucht anderemo ein Auskommen." Solug bamit fein Fenfter gu, und ließ ben lieben Gott stehen. Also kehrte ihm ber liebe Gott ben Rucken, ging hinüber zu dem kleinen Saus, und klopfte an.

Raum hatte er angeklopft, so klinkte ber Arme scon fein Thurchen auf, und bat ben Wanbersmann einzutreten, und bei ihm die Racht über zu bleiben. "Es ist foon swester," fagte er, "und heute konnt ihr boch nicht weiter fommen." Das gefiel bem lieben Gott, und er trat zu ihm ein: Die Frau bes Armen reichte ihm bie Sanb, hieß ihn willfommen, und fagte er möchte fichs bequem machen, und vowlieb nehmen, sie hatten nicht viel, aber was es ware, gaben fie von Berzen gerne. Dann sette fie Rartoffeln ans Feuer, und berweil fie kochten, meltte fie ihre Ziege, damit fie ein Bischen Milch dazu hatten. Und als ber Tisch gebeckt war, sette fich ber liebe Gott zu ihnen, und ag mit, und schmedte ihm die schlechte Roft gut, benn es waren vergnügte Gefichter babei. Wie fie gegeffen hatten und Schlafenszeit war, rief die Frau heimlich ihren Mann, und fprach, "bor, lieber Dann, wir wollen uns heute Racht eine Streu machen, bamit ber arme Wanberer fich in unser Bett legen und ausruhen kann, er ift ben ganzen Sag über gegangen, ba wird einer mübe." "Bon Herzen gern," antwortete er, "ich wills ihm anbieten", ging zu bem lieben Gott, und bat ihn, wenns ihm recht mare, möcht er fich in ihr Bett legen und seine Glieber orbentlich ausruhen. Der liebe Gott mollte ben beiben Alten ihr Lager nicht nehmen, aber fie ließen nicht ab, bis er es endlich that, und fich in ihr Bett legte: fich selbst aber machten fie eine Streu auf die Erbe. Am andern Morgen ftanden fie vor Tag fon auf, und tochten bem Gaft ein Fruhftud, so gut sie es hatten. Als nun die Sonne burchs Fensterlein schien, und der liebe Gott aufgestanden war, af er wieber mit ihnen, und wollte bann seines Weges ziehen. Als er in der Thure stand, sprach er, "weil ihr so mitleidig und fromm feib, so municht cuch breierlei bas will ich euch erfüllen." Da sagte ber Arme "was soll ich mir sonft munschen, als die ewige Geligkeit, und daß wir zwei, so lang wir leben, gesund find, und unser nothburftiges tägliches Brob haben; fürs britte weiß ich wir nichts zu wünschen." Der liebe Gatt sprach, "willst Du

Dir nicht ein neues Haus für das alte wünschen?" Da sagte der Mann, ja, wenn das gienge, wärs ihm wohl lieb. Run erfüllte der Herr ihre Wünsche, und verwandelte ihr altes Haus in ein schönes neues, und als das geschehen war, verließ er sie und zog weiter.

Als es voller Tag mar, ber Reiche aufstand, und sich ins Fenster legte, fah er gegenüber ein schönes neues Saus ba mo sonst eine alte Butte gestanden hatte. Da machte er Augen, rief seine Frau, und sprach: "Frau, sieh einmal, wie ist bas zugegangen? Gestern Abend stand bort eine elende Gutte, und nnn ifts ein schönes neues Haus; lauf boch einmal hinüber, und höre wie das gekommen ift." Die Frau ging hin, und fragte ben Armen aus, ber erzählte ihr "gestern Abend tam ein Wanderer, der suchte Nachtherberge, und heute Morgen beim Abschied hat er uns brei Wünsche gemährt, die ewige Seligkeit, Gefundheit in diesem Leben und das nothbürftige tägliche Brot dazu, und ftatt unserer alten Butte ein icones neues Saus." Als die Frau des Reichen das gehört hatte, lief sie fort, und erzählte ihrem Manne wie es gekommen mar. Der Mann îprach: "ich möchte mich zerreiffen und zerschlagen; hatt' ich das nur gewußt! Der Frembe ift auch bei mir gewesen, ich habe ihn aber abgewiesen." "Eil bich," sprach bie Frau, "und setze bich auf bein Pferd, der Mann ift noch nicht weit, du mußt ihn einholen, und dir auch drei Wünsche gewähren laffen."

Da sette sich ber Reiche auf, und holte den lieben Gott ein, redete sein und lieblich zu ihm, und sprach er möchts nicht übel nehmen, daß er nicht gleich wäre eingelassen worden, er hätte den Schlüssel zur Hausthure gesucht, berweil wäre er wegzgegangen: wenn er des Weges zurücktäme, müßte er bei ihm einkehren. "Ja," sprach der liebe Gott, "wenn ich einmal zuzückkomme, will ich es thun." Da fragte der Reiche "ob er nicht auch drei Wünsche thun dürfte, wie sein Nachbar?" "Ja," sagte der liebe Gott, "das dürste er wohl, es wäre aber nicht gut für ihn und er sollte sich lieber nichts wünschen." Der Reiche aber meinte

er wollte sich schon etwas Gutes aussuchen, wenn es nur gewiß erfüllt wurde. Sprach ber liebe Gott, "reit nur heim, und brei Bunfche, bie bu thuft, die sollen erfüllt merben."

Nun hatte ber Reiche, mas er wollte, ritt heimwarts, und befann fich mas er munichen follte. Wie er fo nachbachte, und bie Zügel fallen ließ, fing bas Pferb an zu springen, so baß er immerfort in seinen Gebanken gestört wurde, und sie gar nicht zusammenbringen konnte. Da ward er über bas Pferd ärgerlich, und sprach in Ungebuld: "so wollt' ich, baß du den Hals zerbrachft!" und wie er bas Wort ausgesprochen hattte, plump, fiel er auf die Erde, und lag das Pferd todt und regte fich nicht mehr; und mar ber erfte Wunsch erfüllt. Weil er aber geizig war, wollte er das Sattelzeug nicht im Stich lassen, schnitts ab, hings auf ben Rucken, und mußte nun zu Fuß nach Haus geben. Doch tröftete er fich bamit, daß ihm noch zwei Wunsche übrig waren. Wie er nun bahin gieng burch ben Sanb, und als zu Mittag die Sonne heiß brannte, wards ihm so warm und verdrießlich zu Muth: der Sattel bruckte ihn dabei auf ben Ruden, auch war ihm noch immer nicht eingefallen was er fic wünschen sollte. "Wenn ich mir auch alle Reiche und alle Shate ber Welt muniche," bacte er bei fich felbft, "so habe ich bernach boch noch allerlei Bunfche, biefes und jenes, bas weiß ich im voraus: ich will aber meinen Bunfch fo einrichten, bag mir gar nichts mehr übrig bleibt, wonach ich noch Verlangen hatte." Meinte er, diesmal hatte er etwas, so schiens ihm bernach doch viel zu wenig und zu gering. Da kam ihm so in die Gedanken, mas es boch seine Frau jett gut habe, fie fitze daheim in einer kühlen Stube, und laffe sichs wohl schmecken. Das ärgerte ihn orbentlich, und ohne bag ers wußte, sprach er so hin: "ich wollte die säße baheim auf bem Sattel, und könnte nicht herunter, statt daß ich ihn da mit mir auf dem Rucken fcleppe." Und wie bas lette Wort aus seinem Munbe kam, fo war ber Sattel von seinem Ruden verschwunden, und er merkte, daß fein zweiter Bunsch auch in Erfüllung gegangen war. Da ward ihm erst recht heiß, und er sing an zu laufen und wollte sich baheim ganz einsam hinsetzen, und auf was Großes für den letten Wunsch nachdenken. Wie er aber anstommt, und seine Stubenthür ausmacht, sitt da seine Frau mittendrein auf dem Sattel, und kann nicht herunter, sammert und schreit. Da sprach er "gib dich zufrieden, ich will dir alle Reichthümer der Welt herbeiwünschen, nur bleib da sitzen." Sie antwortete aber "was helsen mir alle Reichthümer der Welt, wenn ich auf dem Sattel sitze; du hast mich darauf gewünscht, du mußt mir auch wieder herunter helsen." Er mochte wollen oder nicht, er mußte den dritten Bunsch thun, daß sie vom Sattel ledig wäre, und hinuntersteigen könnte; und der Wunsch ward auch erfüllt. Also hatte er nichts davon als Aerger, Rühe und ein verlornes Pferd: die Armen aber lebten vergnügt, still und fromm die an ihr seliges Ende.

#### 2. Der Sperling und feine vier Rinber.

Ein Sperling hatte vier Junge in einem Schwalbennest; wie sie nun flück sind, stoßen bose Buben das Nest ein, sie kommen aber alle glücklich in Windbraus davon. Nun ist dem Alten leid, weil seine Söhne in die Welt kommen, daß er sie nicht vor allerlei Gefahr erst verwarnet, und ihnen gute Lehren surgesagt habe.

Aufn Gerbst kommen in einem Weizenacker viel Sperlinge zusammen, allba trifft ber Alte seine vier Jungen an, die führt er voll Freuden mit sich heim. "Ach meine lieben Söhne, was habt ihr mir den Sommer über Sorge gemacht, dieweil ihr ohne meine Lehre und Winke kamet; höret meine Worte, und folget eurem Bater, und sehet euch wohl vor; kleine Böglein haben große Gefährlichkeit auszustehen!" Darauf fragte er den ältern, wo er sich den Sommer über aufgehalten, und wie er sich ernähret hätte. "Ich habe mich in den Gärten gehalten, Räuplein und Würmlein gesucht, die die Kirschen reif wurden." "Ach, mein Sohn," sagte ber Bater, "die Schnabelweid ist nicht bös, aber es ist große Gesahr dabei, barum habe fortan beiner wohl Acht, und sonderlich, wenn Leut in Gärten umher gehn, die lange grüne Stangen tragen, die inwendig hohl sind, und oben ein Löcklein haben." "Ia, mein Bater, wenn bann ein grün Blättlein aufs Löcklein mit Wachs geklebt wäre?" spricht der Sohn. "Wo hast du das gesehen?" "In eines Kausmanns Garten," sagt der Junge. "O mein Sohn," spricht der Vater, "Kausseut, geschwinde Leut! bist du um die Weltzeinder gewesen, so hast du Weltgeschmeidigkeit genug gesernt, siehe und brauchs nur recht wohl, und trau dir nicht zu viel!"

Darauf befragt er ben andern: "wo haft bu bein Wesen "Bu Hofe," spricht der Sohn. "Sperling und alberne Böglein bienen nicht an biesem Ort, ba viel Gold, Sammet, Seiben, Wehr, Harnifc, Sperber, Kaugen und Blaufüß sind; halt bich zum Rofftall, ba man ben hafer schwingt, ober wo man brischet, so fann birs Glud mit gutem Fried auch bein täglich Kornlein bescheeren." "Ja, Bater," fagt biefer Sohn, "wenn aber bie Stalljungen Bebrigen machen, und ihre Maschen und Schlingen ins Stroh binben, ba bleibt auch mancher behenken." "Wo hast bu bas gesehen?" sagte ber Alte. "Zu Gof, beim Roßbuben." "D mein Gohn, Gof= buben, bose Buben! Bist zu Sof und um bie Herren gewesen, und hast keine Febern ba gelassen, so hast du ziemlich gelernet, bu wirst dich in der Welt wohl miffen auszureißen, doch siehe bich um und auf; bie Bolfe freffen auch oft bie gescheibten Bundlein:"

Der Vater nimmt den dritten auch vor sich: "wo hast du dein Heil versucht?" "Auf den Fahrwegen und Landstraßen hab ich Kübel und Seil eingeworfen, und da bisweilen ein Körn-lein ober Gräuplein angetrossen." "Dies ist ja," sagt der Vater, "eine seine Nahrung, aber merk gleich wohl auf die Schanz, und siehe sleißig auf, sonderlich wenn sich einer bücket und einen Stein ausheben will, da ist dir nicht lang zu bleiben."

"Wahr ists," sagt der Sohn, "wenn aber einer zuvor einen Wand = oder Handstein im Busen oder Tasche trüge?" "Bo hast du dies gesehen?" "Bei den Bergleuten, lieber Vater, wenn sie aussahren, sühren sie gemeinlich Handsteine bei sich." "Bergleut, Werkleut, anschlägige Leut! bist du um Bergbursschen gewesen, so hast du etwas gesehen und erfahren.

Fahr hin und nimm beiner Sachen gleichwohl gut Acht, Bergbuben haben manchen Sperling mit Kobold umbracht."

Endlich kommt ber Vater an jüngsten Sohn: "bu mein liebes Gadennestle, bu warft allzeit ber alberft und schwächeft, bleib du bei mir, die Welt hat viel grober und bofer Bogel, die krumme Schnäbel und lange Krallen haben, und nur auf arme Böglein lauern, und fie verschlucken; halt bich zu beinesgleichen, und lies bie Spinnlein und Rauplein von ben Baumen ober Bauslein, so bleibst bu lang zufrieben." "Du, mein lieber Bater, mer sich nährt ohn anderer Leut Schaben, der kommt lang hin, und kein Sperber, Habicht, Aar ober Weih wird ihm nicht schaben, wenn er zumal sich und seine ehrliche Nahrung bem lieben Gott all Abend und Morgen treulich befiehlt, welcher aller Wald = und Dorfvöglein Schöpfer und Erhalter ift, ber auch ber jungen Rablein Geschrei und Gebet höret, benn ohne feinen Willen fällt auch kein Sperling ober Schneekunglein auf bie Erbe." "Wo haft bu bies gelernt?" Antwortet ber Sohn: "wie mich ber große Windbraus von bir wegriß, kam ich in eine Rirche, ba las ich ben Sommer bie Fliegen und Spinnen von den Fenstern ab, und hörte diese Sprüch predigen, da hat mich ber Vater aller Sperlinge ben Sommer über ernährt und behütet vor allem Ungluck und grimmigen Bögeln." "Traun! mein lieber Sohn, fleuchst du in die Rirchen, und hilfest Spinnen und die sumsenden Fliegen aufraumen, und zirpft zu Gott wie die jungen Rablein, und bestehlst bich bem ewigen Schöpfer, so wirst bu wohl bleiben, und wenn die gange Welt voll wilber tudifcher Bogel mare.

Denn wer bem Herrn besiehlt seine Sach, Schweigt, leibet, wartet, betet, braucht Glimpf, thut gemach, Bewahrt Glaub und gut Gewissen rein, Dem will Gott Schut und Helser seyn!"

#### 3. Die zwölf Apoftel.

Es war dreihundert Jahr vor des Herrn Christi Geburt, ba lebte eine Mutter, die hatte zwölf Söhne, war aber so arm und burftig, daß fie nicht wußte, womit fie ihnen länger das Leben erhalten sollte. Sie betete aber täglich zu Gott, er möchte boch geben, daß alle ihre Söhne mit bem verheißenen Heiland auf Erben zusammen waren. Als nun ihre Noth immer größer warb, schickte fie einen nach bem andern in die Welt, um fich ihr Brob zu suchen. Der altefte bieg Betrus, ber gieng aus, und war schon weit gegangen, eine ganze Tagereise, ba gerieth er in einen großen Walb. Er suchte einen Ausweg, konnte aber keinen finden, und verirrte fich immer tiefer, babei empfand er so großen Hunger, daß er fich kaum aufrecht erhalten konnte. Endlich ward er so schwach, daß er liegen bleiben mußte, und glaubte bem Tode nahe zu sein. Da stand auf einmal neben ihm ein kleiner Knabe, ber glänzte, und war fo schön und freundlich wie ein Engel. Das Rind schlug seine Banbchen zusammen, bag er auffcauen und es anblicken mußte. Da sprach es: "warum sitest bu ba so betrübt?" "Ach," ant= wortete Petrus, "ich gehe umber in ber Welt, und fuche mein Brot, bamit ich noch ben verheißenen lieben Beiland febe; bas ift mein größter Wunsch." Das Kind fprach: "komm mit, so foll bein Wunsch erfüllt werben." Es nahm ben armen Petrus an der Hand, und führte ihn zu einer Höhle. Wie sie hinein= kamen, so blitte alles von Gold und Silber und Arpstall, und in ber Mitte standen zwölf Wiegen neben einander. Da sprach das Englein: "lege bich in die erste, und schlaf ein wenig;

#### 638 Viertes Buch. Bruber Grimm. A. b. "Rinber sc. Marchen."

ich will bich wiegen." Das that Petrus, und das Englein sang ihm, und wiegte ihn so lange bis er eingeschlafen war. Und wie er schlief, kam der zweite Bruder, den auch sein Schuhenglein hereinsührte, und wurde auch in den Schlaf ge-wiegt, und so kamen die andern nach der Reihe, dis alle zwölse da lagen in den goldnen Wiegen und schliefen. Sie schliefen aber dreihundert Jahre, dis in der Nacht, worin der Weltsheiland geboren wurde. Da erwachten sie auch, und waren mit ihm auf Erden, und wurden die zwölf Apostel genannt.

#### Borne.

### Ueber ben Umgang mit Menschen.

(1824.)

Bieles tann ber Menfch entbehren, nur ben Menschen nicht. Ihm ift die Welt gegeben; was er nicht hat, ist er. ift herrenlos auf biefer Erbe, nicht einmal ber Herr; nichts ift frei, nicht einmal die Luft - man kann fie dir nehmen. luftet bir nach einer Blume, nach einer Frucht: ber Garten, in bem fle machfen, ift einem Menfchen eigen. Suchst du Weisheit: ber Mensch lehrt fie bich, ober bas Buch, bas ihm Bift bu arm, brauchft bu Menschen, die bir geben; gehört. bift du reich, brauchst du Menschen, welchen du gibst. ob du einsam auf einer wusten Insel barbft, ob du einsam im wüsten Bergen genießest, bu bift nicht gludlich, wenn bu einfam bift. Dein Glud auch in ber Einsamkeit zu finden, mußt bu heilig fenn, und bas bift bu nicht, wenn bu willst; Wenige Was dir Menschen geben, mußt bu bezahlen find auserkoren. mit bem, was du haft, ober theurer, mit bem, was du bist. Auch Freundschaft wird bir nicht unentgelblich. Jeber hat in seinem Leben einen schönen Rinbertag, wo er, wie bie erften Menschen im Parabiese bie Früchte bes Felbes, so auch Liebe ohne Sorgen und Mühe findet. Ift dieser Tag aber vorüber, erwirbst bu, wie bein Brod, so auch Liebe nur im Schweiße Ihr mußt Gerzen faen, wollt ihr Bergen beines Angeficts. Rann man ben Menschen nicht gewinnen, wie verbient man ihn? Rann men ihn gewinnen, welchen Erfat forbert bas

Blud für bie Hoffnung bes Gewinnes? Bieles lernen wir auf niebern und auf hoben Schulen: wie bie Sterne am himmel geben, welche Thiere in fremben Welttheilen leben, wie bie Stäbte beschaffen, die wir niemals feben. Aber wie die Den= fchen beschaffen, Die uns umgeben, und welche Wege fie manbeln, bas lehrt man uns nicht. Wir lernen unter Früchten bie guten mablen, die giftigen meiben; wir lernen Sausthiere benuten und milbe Thiere gahmen; wir lernen bem übermuthigen Pferbe schmekcheln, und das träge anspornen; schwimmen, und Bruden über reißenbe Strome bauen. Aber wie wir gute Men= fchen gebrauchen, und bofe befdwichtigen; wie wir bem Stolzen schmeicheln, und ben Stillen antreiben; wie wir Bruden über Inrannen bauen und burch ihre Leibenschaften fcwimmen bas lernen wir nicht. Ihr fagt: bas lehrt bie Erfahrung bem Mann! Aber die Schule ber Erfahrung wird auf bem Rirchhof gehalten, und ber Tob fragt uns nicht, mas wir im Leben gelernt; er hat andere Runfte und andere Fragen. man um ben Menschen bienen? Darf man ihn behanbeln? Soll man ihn gebrauchen? Darf man ihn täuschen? Soll man ihm schmeicheln? Du kannft noch viele folche Dinge fragen, und findest keine Antwort barauf. Und wärest du der klarste Beift, und bas tugenbhaftefte Gemuth, bu mußteft nicht, mas Glücklich auch hier, bag bu nicht frei bift; bag bir recht ist. bie Natur gütig ober hart, Krafte, Reigungen, Leibenschaften gegeben ober verfagt, die bich auf biesen ober jenen Weg führen und dir die Mühe ber Wahl ersparen. Bift du aber ber Gludlichern einer, herr beines Willens, und Meister zu thun, mas bu willst: so mable. Es gibt zwei Wege, die zu ben Men= · fcen führen: du mußt fie lieben ober haffen, hochschäßen ober verachten, fie als göttliche Wefen ober als Sachen ansehen. Es gibt noch einen britten breiten Weg, auf ben bie vermorrene Menge fich brangt und Staub macht; ben meibe.

Nicht wenn du liebenswürdig bift, wirst du geliebt; wenn man dich liebt, wirst du liebenswürdig gefunden. Andern ge-

fallen, ift leicht, schwer ift nur, bag uns Andere gefallen. Hier ift die Runft, mit Menschen umzugehen! Du sagst: "Ich verabscheue jenen Menschen, er ift schlecht." Nein, er ift frant. Gewährst du nicht bem Kranken beine größte Sorgfalt, und find nicht die Krankheiten bes Herzens die gefährlichsten? "Aber er ist frei, er kann sich bessern." Glaube an beine eigene Freiheit, wenn du den Muth haft, bein Thun zu verantworten; burbe aber keinem Schwachen diese Last auf. "Er ift ein Wütherich, ein Attila." Er ift ein Blig. Bewunderft bu nicht bie Gute Gottes noch in der Gunbfluth, und die Weisheit der Natur im niebrigften Gewürm? "Er ift bumm." Er. ift nur ein bummer Mensch, aber bas klügste Schaf. Muß er Wolle tragen? "Er ift ungesellig." Gebrauche ihn zu etwas Anmerm. Der Weinftod gibt bir feine Frude, Die Ciche ihren Schatten; haft bu je Früchte von ber Giche, und Schatten vom Weinftode begehrt? "Er hat weder Geift, noch Herz, noch Tugend, noch irgend eine Gabe, er ift ein Pferb." Go reite ihn; boch bu Ein Riese ift nur zweimal so groß als ein Zwerg, und jeber Zwerg ift ein halber Riefe. Ein gleiches Maag von Kraft hat die Natur ben meisten Menschen gegeben. Sier bilbet fie fich zum Geifte, bort zur Tugend, bei Ginem zur Schonheit, beim Andern zur Gefundheit, beim Dritten zu bem Sinne Ohne alle Gabe aus, ber bas tief vergrabene Gluck mittert. ift felten Einer. "Aber er ift einer biefer Seltenen; er hat weber Geift, noch Berg, noch Schönheit, noch Reichthum." So wird er wenigstens einen guten Magen haben, und es gibt Leute, die es gern boren, wenn man ihre Berbauung lobt. "Selbst diese ist schlecht." Dann wird er wenig effen und trinken; lobe feine Mäßigkeit, mache aus feiner Roth eine "Aber ich will, ich barf ihm nicht schmeicheln; schmeicheln ift fündlich." So liebe ihn! Liebe ift eine Schmeiche= lei, die Allen gefällt, Soben wie Miebern, Rinbern wie Ermadfenen, Guten wie Bofen — und fie ift auch Gott gefällig.

Du Liberaler haffest den Ultra — was hat er bir gethan? Somab, deutsche Brosa. II.

"Er unterbruckt die Freiheit des Bolfs, er will Alles für fich allein, er will Vorrechte haben." Er liegt in ben Banben ber Gewohnheit, und wenn sein Recht auch nur ein Geschwür mare, er fturbe baran, wenn man es öffnete. Doch sein Befit ift ebler, taufendjährig, und seine Vorfahren haben sich ihn durch ihre Tugenden erworben. "Doch er selbst hat kein Berdienst!" Bift bu beffer? Verschwelgst bu nicht im Müßiggange ben ererbten Reichthum, ben bein Bater mit faurer Dube erworben? Bift bu geneigt, mit ben Bedürftigen beine Schape zu theilen? Macht ist wie Reichthum . . . Du Ultra verfolgst den Liberalen — warum verfolgst du ihn? "Er will mir meine Rechte rauben!" Er will fie nur mit bir theilen, er ift ein Mensch, wie du. "Aber ich mar Jahrhunderte im alleinigen Besit." Defto schlimmer fite bich, bu bist ihm auch bie Zinsen schuldig "Aber er ift ein Schwärmer, ben man schrecken muß, und ich habe die Macht in der Hand, ich kann ihn zernichten. " Und wenn du ben Körper zerstörft, mas gewinnst bu? Der Beift bleibt, ber Geift hat feinen Gals; er fürchtet bich nicht, er spottet beiner. Wenn bu zehn, wenn du hundert, wenn du tausend fanatische Menschen binrichten läffest, haft bu barum den Fanatismus zerftört? Glaubst du bas, bann bift bu ein Thor, ein Rind. Schwärmerei ist wie eine Tontine, ber Antheil der Berftorbenen fällt den Ueberlebenden zu, und wenn bu bie Bahl ber Tobten vermehrst, haft bu Dicts gethan, als ben Reichthum bes Glaubens aus Bieler in Weniger Gerzen gebracht, bag er mächtiger wirke. "Alfo - fprecht ihr und ihr - follen wir bie Banbe in ben Schoos legen, und gelaffen mit anfeben, wie uns unsere Veinde bedroben, uns berauben, in unfer Gebiet fallen?" Mein, bas follt ihr nicht. Bertheibige du und bu, was bu als Recht erkannt - nicht bein Recht, bas beiner Bruber; aber nur auf bem Schlachtfelbe burft ihr euch verwunden. Bift du ein Krieger, fechte; bift bu ein Redner, rede gegen beine Feinde. Doch außer ber Schlacht, außer bem Buche schone beinen Feinb. Entweihe nicht ben beiligen Altar der Menschenliebe, der auch den Morber -schützt, und breche nicht die Tage des Gottesfriedens.

"Bohl! Ich will alle Menschen lieben, ich will Jedem zu gefallen fuchen, bem Rlugen wie bem Ginfaltigen, bem Soben wie dem Niedern, dem Guten wie dem Bofen. Doch wie gefällt man ber Gemeinhoit?" Das mußt bu einen Anbern fragen. Saft bu einen hohen Geift, budft bu bich vergebens; fo bumm ift die Dummheit nie, daß fle nicht die frumme Linie zur geraden umzumeffen mußte. Du mußt flein fenn, willft bu fleinen Menschen gefallen. "Doch ich lebe unter Philistern, ich muß unter ihnen leben." Das mußt bu nicht; erhange bich! Doch ift dir bein Leben gar zu lieb, vertrage bich mit ihnen. bu wiffen, wie ungludlich man ift, wenn man mit ben amfchen zerfallen, bente an Rouffeau. Sein Staub ift nicht mehr, du kennst sein Leben und seine Werke, und weißt, daß er ebeln Bergens und hoben Geiftes gewesen. Du weißt aber auch, hattest bu zu seiner Beit gelebt, bu würdest ihn, wie es Alle gethan, für einen Bofewicht und fur einen Rarren gehalten haben. Nousseau war ein Sklave seiner Freiheitsliebe, und wer die Liebe zur Freiheit bis zum Bahnfinn fteigert, daß er, um aller geselligen Bande los zu sehn, wie ein Bogel in der Luft zu fliegen wagt, ben trifft bes Ifarus Gefdid. Darum fuche bie Menschen zu erwerben; aber noch einmal, bu mußt mablen. Du gewinnft ben Menfchen nicht, wenn bu ihn nicht bochfchageft ober verachteft; und gibt es eine Runft, in ber zu ftumpern lacherlich ober verdammlich ift, so ift es bie, mit Menfchen umzugeben,

# Friedr. Strauf.

### Die Einsegnung ber Rinber.

(1813.)

Im ganzen Jahre gibt es keine Festlichkeit ber Rirche, die fich einer herzlichern Theilnahme ber Gemeinden zu erfreuen hat, als die öffentliche Einsegnung ber Kinder. Ift es die unmittelbare Beziehung auf ben Einzelnen, die in ihr hervortritt, da bie andern Teste mehr auf bas Ganze geben, und hier so recht Mar wirb, wie bas Gemuth jebes Einzelnen burch's ganze Leben dem Erlöfer hingegeben sehn muß? Ober ist es ber herrliche Anblid von der jugendlichen Begeisterung, von der frischen, neuen, aufftrebenben Warme für bas Höchste? Gewiß, es kann ber Anblick von Jünglingen und Jungfrauen, beren erste umfassenbere Gefühle in bem reinen Lichte bes Evangeliums aufgehen, keinen unerfreut und ungehoben lassen. Ober ift bei ben meisten biese Theilnahme nur ber lette Versuch bes guten Geistes, ber die zerstreute und verweltlichte Seele noch Ein Mal auf ihre Bestimmung hinweisen, und burch die Anschauung ber begeisterten Rinber an die eigene Begeifterung, die nun schon so lange verflogen und vergeffen ift, erinnern und fie mit Scham und Schmerz erfüllen will? Es mögen wohl alle biefe Empfindungen bunkel zusammenwirken, um ben Gemeinden im Ganzen, auch ohne Rudfict auf die naberen alterlichen und anbern Berhaltniffe die Einsegnung ber Kinder in so hohem Grade michtig zu machen. Rie fieht man fo viel Rührung im Gottesbienfte, und wer zu biefer Beit in bes Bolles Berg hat schauen konnen, wird manche

Bewegung gewahr geworben sehn, nach ber man fich souft bergebens umfieht. Bei biefer Feierlichkeit kann man zuweilen bas feltene Schauspiel haben, eine Reihe von Rindern aus ben verfciebenften Stanben, und von ber verschiebenften Bilbung burch Ein hohes Gefühl, Einen herrlichen Borfat verbunben, und in ber erften, glubenben Liebe bes Bergens nach bem Ginen, mas Noth ift, ftreben zu seben. Sogar in ben roberen Gemuthern, wo Anlage und Ausbildung gleich unbedeutend gewesen, zeigt fich wenigstens eine Ahnung bes Göhern, zu ber in folcher Stärke fie fich bisher noch nicht erhoben hatten. Rann es auch anders fenn? Wenn bem unverborbenen Rinbe bas Erhabenfte und Seligste, bas ber menschliche Beift finden tann, vorgehalten wird; wenn es einen geliebten Lehrer, mit ber ganzen Barme feines innersten Lebens barüber reden und lehren hört; wenn die Aufforderungen ber Aeltern, die Ermahnungen ber Lehrer, bas Beugniß bes eigenen Gergens zusammenwirken für benfelben 3med: follte alebann bas noch weiche Gemuth ungerührt bleiben können, und fich nicht bafür gewinnen laffen? Wahrlich, nicht an Krankenbetten, und bei bes Herrn Rachtmahl, nicht an anbern festlichen Tagen habe ich so große Wirkungen bes Christenthums an ben Menschen gesehen, als bei ber Confirmation. ich das kindliche Berg in seinen frommen Begeisterungen betrachtete, habe ich bie Erscheinung bes Chriftenthums im Menschen in ihrer schönsten Bluthe geschaut. Preiset immerhin die erhabene Gewalt des Wortes Gottes in bem thätigen Manne, feine hohe, rührende Stärke in bem leibenben Beibe, feine Dacht in ber Todesstunde, und seine Berklarung zweier liebenden Seelen am Hochzeitstage: ich ziehe immer bas Gemuth eines Rindes vor, bas ber leise Gauch ber Unschuld noch umweht, beffen Berg voll Freude bem Gefreuzigten entgegenschlägt, und beffen taum von der Welt berührter Sinn sich am Altare dem himmel weihen will.

Wie heilig dieses Fest dem Geistlichen sehn werde, läßt sich leicht ermessen. Da kommen sie heran, mit der ganzen

Hoffnung ber Unschuld im Gerzen, ihre Blide leuchten, ihre Bergen schlagen stärker, fie wollen leben für ben, ber für fie starb, und es feierlich beschwören in bie Sand bes Mannes, ber fle zu ihm führete, ber bei ihren Worten fich seiner Thränen nicht enthalten kann, und voll Dank zu bem Erzhirten blickt ber ihn würdigte, bei solchem Werke zu dienen. Ach, sagt ihm benn nicht die eigene und fremde Erfahrung, es bleibt so nicht, ihr fteht auf einer Sobe, von ber ihr herabsteigen werbet, bie viele nie wieder erreichen, die fie spater mit Thranen in den Augen ansehen, und es für bas schönfte Glud ihres Lebens halten werben, da fie boch Ein Mal da gewesen? Muß er benn nicht weiffagen: Rinder, nun flegt ber himmel in Guern jungen, unbefangenen Seelen; aber bie Beit wird fommen, wo die Welt wieber fiegt, wo vielleicht einem ober bem anbern lacherlich biefe Begeifterung ober wo mandem kindisch biese Thranen erscheinen, wo die geliebten Confirmanden von bem Berzen bes Geelsorgers, und was unendlich mehr ift, von dem Bergen des Heilandes fic losreiffen? Rann man es ba bem Seelenhirten verbenten, wenn in seine Freude sich die bitterfte Wehmuth mischt, und er bie Unerfahrnen nur naber an sein Herz brudt, gleich als wolle er mit väterlicher Liebe fie so fest halten, daß fie fic nicht losreiffen konnten. Diese Furcht muß bazu bienen ihn zum Bewußtsehn seiner Freude zu bringen. Wenn er fich etwa barüber freuen wollte, daß sein Gefühl im Christenthum, und seine Anfict von bemfelben mit folder Lebenbigfeit in vielen menfclichen Gemuthern fich verbreitet, und so grundlich mitgetheilt habe, daß fie nie ganz aus ihnen verschwinden können: so ware es nur eine eitle, leere und eigenfüchtige Freude. Aber daß diese Rinder mit der ganzen Innigkeit und Offenheit der Jugend an bem geiftlichen Bater hangen; baß fie in ihm ben Führer zu ihrer Geligkeit erblicken; daß bie Liebe, momit fie ben Beiland ihrer Seele umfaffen, ihnen auch ben theuer macht, der ihnen benfelben verkundigte; daß fie ihre Anhänglichkeit oft auf eine rührende und überwältigende Weife aussprechen und bag ste fünftig in der größeren Gemeinde eine kleinere, nähere für sein Herz bilden werben — o wer muß nicht gestehen, daß diese genaue Verbindung des Geistlichen mit seinen Consirmanden eine reiche Freudenquelle für ihn seyn wird? Des Seelsorgers Herz kann sich unglaublich an die Rinder anschließen. Mir ist oft in solchen Zeiten gewesen, als lebte ich nur in den Rindern, und als wäre die ganze, übrige Gemeinde nur in Beziehung auf sie für mich da.

Erscheint mir noch Ein Mal in Eurer bessern Sestalt, meine Söhne und Töchter, in der ich Euch leider selten wiedersah — in Euern Festsleidern die doch nur das äussere Zeichen der herrslichen Verfassung Eurer Seelen waren — erscheint mir noch Ein Mal, so betend, so entzückt, so in Rührung und Wonne aufgelöst, wie Ihr damals vor mir standet, damit ich von diesem Tage etwas ausbewahre für Eure und meine Zukunst!

### uhlanb.

### Die nordischen Mythen.

(1836.)

Schon bei ber erften, unbefangenen Betrachtung laffen bie nordischen Mythenbilber in ihrer Gesammtheit einen entschiedenen Eindruck zuruck, fie machen fich auf einen gewiffen Grab verftandlich und laffen weiteres Berftanbniß ahnen. Dieß ift bie Folge davon, bag fie aus bichterisch schaffenbem Geifte hervorgegangen find. Sie können barum auch nur mit poetischem Auge richtig erfaßt werben, biefem aber werben fie fich bei naherem Anblick immer voller und lebenbiger entfalten. Deutung bagegen, bie in ber Einbildungsfraft feinen Anhalt findet, die den Bilbern einen Sinn unterlegt, burch welchen ihr anschaulicher Zusammenhang aufgehoben würde, muß eine unrichtige senn, weil für fie in ber Natur bes bichterischen Ber= vorbringens überall keine Möglichkeit gegeben ift. Erft im Bereine mit ber poetischen Anschauung wird nun auch bie etpmologische Forschung ihre rechte Wirksamkeit üben, beibe werben fich wechselsweise prufen, bestätigen und erganzen. Aber nicht bloß bie allgemeinen Bebingungen bes poetischen Gestaltens bat fich ber Erklarer zur Richtschnur zu nehmen; bie mythische Symbolif hat fich bei verschiebenen Bölkern so verschiebenartig angelaffen, ihre Plaftit ift so mannigfach, bie Rechte bes Bildes einerseits und der innwohnenden Idee andrerseits find so abweichend ausgetheilt, daß es nothig ift, auch hierin je bie Gigenthumlichkeit ber besondern Götterlehre zu beachten, wenn die Deutung im Einzelnen glaubhaft und im Ganzen übereinstimmend werben foll.

Der Gesammtumfang norbischer Mythen ift allerbings von burchgreifenben Gebanken über gottliches Wefen und Wirken, über Leben und Schicfal ber Welt beherrscht, allein biefe Gebanken find vornherein auf die mythische Darftellung gerichtet, fie werben baber nicht als nachte Lehrfätze vorgetragen, sonbern find burchaus in Bild und bilbliche Handlung gesetzt, ja fie treten oft gang in ben hintergrund und überlaffen bas Felb ber abfictloferen Luft bes bichterifden Geftaltens. Die vielen Mythen vom Wechsel ber Jahreszeiten, bes Lichtes und bes Dunkels, vom Streite mohlthatiger und verberblicher Naturtrafte, hangen zwar alle mit jenen Grundgebanken zusammen, follten aber auch fie burchaus in ber Richtung erforscht werben, Philosopheme ober physikalische Weisheit des Alterthums in ihnen zu ergründen, so murbe entweder die Ausbeute fehr farg ausfallen, man wurbe unter ber finnbilblichen Berhullung boch oft nur bie bekanntesten Naturerscheinungen wiederfinden, ober man mußte, wie es wohl auch geschehen ift, Ansichten und Denkweise einer viel spateren Beit in die Erzeugniffe ber fruheren hineinlegen. Der Drang bes menschlichen Geiftes, fic mittelft ber ihm eingeborenen Bermögen ber Auffenwelt zu bemächtigen, ift in philosophischen Beitaltern vorzugsweise burch die Reflexion, in poetischen durch die Einbildungsfraft thatig. Wie die Natur felbst ihre Spiegel hat, im Wasser und in der Luft, so will auch die Dichterseele von den aufferen Dingen ein Gegenbild innerlich hervorbringen, und diese Aneignung für fich schon ift ein geistiger Genuß, ber fich auch anbern Betractern bes Bilbes mittheilt. Gewinnt ja boch bas Bekanntefte in irgend einer Biberspieglung ben Reiz des Fabelhaften und stammen wohl eben daher die Bunder des Bauberspiegels. Das Innere bes Menschen aber ftrablt nichts gurud, ohne es mit feinem eigenen Leben, seinem Sinnen und Empfinden getrankt und damit mehr ober weniger umgeschaffen zu haben.

So tauchen ans bem Borne ber Phantasie die Kräste und Erscheinungen ber unpersönlichen Natur als Personen und Thaten in menschlicher Weise wieder aus. Die nordische Mythologie zeigt diesen Hergang in allen Graben der Belebung und Gestaltung, und wer sie in ihrem eigenen Sinne würdigen will, muß dieser Wiedergeburt im Bilde, als solcher schon, ihre selbständige Geltung einräumen. Gleich den Krästen und Erscheinungen der Natur sind aber auch die des Geistes in den Mythen persönlich geworden; selbst die abgezogensten Begriffe, namentlich die Formen und Verhältnisse der Zeit, haben sich als handelnde Wesen gestaltet. Indem so einerseits die Natur durch Versonisstation beseelt wird, andrerseits der Geist durch dasselbe Mittel äuszere Gestaltung erlangt, werden beide fähig, auf dem gleichen Schauplatze sinnbildlicher Darstellung zusams menzutreten.

Es macht fic übrigens wohl fühlbar, bag bie norbische Mythendictung nicht auf die bilbenbe Runft gerichtet ober von Letterer bestimmt war. Wenn es gleich nicht an Beispielen fehlt, bag an heiliger Statte Götterbilber aufgestellt, bag zur Weihung ober jum Schmude bes Saufes, bes Chrenfiges, bes Schiffes, bes Schildes, Bildwerke aus ber Gotterwelt angebracht waren, so spricht boch nichts bafür, bag biefe Runftubung ein allgemeines Bedürfniß bes Bolkslebens gewesen fen ober irgend eine höhere Stufe ber Ausbildung erreicht habe. blieb bie mythische Symbolik von ben Bebingungen ber kunftlerischen Darstellbarkeit unabhängig und nur benen ber inneren Anschauung unterworfen, ihr Inhalt konnte baher auch nicht in der äufferen Vollendung bes Bildes aufgehen. Der Gedanke in seiner Versinnlichung, ber Naturgegenstand in feiner Personisication blieb boch zugleich er selbst. Rimmt man biezu die Bedeutsamkeit ber Ramen, so kann es nicht befremben, bag in manchen Fällen bie Allegorie ziemlich unverschleiert beraustritt. Der Gebrauch ber Sinnbilber erscheint, als ein bewußter und ift eben beghalb ein freierer; berfelbe Wegenstand fann in verfciebenen Beziehungen auch unter verschiebenen Ramen und Bilbern aufgeführt fenn, es tonnen fich Mpthengruppen bilben, die unter fich wenig ober aufferlich gar nicht zusammenhängen, es fann selbst Widerspruch zwischen einzelnen Mythen ober mehrfachen Darftellungen bes nämlichen Mythus flattfinden. Ob man geneigt sen ober nicht, ein foldes Bewußtsehn ber Mythenbildung im nordischen Alterthum anzuerkennen, die Thatsache liegt in den Mythen felbst. Diese Mythik ift barum boch nicht in troctenen Abstractionen erstarrt, benn ba für Begenftande der religiöfen Weltbetrachtung noch teine andere Weife bes Ausbrucks, ja bes Denkens felbft, gefunden mar, als eben die bildliche, so fteht ber Gebanke boch niemals ausgeschieben neben dem Bilde, wohl aber theilt er den aus der Natur und der menschlichen Erscheinung entnommenen Gebilben seine eigene schrankenlosere Bewegung mit, und so erhält das Natürliche, indem es theils feinen gewohnten, theils fremben und höheren Gefegen folgt, ben Zauber bes Wunberbaren, bie Mythenbichtung im Gangen aber ben Charafter bes Tieffinns und ber ficeren Rühnheit.

Jene Thatsache ber selbstbewußten ober fich fühlenben Symbolik hebt auch nicht ben Glauben an göttliche Berfonlichkeit auf, ber überall als religioses Bedürfniß vorauszusegen ift, nur wird oft schwer zu bestimmen senn, wo bas Sinnbilb aufhöre und ber wahrhaft perfönliche Gott eintrete. Im Allgemeinen befindet biese Frage sich in ber Schwebung zwischen ber bem finnlichern Bolfglauben und bem berkommlichen Götterdienfte jugewandten Auffenseite und bem innerften Sinne bes burchgebilbeten Mythus. Der Mythenforscher wird somit zwar auch die robere Bolfsfage und die zerftreuten Nachrichten über ben beibnifden Cultus als Bulfemittel zu gebrauchen haben, obwohl mit Vorsicht gegen die Befangenheit ber driftlichen Aufzeichner, stets aber werden ihm die Mythen selbst, sowie der eigentliche Gegenstand ber Betrachtung, fo auch die Sauptquelle ber Erklarung fenn. Dier nun weichen allerbings bie Perfonlichkeiten großentheils entweber nach auffen in die Natur ober nach innen in den Begriff zurück, allein auch die bewußt finnsbildliche Personisication zeugt von dem Verlangen und Erfühlen eines lebendigen Sottes, für dessen mannigsaches Walten und Wirken in Natur und Seisteswelt kein anderer Ausbruck ge-nügt, als Sestalt und Bewegung lebendiger, begeistigter Wesen. Diese persönlichen Gestaltungen, besonders die bedeutendern, durch älteste Ueberlieserung geheiligten, wurden denn auch fort-während nicht rein bildlich genommen, sondern sie wirkten mit dem Hauche des göttlichen Lebens, das in ihnen zur Erscheinung kam, und so vermittelte sich der tiesere Geist des Mythus mit der sinnlicheren Volksansicht.

# J. D. Passavant.

#### I. Rafael und Dürer.

(1839.)

Rafael, beffen Ruf fich über gang Italien verbreitet hatte, fand auch im Ausland würdige Anerkennung. Namentlich in Deutschland und zwar besonders bei bem ihm geistesverwandten Albrecht Dürer in Nurnberg, ber ebensowohl in seinen Anlagen als in seinen Schickfalen manches Uebereinstimmenbe mit bem großen Urbinaten hatte. Er war von gleichem Reichthum ber Phantafte, tieffinnig bramatifch in feiner Auffaffungeweise, univerfell in ben verschiebenen Fächern ber bilbenben Künfte. Damit verband er ein tiefes Studium und ein Eingehen ins Einzelne; seine Bestrebungen find hierin benen bes Leonardo ba Binci ähnlich, von benen auch Rafael manches annahm. Dürer's Bestalt war von einnehmenber Schonheit, fein ganges Befen höchft liebenswürdig burch Gingebung, Beiterkeit und unermüdete Auch war er ein Freund aller ebeln und großen Thatigkeit. Manner feiner Beit, mit benen er häufig in Berührung tam. Bermiffen wir in seinen Werken auch jene höchfte, ibealische Soonheit, in welcher Rafael alle überftrahlt, und hat Dürer teine so große und umfaffende Werke ber Malerei ausgeführt als die Batifanischen bes Rafael, so ift beides lediglich äußern Berhaltniffen zuzuschreiben, wie benn überhaupt bie Wirkungsweise felbst bes originellften Salents immer theilweis von feinen Umgebungen abhängig ift. Nicht zu leugnen ift aber, bag bas beutsche Bolf nur sehr wenige solcher Borbilber ber Schonheit

barbietet, wie das Italienische, und eben wohl den allgemeinen Sinn und das seine Gefühl für Grazie nicht besitzt, die wir noch jetzt bei den Italienern durchgängig wahrnehmen. Auch lebte Dürer in einer nur durch Industrie und Handel blühenden Binnenstadt, daher seine Bildung der einer freistnnigen, aber in ehrsamen Schranken lebenden Bürgerschaft entsprach und seine fünstlerischen Bestrebnisse den Charakter dieses Schauplages annahmen. Rafael dagegen, in seiner Jugend bald in dem mächtigen, glänzenden Florenz, bald am Hose von Urbino und dann in der Hauptstadt der Christenheit, kam sogleich in großartigere Berhältnisse, befand sich als junger Mann in Umgedungen, welche die höchsten Anforderungen an ihn stellten und ihm die Mittel gewährten, die großartigsten Ausgaben in der bildenden Kunst zu lösen.

Aber gang im gemuthvollen und hingebenden, beutfden Charafter, ber mit Liebe alles Große und Herrliche, wo er es auch findet, anerkennend umfaßt, seben wir Abrecht Dürer hulbigend Gefdente an Rafael fenben, bie zugleich einen Beweis gaben, bag er ber angetragenen Berbindung murbig fei. Unter diefen Gaben befand fich auch fein eigenes Bilbnig mit 'Wasserfarben auf feine Leinwand gemalt, und zwar fo, daß es fich auf beiben Seiten zeigte. Die Lichter ohne Auftrag von weisser Farbe maren ausgespart, mas von Rafael im bochften Grad bewundert wurde. Spaterhin befafi, wie Bafari berichtet, Giulio Romano dieses merkwürdige Portrait als ein Erbftud von Rafael und hielt es in hoben Chren. Diefer fandte an Durer dagegen mehrere Zeichnungen, von benen uns noch eine in der Sammkung des Erzberzogs Rarl erhalten ift. Es ift ein fraftiges Studium in Rothftein nach zwei unbekleibeten Mannern, von benen ber eine zu bem Hauptmanne biente, welcher im Sieg über bie Sarazenen zu Offia neben beim Babft fteht. Welchen Werth Albrecht Durer auf Diefes Geschent legte, bezeugt feine eigenhattig auf bas Blatt gefdriebene Rotig: "1515. Rafgel von Urbing, ber bei bem Babit fo bud geachtet

ist, hat diese nackte Bild gemacht, und hat sie dem Albrecht Dürer gen Mürnberg geschickt, ihm seine Hand zu weisen." Beide großen Reister blieben nun fortwährend in freundschaft- licher Verbindung, wie solches nicht nur von Basari im Leben des Marc Antonio berichtet wird, sondern auch aus dem Tagbuch Dürer's hervorgeht, indem er im Jahr 1520 auszeichnete, daß er dem Tomaso aus Bologna ein vollständiges Exemplar seiner Drucke gegeben, auf daß es ein anderer Maler nach Kom bringe, und Rafael ihm Aupferstiche nach seinen Compositionen dagegen schike. Schon früher indessen hatte Rasael viele Aupferstiche deutscher Meister in seiner Werkstätte angehestet und lobte sie höchlich, wie uns Dolce berichtet.

Als nun der Rupferstecher Marc Antonio Raimondi ums Jahr 1510 aus der Schule des Francesco Francia nach Rom gekommen, und nach der Zeichnung einer Lucretia von Rafael einen schönen Aupferstich gefertigt hatte, war dieser darüber sehr erfreut, und machte sogleich noch andere Zeichnungen, um ebenso, wie Albrecht Dürer, durch Aupferstiche in alle Welt Zeugnisse seines Genius senden, oder auch Wünsche der Kunstefreunde befriedigen zu können.

#### II. Rafael's Eigenschaften.

Betrachten wir Rafael's große Eigenschaften etwas näher im Einzelnen, so muffen wir zuvörderst eben so sehr den überschwänglichen Reichthum seiner Phantaste, seine große Productionstraft, als seine klare Besonnenheit dewundern. Bei der größten Mannigfaltigkeit, in welcher er mit der Natur selbst zu wetteisern scheint, ist er doch gleich dieser immer consequent, behält seinen Gegenstand streng im Auge, vermeidet alles Fremdartige, so reich er auch an Beziehungen ist, wodurch das Wesen des Gegenstandes gehoben wird. Wie in einem Spiegel restertirte sich in ihm die ganze Welt mit ihren verschiedenartigsten

Er ging baber nicht von einem vorgefaßten Begriff aus; nicht nur eine Art der Schönheit belebte ihn; sonbern er fah ben Glanz bes göttlichen Strahls in ben mannigfaltigsten Farbungen; felbft feine Mabonnen find unter fich bochft verschieben, je nach ber Ibee, welche ihn babei belebte; aber stets ebel, entschieben bas, mas er beabsichtigte, nie ein ftarres Ibeal. Rann man nun auch nicht in allen bie hochfte Ibee einer beiligen Jungfrau erkennen, sonbern berühren fie zuweilen mehr menschliche Saiten, so sprechen fie boch alle ein inneres Leben aus und erscheinen im bochften Grabe anmuthreich. Diese frische Lebensfülle, biefe alles burchbringenben, mahren Grundideen in seinen Darftellungen find es hauptsächlich, welche benselben die Macht ber Wirfung geben, bie in ber Seele bes Beschauers feinen Zweifel gestattet, ihn gang in ben umschriebenen Rreis bannt und volle Genuge finden läßt. Noch zwei andere Gigenschaften in Rafael's Darftellungsweise erhöhen bie Befriedigung, bie seine Werke gewähren; für's Erfte bie ungezwungene Sommetrie seiner Compositionen, für's Andere bie großartige Bertheilung ber Licht = und Schattenmaffen. Indem erstere bas mobithuende Gefühl bes Gleichgewichts erregt, erfreut lettere burch Ruhe und Ordnung. So verftand auch Rafael in einem Maße wie kein anderer, sowohl bem Ganzen als ben einzelnen Gruppen seiner Compositionen eine geschloffene und gerundete Configuration zu geben, welche, gleich einer schönen Gestalt, harmonisch auf ben Sinn wirkt und ber Seele ein bezaubernbes Bilb einprägt. Diese schaltung und die großartige Beleuchtung find es bann vorzüglich, woburch bie Gemalbe Rafael's sich mehr als bie aller anbern großen Meister für ben Rupferftich eignen.

Wir haben schon oft Gelegenheit gehabt, Rafael als ben Künstler zu bezeichnen, welcher am tiefsten und reichsten die Charaftere dargestellt und dem Ausdruck seiner Köpfe, den Bewegungen seiner Gestalten das größte und wahrste Leben verliehen. So haben wir auch schon genugsam die Schönheit seiner Beichnung bes Nackten gerühmt und angegeben, wie er diesen Theil nicht nur mit großer anatomischer Kenntniß und bem feinsten Gefühl des Lebens behandelt, sondern auch das Eigen=thümliche der Geschlechter, des Alters und der Temperamente auß bewunderungswürdigste aufgefaßt hat. Besonders tritt letzeteres, verbunden mit dem Colorit, in seinen Bildnissen auf eine überraschende Weise hervor, so daß wir nicht nur die Aehnlichkeit der äußern Gestalt, sondern auch so zu fagen den ganzen innern Menschen bei Rasael's Portraiten vor Augen zu haben glauben.

Unerreicht geblieben ift gleichfalls unfer Meifter in ber Behandlung ber Bekleibung. Stets bem Gegenstande ober ber Person angemeffen, obne Ueberfulle, bem Gang ber Bewegung folgend, hat er ben Faltenwurf boch voll, mannigfaltig unb fcon in ber Anordnung gehalten. Bei biefem schwierigen Theil ber Runft, welcher die höchste Erfindungsgabe und das feinste Gefühl für die Soonheit ber Linien erfordert, hat Rafael aber= mals die unerschöpfliche Fulle seiner Phantafie bewährt und eine Ueberlegenheit bewiesen, welcher nie ein anderer Meister auch nur entfernt nahe gekommen ift. In der Färbung hat Rafael burchgehend einen leuchtenden Ton, so bag bei der größten Tiefe feiner Farben bie Schatten ftets glanzvoll find. beobactete er eben sowohl in ber Carnation, als im Colorit ber Gewänder und anderer Theile. Die Lichter, die er beim Untermalen hell auffette, pflegte er leicht zu laftren, woburch fie etwas Milbes, zugleich aber etwas Glühenbes erhielten. Die allgemeine Farbenangabe feiner Gemalbe zeigt im Großen wie im Kleinen ein richtiges Gefühl für Totalität und für die Gegenfätze, so baß feine Farbung immer reich und harmonisch ift. In seinen frühern Werken war er mit bem Bellbunkel noch nicht bekannt; aber burch Leonardo ba Binci's und Fra Bartolomeo's Werke erhielt er icon in Florenz Aufschluffe barüber; wirksamer in biefer Beziehung scheint noch in Rom um's Jahr 1512 des Giorgione Behandlungsweise auf ihn gewesen zu sein.

In seinem letten Werke, ber Transfiguration, seben wir ibn felbit einen Weg betreten, auf welchem er bem Bellbunkel des Coreggio, dem größten Meister dieser Art und Runft, fich nabert. Was nun aber das Charafteristische bes Colorits, die Macht und Wahrheit der Färbung in den Bildniffen anbelangt, so fann fic Rafael in seinen gelungenften Gervorbringungen bem Ausgezeichnetsten, mas je geleistet worben ift, an die Seite stellen. Allerdings find manche Bilder aus Rafael's Werkstätte hervorgegangen, melde vom Meifter nur bie lette Sanb erhielten und daher auch ine Besondere im Colorit viel zu munichen übrig laffen. Um ihn baber richtig zu beurtheilen, muß man feine von ihm felbft in Rom ausgeführten Gemalbe aussuchen, und ficher wird man dann finden, daß g. B. bas charakteristisch historische Colorit in der h. Cacilia zu Bologna und die Macht der Localtone und deren freie Abstufung im Bilbnig Leo X. im Palaft Bitti nie übertroffen, vielleicht an tiefer Boeste ber Farbung nie erreicht worden find.

So glanzt Rafael's hoher Genius in allen Theilen ber Malertunft wie ein leuchtenbes Geftirn, bas von feinem verdunkelt wird. Dies offenbarte fich auf eine überraschende Beife. als Napoleon die herrlichften Delgemalbe ber italienischen Malerichulen im Museum des Louvre vereint hatte, wo dann bei leichter Vergleichung bie Borzuge eines jeden Meifters fich auf schlagende Beise geltenb machten. hier herrschte nun Rafael in seiner ganzen Ueberlegenheit: wir wollen hiebei nicht von neuem an alle bessen schon öfters gerühmte Borzüge, sonbern nur der einzigen Wirkung gedenken, welche Rafael's Werke durch schöpferischen Reichthum der Erfindung und eine unvergleichliche Mannigfaltigkeit ihrer Objectivität bei Allen erzeugten, welche fie so vereint zu sehen das Glud hatten. Berehren wir nun auch bei Leonardo da Binci eine unerreichte Schärfe und Wahrheit der Umriffe und die Bollendung im Modelliren; erfcheint Coreggio unvergleichtem Bauber feines Bellbuntele, in der garten Barmonie und Beiterfeit feiner Farbung; Titian,

alle anderen Meister überbietenb, durch die Frische seiner Carnation und die Bracht seiner Localfarben; alle scheinen in der
geistigen Conception, so zu sagen, nur einen ihnen eigenthumlichen Grundton anzuschlagen, den sie durch alle Modulationen
durchsühren, daher denn auch eine lange Reihe ihrer Gemälde
am Ende ermüdet. Rafael's Werke hingegen zeigen uns immer
neue Gestaltungen, immer andere Seiten eines edeln und reichen
geistigen Lebens, die uns auf eine neue Weise überraschend ansprechen, die sich gegenseitig wie das Leben in der Schöpfung
ergänzen; daher, so viele seiner Bilder man auch neben und
nach einander betrachte, sie doch niemals Ermüdung oder Ueberbruß empsinden lassen. Vorzüglich bierdurch drückte Rafael
seinen Werken das Siegel der Einzigkeit aus und erwarb sich
mit Recht den Namen des Göttlichen.

Wenn übrigens Rafael in jener Mannigfaltigkeit seiner Conceptionen dem Wesen nach sich selbst stets gleich geblieben, so zeigt sich doch auch eine Verschiedenheit von Darstellungs-weisen im Verlause seiner fünstlerischen Entwicklung. So ging er vom kindlich Naiven der Schule seines Meisters Perugino zu den gediegenen Studien in Florenz über, schloß sich dann dem erhabenen Styl des Michel Angelo an, und gelangte so nach und nach zur höchsten Stufe der Meisterschaft.

#### Reander.

# I. Die rechte und falsche Art ber Schriftauslegung.

(1824.)

Die Geschichte ber Rirche zu allen Beiten lagt uns einen zwiefachen Abweg erkennen, auf bem fic bie Menfchen von bem rechten Verftanbniffe bes gottlichen Wortes, welches ihnen zur Leuchte und Richtschnur bes Lebens bienen follte, entfernten, indem fie namlich entweber über bem Menfolichen bas Gottliche vergagen, ober, allein auf bas Göttliche hinblickenb, bas Menschliche entbehren zu konnen glaubten. Was das Erstere betrifft, fo bestand ber Irrthum barin, bag bie Menfchen meinten, die von Gott eingegebene Schrift ohne ben Geift beffen, ber fie eingegeben, verstehen zu können, ba wir boch nur burch ben Beift aus Gott verstehen konnen, mas uns von Gott in feinem Worte gegeben ift, - von welchem Geifte ber naturlice Mensch Richts vernimmt, ben aber ber Bater im himmel feinen Kindern giebt, wenn fie ihn im Namen Jesu bitten. Ohne biefen Geift, ber allein lebendig macht, mußte ihnen in bem Buche des Lebens selbst Alles tobt erscheinen; wo lauter Licht ift, mußten fie nur Finfterniß finben; benn wenn bas Licht, bas in uns ift, Finsterniß ist, so wird uns Alles lauter Das Licht in ben Geschöpfen aber ift immer nur Vinsternig. Finfterniß, wenn es getrennt ift von bem ewigen Urquell bes Lichtes, ber in ber Vinsterniß fcien und noch immerbar scheint, zu bem wir, wenn wir burch aufrichtige Selbstprufung unsere Finsterniß erkannt haben, uns mit findlichem Gebet hinwenben muffen, um burch ihn erleuchtet zu werben, daß er hinwegnehme bie Decke von unserm Berzen und unfern Geistesaugen, und bes Herrn Klarheit in seinem Worte fich uns spiegeln möge.

Der andere Abweg bestand barin, wenn die Menschen meinten in bem Bertrauen, daß der Geift Gottes ohne ihr Buthun ben tiefen Sinn ber Schrift ihnen aufschließen werbe, bie menschlichen Mittel zum rechten Verftanbniffe ber Schrift gang vernachläffigen zu fonnen. Die menschlichen Mittel fagen wir; benn wir haben in ber Schrift göttliche Dinge, welche uns ber Geist Gottes geoffenbart hat, aber geoffenbart burch Menschen, wenn gleich erleuchtete und geheiligte Menschen, bie zu bem Menschen sprechen in menschlicher Rebeweise, von beren Berkundigung burch bas Wort ber Schrift daffelbe insbesondere gefagt werben muß, was Paulus von ihrer ganzen Wirksamkeit fagt, baß fie ben Schat ber göttlichen Dinge mittheilten in bem irbischen Gefäße ber ichwachen menschlichen Sprache, auf daß die überschwängliche Kraft Gottes, als folde, fich befto machtiger offenbare in bem ichwachen meniclichen Gefäße, welches fle zu tragen und zu verbreiten bestimmt Es ift die Art ber Waltung Gottes, bag er nicht immer und überall in die Augen fallende Wunder thut, sondern öfter burch natürliche Mittel in ber natürlichen Ordnung bie Kräfte ber zufünftigen Welt wirken läßt.

Die in die Augen sallenden einzelnen Wunderzeichen, die aus dem gewöhnlichen Naturlauf heraustretenden Erscheinungen, in welchen sich dieselbe schöpferische Allmacht Gottes offenbart, welche den Naturlauf geordnet hat, und ihn immersort trägt und erhält, ja von neuem schafft durch das allmächtige, allgegenwärtige Wort — diese als einzelne Wunder sich offenbarenden außerordentlichen Erscheinungen sollten eben dazu dienen, das größte Wunder, das Ziel von allen Wundern, vorzubereiten oder zu begleiten, wodurch die ganze natürliche Ordnung zum Organ für die Aufnahme, Entwickelung und Fortbildung göttlicher Lebenskräfte aus einer höhern Weltordnung gemacht

werben sollte. Der fleischliche Sinn ftaunt bas in die Augen fallende Wunder an, ohne auf die mahre ibn überall umgebende Duelle aufmerksam zu sein, aus ber alles Wunder fließt, und auf ben 3med ber Wunder, zu diefer Quelle hinzuweisen; und indem er nur an den Augenschein sich halt, wie er fleischlich ift, nur nach bem Fleischlichen richtet, verkennt er bieselbe unfichtbare Rraft Bottes, mo fie, ftatt fo außerlich bem finnlichen Auge mahrnehmbar hervor zu treten, mehr im Berborgenen wirft; wie jene fleischlich gesinnten Juden, welche von bem herrn ftete nur neue Wunderzeichen verlangten, ihn felbft, bas größte unter allen Wundern, weil er als Menschensohn fein göttliches Wesen unter ber Rnechtsgestalt verhüllte, burch ihre Bundersucht zum Stein bes Anftopes fich machten. liche Sinn aber erkennt nicht minder die Rraft Gottes, wo fie in der gewöhnlichen Ordnung wirkt; ja vielmehr erkennt er die berrlichfte Offenbarung berfelben barin, bag bic menschliche Natur gewürdigt morden, bas Gefäß für folche himmlische Berrlichkeiten zu fein; er fieht mit bem gläubigen Rathanael ben himmel offen, wie er fich burch Christum, ben Berberrlichten, der menschlichen Natur in menschlicher Form mittheilt; er erfennt gerade dieß als bas Werk Christi, bag bie menfchliche Natur in ihrem gesetmäßigen Entwicklungsgange verherrlicht ift zu dem Tempel Gottes, in dem er mohnt und wirkt; daß Gott nicht mehr burch Engel, sonbern burch Menschenzungen zu ben Menschen rebet; daß die Menschen zu Boten und Werkzeugen bes Söchsten gemacht worben, wie benn auch fein Engel vom himmel ein anderes Evangelium verkundigen konnte, als Paulus in menschlicher Sprache. Und so preist berjenige, welchem biefes zum Bewußtsein kommt, feinen Gott, daß er das irdische Gefäß menschlicher Sprache gewürdigt hat, seine überschwänglice Rraft barin zu faffen.

Theilt uns nun die heilige Schrift die gottlichen Dinge in menschlicher Redeweise mit, so dursen wir auch die gewöhnlichen Mittel zum Verftandniffe menschlicher Redeweise nicht vernach-

Wir muffen bie verschiebenen Bebeutungen berfelben Wörter, die verschiedenen Beziehungen und Anwendungen berfelben Begriffe wohl unterscheiden. Wir muffen genau beachten, in welchem Zusammenhange, in welcher Beziehung, bei melcher Beranlaffung Etwas gefagt ift. Die Nichtbeachtung bicfer einfachen Regel hat oft zu verschiedenen Zeiten die größten und schädlichsten Migverftandniffe ber heiligen Schrift veranlaßt. Co gab Menschen, welche baburch Gott und fein Wort recht zu verherrlichen meinten, daß fie, folche Auslegungsregeln und bie zur Anwendung berfelben nothwendigen Gulfsmittel verachtend, Alles allein von dem unmittelbaren Einfluffe seines Geiftes erwarteten. Aber oft murben solche bei genauerer Selbstprufung einen verborgenen, in geistlichem Gewande nur besto gefährlicheren Sochmuth, der Gott versuchte, bei fich erkannt haben. Der Hochmuth, ber unter ben mannigfaltigsten Formen fich zu verhüllen weiß, ift ber verderblichfte Feind bes Menschen. Bald überrebet er ben Menfchen, bag er Alles vermöge burch eigene Rraft, bald läßt er ihn bie gewöhnliche Ordnung verachten und von ber Erleuchtung bes göttlichen Beiftes Alles erwarten, ohne daß er fich die Muhe zu geben brauche, die von Gott vor= geschriebenen Wege zu geben, und im geiftigen wie im leiblichen Sinne unter bem Schweiße seines Angesichts sein Brob zu effen.

Es kann aber nicht anders geschehen, als daß der Hochmuth, welcher Gott versuchend Wunder verlangt, statt mit
Selbstverleugnung die in der göttlichen Ordnung gegründeten
und von Gott vorgeschriebenen Wege zu geben, sich durch sich
selbst straft. Was aus diesem Hochmuthe hervorgeht, kann,
so gut es auch immer ansangs gemeint sei, doch nichts Aechtes
werden. Durch diesen Hochmuth ist der Mensch allen Selbsttäuschungen hingegeben, die desto gefährlicher sind, je mannigsacher die Vermischung des Göttlichen und Ungöttlichen in dem
innern Leben sein kann. Die Menschen meinten das göttliche
Wort recht zu verherrlichen, indem sie darauf vertrauten, daß
ber Gott, von dem dieses Wort herrühre, durch die unmittel-

bare Erleuchtung seines Geiftes, ohne alle Borbereitung burch menschliche Bilbung und menschliche Auslegungsmittel, ihnen den Sinn bieses Wortes aufschließen werbe. Aber mas geschah? Weil sie dasjenige vernachlässigt hatten, was von ihrer Seite nothwendig war, um ben Geift in seiner menschlichen Gulle verstehen zu können, so konnte ihnen auch bie Erleuchtung bes Geiftes burch bas Wort nicht recht zu Theil werben. Was fie in bem Wahne ihres Hochmuthes für unmittelbare Eingebungen bes göttlichen Geiftes hielten, waren ihre eigenen Gebanken, die fie in die beilige Schrift hineinlegten, und bas gottliche Wort, zu welchem fie nicht mit ben von ihrer eigenen Willführ unabhängigen Auslegungsregeln und in ber Lossagung von fic felbst herzutraten, wurde ihnen, ohne daß sie sich selbst beffen bewußt waren, nur ein Spiegel für basjenige, was fie nach ihrer eigenthumlichen Geiftesart gern barin finben wollten. Oft meinte man bie beilige Schrift recht zu verherrlichen, wenn man fich nicht bloß an bas einfache Wort hielt, bas nach ben Ge= fegen ber menschlichen Sprache verftanben werben muß, fonbern in jedem Buchstaben göttliche Geheimniffe suchte; indem man nicht blog bas Eine, mas Noth thut, mas bem Menschen zum Beil, zur Beiligung bienen foll, sonbern Aufschluffe über alle Arten menschlicher Erkenntniß barin finden wollte, Lösung aller Rathsel ber unfichtbaren und fichtbaren Welt, die, bis ber Glaube zum Schauen wirb, Rathsel bleiben sollen, um bie Selbstverleugnung im Glauben zu üben. Sie meinten fo bie beilige Schrift recht zu verherrlichen, indem fle Unterricht über Alles und eine noch höhere Weisheit, als die, welche in bem einfachen Evangelium, in ber Lehre von Jesu, bem Gefreuzigten, bem Beilande ber Welt, allen Gläubigen gegeben ift, barin finden wollten. Aber was geschah? Da fie, statt dem Worte Gottes bemuthig zu folgen und nur basjenige barin zu suchen, was biefes Wort felbst verheißt, einen fremben 3wed bemfelben unterschoben: so legten fie frembartige Dinge aus ihrer eigenen Einbildung in daffelbe hinein, und, verblenbet burch ihren Eigen-

buntel, vermischten fie Gottliches und Menschliches. fannten gerabe basjenige nicht in feinem ganzen Umfange und feiner ganzen Klarheit, was allein bas gottliche Wort geben will; fie ließen fich blenben durch eitele Borspiegelungen nich= tiger Scheinweisheit, und fie erfannten nicht bie unerschöpflichen Shage ber mahren Weisheit in bem einfachen Worte, welches mit einfachem Sinne verstanden sein will. So geschah es, bag Mexanbrinische Juden, Gnoftiker, Alexanbrinische Rirchenlehrer in die Schrift, welche fie für die Quelle ber höchften Weisheit ausgaben, mehr ober weniger ihre eigene Beisheit hineinlegten. Diejenigen, welche nur von einem innern Lichte in bem Berftanbniffe bes göttlichen Wortes geleitet fein wollten, bebachten nicht die Vermischung bes Lichtes und ber Vinsterniß, des Fleisches und bes Geiftes, welcher auch berjenige, in bem bas Werk bes Beiftes begonnen hat, immerfort ausgeset ift. Daher es so leicht geschen kann, bag er, wenn er nicht in fleter Bachfamfeit über fich felbft und fleter Selbftverleugnung bem göttlichen Meifter folgt, beibes mit einander verwechselt; und beßhalb ift es fo wichtig und heilsam, daß bem Menschen in ber heiligen Schrift eine feste Richtschnur gegeben worben, um beibes ftets von einander sondern zu lernen.

# II. Wilberforce.

(1838.)

Wenngleich das Interesse bieses großen Mannes in den vielseitigsten Beziehungen Alles umfaßte, was mit dem geistlichen aber auch zeitlichen Wohl der Menschheit im Ganzen und Einzelnen auf irgend eine Weise zusammenhing, was mit der Entwickelung der rechten Menschenwürde in Verbindung stand; wenngleich seine Thätigkeit in allen diesen Hinsichten die vielsseitigste war: so hatte er doch von dem Beginn seiner diffentslichen Lausbahn an, und vornehmlich, seitdem das cristliche

Leben in ihm zur Entscheidung gekommen, Gin großes Biel seiner Menschenliebe, welches er bis an fein Ende mit ungetheilter Aufmerkfamkeit, mit raftlosem Gifer unter allen Schwierigfeiten, mit unermudlicher Gebuld bei bem Diflingen wieberholter Berfuche bis zu bem letten Siege verfolgte. wieber gut zu machen, was driftliche Bolfer feit Jahrhunderten verschulbet hatten, die Grundfage bes Evangeliums in der Anerkennung und Förberung bes Bilbes Gottes und ber barin gegegründeten Ansprüche und Rechte [maren] in allen Menschen endlich zur flegreichen und thätigen Anerkennung zu bringen. im erften Jahre seiner öffentlichen Laufbahn, im Jahre 1785, äußerte er bie hoffnung, bag ihn Gott als Wertzeug gebrauchen moge, um bas Jod ber armen Geschöpfe, ber Sclaven in Westindien, zu gerbrechen ober boch zu erleichtern. Mit neuem Eifer ergriff er bicfes Biel, als fein Berg von ber Liebe gum Beiland und baburd von ber Liebe zu ben Menschen, fur beren Heil Er gestorben, erglüht war, und ba er nun sich bewußt wurde, für eine Sache Gottes zu tampfen, bie er mit bem Blid bes Glaubens erfaßte, und von beren endlichem Gelingen Das Chriftenthum lehrte ihn bie Bebeutung er ficher mar. ber perfonlichen Freiheit für bie Menschenwurbe, bie es in Allen zu forbern erzielt, erkennen, bas rechte Maag für jebes irbifche But im Berhaltniß zu bem Ginen bochften Gut finden. hier zeigt fich ein acht driftlicher, vor allen Uebertreibungen geficherter Geift. Wenn die Einen ber irbischen Freiheit ben Werth beilegen, welcher allein ber höchsten, mahren, innern Freiheit, die der Sohn Gottes verleiht, gebührt: so fielen bingegen Andere in Die Ginseitigkeit, Die außerliche irdische Freiheit für etwas gang Gleichgültiges zu erflären; fie erfannten nicht, wie bas Christenthum alle menschlichen Berhaltniffe fo zu geftalten verlangt, daß fie eine würdige Darftellung jener innern Freiheit in ber Anwendung aller Krafte zur Berwirklichung bes Bilbes Gottes gewähren. Der Apostel Paulus hingegen ftellt zwar als bas Sochfte jene innere Freiheit bar, welche auch bem

Sclaven mitten in seiner außerlichen Anechtschaft zu Theil werden und ihn in berfelben zu einem freien Mann machen fann; aber er spricht auch zu bem Sclaven: "Wenn bir von Gott bie Belegenheit, Die irdische Freiheit zu erlangen, gegeben ift, fo ziehe bies vor, nimm bie von Gott bir gegebene Gelegenheit, biefes Gut ber Menschenwurde zu erlangen, bankbar an," und er erkannte baburch die Bebeutung berfelben auch fur ben driftlichen Standpunkt an. So sprach Wilberforce mit frommem Unwillen gegen biejenigen, welche bie Sophistik zum Dienst bes Eigennutes gebrauchten und mit Berleugnung beffen, mas die mahre Burbe und Bestimmung bes Menschen ift, fich barauf beriefen, bag ihre Sclaven boch gute Nahrung, Rleibung und Wohnung erhielten, die fie fich nicht felbst so murben verschaffen "Was! rief er aus im Parlament, find dieses bie einzigen Anspruche eines vernünftigen Befens, find bie Gefühle bes Bergens nichts? Wo ift ber gesellschaftliche Verkehr, wo find die theuren Familienbande, wo das Bewußtsein der Unabbangigteit, bie Aussicht auf Ueberfluß und Ehre, mo freiwillige Dienftleistungen und bankbare Erwiederungen, wo vor Allem das Licht der religiösen Wahrheit und die Hoffnung bes ewigen Lebens? Ich bin fo fern bavon, bem geehrten herrn für bie Fütterung, Kleidung und Wohnung, worauf er fich etwas zu Gute thut, zu banken, baß ich gegen bie Art und Weise, wie er bies erwähnt hat, protestire, als eine Herabmurbigung bes Menfchen zum Thier und eine Werhöhnung aller höheren Gigenschaften unserer gemeinsamen Ratur." Die leberzeugung, bag er für eine Sache Gottes kampfe, gab ihm die Buversicht bes Gelingens, wenn seine Anträge im Parlament auch noch fo oft batten unterliegen muffen. So erklarte er im Jahre 1793: "Die Grunbfage, in welchen ich in biefer Sache handle, find die der Religion, nicht die Antriebe ber Empfindsamkeit und bes perfonlichen Gefühls. Diefe Grundfate tennen tein Nachgeben und keinen Aufschub; ich bin bes Erfolgs gewiß, obgleich ich über ben Beitpunkt, mann es erfolgen wirb, nichts

Sicheres sagen kann." Da er aufgeforbert worben, wegen eines Staatsintereffes von seinen Antragen eine Zeitlang abzusteben, antwortete er: "Wo es sich von einer politischen Frage hanbelt, scheint mir Raum bafur zu sein, Zeit und Umftanbe zu erwägen; unter gewiffen Umftanben fann es bier rathlich fein, unsere Anstrengungen zu steigern, unter andern, ste zurudzu= halten; aber in bem gegenwärtigen Fall, wo es fich bavon 'hanbelt, eine wirkliche Schulb zu begehen (indem er die Bei= behaltung des Sclavenhandels als eine Nationalschuld betrachtete), ift ein Mann, ber Gott fürchtet, nicht frei in seinem Thun Nie werbe ich biefe große Sache Beweggrunben politischer Angemessenheit ober irgend einem perfonlichen Gefühl zum Opfer bringen." Und sein Glaube flegte nach zwanzigjährigen beharrlichen Anstrengungen und fortgesetztem Rampf, ba er endlich im Jahre 1807 es burchsette, bag im englischen Parlament die Abschaffung bes Sclavenhandels beschloffen wurde. Ein ausgezeichneter Mann sagte in bieser Beziehung: "Wer weiß, ob, wenngleich bies ber größte Segen ift, ber burch irgend einen Menichen hat gestiftet werben konnen, nicht noch größerer Segen von dem ermunternben Beispiel ausgeht, baß bie Anstrengungen ber Tugend endlich mit einem so glanzenben Erfolg gefrönt werben fonnen." Unter ben Gegenständen bes Dants gegen Gott, bie er in seinem täglichen Gebet anführte, war insbesondere auch dieses, daß ihn Gott als Werkzeug zur Ausführung biefer großen Sache gebrauche. Aber immer gab er babei Gott bie Ehre, und betrachtete fich als unwürdiges Werkzeug; baber konnte ihn auch ber allgemeine Ruhm, ber ihn nach biesem Triumph krönte, nur bemuthigen. auch in bem großen und guten Werk hier nicht fteben; nun war es fein Biel, burch bie Verbindung ber großen Mächte bie allgemeine Aufhebung bes Sclavenhandels zu erlangen, und bie Lage berjenigen, welche fich auf den englischen Besitzungen einmal im Sclavenstande befanden, allmählig zu verbeffern, endlich bie gangliche Aufhebung biefes, ber Burbe bes Bilbes Gottes

in ber Menscheit widersprechenden Berhältnisses herbeizuführen. Es stellte sich ihm, wie er im Jahre 1796 schreibt, auf die Berheißung der heiligen Schrift sich stügend, die große Aussicht dar, "daß das Lob Gottes aus dem Munde aller Bölfer in herrlichem Einklang ertönen sollte " Und im Jahre 1817 sprach er die Hossnung aus: "Wir, oder diesenigen, die noch einige Jahre leben, werden die Aussichten für die Civilisation Afrika's sich eröffnen sehen." Kurz nach seinem Tode wurde auch das letzte Ziel der Anstrengungen seines Lebens erreicht, da der 1. August des Jahres 1834 den Sclaven auf allen englischen Bestzungen die Erlangung ihrer Freiheit verkündete.

Ein so glorreiches Leben hatte ein würdiges Ende, da Wilberforce am 27. Juli 1833 mit der Glaubenszuversicht, die er seit dem Beginn seines driftlichen Lebens bewährt, den letten Sieg errang. Demüthig zeigte er sich auch dis zuletzt in seinem Bertrauen, als ihm Iemand unter seinen schweren Leiden zurief: "Sie haben Ihre Küße auf einem Felsen," antwortete er: "Ich wage nicht, mit solcher Zuversicht zu reden, aber ich hosse, ich habe sie auf einem Felsen." Er war einer der helben der driftlichen Liebe, einer von denen, in denen sich uns besonders der die menschliche Natur in allen ihren Kräften und Richtungen durchläuternde und verklärende Geist des Evangeliums offenbart.

### 3. C. Passavant.

### Die Willensfreiheit.

(1835.)

Im ersten Moment des Daseyns, im reinen Urstande, ist Gott nur Schöpfer, Vater des Lebens. Im zweiten Moment, wo die bildende Kraft des freien Geschöpfs, als Abbild der schöpferischen Kraft Gottes, den Fortgang desselben bestimmt, ist Gott Vermittler zum letten Ziele des Geschöpfs. Das Ziel des freien Geschöpfs ist aber das Einswerden seines Willens mit dem göttlichen Willen, und dadurch das Vereintwerden seines Wesens mit dem göttlichen Wesen. Hier ist Gott Vollender seines ihm ähnlich gewordenen Werkes. "Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge."

Die freie bilbende Kraft des Geschöpfs hebt die leitende und gesetzebende Einwirkung des Schöpfers nicht auf, und umgekehrt. Denn das geschaffene Wesen ist nur frei und gut in Bezug auf Gott. Da der Fortbestand wie der Ursprung bedingter Wesen ohne Gott undenkbar ist, so muß auch eine göttliche Einwirkung bei der Entwicklung dieser Wesen stattsinden, nur muß jeder Begriff des Zwangs bei dem Gedanken der göttlichen Leitung entfernt bleiben. Auch auf dem normalen Wege der Fortbildung bedarf das nicht gefallene Wesen einer göttlichen Vermittlung, um zu seinem Ziele zu gelangen. Der Entschluß, die Wahl ist ganz Eigenthum des freien Geistes, nur die Fähigkeit dazu ist ihm gegeben, und das Gebot, diese recht zu gebrauchen. Wer aber das Gute wählt, bestimmt sich

Freiesten herrscht das Gewissen am unbedingtesten. Im Freiesten herrscht das Gewissen am unbedingtesten. Wer sich für einen bestimmten Weg entscheidet, bestimmt zugleich, welche Gegenstände auf demselben auf ihn einwirken. Wenn eine Planet sich eine beliebige Stelle im Sonnenspstem wählen könnte, so würde er sich dadurch einer bestimmten Einwirkung der Sonne aussehen. Der Grad der Beleuchtung, welche er durch die Sonne empfing, und die Stärfe der Attraction, welche ihn zu berselben hinzöge, wäre die Folge dieser Wahl.

Wenn man sich die einzelnen Wesen in der innigen Verbindung denkt, in der sie als sich ergänzende Glieder des Weltsorganismus ein gemeinsames Leben führen, so wird die Einsicht klarer, daß die gute That keine bloß individuelle, dem Einzelnen allein angehörige sehn kann. Der göttliche Baumeister kennt ursprünglich allein den ganzen Plan seines Werks. Er ladet die Bausente ein (gratia praeveniens), und leitet sie beim gemeinsamen Werke (gratia cooperans). Wer jenem Plane gemäß mit bildet, der ist ein "Mitarbeiter Gottes." Und jeder Handelnde ist zugleich Bauskein und Steinmehe in der Stadt Gottes, welche eint, oder im entgegengesehten Falle, in Babel, der Stadt der Verwirrung, welche trennt. Er construirt oder bestruirt gemeinsam. Hier liegt auch der Grund aller Solidarität.

Wenn bei ber Erforschung religiöser Wahrheiten und bessonders in firchlich bewegten Zeiten, wo die Extreme der Wahrbeit so leicht mit Lebhaftigkeit ergriffen werden, z. B. in der Epoche, in welcher Augustin und Pelagius lebten, oder zur Zeit der Reformation, über die Wacht ber menschlichen Freiheit und ihr Verhältniß zur göttlichen Einwirkung, sich ein Streit erhob, und bald nur die göttliche Gnade, bald nur des Mensichen Verdienst als das allein Bestimmende für das ewige Schicksal des Menschen angesehen ward, so müssen wir hier, wie in so Vielem, nur die auseinander getrennten Nomente

einer höhern Einheit erkennen, welche, jene Momente verknupfend, allein die volle Wahrheit enthält. Nur das Nur ist falsch.

Wollte man sagen, die Pflanze wüchse und gedeihe nur durch den Einfluß des Lichtes und der Wärme, so vergißt man, daß sie einen innern Trieb hat, sich zum Lichte zu erheben und sich von innen heraus zu bilden. Wollte man umgekehrt beshaupten, die Pflanze wüchse nur durch ihren Bildungstrieb, so übersieht man, daß der Einfluß der Sonne ihr zum Gedeihen nöthig ist.

Wir verfolgen ben normalen Entwicklungsgang freier Wesen weiter.

Die Wahlfreiheit ist nur ein Moment in biesem Entwicklungsgange, und muß als solche überwunden werden, um einem höhern Zustande Platz zu machen. Dieser ist aber die gottverwandte Freiheit, die nicht mehr in einer Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Liebe und Selbstsucht besteht. Diese Freiheit, welche kein vorübergehendes Moment, sondern das ewige Attribut der gottverbundenen Wesen ist, ist die sich selbsts bestimmende productive Thätigkeit im Bereich des wahrhast Sependen, des Guten. Diese in Gott ursprünglich bestehende, von freien Geistern aber erst durch die Wahlfreiheit erworbene, vollendete Freiheit ist das Endziel dieser Geister, in dem sie wandellos vor Gott stehen.

Die Kunst kann uns ein Beispiel geben von dem Verhältniß dieser beiden Arten der Freiheit. Denken wir uns einen Dichter, der in seiner ersten Entwicklung im Schwanken war zwischen der reinen völlig angemessenen Darstellungsweise seines Gegenstandes, und einer Behandlungsart, in welcher etwa übertriebene, aber Essect machende Schilderungen vorkommen. Wie sein Talent sich höher entwickelt, und er das rechte Maaß des Schönen inniger erkannt hat, wird er keine Wahl mehr haben zwischen einem angemessenen und unangemessenen Ausdruck. Sein gesteigerter Schönheitssinn bewahrt ihn vor einer solchen Verirrung des Geschmacks. Die poetische Freiheit und Pro-

wahrhaft freien und hochbegabten Künstler. Raphael und Mozart haben in allen Richtungen fün Moen hichtungen entfalten.
Bahn bes Schönen haben sie nie verlassen.

Beiläusig bemerken wir bei diesen Beispielen, daß die Bestrachtung und noch mehr die Ausübung des wahrhaft Schönen und Suten nicht bloß an sich das beste Entwicklungsmittel ist, sondern zugleich das beste Gegengift gegen den Reiz des nur scheindar Schönen und Suten, weil die Beschäftigung mit jenen die Täuschungen der letztern verscheucht. Wer an einem wahren Kunstwerk sich erfreut, liebt kein bloßes Effectstück mehr, wer eine Wissenschaft mit Ernst bearbeitet, dem widerstrebt jede oberstächliche Behandlung. Deshalb ist eine tüchtige Thätigkeit das beste positive wie negative Erziehungsmittel.

Es läßt fich benken, daß ber llebergang vom Momente ber Wahlfreiheit, ber Prüfung, zu ber bauernben wesentlichen Frei= heit, ber Wollenbung, burch einen völlig entscheibenben Act bes Willens auf einmal vollbracht werden könne. Eine folche reine Entwicklung gliche bem sich Deffnen ber Knospe beim Scheine Beim Menschen aber, beffen gemischte Natur wir ber Sonne. später betrachten werben, hat bieser Uebergang mannigfache unb bei bem Einzelnen verschiedene Stufen. Der Gewinn 3. B., ben Berrath und Bestechung versprechen, hat für einen Menfchen, in welchem nicht alles sittliche Gefühl erloschen ift, gar feinen Beig, sonbern fann ihm nur Abscheu erregen. Derfelbe Mensch ift vielleicht aber nicht ficher, burch eine Leibenschaft momentan zu einer unrechten That verleitet zu werben. Nac ernstem Rampfe gelingt es ihm wohl, daß ihn die Leibenschaft nicht mehr zur That hinreißt, aber bie bofe Reigung vermag noch seine Gebanken, wenigstens auf Augenblide zu vergiften. Endlich wird jeder unwürdige und egoistische Gebanke seiner 674 Biertes Buch. J. C. Paffavant. Bon b. Freiheit b. Billens.

veredelten Natur so widerstreben, daß er feine Stelle mehr in seiner Seele findet.

Wenn dieser Zustand herrschend ift, was hier selten und kaum der Fall ist, dann ist die Wahlfreiheit zwischen Gut und Böse überwunden, und die wahre gottinnige Freiheit, die keinen Rückfall möglich macht, errungen. Denn wenn nichts mehr als das Gute dem Menschen gefallen kann, so ist die Sünde für ihn todt. Sie ist gleich einem Saamenkorn, das auf einen für es unfruchtbaren Boden fällt und daher nicht aufgehen kann.

Der Urtrieb des Geschöpfs, das Bedürfniß, sich zu ergänzen, hat nun seine Befriedigung gefunden. Der Wille, der seinen Gegenstand kennt, wird zur Liebe. Die Liebe zum Vollkommsnen ist die Erfüllung des freien Willens. Ist sie herrschend, so hat das Unvollkommne keinen Reiz und keinen Einfluß mehr. Wit der Wahlfreiheit hört auch das Gebot auf. Die Liebe ist des Geses Erfüllung. Vollkommne Freiheit und vollkommne Liebe sind daher eins.

# Klumpp.

## Das evangelische Missionswesen.

(1841.)

Es gibt Momente in dem Entwickelungsgange der Menscheit, welche längere Zeit unbemerkt und unbeachtet ihren stillen Borbereitungsgang durchmachen, um dann, wenn ihre Zett gestommen, mit überraschender Gewalt hervorzutreten, und erneuernd und umgestaltend in die Weltgeschichte einzugreisen. Unter diese gehört auch das Missionswesen, das schlicht und unscheindar in stiller Geistesmacht überall seine Fäden anknüpft und, so wenig es auch Jahrzehnte und Jahrhunderte lang beachtet worden ist, bennoch mit der unwiderstehlichen Macht der Idee sortschreitet und so lange wachsen wird, die seine ungeheure Ausgabe gelöst ist, und man sich staunend fragen wird, wie das möglich geswesen seh?

Da hören wir sogleich die Entgegnung: so mag vielleicht ein wohlmeinender Enthustasmus sprechen; kann aber diese Bestauptung auch vor einer ruhigen und unbefangenen Brüfung bestehen? Erscheint nicht vielmehr die ganze Sache, wo nicht als verkehrt, so doch zum mindesten als fruchtlos und chimarisch? Sollte es denn nicht verkehrt seyn, so lange man mitten in dristlichen Staaten selbst noch nach allen Seiten hin gegen physische Noth und moralisches Elend aller Art zu arbeiten und zu kämpsen hat, und darum die, gegenüber von der Größe des Bedürfnisses ohnedies immer noch unzulänglichen Mittel gerade auss gewissenhasteste zu Rathe gehalten werden sollten, seine

Rrafte ins Ungemeffene hinaus für ein, aufs milbeste ausgebruckt, höchft precares Biel fruchtlos zu zersplittern?

Sollte es nicht dimarifch feyn, von einem Unternehmen Erfolg zu erwarten, bei welchem bie Mittel gegenüber von ber ungeheuern Aufgabe, man barf nicht blos fagen zu flein finb, fonbern eigentlich verschwinden? Ueber 600 Millionen Menschen, also mehr als bas Doppelte ber gefammten Chriftenzahl, bekehren zu wollen, und bies burch bie unmächtigen Bersuche eines fleinen Baufleins von meift nur unvolltommen gebildeten Missionaren, welche ohne Unterftugung von Regierungen, ohne Baffenmacht, ohne großartige Geldmittel, mit allen nur bentbaren innern und außern Binberniffen zu fampfen haben, mit ben Schwierigkeiten ber Sprache, ber Nationalvorurtheile und Antipathieen, mit ber entsetlichen Stumpfheit und zum Theil tiefen sittlichen Bersuntenheit mancher Bolfsftamme, mit ben Gefahren eines nachtheiligen, oft töbtlichen Klima's, mit bem Saffe ber Priefter und ben Verfolgungen feinbseliger Regierungen, und über AU bies mit ber Schmache bes eigenen Gerzens welch ungeheures Migverhältniß, welch hoffnungsloses Beginnen!

Und dies Alles, ist es nicht eine völlig undankbare Mühe? Was gibt man den Bölkern, die man bekehren will? Sind es nicht großentheils unverstandene Begriffe, für welche sie in dem Kreise ihrer Vorstellungen keinen Anknüpspunkt, keinen Maßstab haben, die ihnen fremdartig bleiben müffen, weil sie mit ihrer ganzen Art zu denken, zu enupsinden und zu senn oft in direktem Widerspruch stehen, die deswegen, wenn sie wirklich tiesern Eingang sinden sollten, sogar das ganze nationelle Gepräge zerstören müßten? Hören wir die Vorwürfe aus der Südsee, die Klagen indischer Braminen und Vereine über die Gewalt, mit der man sie in ihren heiligsten Interessen, in dem von den Voreltern her ererbten Glauben antaste. Haben wir dazu auch nur ein Recht?

llnd wenn ihnen so bas mit ihren nationalreligiösen Ibeen eng verwachsene Sute, bas fle noch haben, genommen, und

bafür am Ende boch nur ein Namenchristenthum, eine auf fremdem Boden nicht gedeihende Pflanze, gegeben wird, haben wir nicht genug an den vielen Tausenden von Namenchristen unter und, welche durch dieses äußere Bekenntniß nicht nur nicht besser sind, als jene Heiden, die wir bekehren wollen, sondern oft noch viel schlimmer, da doch jene meist der Natur noch viel näher stehen? Wollen wir diese Zahl noch vermehren und das Christenthum noch mehr herabwürdigen? —

Endlich, ist es nicht ein Eingriff in den Entwickelungsgang des Menschengeistes, welcher nur seinen eigenthümlichen, bestimmten Weg ruhig und stetig zu gehen hat, um am sichersten ans Ziel zu kommen? Wer den noch geschlossenen Kelch der Blume mit knabenhafter Neugierde oder eitler Vermessenheit öffnet, der fördert nicht ihre Entwickelung, sondern stört das stille Wirken der Natur und tödtet das noch zarte Blumenleben.

Nein! gewiß, es ift ein undankbares, ein verfehltes, ja ein verkehrtes Unternehmen; es ist ein Eingriff, ein Meistern der ewigen Weisheit, die schon ihren verborgenen Rathschluß zu vollsühren weiß, ohne unsere kleinliche Nachhülfe.

Diese und ähnliche Einwendungen, wie man sie von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Schattirungen zu hören bekommt, haben allerdings auf den ersten Anblick zum Theil etwas Scheinbares. Daß manche davon eine ruhige und unbesfangene Prüsung nicht ertragen können, ergibt sich schon daraus, daß es nicht Ueberzeugung ist, die sie vorbringen läßt, sondern daß sie häusig nur als Schild dienen sollen, um sich der andringenden Macht driftlicher Ideen, und namentlich der ernsten und in unser innerstes Leben eindringenden Mahnung des Evangeliums zu erwehren, und dem eitlen, selbstsüchtigen Treiben des eigenen Gerzens und seiner Entsremdung von Gott einen Freibrief zu gewinnen. Dahin gehört vor Allem der erste Einwurf aus dem großen, in unserer Nähe statisindenden Bedürsnisse. Sier handelt es sich einfach um die Frage: soll einem Bolke die Quelle aller Wahrheit, Tugend und Wohlfahrt sür

Beit und Ewigkeit zugänglich gemacht werben ober nicht? -Die innerliche Unneigung fann freilich Niemanden aufgebrungen werben, und den bekehrten Beiben allerdings fo wenig, als ben vielen unbekehrten Christen inmitten driftlicher Staaten. lettern aber fteben wenigstens alle möglichen Mittel zu Gebote, und die Erkenntniß ber driftlichen Bahrheit, fo wie ber Gehorfam gegen bas driftliche Sittengefet ift ihnen von Jugend auf burch die gange Organisation unseres Lebens in Rirche, Staat, Gemeinde und Familie auf jede Art erleichtert, und fo weit immer möglich beinabe aufgenöthigt. Der Staat thut bier bas Seinige, ber Einzelne mag es auch thun, und hat allerbings noch einen weiten Spielraum bazu. Aber steht bies etwa in Opposition mit der Theilnahme an jenem großen und wichtigen Zwede, ober wird und muß nicht umgefehrt, und bies ift Erfahrungefache, wer für die Ausbreitung bes Reiches Gottes unter ben Beiden warm ift, für baffelbe auch in feiner nabern Umgebung nur um fo lieber wirken und arbeiten? Das eine thun und bas andere nicht laffen, ift ein altes Gebot ber ewigen Wahrheit.

Ja, wir wagen es, jenem Einwurfe sogar die entgegengesetzte Behauptung gegenüber zu stellen. Es beweist gerabe
einen freieren Blick, ein weiteres Herz, einen höheren Muth,
burch das Bedürsniß in der Nähe sein Herz für die noch größere
und tiesere Noth ganzer Bölker in der Ferne nicht verschließen
zu lassen. Während Hannibal vor den Thoren Roms stand und
das Neußerste zu sürchten war, vergaß der Senat dennoch des
bedrängten Spaniens nicht, und ließ mit römischer Geistesgröße
Ergänzungstruppen mit ihren Bannern aus der Stadt dahin
abziehen. — Sollen wir weniger thun?

Wenn es sich aber von den Früchten des Christenthums handelt, so antworten wir mohl am sichersten, wenn wir den Blick zum großen Ganzen erheben, und den obigen Bedenklichsteiten einfach die große Thatsache entgegenstellen, daß das Christenthum es ist, welches die Menschenrechte — besonders

auch burd Aufhebung bes Pringips ber Stlaverei — geachteter, bie Gefete gerechter und menschlicher, bie Geiftestultur nicht nur allgemeiner, sonbern auch tiefer und vielseitiger, bas Berhaltniß ber Geschlechter ebler und fittlicher, bie Ehe geheiligter, bas hausliche Leben reiner und gemuthlicher gemacht, welches für ben Unterricht ber Jugenb, für bie Erziehung ber Baifen, für Unterftupung ber Armen, für Rettung ber Berwahrloften und Gefallenen geforgt, welches in alle Berhaltniffe mohlthatig eingegriffen, turz, welches bie Belt umgestaltet, und ber Gefdicte eine andere und höhere Richtung gegeben hat. Freilich geberbet fich unfere Philosophie etwas ungeberbig und vornehm dabei, und gefällt fich in ber Behauptung, fich aus fic felbft heraus entwickelt und auf die jegige Bobe gestellt zu haben. Ift fie aber nicht bennoch aus ben Burgeln driftlicher Ibeen ermachsen und an ben Quellen driftlicher Erkenntniß groß gefäugt worden? Sind nicht überhaupt die tiefften Bahrheiten, welche Gemeingut ber Gegenwart find, aus driftlichem Boben entsproffen, find nicht burch bas Evangelium ganz neue Rrafte geweckt und lebenbig gemacht worben? ift nicht, um nur an Eine Thatsache zu erinnern, bas Gemuth, biefe in ber alten classischen Welt beinahe noch ganz unentwickelte Boteng, erst durch das Christenthum in seiner innersten Tiefe ergriffen worben und hat seitbem in ben ebelften Bebieten bes menschlicen Geiftes, in Philosophie und Boefie, bie reichften Fruchte getragen?

Nein, gewiß! wer einem Volke auch nur die Wohlthat wahrer Civilisation geben, noch mehr aber, wer sein geistiges Leben zur rechten fruchtbaren Entwickelung bringen will, ber muß ihm das Christenthum geben.

Wollte man aber etwa ein Gewicht auf bas Moment legen, daß durch bas Christenthum ber zum Theil ganz entgegengesetzten Eigenthümlichkeit der Bölker, zumal derjenigen, welche schon auf einer gewissen Sohe der Civilisation stehen, Gewalt angesthan werden und somit ein Unrecht geschen würde, so erinnern

wir, wenn es je einer Antwort barauf bebarf, blos an ben wahrhaft und im vollsten Sinne universellen Charakter bes Christenthums, das überall nicht beengt, sondern befreit, nicht unterdrückt, sondern entwickelt, nicht verstacht und verallgemeinert, sondern die vorhandenen Kräfte gerade harakteristisch gestaltet. Ober war es, um nur Einen Beleg dafür anzusühren, nicht eben das Christenthum, das, auf das germanische Leben verpstanzt, gerade wie das wärmende und belebende Sonnen-licht, alle Reime des deutschen Geistes hervorgelockt, zur schönsten Blüthe gebracht und so jene gemüthliche Tiese, jenen sittlichen Ernst, jene Gediegenheit des germanischen Charakters gebildet hat, der als Grundton die ganze mittlere und neuere Geschichte der europäischen Menschheit, und gewissermaßen der ganzen christlich ecivilistren Welt durchzieht?

Allein wir find noch nicht zu Enbe. Denn wir haben im Bisherigen bas Christenthum nur als bie ficherste Quelle ber Civilisation, als die Grundlage alles höheren geistigen und fittlichen Lebens ber Bölfer bezeichnet. Und in ber That, wir appelliren an Alle, welche für mehr als blos materielle Guter einen Mafftab, für mahres Menschenwohl ein Berg haben, ob nicht von biesem rein humanen Standpunkte aus allein schon bas Miffionswesen in seiner universellen, mahrhaft welthistorischen Bedeutung begründet, und in feinen Ansprüchen an bie allgemeine Theilnahme gerechtfertigt erscheint. Wenn wir nun weiter geben, so burfen wir vielleicht weniger auf die allgemeine Buftimmung rechnen. Allein ber Verfasser vermag es nicht über sich, über basjenige zu schweigen, was ihm und tausend Andern die heiligste Ueberzeugung, mas ihm gerabe ber Mittelpunkt bes ganzen Werkes ift. Denn gerade hier tritt die ernste Frage an une heran: hat die bloße Civilisation, hat die Philosophie und ihre Sittenlehre je bie Menschen mahrhaft und bleibend gludlich gemacht? Nein, bas Wohl und Webe unferes Geschlechts entkeimt aus tieferen Wurzeln; in ber geheimsten Tiefe bes armen Menschenherzens liegt bie nie verstegenbe Quelle alles

innern, und barum auch alles außern Alendes, es ift - bie Sunbe und ihr furchtbares Gericht. Mag ber Stumpffinn biefes nicht fennen, ber Leichtsinn bamit spielen, mag bas unruhige Jagen und Treiben ber Leibenschaften es überhoren, mag bie ftolze Gelbstgerechtigkeit sich in die eigene Tugend einhüllen, und die Philosophie ben eiteln Bersuch machen, fich felbft zu verfühnen: - gegen biefes zweischneibige Schwert foutt tein Panzer, und für Jeben folägt einmal bie Stunde, in welcher alle biese Täuschungen und Illusionen endlich schwinden, und bie furchtbare Wahrheit als Gerichts= und Todesengel von: ihn hier nun, wo bann feine Berftreuung mehr hilft unb auch ber floische Muth zusammenbricht, ba bleibt noch bas Evangelium ber ewigen Liebe und die frohe Botschaft vom Sunberheilande. Und bas ift benn bas Bochfte, was wir ben Beiben zu bringen haben, und mas uns ber Berr felbft bringen Die Civilisation mit all ihren Wohlthaten knupft fic bann freiwillig baran an. Und fürmahr, wie man auch über die Wirkungen bes Chriftenthums in ben verschiebenen Stabien feiner Entwicklung urtheilen will, es hat nicht blos ins große Bange übergewirft; ber verborgene Segen, ben es Gingelnen gemährt hat, ift noch unendlich höher: benn es hat nicht blos Tausenden in äufferer Noth Muth und Kraft verliehen, sondern, was mehr ift, es hat bedrängten Gemuthern ben Frieden mit Bott gegeben, es hat unzählige geangstete Gewiffen in ber letten Todesnoth mit bem Trofte ber Sundenvergebung erquickt, und wird biefen unaussprechlichen Segen auch forthin aus unverfiegbarer Duelle ausspenden. In unseren ftatistischen Sabellen, bie wir, wie über so vieles Andere, so auch über Bolkersittlichkeit und Bölkergluck führen, fteht freilich nichts bavon, benn es gehört in die geheime Gefdichte bes menschlichen Bergens; aber es ift in andern unvergänglichen Safeln aufgezeichnet, und fo gewiß eine emige Erbarmung über die Bölfer geht, wird auch dieser Segen ihnen allen bereinst noch zu Theil werben.

Behen wir aber nun zu bem aus ben Sowierigkeiten

vielsach sieftens hergenommenen Einwurf über, so können und wollen wir nicht läugnen, daß sie allerdings sehr groß und vielsach sind, und daß sie einem wohl bange machen könnten. Allein man legt dabei meist nur den gewöhnlichen menschlichen Waßstab an, wiegt sorgsältig Aräste und Widerstand gegen einander ab, nimmt alle möglichen Faktoren des Wahrscheinlicheinander ab, nimmt alle möglichen Faktoren des Wahrscheinlicheitstalkuls in Rechnung, und vergißt nur den Einen — den lebendigen Gott. Die weltüberwindende und umgestaltende Arast des Christenthums lebt heute noch in ihm. Daß aber die Ausegabe unserer Wissonäre, so schwer sie immer noch ist, dennoch wenigstens leichter erscheint, als die der Apostel, zum Theil auch als die der ersten Geidenboten Germaniens, läßt sich ohne Schwierigkeiten nachweisen.

Fehlt uns nun auch vielfach bie helbeumuthige Rraft, bie Begeisterung jener großen Beit, fo kann fich bafur bie Gottesfraft bes Chriftenthums um so mehr bewähren, die überall Leben zu erweden und auch mit fleinen Mitteln Großes zu thun vermag. Wer bie anspruchlosen jungen Manner felbft gesehen hat, wie sie mit klarem Bewußtsenn Alles beffen, mas fie erwartet, aber in bemuthiger Glaubensfraft hinausgeben unter die Beiben, wie fle unter ben innerlich und äußerlich fcwierigsten Berhältnigen, unter ben manchmal beinabe boffnungslosen Aussichten bennoch mit freudiger Treue Jahrelang fortarbeiten und immer wieder auf hoffnung faen; wie in bas tobbringende Afrika und Westindien, auf dieselben Plate, mo töbtliches Klima in wenigen Jahren ganze Reihen von Diffionaren hingerafft hat, nicht nur immer wieber neue bereitwillig fic absenden laffen, sondern bie Sendung sogar fic erbitten, ber muß fühlen, bag auch jett noch jener Glaube unter uns zu finden ift, welcher die Welt überwindet und den Tod.

Fürwahr, das ganze Missionswesen hat in seinem Muthe und seiner innern Kraft etwas so Großartiges und Chrfurcterweckendes, daß es wohl als Wahrzeichen gelten kann, an dem sich unsere an Selbstucht vielsach kranke, und bei all ihrer vermeintlichen Größe bennoch in mancher Beziehung kleine Zeit hinausstrecken und stärken darf. Es wird seine Größe aber auch äußerlich dereinst durch seine Erfolge bewähren. Wohl mag es dis jetzt nach menschlicher Berechnung noch nicht den Anschein dazu haben. Denn wenn wir auch von den, übrigens wenigen Stationen ganz absehen, welche wegen politischer hindernisse ganz ausgegeben werden mußten, wie im russischen Asten, — auch wo es dis jetzt Eingang gefunden hat, ist der Erfolg bennoch großentheils, numerisch wenigstens, so klein, daß nach menschlich-äußerer Berechnung noch Jahrhunderte, ja vielleicht Jahrtausende dazu gehören dürsten, dis es die großen Gebiete des Heidenthums völlig der Herrschaft des Kreuzes unterworfen haben wird. — Allein wir haben schon oben gesagt: an das Walten der göttlichen Weltregierung dürsen wir unsern Maßestab nicht anlegen.

Benn in bem Borte eines tiefen begeifterten Gemuths eine zunbende, alles ergreifende Kraft liegt, wie vielmehr muß fle in bem Worte ber emigen Bahrheit und Liebe liegen, bem Borte Gottes, "bas ba lebenbig ift, und fraftig, und schärfer benn fein zweischneibig Schwert," in bem Worte vom Rreuze, "bas eine Gottesfraft ift, vor welcher alle Weisheit ber Weisen und aller Verstand ber Verständigen zu nichte wird! " Wo biese Gottesfraft fampft und wirkt, ba konnen bie Siege nicht fehlen, ba mögen mohl bie Anfange gering und unscheinbar fenn, die fleinen erften Bortheile burch Rieberlagen und Rudzüge unterbrochen werben, aber auch biefe werben nur ben Uebergang zu größeren Erfolgen bilben. Dag beibes gerabe beim Missionswesen in hohem Grabe ber Fall ift, baran werben wir im weiteren Verlaufe unserer Darftellung oft genug erinnert Aber es wird auch immer beutlicher hervorspringen, werben. daß es nur eines archimedischen Operationspunftes bedarf, ben zu gewinnen freilich oft unendlich schwierig und mubselig ift, und lange Gebuld- und Glaubensproben foftet, bag aber bann in natürlicher unt nothwendiger Entwickelung bie Resultate auch

um so überraschender und umfassender sich folgen. Und so darf man denn wohl fagen: die allerdings verhältnismäßig noch wenigen Punkte der Heidenwelt, auf denen dis jett das Licht des Evangeliums leuchtet, gleichen den wenigen Bergeshäuptern, welche bereits von den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne erglänzen, während tief unten in den Thälern und Niederungen noch die dunkle Nacht liegt. Sollte dies aber etwa ein Zeichen unmächtiger Schwäche sehn, die in fruchtloser Anstrengung sich abmühte? Nein, es sind ja nur die Signale auf den Hoch-wachten, welche dem ahnungsvollen Blide die Ankunft der Herrscherin verkündigen sollen. Gedulde dich noch eine Stunde oder zwei, und wie dann das königliche Gestirn des Tages auf einmal siegreich hervortritt und Alles mit seinem Lichte erfüllt, also wird auch das Licht der ewigen Wahrheit auf einmal und unerwartet über den Dunkeln der Geidenwelt aufgehen.

Bas wird es bann fenn, wenn einmal biefe gewaltigen, bisher mehr ober weniger tobten Bolfermaffen von ber innerlich belebenden Rraft bes Chriftenthums burchbrungen, und wenn, wie bei ben Germanen, neue Krafte geweckt und bie vorhandenen entwickelt, gesteigert, veredelt merden; wenn alle biefe Millionen, bie zum Theil noch gar feine Geschichte haben, eintreten, felbstständig eintreten in bas erhabene Drama ber Weltgeschichte, jedes mit seiner eigenthumlichen Individualität und neuer, frifcher Lebensfraft! Beld unberedenbare Erweiterungen, welch ungeahnte Entwicklungen und Geftaltungen in allen Gebieten ber Wiffenschaft, ber Runft unb bes Lebens muffen ba hervorbrechen; und in ben verborgenen Tiefen bes Menschengeistes und Menschenherzens — welche Dankopfer mögen auffteigen für bas Licht ber Bahrheit, bas Leben in Gott und die Erlösung aus geistigem Tobe! Für diese Offen= barungen ber ewigen Weisheit und ber erbarmenden Liebe haben wir feinen Dagftab mehr.

# Baagen.

#### Petrus Paulus Rubens.

(1832.)

Obgleich fich gegen Ablauf bes fechszehnten Jahrhunallen Fächern ber Malerei in ben Nieberlanben berts in einzelne Regungen, einen befferen Buftanb berbeiguführen, zeigten, blieb es doch einem ausgezeichneten Geifte vorbehalten, baselbft eine völlige Umgeftaltung ber Malerei zu bewirken; und biefer Beift war Rubens. Wie er burch und burch ein nieberlanbisches Naturell war, so führte er auch feine Landsleute in ber Malerci auf ben Weg jurud, auf welchen bie Ratur fie ursprünglich angewiesen hat, lebenbige Auffaffung ber einzelnen Raturerscheinung (Naturalismus), vortreffliche Ausbilbung bes Colorits. Seiner gangen Beit und seinem eignen Naturell nach mußten fich biefe Eigenschaften indeß in ganz anderer Art zeigen, als biefes bei ben van Ends ber Fall gewesen mar. ber Ausführung als in ber Farbung suchten bie van Chats, fo weit es ihre barftellenben Mittel irgend möglich machten, bie Ratur fo wiederzugeben, bag ihre Bilber felbft in ber Rabe bem Eindruck berfelben nahe fommen; über biefe große Gorgfalt, welche fie auf bas Einzelne verwandten, wurde indeß bie Paltung bes Ganzen meniger berücksichtigt. Rubens ging bagegen von ber Gefammthaltung aus und begnügte fich im Einzelnen, welches bem Ganzen ftreng untergeordnet wurde, die Gegenstände in größter Lebendigkeit so barzustellen, wie fie in ber Ratur in einer gewiffen Entfernung erfceinen.

Mittel, welche ihm gur Ausbildung biefer Richtung in feiner Beit bargeboten murben, nämlich ber ausgebilbeten Lehre ber Linienperspective und des Gellbunkels, fo wie ber breiten Manier, welche Tizian und feine Soule zuerft in größter Bolltommenbeit ausgeubt hatte, bemachtigte er fich mit um fo größerer Energie, als biefelbe ber Natur feines Genies im höchften Grabe Unstatt ber längst verschwundenen, echt religiösen Begeisterung, welche bie Ends beseelte und felbft über leibenschaftliche Sandlungen eine gewiffe Feier ausgoß, mar ber Beift von Rubens fo von der Luft am Dramatischen erfüllt, daß felbft Gegenstände, beren Natur eine ruhige Darftellung erforbert, von ihm in lebhaft bewegter Beife aufgefaßt murben. Beifte, in beffen glubenber und ewig schaffenber Phantafte immer neue Gestalten in größter Lebendigfeit auffliegen, mußte felbst ber fürzeste Weg, sie außerlich zu fixiren, noch zu lang bunten, er mußte baber bas Beburfnig fühlen, fich eine Dalart anzueignen, die bas, was er wollte, möglichft ichnell ausbrudte. Sein feltnes technisches Beschid, fein außerorbentlicher Farbenfinn fam ihm hierbei trefflich zu ftatten. Mit bewunderns= würdiger Meifterschaft lernte er bie rechten Tone sogleich an bie rechten Stellen segen, ohne fie auf dem Bilde selbst noch viel burd einander zu qualen, und nachdem er sie leicht mit einander vereinigt hatte, mußte er bem Gangen burch einige Meisterstriche an ben gehörigen Stellen, welche er unvermalt fteben ließ, die lette Bollenbung zu geben. Diefe ber Beiftes= art von Rubens so burchaus entsprechenbe Behandlung ift Ursache baß seine Werke mehr als ble irgend eines anberen Malers bas Geprage bes ursprünglichen, frischeften, lebenbigften Erguffes ber Phantaffe an fich tragen. Rubens fann baber vor allen anderen neueren Kunftlern im höchften Ginne bes Worts ein Stiggift genannt werben. Spricht fich nun in feinen meiften Bildern überhaupt ein heiterer, lebensfroher, burch kein äußeres Misgeschick getrübter Sinn, ein urfräftiges Behagen aus, fo betimbet fic biefes boch gang besonders in ber Art,

mie er colorirt hat. Man konnte Rubens als Coloristen ben Maler bes Lichts, so wie Rembranbt ben Maler bes Dunfels Alles ift bei Rubens nämlich in bas reine Element bes vollen Lichts getaucht, bie verschiebenen Farben bluben in üppiger Bracht und herrlichfeit neben einander und feiern bemohngeachtet, harmonisch auf einander bezogen, einen gemeinsamen Triumph. Manche seiner großen Bilber machen baber einen ähnlichen Eindruck wie eine Symphonie, in welcher bie vereinigten Tone aller Instrumente frohlich, prachtig und gewaltig flingend baherrauschen. Rein anderer Maler hat bei fo allgemeiner Belligkeit einen fo fatten Ton im Licht, ein fo fraftiges Hellbunkel hervorzubringen gewußt. Nur wenige find in ber trefflich abgestuften Saltung bes Ganzen, in ber Art, wie jebe Blace bestimmt angegeben ift, mit ihm zu vergleichen. Die Färbung bes Fleisches aber ift bei Rubens von folcher Glut und Transparenz im Ton, daß es gar wohl zu begreifen ift, wie Guido Reni, als er bas erfte Bilb von ihm fah, verwundert ausrief: Mifcht biefer Maler Blut unter feine Farben?

In ber schöpferischen Phantafie von Rubens bilbete fic jeber beliebige Gegenstand aus, fo bag er ben gesamten Rreis alles Darftellbaren, ber ihm burch seine ausgezeichnete allgemeine Bilbung noch febr erweitert wurde, in seinen Berten burchlaufen hat. So malte er Gegenstände aus ber Bibel, aus der Legende, der alten und neuen Geschichte, der Allegorie, Bilbniffe, Schlachten, Jagben, Conversationestude, Bambocciaben, Landschaften. In Beziehung bes Reichthums feiner Erfindungen find ihm von ben größten Malern unter ben Reueren nur Raphael und Albrecht Durer zu vergleichen. Zwischen Raphael und Rubens findet indeß in dieser Beziehung ber große Unterschied ftatt, daß, wie ber herr von Rumohr über Raphael bemertt, beffen Eigenthumlichfeit vornehmlich barin bestand, bie Bebeutung feines Gegenstandes auf das Tieffte aufzufaffen und fte bei ber Darstellung bis in ihr innerstes Mark zu burche bringen, Rubens aber alle Aufgaben nach seinem höchft einseitigen Naturell modelte, mithin alle, die demselben mehr ober minder fremd waren, äußerst willfürlich behandelte. Wenn daher gleich alle, von Rubens selbst ausgeführte Werke den Stempel des Genies tragen und durch die Ursprünglichkeit und Frische des Gedankens, der darans wiederstrahlt, durch die meisterliche Haltung, die Kraft und Glut der Färbung, die geistreiche Beschandlung unser Interesse lebhaft in Anspruch nehmen, werden wir uns doch durch die Vorstellung selbst jedesmal in dem Grade befriedigt fühlen, als der Gegenstand mit dem Naturell von Rubens übereinstimmt.

Bu biesem Naturell gehört außer jenem Drang zur bramatischen Auffassung, zur stizzenhaften Behandlung, außer jenem
heiteren Behagen, ein vorwaltender Sinn für das Uebermächtige,
Gewaltige, Derbsinnliche, welches ihn fast nie zu einer feineren Auffassung der Form, nur äußerst selten zum würdigen Ausdruck erhabener und edler, oder gar sanster und milder Charaktere gelangen ließ. Ja, er war so wenig im Stande, aus dem Kreise der Eindrücke von Menschen, wie sie sich ihm früh in seinem Baterlande eingeprägt hatten, hinauszugeben, daß selbst, wenn er nach anderen Meistern, z. B. Leonardo da Vinci, copirte, er alle Köpse unwillkürlich in seine niederländische Weise übersette und auch den übrigen Formen des Körpers seine gewohnte, reichlichere Fülle und Ausladung ertheilte.

Bei Gegenständen, wie so viele aus der heiligen Schrift, bei deren Darstellung es auf den Ausdruck hoher sittlicher Reinsheit, Heiligung des Gemüths, ruhiger Beseligung ankommt, oder die wir nicht ohne edle Anmuth, ohne Schönheit und Feinsheit der Formen uns denken können, wie so viele aus der Mythologie der Alten, kann Rubens allerdings in der Regel keineswegs befriedigen. Denn abgesehen, daß ihm der Sinn für diese Eigenschaften in einem gewissen Grade abgeht, wird hier auch die nachtheilige Seite jenes raschen Hinversens des ersten Gedankens, der Mangel an Studium, durch Verzeichenungen und Missormen, willkürliches und unruhiges Falten-

wesen, häusig unangenehm fühlbar. Sein Christus erweckt baber fast nie, seine Mabonnen nur sehr selten eine würdige Vorstellung.

In seiner ganzen Größe erscheint Rubens aber in solchen Gegenständen, die wirklich eine dramatische Behandlung ersordern, zumal bei welchen es recht eigentlich den Ausbruck gewaltiger Kraft, hestig erregter Leidenschaften gilt, wo er sich also seinem Genius mit voller Begeisterung hingeben kann. Namentlich trage ich kein Bedenken, ihn, wo es darauf anstommt, die momentanen Aeußerungen eines auf das gewaltsamste bewegten Lebens auszudrücken, die nur in der Phantasie ausgebildet und sestgehalten werden können, für den größten unter allen neueren Malern zu halten.

Wie tief aber dem Kunstnaturell von Rubens die Lust an Darstellung der derbsten Sinnlichkeit eingepflanzt war, geht aus den vielen von ihm behandelten Gegenständen hervor, worin die Venus Pandemos und Bachus der Trunkenbold die Haupt-rolle spielen, und die Darstellung von solcher Energie ist, sich oft in einer so niederen Sphäre hält, daß viele Naturen dadurch entschieden abgestoßen werden.

Erst wenn man diese berbsinnliche Seite des Kunstnaturells von Rubens recht ins Auge gefaßt hat, wird es einem begreif-lich, wie er die gräßlichsten Gegenstände, wenn sie ihn durch ihren dramatischen Inhalt anzogen, nicht allein behandeln, sondern auch auf eine so surchtbare Art ausbilden konnte, daß solche Bilder dadurch, trot alles Genies und aller Meisterschaft, etwas höchst Widerstrebendes haben.

Aber auch Solche, welche die eigenthümliche Größe von Rubens zu schäßen wissen, werden bei dem Betrachten seiner meisten Bilder leicht versucht werden, ihn für einen Geist zu halten, der lediglich von den momentanen Eingebungen einer feurigen und unbändigen Phantasie hingerissen und beherrscht, nie zu einem besonnenen und ruhigen Nachdenken über das Wesen seiner Kunst habe gelangen können; und dennoch ist es

gewiß, bag nur fehr wenige unter ben neueren Malern fic ber eigenthumlichen Stylgesete ihrer Runft so völlig bewußt gewesen, fo reife und feine Bemerkungen barüber gemacht haben, als Rubens. Noch weniger follte man erwarten, bag Rubens, ber in seiner Formengebung von ber Antike so unendlich verschieben ift, bas eifrigste Stubium berfelben gemacht und fich baburd von ber Kunft ber Alten bie wurdigsten und erhabenften Begriffe gebilbet hatte. Beibes zeugt nachft feinen Werken auf bas sprechenbfte bafur, bag Rubens bas Bochfte, mas ber Runftler Denn wie bas Meer, fo fein fann, bag er ein Genie war. gewaltig es auch von ben Sturmen aufgeregt wirb, in feinen Tiefen ruhig bleibt, so wird auch im fünftlerischen Genie bas leicht bewegliche Element ber Phantaffe burch tausend ihre Natur ergreifende Motive zu ben bewegteften und leibenschaftlichften Schöpfungen angeregt, mahrenb in bem Innerften bes Beiftes Rlarheit und ruhige Anschauung ungestört waltet. Eben so ift es auch die Art bes Genies, daß es von allem Vortrefflichen zwar lebhaft angezogen wird, und fich bafur begeiftert, aber auch von bem Allervorzüglichsten, insofern es baffelbe feiner Eigenthümlichkeit fremd fühlt, fich in seinen Productionen nicht irre machen lagt. Es foll hiemit indeg nicht gefagt werben, baß bas Stubinn, welches Rubens von ben Antifen gemacht hat, auf seine eigne Runft ohne Ginfluß geblieben fei. Dffenbar aber hat dieser vorzüglich burch die Lebendigkeit und die geiftreichen Gebanken ftatt gehabt, welche ben alten Runftwerken, auch abgesehen von ihrer iconen Form, innewohnen.

#### Martius.

#### I. Der brasilianische Urwald.

(1820.)

Wenn wir es hier versuchen, ein Gemalbe von bem Innern einer tropischen Urwaldung zu entwerfen, dürsen wir nicht vergeffen, auf bas Berhaltniß aufmerkfam zu machen, meldes rudfictlich bes Gelbsterhaltungstriebes zwischen ben einzelnen Individuen fatt findet. Bei einer so großen Fülle von Leben - und einem fo fraftigen Ringen nach Entwickelung vermag felbft ein Boben, so fruchtbar und üppig wie ber hiefige, nicht bie nöthige Nahrung in gehörigem Maaße zu reichen; baher stehen jene riefenartigen Gewächse in einem beständigen Rampfe der Selbsterhaltung unter einander, und verdammen fich mehr noch als die Baume unserer Walbungen. Selbst die schon hoch erwachsenen und einer großen Daffe von Nahrungsftoffen bedürftigen Stämme empfinden ben Ginflug ihrer noch machtigeren Nachbarn. bleiben bei Entziehung ber Nahrung ploglich im Bachsthum zurud und fallen fo in turger Beit ben allgemeinen Raturfraften anheim, die fie einer schnellen Auflösung entgegenführen. sieht so die ebelften Baume nach wenigen Monaten eines atrophischen Leibens von Ameifen und anberen Infecten gernagt, vom Grund bis an die Spitze von Faulniß ergriffen, bis fie ploglich zum Schreden ber einsamen Bewohner bes Waldes unter frachenbem Geraufch zusammenfturzen. Im Allgemeinen machen die Landbauer die Bemerkung, daß Stamme, welche einzeln zwischen mehreren einer anbern Art fteben, leichter von letteren

unterbrückt werben. Eine regelmäßige Forstcultur, an die freilich bis jett in diesen wenig bevölkerten Wäldern noch nicht gedacht worden ist, wird baher hier kunftig nicht sowohl das Wachsthum der Stämme in gedrängter Nachbarschaft befördern, sondern vielmehr dafür Sorge tragen muffen, daß die Pflanzen in der zweckmässigen Entfernung von einander aufwachsen.

Nicht minder ausgezeichnet als die Pflanzen-, ift die Thiermelt, welche jene Urwalder bewohnt. Der Naturforscher, zum erften Male hieher versett, weiß nicht, ob er mehr die Formen, Farben ober Stimmen der Thiere bewundern foll. Den Mittag ausgenommen, wo alle lebende Geschöpfe ber heißen Zone Schatten und Ruhe suchen, und wo baber eine majestätische Stille über bie im Sonnenlichte glänzende Tropennatur verbreitet ift, ruft jebe Stunde bes Tages eine andere Welt von Gefcopfen hervor. Den Morgen verfunben bas Gebrull ber Beulaffen, bie boben und tiefen Tone ber Laubfrosche und Kroten, bas monotone Somettern und Somirren ber Cicaben und Beufdreden. die aufsteigende Sonne ben ihr vorangehenden Rebel verbrangt, fo freuen fich alle Geschöpfe bes neuen Tages. Die Wespen verlaffen ihre Souh langen, von ben Zweigen herabhangenben Refter; die Ameisen kommen aus ihren kunftlich von Lehm aufgethürmten Wohnungen, womit fle bie Baume überziehen, bervor, und beginnen die Reise auf ben felbft gebahnten Strafen; eben so die das Erdreich hoch und weit umber aufwühlenden Die buntfarbigften, an Glanz mit ben Farben bes Termiten. Regenbogens wetteifernben Schmetterlinge, befonbers zahlreiche .Hesperiden eilen von Blume zu Blume, ober suchen ihre Rahrnng auf ben Strafen ober, in einzelne Saufen zusammengesellt, auf besonnten Sandufern ber fühlen Bache. Der blauspiegelube Menelaus, Reftor, Abonis, Laertes, die blaulich weiße Ibea und der große, mit Augen bemalte Eurilochus schwingen fic, . Bögeln ahnlich, burch bie feuchten Thaler zwischen grunen Gebuschen hin. Die mit den Flügeln schnarrende Feronia fliegt eilig von Baum zu Baum, mahrenb die Gule, ber größte ber

Nachtschmetterlinge, mit ausgebreiteten Flügeln unverrückt am Stamm feftfigenb, ben Abend erwartet. Myriaben ber glanzenoften Rafer burchschwirren bie Luft und blinken gleich Ebelfteinen aus bem frischen Grun ber Blatter ober buftenben Blumen hervor. Inbeffen foleiden Eibedfen von auffallenber Form, Profe und Farbenpracht, buftergefärbte giftige ober unschädliche Schlangen, welche an Blanz ben Schmelz ber Blumen übertreffen, aus bem Laube, ben Sohlen ber Baume und bes Bobens hervor und sonnen sich, an ben Bäumen hinaufwindend und auf Insekten ober Bon nun an ift Alles voll thatigen Lebens. Bögel lauernd. Eichhörnden, Geerben von geselligen Uffen ziehen neugierig aus dem Innern ber Balber nach ben Anpflanzungen, und fcwingen fich pfeifend und ichnalzend von Baum zu Baum. Die hubnerartigen Jacus, Hoccos und Die Tauben verlaffen bie Zweige und irren auf bem feuchten Waldboden umber. Andere Bogel von ben sonberbarften Gestalten und bem glänzenbsten Gefieber flattern einzeln ober gesellig burch die duftenden Gebuiche. Die grun, blau ober roth gefärbten Papageien erfullen, auf ben Gipfeln ber Baume versammelt, ober gegen bie Pflanzungen und Infeln hinfliegend, bie Luft mit ihrem frachzenden Gefcmas. Der Tucan flappert mit seinem großen hohlen Schnabel auf ben außersten Zweigen, und ruft in lauten Tonen wehklagend Die geschäftigen Pirolen schlüpfen aus ihren nach Regen. lang herabhängenden beutelförmigen Restern hervor, um die vollen Drangenbaume zu befuchen, und ihre ausgestellten Bachen verfunden mit lautem ganfischem Geschrei die Unnaberung bes Die einfam auf Infekten lauernden Fliegenschnapper fowingen fich von Baumen und Stauben, und erhafden rafden Fluges ben babin mogenden Menelaus ober die vorübersummenben glanzenden Fliegen. Im Geftrauche verborgen thut indeffen die verliebte Droffel die Freude ihres Lebens in iconen Melobien kund; die geschwäßigen Bipren beluftigen fich, aus bichtem Gebüsche bald bier bald bort in vollen Rachtigallentonen lockend, den Jäger irre zu führen. Und ber Specht läßt, indem er bie

Rinde ber Stämme aufpict, sein weitschallenbes Rlobfen ertonen. Lauter als alle diese wunderbaren Stimmen erschallen von der Spite ber bochften Baume bie metallischen Tone ber Uraponga, welche ben Klängen ber Hammerschläge auf bem Ambose ahn= lich, nach ber Wendung bes Gangers bald näher, bald ferner, ben Wanberer in Erstaunen fegen. Während so jedes lebende Wefen in Bewegung und Tonen die Schönheit des Tages feiert, umschwirren bie garten Colibris, an Bracht und Glang mit Diamanten, Smaragben und Saphiren metteifernb, die prunkvollsten Blumen. Mit bem Untergang ber Sonne fehren die meisten ber Thiere zur Rube; nur bas schlanke Reh, das scheue Pecari, die furchtsame Agouti und der rüßelige Tapir weiben noch umber; bie Rasen= und Beutelthiere, bie hinterliftigen Ragenarten schleichen nach Raub spähend burch bie Dunkelheit des Waldes, bis endlich bie brullenden Seulaffen, das gleichfam um Gulfe rufende Faulthier, die trommelnden Frosche und die schnarrenden Cicaden mit ihrem traurigen Liebe ben Tag beschließen, ber Auf bes Macuc, ber Capueira, bes Biegenmelfers und bie Bagtone bes Ochfenfrosches ben Gintritt ber Nacht verfünden. Myriaben leuchtender Rafer beginnen nun gleich Irrlichtern umberzuschwärmen und gespenstartig flattern die blutsaugenden Fledermäuse durch das tiefe Dunkel der Tropennacht.

#### II. Der Aequator.

(1820.)

Glänzend taucht in dieser Gegend am Morgen die Sonne aus dem Meere auf, und vergoldet die, den Horizont umlagernden Wolfen, welche bald hierauf in großartigen und mannichfaltigen Gruppen dem Zuschauer Continente mit hohen Gebirgen und Thälern, mit Bulkanen und Meeren, mythologische und andere wundersame Gebilde der Phantaste vor Augen zu führen scheinen. Allmälig rückt das Gestirn des Tages an dem atherisch

blanen himmel aufwärts; die feuchter, grauen . Nebel fallen nieder; bas Meer ruht ober fleigt und fällt fanft mit spiegelglatter Oberfläche in einem regelmäßigen Bulsichlag. Mittags erhebt fich eine fahle, blaß schimmernbe Wolke, ber Berold eines ploglich hereinbrechenben Gewitters, bas mit einem Dale bie ruhige Scene unterbricht. Donner und Blit icheinen ben Planeten spalten zu wollen, doch bald hebt ein schwerer, falzig fcmedenber Blagregen, unter braufenben Wirbelwinden berabfturgenb, bas Toben ber Elemente, und mehrere halbkreisförmige Regenbogen, gleich bunten Triumphbogen über ben Ocean ausgespannt und auf ber gefräuselten Oberfläche bes Waffers vervielfältigt, geben bie friedliche Beendigung bes großen Naturschauspiels kund. Sobald Luft und Meer wieder zur Rube und jum Gleichgewicht jurudgefehrt find, zeigt ber himmel von Reuem feine burdfictige Blaue; Beerben von fliegenben Fischen fdwingen fich icherzend über bie Oberfläche ber Gemaffer bin, und die buntfarbigften Bewohner bes Oceans, unter benen ber Baififch mit feinen beiben ungertrennlichen Befährten, fleigen aus bem, in ber Tiefe von hundert Fuß noch burchfichtigen Elemente herauf. Sonderbar gestaltete Mehusen, die blasenformige Fregatte mit ihren blauen, agenben Bartfaben, lange, schlangenähnliche Strange aneinander geketteter Salpen treiben forglos dahin, und viele andere ber mannichfaltigsten fleinen Seethiere ziehen langfam, ein Spiel ber Wogen, an bem bewegungelosen Schiffe vorüber. Taucht bie Sonne allmälig an bem bewölften Borizonte hinab, so kleiben fich Meer und himmel in ein neues, über alle Befdreibung erhabenes Brachtgewand. Das brennenbfte Roth, Gelb, Biolett glangen, in unendlichen Schattirungen und Contraften, verschwenderisch an bem azurnen Grunde des Firmamentes und ftrahlen noch bunter von der Oberfläche bes Waffers zurück. Unter anhaltenbem Wetterleuchten am grauenben Horizonte nimmt ber Tag Abschied, mahrend fich ber Mond aus bem unabsehbaren Ocean ftill und feierlich in den nebellofen, oberen Weltraum erhebt.

Bewegliche Winde kühlen die Atmosphäre ab; häusige, besonders von Süden her fallende Sternschnuppen erhellen magisch die Luft; das dunkelblaue Firmament, sich mit den Gestirnen auf dem ruhigen Gewässer abspiegelnd, stellt das Bild des ganzen Sternengewöldes dar, und der Ocean, selbst von dem leisesten Lüstchen der Nacht bewegt, verwandelt sich in ein still wogendes Feuermeer.

Groß und herrlich sind die Eindrücke, welche der Ankömmling hier von der Macht und dem Frieden der Elemente erhält; fremd aber und ungewohnt der heißen Zone, empsindet er auch unangenehm die Nässe und Kühle des Morgens und Abends und die brückende Schwüle des Mittags. Langsam kamen wir endlich aus dieser Region der schwülen Size und der lästigen Calmen, indem die, nach den mittägigen Gewittern eintretenden Winde das Schiff sedesmal etwas weiter vorwärts führten.

Noch sahen wir augenblicklich ben nördlichen Polarstern einige Grabe hoch an dem, hier meistens umnebelten Horizonte blinken; dagegen standen auch das Areuz und die übrigen Gestirne der südlichen Hemisphäre gleichfalls tief. Hieraus, wie aus den nautischen Berechnungen, wußten wir, daß der Aequator noch einige Grade südlich von uns lag; die Gleichförmigkeit jedoch und die Harmonie, die von uns zwischen dem zehnten und fünsten Parallelkreise an den physischen Erscheinungen wahrzgenommen worden waren, schienen wieder abzunehmen und som mit darzuthun, daß die Culminationslinie sener Phänomene nicht in den Aequator, sondern mehrere Grade nördlich von demsselben falle.

Es war am 29. Junius, einem Sonntage, wo wir, gemäß unserer Schiffsrechnung, ben Erbtheiler burchschneiden sollten. Da die See ziemlich ruhig war, wurde dieser Tag durch eine Wesse geseiert. Die Einsamkeit des Orts, die ernste Stille und Größe der Elemente, welchen hier, in der Mitte der beiden Erdhälften und des unermeßlichen Oceans, das kleine Fahrzeug preisgegeben war, mußten in dem Momente, als die Berwandlung mit militärischem Trommelschlag angekündigt wurde, jedes Gemuth tief erschüttern, befonders aber biejenigen, welche babei an die Allmacht in ber Natur und an die geheim= nifvolle Metamorphofe aller Dinge bachten. Der Tag ging unter anhaltendem SD.-Winde ruhig vorüber; felbst ber betheerte Reptun mit feinen abentheuerlichen Gefellen burfte bas Schiff burch die sonft gewöhnliche Saufe nicht in Aufruhr bringen. Die Nacht war hell und flar; Die Bole bes Sternenhimmels ruhten schon auf bem Horizonte und ber Bollmond ftand in herrlichem Lichte über unserem Saupte; Bega, Arctur, Spica, Scorpion, in welchem eben Jupiter glanzte, bie Fuße bes Centauren leuchteten behr am Firmamente; bas fübliche Rreug hatte bie fentrechte Stellung angenommen und zeigte auf Mitter= nacht, als wir uns, ber Berechnung zufolge, am Orte bes Gleichgewichts von himmel und Erbe befanden, und ben Aequator burdschneibenb, in bie subliche Bemisphare binuber fleuerten. Dit welchen lebhaften hoffnungen, mit welchen unaussprechlichen Gefühlen traten wir in diese andere Welthälfte ein, die uns eine Fulle neuer Erscheinungen und Entbedungen barbieten foute! Ja, dieser Moment gehört zu ben feierlichsten und beiligsten unseres Lebens. In ihm sahen wir die Sehnsucht früherer Jahre gestillt, und gaben uns, in seliger Freude und ahnenber Begeisterung, bem Vorgenuffe einer fremben, an Bunbern so reichen Natur bin.

## III. Naturgenuß und Natureinfluß.

(1833.)

Die Maienzeit ist es, da uns die Natur vorzugsweise in ihrer Schönheit, in ihrer unverstegbaren Jugendfrische erscheint, da wir auch auf das Lebendigste aufgefordert werden, sie in ihrer göttlichen Schönheit und Bollfommenheit zu genießen.

Wenn wir sonft geneigt find, jedes menschliche Runft=

werk hellen Sinnes zu erfassen, die Idee, die des Künftlers Sand barin niedergelegt hat, herauszusühlen, uns an dieser zu erwärmen und zu begeistern, — einen viel größeren Anspruch macht die große Natur an uns! Unendlich höher ist der Genuß, den uns das größte aller Aunstwerke verheißt, diese weite, herr-liche Schöpfung, welche sich der Weltenvater zur eigenen Wonne erbauet hat.

Ich spreche hier nicht von dem Genusse, den sich die Wissenschaft aus der Betrachtung der Natur holen mag, sondern vielmehr von jener unmittelbaren Wirkung der Natur auf das menschliche Gemüth, von jener Magie, welche ein Jeder von Ihnen empfindet.

Was ift es aber vor Allem, wodurch wir zu diesen froben Gefühlen fortgeriffen, wodurch wir gleichsam außer uns selbst gesetzt werden?

Es ist die Schönheit, das Chenmaaß, die Harmonie, die Bollkommenheit der Schöpfung. Für Harmonie ist nämlich auch der Mensch bestimmt. Sein Leib trägt das herrlichste Chenmaaß der Glieder, die reinste Kraft der Sinne an sich, und eben so ist auch sein Geist fähig, sich in der Harmonie sittlicher Zustände und wissenschaftlicher Ueberzeugungen zu verklären.

Dieses so sein organisirte, mit den zartesten leiblichen und geistigen Saiten bezogene Instrument ist zu einer beständigen Sympathie mit der übrigen umgebenden Natur bestimmt. Alles, was vorgeht in dem großen Drama der Natur, das weckt vermandte Bebungen in dem Menschen. Unsere heutige heitere Stimmung, unsere Gemüthsstärfe und Regsamkeit, sie ist der Nachklang von dem, was wir vor uns sehen auf einer Erde voll Maienfrische, an einem himmel voll Maienseligkeit.

Der erste und lette Grund unserer Freude liegt also in der harmonischen Organisation alles Irdischen, das nie und nirgend vereinzelt, sondern stets nur in einem allseitigen innern Verbande lebendig ist und wirkt. Was wäre unsere Erde mit ihren köstlichsten Maientagen ohne den Menschen? was hinwiederum der Mensch mit seinen geistigen und leiblichen Anlagen zu That und Genuß, ohne einen Frühling, ohne die ewige Palingenesse um ihn her?

Ich muß Sie aber hiebei barauf aufmerksam machen, baß diese Harmonie des Menschen in und mit der Natur keineswegs eine äußere, formale, leibliche, daß sie vielmehr durch und burch geistiger Art ist. Eben weil sie in der geistigen Sphäre des Menschen begründet ist, thut sie sich auch vorzugsweise in dem gemüthlichen Wohlbesinden des Menschen kund.

Bergönnen Sie mir, mich hierüber etwas beutlicher zu erklaren.

Bare ber Menfch von leiblicher Seite mit ber gesammten Ratur harmonisirt, so mußte er ber Thpus aller irbischen Schöpfungen fenn, fo mußte es fein Rathfel in ber Formation, jumal bes Thierreiches, geben, bas nicht volle Lösung in ihm fande. Doch, wie bieg wohl jest nirgends mehr bezweifelt wird, ber menschliche Typus findet fich nicht in allen Formationsftufen bes Thierreiches wieber. Es giebt Thiere, bie nur schwache Analogieen mit bem Menschen barbieten. Es giebt offenbar auf Erben mehrere verschiebene Saupttppen bes thierkichen Leibes. Der Menschenleib wiederholt fich nicht in allen; viele Organifationen find ihm frembartig, disparat. Allerdings hat es nicht an folden gefehlt, die, geblendet von bem Glanze ber menfclichen Schönheit, diese Bilbung überall wiederfinden, die alle Formen ber Sauptorgane, alle Bebeutungen und Functionen derfelben im Thier=, ja wohl gar auch im Pflanzenreiche auf menschliche Formationsftufen zuruckführen wollten. Ja, man hat fogar bie Gestalt bes Menschen über bas ganze Firmament hingezeichnet, man hat alle Gestirne in die Lineamente biefes großen ibealen Menfchenleibes verfest, und baburch ben Gegenben bes himmels, wie seinen zahllosen, unbegriffenen Welten bamit eine Bebeutung geben wollen, gleichsam als brachte man fie bem Berftanbniffe naber, wenn man fie mit Theilen bes menichlichen Leibes in Beziehung sette. Doch, meine Berren, solche

Ansichten, welche eher in ben engen Kreis des Mittelalters paßten, wo die symbolischen Figuren des Wakro = und des Mikrokosmos gleichsam die Quintessenz aller Naturphilosophie erschöpften, werden von unserer Zeit zurückgewiesen. Unsere Zeit dringt mehr als irgend eine frühere Epoche darauf, das Wesen, das Eigenthümliche in den Naturverhältnissen zu ergründen. Eine solche Parallelistrung des Menschenleibes mit der übrigen Natur kann ihr daher nicht genügen. Unsere Zeit erkennt vielmehr an, daß jedes Einzelne nur aus sich heraus begriffen werden könne, daß also auch die Schlüsse, welche wir von der Analogie des menschlichen Leibes, ja überhaupt von den Formations-Gesetzen in der Erscheinung ausziehen, oft nur eine beschränkte Wahrheit besitzen, ja daß sie ganz trügerisch sehn können.

Wenn wir also basjenige am Menschen, was in die Erscheinung fällt, selbst nicht vollständig mit der umgebenden übrigen Natur zu harmonistren vermögen — dürsen wir da uns wohl erdreisten, anzunehmen, daß Brocesse, welche in unserer geistigen Sphäre vor sich gehen, lediglich das Abbild, die veredelte höhere Nothwendigkeit leiblicher Actionen sepen keicherlich wäre dieß eine ganz falsche Anwendung von der Analogie des Leiblichen auf geistige Zustände!

So ist also auch die Einwirkung der großen Natur im Frühling auf unseren geistigen und gemüthlichen Menschen zwar durch die Sinnlichkeit vermittelt, aber ganz andern Gesesen unterworfen; ist ein uns vollkommen unerklärlicher Proces.

Wohl mögen wir daher sagen, daß es eine Magie sen, der wir uns hingegeben sinden. Unergründlich, zauberhaft sind die Wirkungen der Frühlingsnatur auf unser Wefen. Und die Duelle von Vergnügen und Freude, welche uns hier strömt, sie muß stets rein, stets unverstegend bleiben weil Menschenhände sie nicht erreichen können, nichts an ihr zu ändern vermögen.

Es ist diese magische Wirkung durch die ganze Schöpfung verbreitet und nicht bloß auf ben Menschen beschränkt. Alles,

was da lebet, nimmt Theil an der großen regsamen Handlung, und wir verlieren uns gleichsam im Sturm vielartigster Gefühle, Genüsse und Handlungen, von denen das All ergriffen ist.

So muß uns die Welt überall und immer belebt, nach innen wie nach außen thätig, ein Inbegriff aller Wohllust des Daseyns, aller Selbstständigkeit und individuellen Regsamkeit — Activität — wie aller individuellen Empfänglichkeit — Passivität — erscheinen.

Welch' großer, welch' erhebender Gedanke: der Mensch ist immer und überall ein Theilnehmer, ja gewissermaßen der Führer und Leiter jener von Gott dem Irdischen eingeimpsten Bewegung, durch welche das Irdische zusammenhält, in sich Eins wird und sich, nach angestaumter Bestimmung wirksam, mehr und mehr verklärt!

So verliert das Einzelne in der Natur seine individuelle Bedeutung, um eine andere, höhere dafür zu gewinnen. So wird jede frohe Empfindung, deren wir uns, angeweht vom Hauche der Schöpfung, überlassen, ein Lobgesang, worin wir nach unserer Weise die ewige Weisheit seiern, welche Alles so wundervoll und herrlich geordnet hat.

# Wilhelm Müller.

## homeros und bie homeriden.

(1824.)

Die Nachrichten, welche die Alten uns über Homeros Leben hinterlassen haben, sind von zwiesacher Art. Die ältesten tragen das sagenhafte Gepräge des Zeitalters, welchem die homerischen Gedichte angehören; aber an dieselben haben sich spätere Ergänzungen und Erläuterungen angesetz, welche theils die Gestalt der Sage nachahmen, theils auch in ihrer modernen Bildung sich dieser kontrastirend gegenüberstellen. Diese letzern Ansätze lösen sich leicht ab; die andern aber sind in der Länge der Zeit so täuschend mit der alten Sage zusammengewachsen, daß ihre Scheidung eine der schwersten Ausgaben der Kritif ist, besonders da die Quellen, aus denen wir diese Nachrichten schöpfen, sehr unlauter sind.

Als moderne Zusätze geben sich manche Ansprücke von Städten zu erkennen, welche aus misverstandenen oder einseitig gedeuteten Stellen der homerischen Gedickte, auch untergeschobenen — durch Volgerungen aus der Sprache derselben und andere gelehrte Mittel den Homeros zu ihrem Landsmanne machen wollen. Ferner die Zertheilung des Homeros in mehrere Personen dieses Namens, worin schon Kritik bemerklich wird, welche die Fülle von Nachrichten, die widersprechenden Zeitangaben, die vielen Vaterlande und die Last von Werken, welche die alte Sage auf einen Homeros häuft, für unvereindar hält mit der Natur eines Einzelwesens. Im Gegensatze dieser alten Homerzertheiler haben einige Neuere das persönliche Dasein des Homeros geradezu geleugnet, und auf einen ähnlichen Un-

glauben möchte man auch bei benjenigen Alten schließen, welche bas Wort Όμηρος als einen Gattungenamen erklaren wollen.

Die Wahrheit liegt in der Mitte. Wie die alte Sage auf einen Gerakles die Belbenthaten von Jahrhunderten und gangen Bölferschaften zusammenhäuft, wie fie in einem Orpheus uns ben Vertreter ber erften thrakischen Menschenbildung burd Musik und geheime religiöse Weihen barftellt: so fließen auch in die Person und auf ben Namen eines homeros die Ganger . und Gefänge einer und mehrerer ionischer Schulen zusammen, und machen aus bem Bater einer neuen, alles Borbergegangene und Nachfolgende in seiner Gattung verbunkelnben Gefangweise einen fabelhaften Beros, welcher bas Leben und bie Werte von Jahrhunderten umfaßt. Wir durfen also bie Berfonlichkeit eines Comeros nicht bezweifeln. Denn nur bas Dafein eines großen Genius, bem fich Alles, was mit ibm in Berührung kommt, Gleichzeitiges, Bergangenes und Nachfolgenbes, fo innig als möglich anschließt und unterordnet, macht eine folche Bereinigung vieler Ericheinungen eines und beffelben Rreifes in einem Mittelpunfte möglich. Go erscheint ein großes und helles Licht, welches mehrere kleinere und schwächere umgeben, in ber Ferne wie eine einzige Lichtsphäre, in welcher die vielen Rebenscheine als Ausfluffe und Bertheilungen bes glanzenden Mittelpunktes von diesem ausgehen und wieder barin verschwinden.

Halten wir diese Ansicht fest, so wird es uns nicht mehr unerklärlich scheinen, daß die verschiedenen Angaben über Homeros Zeitalter das Leben dieses Heros von Troja's Zerstörung bis zu dem Ansange der einjährigen Archontenherrschaft in Athen ausdehnen, so daß ihm also eine Dauer von fünshundert Jahren gegeben wird. Auf beiden Sciten dieser Angaben haben sich freilich moderne Uebertreibungen und Misverständnisse, als Endspitzen, angesetzt. So stellt man hier den Homeros gar in den trojanischen Krieg hinein und macht ihn so zum Zuschauer der Thaten, die er besingt, und dort rückt ihn Theopompos bis in das fünste Jahrhundert nach der Zerstörung von Troja hinaus.

Die altesten und wichtigsten Beugnisse, welche fowohl ber Sage über homeros Leben, als auch bem Geifte feiner Gebichte entsprechen, weisen auf bas zweite und britte Jahrhunbert nach Troja's Zerstörung hin, und berühren das lykurgische Zeitalter, als die Granze ber fagenhaften Geschichte Griechenlands. Wenn die Jonier ungefähr ein Jahrhundert nach ber Berftorung von Troja ihre kleinastatischen Rolonien gründeten, so muffen wir mohl noch ein Jahrhundert verfließen lassen, ehe uns die Erscheinung eines homeros natürlich, ja möglich vorkommen fann. Mögen die Jonier auch die Reime ber epischen Poefie mit fic nach Afien gebracht haben, so find diese boch gewiß erft unter bem affatischen himmel voll und fraftig aufgeblüht; und homeros ausgebilbeter ionischer Charafter fest ionische Epiter voraus, welche gleiche Sagen in abnlicher Form und Beife vor ihm gefungen haben. Der trojanische Sagenfreis, welcher die neuen Ankömmlinge in wunderbar ergreifender Nabe umfing, hatte bem epischen Gesange ber Jonier auf ben affatischen Ruften und Inseln einen neuen Schwung gegeben, und unter ben Sangern biefes Rreises erhub fic, wie ein Gott, homeros, und sein Gefang übertonte bie Namen und Werke von Jahrhunderten. Go bedürfen wir faum anderer Beugniffe, als berjenigen, welche bie homerischen Gebichte felbft geben, um ihren Dichter in die Mitte ober bis gegen bas Ende bes zweiten Jahrhunderts nach Troja's Berftorung zu seten. Denn viel weiter burfen wir auch nicht hinuntergeben, fonft ermattet und verbunkelt sich die lebendige Sage in dem Runde des ionischen Wolks, und die assatische Verweichlichung bringt aus Lybien allmälig in bas ionische Leben ein und läßt bie reine und Braftige Natureinfalt bes homerischen Gesanges nicht besteben. Das zweite und britte Jahrhundert nach Troja's Berftörung umfaffen im Sinne ber Sage Homeros Lebenszeit: benn fie find das Bluthenalter des ionischen Epos.

Auch die vielen Städte, welche nicht aus fritischen Folgerungen, ober eitlem Selbstbetruge, sondern nach alten Sagen, den Homeros geboren und genährt haben wollen, widersprechen der von uns dargelegten Einheit besselben nicht. Die ältesten und ächtesten Ansprüche machen ionische Rüstenstädte und Inseln: denn wo homerische Gefänge zuerst erklungen sind, da hat, nach der Sprache der alten Sage, Homeros seinen Geburtsort oder seine erste Schule gehabi. Die vielen Vaterstädte und Aufentstalte des Homeros müssen uns also nicht verleiten, viele Homere anzunehmen, wohl aber viele homerische Sänger und Gesänge.

Alte, späterhin oft falsch gebeutete Benennungen bes ionifchen Barben fegen ihn an die Ufer bes Flugdens Meles, welches die Ebene von Smyrna bemäffert, und bezeichnen ibn etwas allgemein als einen Lydier. Neben den Unspruchen von Smprna, auf die Ehre, das Baterland des Homeros zu fenn, können nur die der Insel Chios Stand halten, welche der patriotische Leo Allacius nach mehr als zwei Jahrtausenden auf bas eifrigfte geltenb gemacht bat. Eine ewige Bestätigung dieser Anspruche der Infel Chios ober ber benachbarten Ruften von Smyrna ift die ewige Natur Diefer Gegenden, ber himmel, die Erde und bas Meer, welche fich noch heute als die treu abgeschilberten Driginale ber homerischen Gemalbe zu erkennen geben, und ohne beren Bergleichung manche Buge und Farben derfelben unwahr und unnaturlich erscheinen muffen. Der Eng= lander Wood hat diese Ansicht zuerft eröffnet, und mit feiner Schrift beginnt eine neue Epoche in dem Verftandniß ber homerifden Gefänge. Bas feiner grammatifden Gelehrfamfeit gelungen ift, hat die Natur vollbracht: fie hat den Sanger der Ratur lebendig und anschaulich fommentirt.

Wie die Herakliden sich an den mythischen Herakles ansschließen und ihn mit der geschichtlichen Welt verbinden, so sind die Homeriden als Mittler zwischen der Sage und Geschichte in hinsicht auf den Homeros und die homerischen Gedichte zu betrachten.

Sie waren eine Art von Sängerkaste auf Chios, welche ihr Geschlecht vom Blute bes Homeros ableiteten und ihre Kunft Sowah, teutsche Brosa. 11.

an die seinige knüpften. In ihren Schulen bewahrten und pflanzten sie bie homerischen Gesänge, deren Bortrag ihr Gewerbe ausmachte, von Munde zu Munde fort, und ihre Rezitation, so wie das Aeußere ihres seierlichen Auftritts, scheint sich auf alte hergebrachte Gesetze und Gewohnheiten gegründet zu haben. Bor den epischen Gesängen riesen sie in eigenen Proömien den Zeus, die Musen oder eine andere Gottheit an, und weiheten ihnen einige Verse als Erstlinge der Rhapsobie. Daher rühren die meisten sogenannten homerischen Homnen, welche nichts anderes sind, als solche von ihren epischen Gestängen abgetrennte Einleitungen der Rhapsoben.

Suidas macht einen Homeriben Barthenios namhaft, ohne jedoch etwas Näheres über seine Zeit und seine Kunst zu berichten. Bekannter ist Kynäthos, welcher einer ber letten berühmten Homeriben gewesen zu sehn scheint. Er lebte um die Zeit des Anfangs der Perfertriege und soll in der neun und sechzigsten Olympiade die homerischen Gedichte zuerst in Sprakus gesungen haben. Auch wird ihm Schuld gegeben, viele von seinen Versen in die homerischen Gefänge eingeschoben zu haben, und der Hymnus auf Apollo galt, nach dem Scholiasten des Pindaros, für seine Arbeit.

Wir haben also die Homeriden als eine alte Chrenklasse unter den Rhapsoden der homerischen Gesänge zu betrachten, die ihren Titel und Ruhm beinahe so lange behaupteten, als die Rhapsodenkunst in Griechenland überhaupt eine ehrenvolle Auszeichnung gewähren und eine würdige Schule erhalten konnte. Noch ehe die Rhapsoden gemeine Gassensänger werden, verschwindet selbst der Name der Homeriden, viel früher gewiß ihre Schule und Runst. Die Rhapsoden beschränkten sich übrizgens nicht ausschließlich auf den Vortrag der homerischen Gessänge, sondern ihre Aunst breitete sich über die ganze epische Gattung aus, und der Scholiast zu der angezogenen Stelle ves Pindaros macht ausdrücklich die Rhapsoden der hestodisschen Gebichte namhast.

#### Raute.

### Der Bauernfrieg.

(1839.)

Treten wir diesem größten Naturereigniß des deutschen Staates in seiner Totalität näher, so können wir mehrere Stufen barin unterscheiben.

Der Ursprung besselben lag ohne Zweisel in ber grabe in ben letten Jahren angewachsenen Bedrückung des Bauernstandes, ber Auflegung neuer Lasten, und zugleich in der Verfolgung der evangelischen Lehre, die den gemeinen Mann in Deutschland mehr als früher oder später irgend ein geistiges Element ergrissen, zu selbstthätiger Theilnahme angeregt hatte. Es hätte sich denken lassen, daß die Bauern dabei stehen geblieben wären, die willkührlichen Anforderungen zu verweigern und sich die Freisheit der Predigt zu verschaffen: damit würden sie noch keines-wegs alle Racht der bestehenden Ordnung wider sich aufgerusen, sie würden sich vielleicht eine bedeutende Zukunft geses-lichen Fortschrittes gesichert haben.

In selbst noch mehr ließ sich erreichen. An so vielen Orten sahen wir Verträge schließen, in welchen die Herrschaften von ihren früher erworbenen Rechten die drückendsten aufgaben: es ließe sich benken, daß man dieselben von beiden Seiten beobachtet hätte und dadurch in ein rechtlich bestimmtes Vershältniß zu einander getreten ware.

Allein es liegt nun einmal nicht in ber Natur bes Menschen, sich mit einem beschränkten Gewinn zu begnügen; und die steg-

reiche Menge wird niemals verftebn, inne zu halten. Es ermachte wohl hie und ba eine verworrene Erinnerung an alte Gerechtsame ber Bolfsgemeinden: ober man fühlte fich nicht minder mehrhaft als die Ritter - wie benn ber Aufruhr gugleich als ein Symptom des wieder emportommenden Fufvoltes angesehen werben muß: - hauptfachlich aber Bag und Rachsucht, die fich lange angesammelt, fanben endlich Raum, fic zu entladen. Indem einige Oberhaupter fich vermaaßen, in dem Reiche eine beffere Orduung zu ftiften, fluthete die milbe Berftörung von Schloß zu Schloß, von Klofter zu Rlofter, und bedrohte bereits die Städte, die fich nicht anschloffen: der Bauer meinte mohl, er durfe nicht ruhn, bis es in Deutschland nichts weiter gebe, als Bauernhäuser. Und mit dieser Wuth traf nun ber Fanatismus ber ichmarmerischen Predigt zusammen, ber die Berftorung rechtfertigte, fich berufen glaubte, Blut zu vergießen und nach ber Eingebung bes Momentes, bie er fur gottlich erklärte, ein neues himmlisches Reich aufzurichten. Ware es gelungen, so ware es mit aller ruhigen Entwickelung nach ben bein Geschlechte ber Menschen nun einmal vorgeschriebenen Gesetzen am Ende gemefen. Gludlicherweise konnte es nicht gelingen. Bu seinem gigantischen Unternehmen mar Munger lange nicht Prophet noch Belb genug. Dazu maren auch bie bestehenden Bustanbe boch zu gut befestigt. In ber reformatorischen Bewegung felbst mar das stärkste und in sich mahrhaftigste Element ibm entgegen.

Luther hatte sich von Sickingen und den Rittern zu keinem politischen Unternehmen fortreißen lassen: auch die Bewegung der Bauern konnte ihn nicht ansechten. Ansangs, als sie noch unschuldiger aussah, redete er zum Frieden: er hielt den Kürsten und Herren ihre Gewaltthätigkeiten vor; zugleich aber versdammte er doch den Aufruhr, der wider göttliches und evangeslisches Recht lause, den beiden Reichen, dem weltlichen und dem geistlichen, der deutschen Nation den Untergang drohe. Wie sich nun aber diese Gesahr so rasch entwickelte, seine alten

Begner, "bie Morbpropheten und Rottengeister," in dem Tumultfo mächtig hervortraten, wie er wirklich fürchten mußte, Die Bauern möchten obsiegen, mas bann nichts als ber Borbote des jungsten Tages seyn konne, brach sein voller Ingrimm los. Bei dem unermeglichen Ansehen, das er genoß, was hatte es für Folgen haben muffen, wenn er fich zu ihnen geschlagen hatte! Aber er hielt fest an der Trennung des Geistlichen und Beltlichen, die einen ber erften Grundbegriffe alles feines Denkens ausmacht: an ber Lehre, daß bas Evangelium Die Seelen frei mache, nicht Leib und Gut. Man hat in der Predigt den Ursprung des Aufruhrs seben wollen, wir wissen, wie es barum stand; vielmehr bedachte sich Luther wie drei Jahre früher, so auch jest keinen Augenblick, fich bem Sturme entgegen zu werfen, die allgemeine Berftörung, die er mit beutlicher Voraussicht kommen fah, an feinem Theile zu verhüten. Hundertmal, sagte er, solle ein frommer Christ den Tod leiden, ehe er ein haar breit in die Sache ber Bauern willige: Die Obrigkeit folle kein Erbarmen haben, die Beit des Bornes und bes Schwerdes fen gekommen, fie folle drein schlagen, meil fie eine Aber regen könne, bas sep bie göttliche Pflicht, bie ihr obliege. Wer in diesem Dienst umkomme, ber sen ein Märtyrer So fühn er die Gine Seite der bestehenden Ordnungen, Christi. bie geiftliche, angegriffen, so gewaltig hielt er an ber anbern. ber weltlichen, fest.

Da ermannten sich auch schon die weltlichen Gewalten selbst, in dieser größten Gefahr, die fie je bestanden.

Buerst erhob sich eben ber, ber gegen Sickingen das Beste gethan, ber junge Philipp von Heffen. Segen Ausgang April versammelte er seine Ritter und Getreuen von den Städten in Alsseld; auf seine Frage betheuerten ste ihm mit aufgereckten Fingern, bei ihm leben und sterben zu wollen. Vor allem suchte er nun seine eignen Grenzen zu schützen: er beruhigte Hersseld und Fulda, und zwar nicht ohne Gewaltthat, obwohl sie die Sage mythisch vergrößert hat; dann stieg er über bas

Gebirg nach Thuringen, um hier seinen sachfischen Bettern, mit benen er in alter Erbeinigung ftanb, zu Gulfe zu kommen.

hier mar in bem Augenblid, als fich biese Sturme am gewaltigsten erhoben, ber Churfürst Friedrich gestorben. contraftirt mit ber ungeftumen Rampfeswuth, welche Deutschland erfüllte, bas flille Bimmer zu Lochau, wo Friedrich, gefaßt in feinen peinlichen Schmerzen, ben Tob erwartete. thut Recht," sagte er zu seinem Prediger und Secretar Spalatin, ber fich nach langem Bebenken bas Berg gefagt hatte, fich bei ihm melden zu laffen, "bag Ihr zu mir kommt, benn Kranke foll man besuchen", ließ ben niedrigen Seffel, auf bem er faß, an den Tisch rollen, legte seine Sand in die Band bieses Bertrauten seiner letten Jahre und sprach noch einmal mit ihm von ben Dingen ber Welt, von bem Bauernaufruhr, von Dr. Luther und von feinem naben Beimgang. Er war feinen armen Leuten immer ein milber Berr gewesen: auch jest ermahnte er feinen Bruber, vorfichtig und nachglebig zu Berte zu gehen; vor ber Gefahr, bag bie Bauern herrn merben möchten, erschraf er nicht, so ernftlich er fie fich auch vorftellte: benn fen es nicht Gottes Wille, fo merbe es boch nicht ge-Diese Ueberzeugung, die ihn mahrend ber lutherischen Bewegungen geleitet und muthig erhalten hatte, erhob fich ibm mit boppelter Buverficht in feinen letten Momenten. keinen Blutsverwandten um sich: Niemand als seine Diener. Bis hieher mar ber Gegensat nicht gebrungen, ber fonft allenthalben Herrschenbe und Dienenbe entzweite. "Lieben Rindlein," fagte ber Fürft, "habe ich Einen von Euch beleidigt, fo bitte ich ibn, mir es um Gottes Willen zu vergeben: wir Fürften thun ben armen Leuten manderlei, bas nicht taugt." Es war nur von Gott die Rebe, von dem frommen Gott, ber bie Sterbenben troftet. Bum letten Dal ftrengte Friedrich bas ersterbende Licht seiner Augen an, um eine Troftung feines Spalatin zu lefen; bann empfing er von einem Beiftlichen, ben er liebte, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. In ihm war die neue Lehre, die unter seinem vorsichtigen Schirme gediehen, schon nicht mehr jene Weltmacht, die sich im Kampse zu beshaupten hat und eine neue Zukunft ankündigt: ihm war sie nur das wahrhaftige Evangelium, driftliches Bewußtsehn, Ansbacht und Trost der Seele. Der Mensch überläßt die Welt sich selber und zieht sich auf sein persönliches Verhältniß zu dem Unendlichen, zu Gott und der Ewigkeit zurück. So starb er: 5. Mai 1525. "Er war ein Kind des Friedens," sagte sein Arzt, "friedlich ist er verschieden."

Es war ein schwerer Regierungsantritt, der seines Nachfolgers, des nunmehrigen Churfürsten Johann, mitten in dem
gefährlichsten wildesten Aufruhr. An Nachgiebigkeit war nicht
mehr zu denken: zwischen Friedrich und Johann ist ein Verhältniß wie zwischen Luthers erster und zweiter Schrift: von
Zweifel und gutem Rath zu entschiedner Feindseligkeit. Zur
guten Stunde kam ihm Philipp von Hessen zu hülfe: auch
Herzog Georg und Herzog Heinrich erschienen im Felde; vier
Fürsten mit ihren Reisigen zogen dem Bauernhaufen entgegen.

Münger hatte an ber Anhöhe über Frankenhausen eine Stellung genommen, wo man bas lange Thal vor fich hin überfieht, gleich als wollte er ihnen predigen; aber gur Bertheibigung bot fie ihm keinen Vortheil bar. Münzer zeigte eine völlige Nicht-einmal Pulver für seine mühfam gegoffenen Stude hatte er fic verschafft; seine Leute maren auf bas elenbefte bewaffnet: eine armselige Wagenburg hatten sie um sich geschlagen. Der Prophet, ber so viel von der Dacht ber Baffen gerebet, ber alle Gottlofen mit ber Scharfe bes Schwertes vertilgen wollen, sah sich genothigt, auf ein Wunder zu zählen, beffen Anfundigung er in einem, um die Mittagestunde fic zeigenden farbigen Ringe um die Sonne erblickte; als bas feind= liche Geschüt zu spielen anfieng, flimmten bie Bauern ein geiftliches Lied an; fle wurden ganz geschlagen und zum größten Theile umgebracht. hierauf ergriff der Schreden, ben eine balbvollbrackte Mistetbat bealeitet, das aanze Land. Alle Bauern=

haufen liefen auseinander, alle Städte ergaben sich, auch Mühlshausen siel, ohne eine rechte Vertheidigung zu wagen. In dem Lager vor Mühlhausen, wo er eine Zeit lang geherrscht, ward auch Münzer hingerichtet. Es war, als wäre er bis in die letzte Stunde von einem wilden Dämon beherrscht. Als man ihn an die Unzähligen erinnerte, die er ins Verderben gebracht, in den Qualen der Tortur schlug er ein Gelächter auf und sagte: sie haben es nicht anders haben wollen. Er besann sich nicht auf die Artikel des Glaubens, als er zum Tode geführt ward.

In diesem Momente bewegte sich ber Angriff auch von allen andern Seiten gegen die Haufen der Bauern daher.

Herzog Anton von Lothringen kam mit den Garnisonen aus der Champagne und Bourgogne, und einigen Fähnlein deutscher Landsknechte und Reiter dem Landvogt Mörsperg in Elsaß zu Hülfe. Einige zerstreute Haufen vernichtete er im freien Felde; dann capitulirten die in Zabern Versammelten; aber man gab ihnen Schuld, noch nachher sev ein Versuch von ihnen gemacht worden, die Landsknechte zum Uebertritt zu beswegen; indem sie auszogen, am Morgen des 17. Mai, wurden sie angefallen und niedergemetzelt: an Zahl siedzehntausend.

Da war auch Wirtemberg wieder in die Hände des Bundes gefallen. Der Bundeshauptmann Truchseß, durch seinen Vertrag mit den Seebauern in seinem Rücken einigermaaßen gestichert, hatte die wirtembergischen Empörer bei Sindelfingen erreicht, sie erst durch sein Veldgeschütz außer Fassung gebracht, dann mit seiner überlegenen wohlgewappneten Reiterei zusammengehauen; hierauf hatte er Amt für Amt, Stadt für Stadt besetzt und zog nun gegen Franken. Hier kamen ihm die beiden andern Fürsten, die gegen Sickingen gesochten, die Churfürsten von Trier und Pfalz, von Bruchsal her, das sie indeß eingenommen hatten, entgegen. Zwischen Helspach und Neckarsulm auf dem offenen Velde vereinigten sich die beiden Heere am 29. Mai. Sie bildeten eine Masse von dritthalbtausend Rann

zu Pferd. und achttausend zu "Fuß und nahmen nun vereint ihren Weg nach Franken.

.Wie wichtig war es ba, daß bas Schloß von Warzburg jenen beiben gewaltigen Saufen ber frankischen Bauern noch immer Wiberftand leiftete. Anfangs hatte bie Besatzung fic wohl bequemt, die zwölf Artikel anzunehmen, schon war sie von bem Bischof bazu ermächtigt: und ein Theil ber Bauern wollte barauf eingehen, er wollte feinen bebrängten Berbunbeten von andern Seiten Gulfe leiften konnen. Aber die Burger von Burgburg wollten bas Schloß, bas ihnen einen Baum anlege, nicht langer über fich bulben, und bewirften, daß ber Befagung bie unannehmbarften Bebingungen vorgelegt wurden. biese zu mannlichem Widerftanb. fið entschloß Sebastian von Rotenhan, ber an bem Reichsregiment bem Fortgang ber lutherischen Lehre so großen Borschub geleiftet, hatte bie Feftung mit allen Bedürfniffen, auch mit Bulvermublen und Bugniublen verseben, in ben Graben ftarte Zwerchzäune, um bas Schloß ben lichten Baun aufgerichtet und bie Befatung zu bem Berfpreden bewogen, bas auch fie mit aufgerecten Fingern leiftete, ben Sturm reblich zu bestehn. Un bem 15. Mai, bem Tage ber Frankenhäuser Schlacht, Abenbs um 9, liefen die Bauern ben Sturm an: unter Trommeten, Pfeifen und lautem Gefdrei, mit fliegenden Fahnen. Bon bem Schloß antwortete man ihnen mit Bedringen, Schwefelringen, Bulverbligen und unaufhorlichem Schießen aus allen Schießluken bet Mauern und Thurme. Practig und folg nahm fic bas einsame Schloß aus, unter bem Leuchten biefes mannichfaltigen Feuers, burch bas es ben wilben Feind abwehrte, ber Frankenland bezwungen und Deutsch= land gefährbete. Das Gefdut entschied auch hier ben Sieg, wie bei Frankenhausen und bei Sindelfingen. Zwei Uhr nach Mitternacht wichen bie Bauern gurud.

An eine Erneuerung ihres Angriffs war nicht zu benken. Bon allen Seiten trafen die Nachrichten von den Niederlagen

ihrer Freunde ein: von Moment zu Moment wälzte fich die Gefahr gegen fie selber brobenber beran.

Einen Augenblick versuchten sie noch durch Unterhandlung sich zu schüßen. Aufs neue boten sie jett der würzdurgischen Besahung die zwölf Artikel an; den heranrückenden Bundesobersten Aruchses luden sie ein, Aag und Ort zu einer vermittelnden Zusammenkunft zu bestimmen: durch ein allgemeines Ausschreiben an die Stände des Reichs suchten sie die empsehlenswerthe Seite ihrer Absichten hervorzukehren; die frankischweinfurt zu senden, um gemeinschaftlich "über die Aufrichtung des Wortes Gottes, Friedens und Rechtens" zu berathschlagen. Allein das war jest alles zu spät. Zutrauen
hatten sie nie gehabt, jest war auch das Glück von ihnen
gewichen; sie mußten Gerrn in dem Feld bleiben oder unterliegen.

Dhne Bergug rudte bas vereinigte Beer gegen fie beran: alle Ortschaften, die es berührte, ergaben fich ihm auf Onabe und Ungnade: am 2. Juni fließ es bei Königshofen auf ben Es war ber obenwäldische, er erften Saufen ber Bauern. hatte ben Muth gehabt, bem flegreichen Feinde entgegenzu-Allein er war bei weitem zu schwach, wohl nicht gebn. über 4000 Mann ftart und hatte überdieß nur bie folechteften Unstalten getroffen. Die Bauern versaumten, bie Furten ber Tauber zu besetzen: auf bem Mühlberg schlugen fie um ihr Bepad her ihr Laget hinter einer Wagenburg auf: gludlich, wenn fie ben Feind nur noch hier erwartet hatten! Inbem fie aber erschreckt burch bie fich entwickelnbe Uebermacht beffelben einen naben Wald zu gewinnen suchten, luben fie ihn zu augenblicklichem Angriff ein; die Reifigen fielen ihnen in die offene Flanke; die Fürsten felbst maren bei bem Ginhauen. im Ru, ehe noch die Landstnechte angekommen, mar ber gange Bauernhaufe zerftreut. Da batte eine faliche Siegesnadricht auch ben Rothenburger Baufen vermocht, feine Stellung bei Würzburg zu verlassen. Am 4. Juni siel auch er im freien Felbe ben Reifigen in die Sande und wurde völlig aus einander gesprengt. Beide Siege waren mit gräßlichen Meteleien vertnüpft. Ihrer sechshundert, die sich in einem sesten Sause bei Ingolstadt zur Wehre gesetzt, wurden alle bis auf siebzehn niedergemacht.

Wie die Thüringer, Elsasser, Wirtemberger, so waren nun auch die beiden großen franklischen Haufen, die ganz Deutsche land zu reformiren gedacht, vernichtet; wie jene Provinzen, so ward jest auch Franken von den alten Herrschaften besetzt und gezüchtigt.

Am 7. Juni mußte fich Burgburg auf Gnabe und Ungnabe ergeben. Wie war ben alten Herrn vom Rathe zu Muthe, als fie auf dem Markt versammelt, ihr graues Haupt entblößt, bie einrudenben Unführer bes Bundesheeres begrüßten, und ihnen Truchfeß erklärte, fie fenen alle meineidig und ehrlos geworben, ihr Leben sey verwirkt. In Burgburg allein murben 60 Schulbige aus Stadt und Land hingerichtet: fo bewegte fich bas schwere Blutgericht burch bas ganze Stift, man gahlte 211 in aller Form hingerichtete; alle Waffen mußten ausgeliefert, neue Pflichten geleiftet, Brandschatzungen gezahlt merben: Die alten Rirdengebrauche ftellte man ber. Indeffen nahm Markgraf Cafimir von Brandenburg bas übrige Franken ein: Bamberg, Schweinfurt, Rothenburg; nirgends mar an eigentlichen Biberftand zu benten; bann suchte er die Widerspenftigen in feinen eignen Landschaften beim.

Es war nun noch übrig, die Reste der Empörer, die sich am Oberrhein und Mittelthein bielten, zu ersticken.

Den Mittelrheinischen begegnete bas zurückziehende trierischpfälzische Geer bei Pfeddersheim; es ging wie bisher allenthalben: die Bauern wurden aus einander gejagt und niedergemacht;
der kriegerische Erzbischof soll mehrere mit eigener Hand erlegt
haben; hierauf unterwarsen sich die Landschaften. Auch die Rheingauer mußten ihre Waffen ausliefern und Brandschatzung
zahlen. Nainz mußte auf die kaum wiedererworbenen Freiheiten Berzicht leisten: in Trier war man nur glücklich, daß man sich nicht ernstlich geregt hatte; alle Plane, die man gefaßt, ließ man fallen.

Eine bei weitem schwerere Aufgabe hatte bas große Geer bes Bunbes am Oberrhein. hier mar ber Aufruhr zuerft entsprungen: und hatte bafelbst feine tiefsten Wurzeln: noch mar bort nie etwas Entscheibenbes ausgerichtet worben. Die Allgauer waren jest wieber im Felb erschienen, eine nicht geringe Anzahl versuchter Landsknechte ftanben in ihren Reihen. Gelbft bem Geschütz bes Truchses wußten fie zu antworten und bachten noch einmal daran, fich felbst in Angriff zu werfen. Glucklicherweise tam ber in so vielen Feldzügen erprobte Georg Frundsberg bem Truchses noch zur rechten Beit zu Gulfe. Es ift mohl febr wahrscheinlich, daß er auch personlich auf einige Anführer ber Bauern, feine alten Rriegscameraben und Untergebenen, Ginfluß ausübte. Dber geschah es besmegen, weil es ihnen an Rriegevorrathen fehlte? Genug, fie trennten fich und zogen fich nach ben Gebirgen. Truchfeß eilte ihnen nach und fing an, ihre Dörfer zu verbrennen. Zwar verbot ihm bas ber Bund, aber er lachte biefer Befehle; er, ber Baurenjörg, verstand sein Sandwerk beffer: er wußte, daß bieß bas Mittel mar, einen jeden an seine Beimath benten zu machen. Er hielt seine Truppen zusammen; fo wie bann bie einzelnen Saufen fic näherten, ward es ihm leicht, fie zu schlagen. Auch hier warb ber gewohnte Gehorsam wieberhergestellt.

So ward die große Bewegung gedämpft, welche bem beutschen Wesen eine vollständige Umkehr drohte. Mit allen jenen Plänen einer neuen Einrichtung des Reiches von unten her, oder gar der schwärmerischen Umbildung der Welt unter der Leitung eines fanatischen Propheten war es nun auf immer vorbei.

#### ullmann.

### Deutsche Theologie.

(1842.)

Was die bisherige deutsche Mystik phantastevoll und poetisch ausgebildet, und dem Bolke in kindlicher, gemüthvoller Rede nahe gelegt hatte, das faste in einem schon weiter vorgeschrittenen Zeitalter der unbekannte, aber tiefsinnige Versasser des Schriftschens, welches den Titel "deutsche Theologie" führt, mehr speculativ zusammen, um daraus der Scholastik gegenüber noch bestimmter eine eigene allgemein fasliche, aber biblisch und inner-lich wohlbegründete Gotteslehre zu bilden.

Die deutsche Theologie geht aus von dem philosophisch wichtigen, durchgreifenben Unterschiebe zwischen bem Bollkommenen und Getheilten. Das Bollfommene ift ein Wefen, das in fic Alles begriffen und beschloffen bat, ohne das und außerhalb dem fein mahres Wefen ift, bas, felbst unwandelbar und unbeweglich, alle andern Dinge verwandelt und Das Getheilte oder Unvollkommene ift das, mas aus diesem Bollkommenen ben Ursprung hat ober wird, was wie ein Glanz von ber Sonne ausfließet, mit einem Worte bie Beibes ift wesentlich unterschieben: bas Getheilte ift begreiflich und aussprechlich, bas Bollfommene unbegreiflich und Da nun abet ber Apostel fagt: wenn bas unausspreclic. Bollfommene kommt, so verschmähet man bas Unvollkommene, und das Bollfommene, welches nicht eines der wahrnehmbaren getheilten Dinge ift, nur tommen fann, insofern es in ber

Seele erkannt und empfunden wirb, fo fragt fich: wie kann daffelbe erkannt werden, da es unbegreiflich ift? hierauf antwortet ber Verfaffer, es ift unbegreiflich für die Creatur als Creatur; bie Creatur nach ihrer Geschaffenheit, Ichheit und Selbstheit vermag es nicht zu erkennen. Daraus folgt aber, baß bie Creatur, um zur Erkenntniß bes Vollfommenen zu gelangen, ihre Creaturlichfeit, Geschaffenheit, Schheit, Selbstheit ablegen, vernichten muß. Thut fie dieß, so gelangt fie zu dem Vollkommenen, ja fle ift schon in bemselben, benn, obwohl außerhalb dem Vollkommenen, hat fie doch, weil von ihm ausgeflossen, ihr mahres Wesen nur in ihm, für fich selbst aber ift fie nur wie ein Bufall ober Schein, der fein eigentliches Wefen bloß in dem Lichte hat, von dem er ausgeht. fich die Creatur in dem unwandelbaren Gut und als eins mit ihm, lebt und handelt fie in dieser Erkenntnig, so ift fie felbst gut und vollfommen, fehrt fie fich bagegen von bemfelben ab, fo ift fle bofe; alle Sunde besteht barin, daß man fich von bem höchten Gut, bem Bollfommenen abkehrt und fich feiner felbft annimmt und vermeint, bag man felbft etwas fey, aus fic felbft irgend ein Gut, Befen, Leben, Ertennen ober Bermogen Dieg that der Teufel und baburch allein ift er gefallen: bieg Annehmen, bag er auch etwas mare und etwas fein gebore, sein Ich und sein Mich und fein Mir und fein Mein, bas mar fein Abkehren und fein Fall. Auf dieselbe Weise ift auch Abam gefallen. Nicht daß er den Apfel aß, war die Urface, fondern sein Annehmen, sein Ich, Mein, Mir, Dich. Batte er fleben Aepfel gegeffen und es mare Diefes Annehmen nicht gewesen, er mare nicht gefallen; burch bas Annehmen aber mußte er fallen auch ohne Apfelbiß. Ga auch jeder Mensch, in dem sich das Rämliche hundertmal wiederholt. Wie soll nun diese Abkehr, der allgemeine Fall gebeffert werden? Das durch, daß der Mensch herausgeht aus ber Ichheit, Gelbstheit (creaturlicen Isolirung) und eingeht in Gott. Dazu gehören aber zwei, Gott und ber Menfch: ber Menfch vermag es nicht

ohne Gott, Gott vermochte es nicht ohne ben Menschen; barum mußte Gott menschliche Natur unnehmen, vermenscht werden, damit der Mensch vergottet würde. Dieses, einmal und auf die vollkommenste Weise geschehen in Christo, soll sich, indem jeder durch Snade wird, was Christus von Natur war, in jedem Menschen wiederholen, es soll sich auch in mir wiederholen, denn wenn Gott in allen Menschen vermenscht und alle in ihm vergottet würden, es geschähe aber nicht in mir, so, wäre mein Fall nicht gebessert. So wird durch Christus wiederhergestellt, was durch Adam versoren gegangen; durch Adam kam die Icheit und mit ihr der Ungehorsam, alles Bose und Versbeitiche, durch Christus, indem sein reines göttliches Leben auf die Menschen übergeht, kommt die Vernichtung der Icheit, der Gehorsam und die Vereinigung mit Gott, darin aber alles Gute, Friede, Himmel und Seligkeit.

Dieß ift ber Grundgebanke ber beutschen Theologie.

Die beutsche Theologie unterscheibet, wie andre Mystiker, Bott und Gottheit, und wieber Gott an und für sich und Gott in ber Menschwerdung. Die Gottheit ift bas gottliche Wefen in feiner abstracten Allgemeinheit; Gott bas fich in fich felbft offenbarenbe und perfonlich unterscheibenbe; Gott als Mensch bas nach außen wirkenbe Göttliche. Gott als Gottheit, beißt es, gehöret nicht zu weber Wille, noch Wiffen ober Offenbaren, noch bies ober bas, bas man benten ober sprechen mag. Aber Gott als Gott gehört zu, daß er sich felber ausspreche, bekenne und liebe, und sich selber in ihm felber offenbare, aber bieß Alles noch in Gott als ein Wefen, nicht als ein Wirken, dieweil es ohne Creatur ift, und in diesem Offenbaren wird ber personliche Unterschied. Aber ba Gott als Gott Mensch ift und lebt in einem vergotteten Menfchen, gehört ihm etwas zu, bas fein eigen und in ihm selber ohne Creatur ursprünglich und wesentlich ift, und Gott will baffelbe geubt haben; benn es ift barum, bag es gewirket und geubt werbe; was follte es auch anders? Ware es muffig.

so ware es zu nichts nute, und man könnte ohne Wert und Wirklichkeit nicht fagen, was Gott ware.

Die beiben hauptbestimmungen, welche die beutsche Theologie aus dem Begriff bes Bollfommenen ableitet und von Sott aufstellt, find, bag er bas allumfaffende Befen und bag er bas bodfte Gut fen, und beide fallen wieder in eins zusammen, benn alles wahrhaft Sepende ift als folches gut, und alles Gute ift wesentlich und mahrhaft sepend. Das Bollfommene ift nicht bies ober das, hie ober da, heute ober morgen, sondern es ift. allwegen und allzeit, über alle Ende und Stätte, überhaupt über Alles und selbst Alles und Alle. Bare Gott etwas, bies ober bas, so mare er nicht All und über Alle, als er ift, und so ware er nicht die mahre Bollfommenheit. Bas ift und nicht Eins ift, das ift nicht Gott, und was ift und nicht Alles ift und über Alles, das ift auch nicht Gott; fo muffen wir also in Wahrheit fagen: Alles ift Gins und Eins ift Alles in Gott. Eben so muffen wir auch in Gott, als dem Boutommenen, bas höchfte, ewige Gut erkennen. Bas ift, fagt bie beutsche Theologie, das Gottes ift und ihm zugehört? Es ift Alles, das man von Recht und mit Wahrheit gut heißt und nennen Sieh, wenn man fich also in den Creaturen gum Beften halt, bas man erfennen mag und babei bleibt und nicht hinter fich gehet, fo kommt man zu einem Befferen und aber zu einem noch Befferen, also lang, daß ber Mensch erkennt und schmedt, daß das ewige, Eine Bollfommene ohne Maag und ohne Bahl über alles geschaffene Gut ift.

Aus diesen Grundbegriffen folgt alles Uebrige.

Das ganze Büchlein enthält nichts unmittelbar Reforsmatorisches und boch übte es einen so ungeheuren Einsluß auf den Augustiner zu Wittenberg, daß er in der — um 1516 geschriebenen — Borrede dazu sagi: "Dieß edle Büchlein, so arm und ungeschickt es ist in Worten und menschlicher Weisheit, also und vielmehr reicher und köstlicher ist es in Kunst und göttlicher Weisheit. Und daß ich nach

meinem alten Narren ruhme, ift mir nachft ber Bibel unb St. Augustin nicht vorgekommen ein Buch, baraus ich mehr erlernet habe und will, was Gott, Christus, Mensch und alle Dinge feben; und befinde nun allererst, baß es mahr sep, was etliche Sochgelehrte von und Wittenbergischen Theologen schimpf= lich reben, als wollten wir neue Dinge vornehmen, gleich als waren nicht vorhin und anderswo auch Leute gewesen." Fragen mir aber, mas diesen Einbruck auf Luther hervorbrachte, so antwortet er uns theils selbst, theils ergibt fich die Antwort aus ber Natur ber Sache. Es mar zunächft foon bas Aeußer= lice, die bentsche Sprace, die Luther'n anzog; zwar warnet er Jeben, daß er fich nicht ärgere an "bem schlechten Deutsch ober ungefranzten, ungefranzten Worten," aber zugleich spricht er mit bem Siegesbewußtsehn innerer Freude: "Ich danke Gott, daß ich in deutscher Bunge meinen Gott also höre und finbe, als ich und fie [bie Sochgelehrten] mit mir bisher nicht funden haben, weber in lateinischer, griechischer noch ebraischer Bungen," und hofft sicherlich, man werbe nun finben, "bag bie beutschen Theologen bie besten Theologen sepen." In der beutschen Rebe lag auch — und bei wenigen Schriften tritt bieß liebenswurbiger zu Tage, als bei ber beutschen Theologie — bas einfache und kindliche, aber tiefe und volle beutsche Gemuth: auch bieß mußte Luther's bafür so empfänglichen Sinn unmittelbar und fast unbewußt ergreifen. Am meisten aber that es ohne Zweifel ber Inhalt und bie ganze Richtung bes Buchleins.

In der That sind auch, wiewohl ohne das Bewußtseyn und den Ausbruck der Opposition, in der deutschen Theologie die wesentlichsten Bestandtheile der reformatorischen Denk-weise enthalten, woher es denn auch zu erklären, daß das Buch seit 1621 in den römischen Inder verbotener Bücher aufgenommen ist, während es von Seiten protestantischer, namentlich lutherischer Theologen immer großer Anerkennung genossen hat.

Zwar könnte man hiegegen bie pantheistische und ibealistische Tendenz ber beutschen Theologie geltend machen.

Allein hier muffen wir uns huten, zu fehr mit mobernen Augen Es ift mahr, die beutsche Theologie hat pantheiftische Elemente, aber ihr Pantheismus ift nicht ein Pan= theismus ber Speculation, fonbern ber innigsten, tiefften Frommigfeit, die fich Gott nur recht lebendig nabe bringen will, Beift zu Beift, Berg zu Bergen, aber babei boch bie Berfonlichfeit Gottes im vollen Sinn anerkennt, ben Unterschieb zwischen Gott und Creatur aufs schärffte festhält und fich in findlichster Demuth Gott untermirft. Es ift nicht minder mahr: die beutsche Theologie hat etwas Ibealistisches, bas Geschichtliche wird ihr oft zur Allegorie, bas objectiv Gemeinte zum rein Innerlichen, bie Personen zu Symbolen, wie namentlich Abam und Chriftus zu Symbolen des Abfalls und ber Gotteseinigung; aber bamit ift es nicht so gemeint, als ob bie hiftorische und objective Bebeutung biefer Dinge geleugnet und bestritten werben follte, es foll nur, unbeschabet berfelben, zugleich ihre innere, allgemeine, ewige Wahrheit und vor Allem ihre, für die ganze Menschheit typische, fittliche Bebeutung hervorgehoben werben. Das Lettere ift eine Hauptsache. Die ganze Richtung ber beutschen Theologie ift vorwaltenb sittlich. Die Menschwerdung und Erlösung, bas Sichaufgeben und Sichvergotten find für ben beutschen Theologen nicht, wie fur Edart, vorherrschend speculative, fonbern burch und burch fittliche Ibeen; er faßt bas Chriftenthum, ohne seinen idealen und bogmatischen Gehalt abichmachen zu wollen, ganz nach seinem ethisch = teleologischen Character, als sittlich = schöpferischen Glauben, als Beiligungsanftalt. biefem Sinne verftand und liebte ihn ohne Zweifel auch guther und in biesem Sinne ift er gang reformatorisch.

## Immermanu.

### Journale, Reisen.

(1839.)

Die Journale! — Wer gablt fle, wer schälte nicht bie meisten wegen ihrer Oberflächlichkeit, Persibie, Petulanz? Und wer entzöge fich gleichwohl bem Ginfluß bes Alles burchbringenben Elementes, welches von ber Schnellpreffe zu einem früher unglaublich gehaltenen Grabe ber Expansion gesteigert, einen Jeben anweht und ihn zwingt, aus bemfelben einen Theil feiner Refpi= ration zu nehmen? Diefes Element, eine neue Art von Gas, wurbe fich ungefähr fo beschreiben laffen: Auf Treue und Glauben annehmen bas, mas eigentlich erlebt und erschaut werben muß; Studien, die man felbst nicht zu machen im Stande ift, burch Andere für sich anstellen laffen. Ich zweifle, bag bie eigentliche Natur öffentlicher Verhandlungen und Hergänge anders als durch ben unmittelbarften Anblid erkannt werben kann; gewiß ift, bag nur ber mit ber Wiffenschaft, mit ber Runft, mit ber Poeffe in ein lebendiges Wechselverhältniß tritt, welcher zu ben Duellen selbst schöpfen geht. Wie Wenige haben zu jenem Anblide bie Gelegenheit, zu biefem Gange, ber ein stiller, angestrengter, oft wiederholter sehn muß, die Muse! Dennoch find die Forderungen an Jeben fo gestellt, daß er über Alles eine Meinung haben foll und bei Gelegenheit auch genothigt ift, fie zu äußern. Die wunderbarften Unsprüche auf Polyhistorie find rege geworben. Wer barf heut zu Tage nur im gewöhnlichen Sinne für unterrichtet gelten, wenn er nicht in mehreren Dingen zugleich Bescheib zu wissen wenigstens vorgibt, als die sonst im Kopfe eines Gelehrten bei einander Platz hatten? Der Heroismus aber, Ignoranz vielleicht noch größeren Ignoranten gegenüber einzusgestehen, ist schon ein bedeutender; er darf nicht Bielen zugesmuthet werden.

Das Bedürfniß universeller Scheinbildung, hervorgegangen aus dem Gähren und Arbeiten der Zeit, befriedigen nun die Journale. Es läßt sich der Beweis führen, daß ein sogenannter gebildeter Mann der Gegenwart die Mehrzahl der Dinge, über welche er sich unterrichtet anstellt, nur aus Journalen, oder aus dem, was ihm Andere aus Journalen erzählten, hat und haben kann. Freilich wird dieß nicht leicht Jemand Wort haben wollen, bennoch aber ist es so, und zwar ganz einsach deshalb, weil der Tag viel zu kurz sehn würde, um die Kunden selbst dem sogenannten Wissenden darzureichen; den Mangel dessen, was ersebt werben muß, wenn gewußt, noch gar nicht in das Beweissversahren mit hineingezogen.

Die Journale sind also eine gewaltig wirkende geistige Potenz. Man darf sie nicht schelten, benn sie haben sich nicht selbst gemacht, sondern die Zeit machte sie, man kann ihren Geist aber auch nicht loben. Sie bringen immer nur Surrogate der Wahrheit, des Erkennens, Ersahrens. Manche sind gegründet worden in der redlichen Absicht, selbstständig, belehrend, frei zu sehn, eine Zeitlang blieben sie diesem Vorsatze treu, endlich aber scheiterte er dennoch an der Unlösbarkeit der Aufgabe, das Schwere mundrecht zu machen, und selbst die Besten schlugen daher auch um in das Appretiren, in den Anschluß an gewisse Schulen oder Partheien.

Nun aber fühlt sich kein strebender Mensch (benn die ganz seichten Köpfe lasse ich aus der Rechnung hinweg) dauernd vor Schemen und Klängen befriedigt, oder von Resultaten angessprochen, zu denen ihm die Vorbersätze sehlen. Es ist ein unabweisliches Verlangen seiner Natur, den Dingen selbst in das Antlitz zu schauen, Ordnung und Zusammenhang in seinen Vor-

ftellungen zu ftiften. Jenes Nachsprechen auf Treue und Glauben ermudet ihn bald, ekelt ihn nachher an. Gleichwohl bleibt er, wenn er im Strome sich oben halten will, außer Stande, burch eigene Kraft zu schwimmen. Doch wieder muß er immer und immer bes erborgten Rorfgurtels fic bebienen. Go entfteht bann ein gang eigenes obes Gefühl, welches bie Unruhe in ber Seele vermehrt. Der geheime Grund, weshalb Niele gegenmartig bie Falte bes Mißmuths noch vor der Runzel bes Alters an ber Stirne zeigen, ift, baß fie fich im Stillen den geiftigen Forberungen, bie fle auch an fich ergangen glauben, nicht gemachfen halten, wiffen, wie übel es um bie Mittel fant, welche fie zur Ausfüllung ber Rluft mählten, und verzweifeln, auf eine redliche Weise bes Materials habhaft zu werden. Es existirt jest eine weitverbreitete Gesellschaft empor fich Schraubenber und Emporgeschrobener, beren Buftand faft an ben frevelhaften Raufd und an bas ernüchterte Elenb ber Opiumeffer erinnert.

Noch tiefer greift bas Reifen in ben Buftanb ber jegigen Menschen ein. Sonft, nämlich vor etwa breißig bis vierzig Jahren wurde zwar auch gereiset, indessen gehörte es für bie Mittelflaffen zu ben Ausnahmen, und wo es ba ftattfand, wurde es burd Geschäft, bestimmte Zwede ober burch eine besonbere Cleganz des Geistes und der Verhältniffe herbeigeführt. ift das anders. Dag Jemand zu Hause bleibe, gehört zu ben Ausnahmen; daß Alles, was nur die Mittel erschwingen fann, welche die neueren Erfindungen so fehr herabgesest haben, fich jährlich ober in nicht viel langeren Brifdenraumen über hunbert beutsche Meilen wenigstens fortbewege, bildet die Regel. Minbergahl unter biefen Reisenden find Geschäftes ober Zwedreisende, die große Dehrheit reift, um zu reisen. Die Figur bes reinen Reisenben, ober bes Reisenben ichlechthin, welche fonft nur bei ben Englanbern vortam, ift felt bem Beginn ber Friedensperiode nun auch reichlich nach Deutschland überftebelt morben.

Sie reisen um zu reisen. Sie wollen ber Qual bes Einerlei

entstiehen, Neues sehen, gleichviel was? sich zerstreuen, obgleich sie eigentlich nicht gesammelt waren. Ist diese Wanderlust zu schelten? Auch nicht. Sie ist natürlich und zum Theil wenigstens Nachwirtung der politischen Stürme. Napoleon hat die Völker einst zu einander spazieren geführt, das mußte aushören, die Reisen der Einzelnen sind aber gewissermaßen die leisen äußersten Kreise der einst so gewaltig im Mittelpunkte erregten Fluth. Ich muß überhaupt hier bemerken, was für viele Stellen meiner Schilderung gilt. Montaigne's Spruch soll mir auch zu Statten kommen: Ich will nicht belehren, ich erzähle.

Die Folgen ber Reisemobe erzähle ich benn fo. Man hat wohl gefagt, daß in ber Fremde bas Beimifche bem Menschen boppelt theuer werbe; indeffen ift bieß boch nur fur furze Beit ber Fall, und bie eigentliche Wirfung häufig gewechselten Bobens bleibt boch bie in fleigender Progression fortschreitende Reigung jum Wechsel. Reisen erweitern mohl ben Ginn, aber fie erkalten ihn auch; fie find wie ein ftarkes Reizmittel, welches für ben Augenblick eine große Erschütterung hervorbringt, bie bann eine nur um so tiefere Erschöpfung ber Kräfte nach fich zu Man follte Reisen immer nur als Belohnungen ziehen pflegt. fich verstatten, nur in ber vollfommenften Barmonie mit fic und seinen Umgebungen barf ber Scheibenbe ein Pfand ber Berficherung seben, daß ben Ruckfehrenden das Saus nicht unluftig ermüben werbe. Sie als Mittel ber Gerftellung von Berftimmungen und Berwürfniffen zu betrachten, ift febr bebenklich, meiftens brechen bie Schaben nachher nur noch gefährlicher auf.

Man muß sich wundern, daß noch Reiner unserer Novellisten den Charakter des Reisenden schlechthin, des reinen Reisenden aufgefaßt, die Situationen, welche er veranlaßt, ergriffen hat. Der Reisende ist durchaus Egoist, die Begegnenden sind ihm Mittel zu seinen Zwecken. Weil nun aber die Selbstsucht, unsverhüllt, einen gar zu schlechten Anblick gewährt, so wird unterswegs eine Art von Scheidemunze der Empfindung ausgegeben, es wird ein gewisser Antheil an den Zuständen, über welche der

rasche Fuß hinstreift, ein Eingehen in die Verhältnisse der Sastsfreunde dargelegt, wovon das Herz nichts weiß. Wer seinen Worten keine Consequenz zu geben braucht, kann leicht zartsstnnig, großmüthig, die Billigkeit selbst sehn. Deshalb stellen Reisende oft die gewöhnlichen Umgebungen in benachtheiligenden Schatten, das hingeworfene Wort des Vorübergleitenden wird nicht selten zum stillen Saamen der Verwirrung. Man sollte daher gegen Niemand mit seinen Aeußerungen vorsichtiger sehn, als gegen den Wanderer, denn jedes Zutrauen ist wie des Gärtners Werk. Soll die Pflanze grün ausgehen, so muß der Boden haften, in den ihr Keim gesenkt wurde.

Alle Nachtheile bes mobernen Reisens verschwinden übrigens, wenn ein bestimmter Zwed fich bamit verbinbet. wird es eine heitere Arbeit, bie ben Menschen in fich zusammen= balt, und ihm bie Rube ber Bauslichkeit fogar füßer macht. Es kann auch eigentlich nicht wohl anders, benn fo fenn. Welche beffere Natur verträgt wochen = ober monatelang fort= gefettes Bergnugen? Die Menfchen follen baber, wenn fie ihr Bunbel ichnuren, irgent eine Richtung ihrer Natur befragen, und biefer zu genügen, ben Wanberplan entwerfen. meine Person habe mich immer febr wohl babei befunden, bagich nie gereifet bin, nur um zu reifen, Erholung nur in einem bunten Allerlei zu suchen, sondern die Bollendung einer Arbeit, ein Studium, eine Erkundung im Auge zu haben pflegte. Man verliert bann zwischen ben fremben Banben nicht bas Gefühl bes Daheimsepns, Beimath und Fremde fallen nicht aus einanber, fonbern werden burch einen garten Faden verfnüpft.

# Willibald Alexis.

## Der Göthakanal und ber Trollhätta.

(1828.)

Was ein eiserner Wille vermag, bavon rebet mit unvergänglichen, aller Welt verständlichen Schriftzügen ber Arollhättakanal.

Diesen und ben berühmten Wafferfall zu sehn, mar ber Nebenzweck unferer frühen Landung in Gothenburg. Die Stabt und ihre Lage möchte zu den schönften in Europa gehören. Italienische Bauser langs trefflicher Kanale, ein ruhiger Safen, umschlossen von hoben Felsufern, welche mit ben bewachenben Soaren fich weit ins Meer erftreden. Er bilbet ein geraumi-Die Stille in ben Straffen ges Baffin für bie Schärenflotte. trägt noch bei zu ihrem Festcharafter. Bur Beit ber Continentalsperre mar Gothenburg ein Sanbelsplat erfter Größe. noch später blubte es burch seinen Beeringsfang; seitbem aber diese Gäste aus ben Gemässern bort verschwunden find, hörte jene Bebeutung und bas geräuschvollere Leben auf. Doch gablen Sowebische Patrioten bas Ausbleiben bes Heerings eigentlich als ein Gluck für die Gegend, indem die Bewohner nun endlich zu einem ruftigern Betrieb bes vernachläßigten Acerbaues gezwungen würden.

In dem anmuthigen Thal des Gothaelf führt eine gute Straße bis zum Trollhätta. Frisches Wiesengrün im späten Juli, fruchtbare Erdstriche, sanste Abdachungen, Gärten, Büsche und Meierhöse wechseln zwischen den nackten Felshügeln und ihren noch nackteren Ruppen, welche das breite Thal des ruhigdahin strömenden Flusses bilden. Im milden Licht eines Schwebischen Sommerabends dünkte mich die Gegend, die weder maslerisch noch romantisch zu nennen, von einem sanst wehmuthigen

Reiz burchbrungen. Dußte nicht ber Name bes Stromes, freilich fast allen Schwedischen gemein, ben Gebanken an bie geheimnigvollen Wesen erweden, die einft in biesem Germanischen Norben bie Vermittler zwischen ber Natur und ihren noch roben Rinbern waren? hier aber neckten bie Elfen nicht wie in bem fröhlichen England, ober bei ben Iren und Schotten. Befen mar geheimnigvoller, ernfter, finniger. Verschmolzen fie ja auch häufig mit ben Fluß= und Meergeistern! lebten fie auch längs bem Schilf bes Gothaelfs. Die Trummer ber einzigen Burg, bie ich in diefer füblichen Region bemerkt, bes alten Königlichen Bohus, grüßten ernft von einer Felfentuppe herab, das Schilf der Elf neigte langfam fäuselnd seine Baupter, ber breite Fluß behnte sich oft zu ftillen Geen aus. Der Abendnebel quoll hervor und bectte ben grünen Grund und flieg auf zu ben nachten Felsplatten; bie Nacht, won Tagesschimmer burchbrungen, übertam bie verspäteten Reifenden, aber das Bild des Thales der Gothaelf ift mir unverlöschbar vor Noch bunft es mich bie iconfte Gegenb in Angen geblieben. biefen Theilen Schwebens, vielleicht nur, weil es die erft gesebene war; aber ber erfte Einbruck behalt ja fein Recht.

Trollhätta heißt Zauberhöhle. Wer malte fich nun nicht gern eine bunkle, tiefe Schlucht, überhangen mit uralten Eichen und schwarzen Tannen, burch die fich ber Strom mit gigantifcer Geiftestraft hinabsturzt? Alles Menfoliche icheint aus biefen beiligen Rreifen verbannt, gespenstische Scheu ergreift ben Beschauer, man magt kaum zu athmen, ber Geift schwebt-um uns. Nichts von allem bem. Weber Zauber noch Boefie, noch Brettermühlen arbeiten unberbroffen an Soble, noch Nacht. bem kochenben Strubel, und ber Granit von der einen Seite schaut hinüber zu ben ungeheuren Bergen von Gägespänen auf ber anbern. Die Sprache bes gurnenben Bergftroms wirb nicht Barfüßige Buben und alte Weiber springen um verstanden. die Fremden und schleubern Steine und Balken hinein, benn bas ift bie Bebeutung bes Wafferfalls, bag er ein Stud Golg

mit reißender Schnelle in den Abgrund hinabzieht. Dazu haben verzückte Engländer ein ganzes Buch vollgeschrieben voll gereimter und ungereimter Verse, die sie blanc verses nennen, über Sonnen-aufgang und Untergang und Abendroth und Morgenroth. 3ch dachte dabei an Shakspeare's Pyramus, als er die Nacht anredet:

- O grimmerfüllte Nacht, o Nacht von schwarzer Farb',
- D Nacht, die immer ift, sobalb ber Tag vorbei,
- D Nacht, o Nacht, o Nacht, ach, ach, ach ach -

und meinte, die Engländer hatten babei auf den Berg von Sägespänen gesehen, die fich allerdings im Abendroth sehr schon ausnehmen muffen.

Der Trollhätta ift ein Mobeort geworben, und allerbings verbient dies sein poetischer Name. In alten Zeiten, als ber hohe Forft noch zu beiben Seiten fich erhob, mag die feierliche Stille wunberbar gewirft haben. Majestätisch an sich ift ber vielfach gezackte und getheilte Fall nicht. Fast von keinem Puntte hat man einen imposanten Ueberblick bes ganzen Sturges. \* Dagegen bleibt ras Waffer = und Farbenspiel bes erften Rata= rattes eine merkwürdige Erscheinung. Es ift mehr ein kochender Strudel als ein Fall. hier fchießt eine mächtige grune Welle fentrecht wie eine Felswand hinab, und kaum handbreit getrennt erhebt fich parallel mit ihr zischend eine weiße Schaumwelle, und bem Auge bunkt, es muffe bie Reibung Feuer geben. So braufen und wechseln und umarmen fich Schneeschaum und Metallguffe, bis alles ein großer überkochenber Reffel wird und bas verwirrte Auge Ruhe sucht vor bem tollen Schauspiel einer ewig bauernben Gahrung.

Auch die komische Phantaste ist geschäftig. Der Lachs, der in übermüthiger Laune diese Strudel auffucht, bildet noch jetzt hier das tägliche Brod der Fremden. Dünkte mich doch in den roth geschieferten Granitselsen, die aus dem Sturz vorragen, das röthliche Scheibensteisch des Lachses anzublicken.

\* Dies ist nicht mehr so. Der Herausgeber hat im Sommer 1841 bie herrliche Scene und Umgebung anders, ober mit andern Augen, gesehen. S.

Von bem Trollhättakanal erwarte man aus meiner skizzirenben Feber keine Beschreibung. Gerathen boch selbst bem Gin= geweihten felten Schilberungen ber Maschinen. Ein ungeheures Werk, bessen Ibee mehr als die bildliche Anschauung Staunen erregt. Und doch stelle man fich unten an ben Gothaelf und schaue ben Granitberg hinauf, wie eine kleine Flotte in fleben Etagen burch acht Schleufen hinabgleitet von ber mit bem Wenersee parallelen Sohe in bas Elfthal und vom Elfthal in das Meer, fo verwandelt fich ber Gedanke in Poeffe. tein Ranal, gestochen burch einen Granitberg, sonbern bas Wert einer ungeheuren Berechnung, burch welche ber Berg felbst verfcmindet und bie Bobe mit der Meer-Cbene gleich mirb. Der Gebanke lebte Jahrhunderte lang, erst das unsere sah die Wollen= Die einzelnen Kanale und Schleusen gemahren eben so wenig als ber Katarakt einen großartigen Anblick; fie scheinen flein und eng im Bergleich mit bem Umfange bes ganzen Bertes.

Schweben in Bobustan, nach Normegens Granze zu, ift nicht jenes bobe Nordland mit Tannenforften und jaben Rlippen, wie es sich die Phantasie gern vorstellt. Ueberraschend find für ben Fremben diese Felskuppen an Felskuppen, biefes matte Sonnenlicht, wie es die Wiesen bazwischen mit ewigem Abendschein erleuchtet, bie hölzernen Balkenhäuser, alle roth angeftricen, diefer beständige Wechsel zwischen Thal und Sügel. Aber balb tritt ber Character trauriger Einformigkeit heraus. "Soweben ift eine häßliche Schweiz," fagte ein geiftreicher Rritifer, aber wohl zu icharf. "Gine Schweiz," fagt ein anberer, "wo man die Gletscher fortgeschnitten und die tiefen Thaler ausgefüllt hat." Daran erinnern bie runden Felstuppen, welche nie aus bem Auge verschwinden; sie konnten ben hobern Gebirgespigen ber Schweiz entnommen sein. Daran erinnern bie grunen Matten, welche fich balb tiefer fenten, balb an ben Felsen hoch hinauf magen, auch bie einsamen Sennhütten, ineiner hölzernen Bauart, wie fie wohl bie Ratur jebes Boclanbes, das nicht arm an Walbung ift, bedingt. Aber was

auf ben ersten Unblick gestel, wirb, wenn es tagelang wieberfehrt, ermubenb. \* Scheint es bier boch nicht anbers, als Soweben sei ein großer Granitblock, - bras auch ftrengere Mineralogen bagegen einwenben mögen, — nur hier und ba mit etwas Erbreich bebeckt; ber kable Stein blickt überall hervor. Seine Formen erheben fich nie zum Majeftatifchen ober Großen, nicht einmal zum Malerischen; abgerundet, nacht, verwittert bliden die Steine von der Größe des Feldsteins bis zur Gobe bes Münfters aus bem Erbreich hervor. Ractenb höhnt er hier in weiten Flachen auf ben Velbern bie Dube bes Pflugers, bort zeigt er bem Reisenben auf ber Strafe, in welches ftarre Land er ben Fuß gesett. Auf ber burren oben Baibeflace ber Höhe, die ewig vom Wind burchfegt, nur ber Diftel und bem Moofe Nahrung giebt, scheint seine eigentliche Seimath, und Alles fagt uns, bier herriche nicht ber "erstarrte Riefengeift bes Norbens," sonbern fein erftarrter Zwerggeift. An biefes Geschlecht ber Duergar erinnern überall die grauen kahlen Granittopfe, die eben fo fest als jenes Geschlecht noch mit ber Erbe Ihnen fehlt bie Riefenkraft, fich losreißenb zusammenhalten. in zerriffener Rlippenform, bie nachten Riffe bem himmel entgegen zu ftreden. Die Tanne ift zusammengeschrumpft, bie einfame niedrige Birke läßt ben Wind mit ihren vereinzelten Zweigen spielen. hier mußte man an bie unheimliche Gegenwart verkummerter Erdgeister glauben, ba felbst jest bie Cultur noch nicht ben Sieg über bie herbe Natur bavon getragen hat. Vaft tein Dorf ift zu feben, nur vereinzelte Gofe, feltfam für ben Fremben aber mit ihrer rothen Farbe, oft hochgethurmt mit ihren Balken und Latten und ben schönen Fenstern, wo boch fonft ringeum Dürstigkeit herrscht. Wohl giebt es schone Bufche, Baume und kleine Balber, aber bie Aefte ftreden nicht frei ihre Zweige in die Luft, sie haben ihre Kronen zufammengebeugt por bem rauben Sauch ber Meeresluft. Langs ber Thaler

<sup>\*</sup> Der Berfaffer fonnte ben malerischen Wafferweg noch nicht machen

strecken sich Felder hin, aber ber Hafer herrscht vor den milderen Kornarten. Der Rauch des Swedgen's steigt über Thäler und Berge, aber es scheint, als brenne man mehr nieder, als man wieder aufbaut.

Das luftigfte in biefer falten Gegenb ift bie Schnelligkeit, mit welcher man über fie bahin fliegt. Das Schwebische Extrapostwefen ift bekanntlich vortrefflich eingerichtet. Senbet man einen Borboten voraus, fo findet man auf jeder Station die verlangten Pferbe bereit fteben, und fann bei ber Schnelligkeit, mit welcher fle gewohnt find, über bie festen Wege zu traben, ungeheure Streden, befonbere in ben langen Tagen, jurudlegen. Selbft bie Ungewißheit bes Reisens verschwindet mit ber Langsamteit, wenn man bebenkt, daß es ganz gewöhnlich ift, fic Frühftud, Mittag, Nachtquartier und mas Schwebische Bequemlichkeit gemährt, burch ben Borboten im voraus zu bestellen. Wenn wir so auf 20 bis 30 Deutsche Meilen unsere Abendtuche bis auf die Sauce zum Fisch vorauswiffen, scheint boch wirklich felbft ber Bebante bes Reifens verschwunden. kein Institut ber Regierung, sonbern fieht nur unter ihrer Jeber Bauer ift nach ber Reihefolge verftrengen Auffict. pflictet, zu einem bestimmten billigen Preise die Pferbe zu ftellen, und bas Schwedische Berkommen verpflichtet ihn außerbem mit außerorbentlicher Raschheit zu fahren. Es ift eine burd bie Natur bes ausgebehnten und wenig bevölkerten Lanbes von felbft bedingte Einrichtung. Jeboch gesorgt ift allein für Pferbe. Wer feinen Wagen mitbringt, fann nur traurige Karren Zwar erhalt man in ben Stabten wohl Rabriolets erwarten. mit bequemeren Bolfterfigen, boch bald werben baraus bretterne Banke; bann fallen bie Lehnen weg und es bleibt nichts als ein Brett angenagelt auf bem Karren. Endlich in ben Rorwegifden Bebirgen fieht man auch biefes fowinden und ift zulest auf ben Rarrenboben reducirt, auf bem es alle Runft toftet, Felleifen und Roffer zu befestigen und bemnacht fich felbft, wenn ber einspännige Karren über Berg und Thal rollt.

# Wolfgang Menzel.

### I. Die Schlacht im Teutoburger Wald.

(1825 und 1837.)

Im neunten Jahre nach Chrifti Geburt, als ber Gerbst gekommen mar, und bie in Nordbeutschland gewöhnlichen langen Regenguffe bevorstanden, schritt Armin zur Ausführung bes lange vorbereiteten Plans. Zuerft hatte er unter allerlei Borwanden, wie Dio Cassius fagt, jur Bache bei Berbeischaffung von Lebensmitteln für bas Winterlager, zur Aufrechterhaltung einer guten Polizei und zum Sout gegen noch nicht unterworfene Nachbarstämme, bem Barus eine gute Anzahl seiner Soldaten abgefordert und im Lande vertheilt. Dann, um ihn mit seinem ganzen Geere vollends aus bem feften Lager berauszuloden, ließ er einen etwas weit bavon entlegenen Stamm Dieser Stamm ift nirgenbs genannt, aber Dio fich emporen. Cassius, deffen Bericht ber bei weitem flarste ift, sagt ausbrudlich, ber Weg zu bemfelben habe ben Barus burch icon befreundete Stamme geführt, bie fich an ihn angeschloffen hatten, um ihn ganz sicher zu machen, und es fen bem Armin fehr barum zu thun gewesen, jeben Argwohn zu vermeiben. im Innern Deutschlands maren noch feine Stämme unterworfen, burch beren Land Barus hatte fommen können. Auch würde er fich schwerlich bei Winters-Anfang zu einem Feldzug ins unbefannte Innere haben verleiten laffen. Es ift mithin nichts wahrscheinlicher, als daß die Emporer im Rucken bes Barus aufstanden und ihn zur Umkehr nach dem Rhein nöthigten, und

zwar daß es die Katten waren, die ihn unterwegs auffingen, während Armin ihn von hinten ansiel. Diese Annahme erscheint um so natürlicher, als Varus mit dem ganzen Troß, Gepäck, Weibern und Kindern das Lager verließ, was er nur thun konnte, wenn er sich nach dem Rhein zurückziehen wollte, nicht aber, wenn er an der Weser sich behaupten und nur einen Streifzug gegen entsernter liegende Stämme machen wollte.

Des Barus Commerlager befand fich (nach ben trefflichen Untersuchungen von Clostermeier und von Lebebur) unterhalb preußisch Minben, etwa bei Reme (am Zusammenfluß ber Wefer und Werra, wo bas Weserthal sich erweitert). Von da zog er in gerader Richtung nach Aliso, und Armin begleitete ihn eine Strede, um ihn einen nabern Weg, als ben gewöhnlichen, zu führen. Daburch gerieth Barus in bie Engpaffe ber Berge (zwischen ber Weser und ben Städten Berford und Salzufeln), und faum hatten seine Beerfäulen fich im Walbe verloren, so kehrte Urmin unter einem nichtigen Vorwande um und gab bas Beiden zum allgemeinen Angriff. Augenblicklich wurden alle unter den Deutschen befindlichen "vorher von Barus erbetenen" Römer umgebracht, und aus ben Balbern von allen Seiten brach ber Sinterhalt ber racheschnaubenben Germanen. himmel selber mar mit ben Deutschen zum Untergange ber Römer verschworen. Ungewitter brachen los, unendlicher Regen ftrömte nieder, und bie Gebirgemaffer fomollen zu Strömen an. In lang ausgebehntem unorbentlichem Buge ichleppten bie Römer, beschwert mit vielem Gepad und matt von ben Anftrengungen bes Weges, burch bie engen Thaler fich fort. Ploglich erscholl in bem Brausen bes Waldes und ber Gewäffer der fürchterliche Rriegsgesang ber Deutschen. Erschrocken ftanben bie Romer. Da wurden sie von allen Seiten in einem Augenblick mit einem Sagel von Steinen, Pfeilen und Wurflanzen überschuttet. Dann fturzten bie Deutschen von ben Soben nieber zum Bandgemenge. Grauen und Entseten ergriff bie Römer; boch gelang es ben Einzelnen, fich in größere Maffen zu sammeln und geordneten

Wiberstand zu leisten. Den ganzen Tag warb fliehend und In ber nacht gelang es ben Romern, verfolgenb gestritten. einen freien Plat zu gewinnen und ein festes Lager zu ichlagen. Doch ohne alle Nahrungsmittel und von Feinden umringt war hier ihres Bleibens nicht. In ber Frühe bes Morgens brachen fie wieber auf, nachbem fie alles Gepad verbrannt hatten, um fich bie Flucht zu erleichtern. Sie zogen auf einer malblofen Ebene (an ber Werra) hin und hielten so ziemlich Ordnung, erlitten aber auch hier Berluft und kamen aufs nene. in bie Waldgebirge (bei Detmold). Da öffnete fich ihnen ein unwegfames Thal, in bem ihnen aufs neue große Schaaren von Deutschen auflauerten und ihre Rieberlage vollenbeten, im Teutoburger Walde, in saktu Teutoburgiensi, nach bes Tacitus Bericht (wahrscheinlich in bem Thale, barin bie Berlebedte fließt unter bem Groteberg, ber ehemals ber Teut hieß, beffen Gipfel mit einem boppelten Bunenringe von großen Steinen geziert ift, also wahrscheinlich heilig war, und an beffen Fuß noch jett ber Teutehof liegt, bessen Besitzer ber Teutemaler heißt). Rest ber Römer erreichte zwar wieder einen freien Plat und schlug über Nacht noch einmal ein Lager auf, aber es war nur noch klein und in Gile aufgeworfen, und als sie am britten Morgen nicht mehr weit von Aliso waren, traten ihnen neue Shaaren (ber Lage nach Ratten) entgegen, und fie wurben völlig eingeschloffen. Dier (zwischen Ofterholz, Schlangen und Hauftenbed) enbete ber Rampf. Barus fturzte fich in fein Sowert. Nur wenige Römer entkamen nach Aliso, von mo fle fich nachher unter Lucius Cabitius heimlich anfmachten und nach bem Rhein burchschlugen. Alle anbern wurden erschlagen ober gefangen.

Armin seierte ben Göttern große Opferseste und weihte ihnen alle Tobten und alle Beute, also daß die Römer unbegraben auf dem Felde liegen bleiben mußten. Die Sauptleute untet den Gefangenen wurden am Opferaltar geschlachtet. An den gefangenen Richtern und Abvocaten nahm der Bauer grau-

same Rache, weil sie ihm am verhaßtesten gewesen. Einem wurde die Zunge durchstochen mit den Worten: "Nun zungle, Schlange!" Die noch übrigen Römer mußten Stlaven werben.

Als die Römer am Rhein von bieser Nieberlage hörten, verstärkten sie sich in aller Eile, benn sie glaubten nicht anders, als daß die Deutschen auf der Stelle ihren Sieg verfolgen und in hellen Hausen über den Rhein dringen würden. Eilig sandte man nach Rom um Gulse. Raiser Augustus stieß verzweiflungsvoll den Ropf an die Wand und ries: O Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder! Ieder alte Schrecken des deutschen Namens erwachte neu. Man dachte an die Rimbern und Teutonen, man dachte an den Stlavenkrieg. Die deutsche Leibwacht des Raisers und alle Germanen, die im römischen Kriegsdienste standen, wurden schnell in entlegene Gegenden geschickt. Ein unermeßliches Heer wurde nach Gallien aufgeboten, und die Furcht vor den Deutschen war so groß, daß die Römer sich weigerten, gegen sie zu dienen, und August sedem Feigen mit der Todesstrase brohen mußte.

Die Deutschen aber machten alle diese Borkehrungen unnöthig, denn sie blieben ruhig in ihrem Land und begnügten sich, alle Festungen und Heerstraßen und jede Spur der Römer bis an den Rhein zu zerstören und diesen Fluß wieder zur Gränze zwischen dem freien Deutschland und dem Römerreiche zu machen.

#### II. Der Pietismus.

(1828 unb 1836.)

Wie der Protestantismus den Uebergang vom Sinnlichen zum Verstande, so bezeichnet der Pietismus den Uebergang vom Verstande zum Gemüth. Ist aber dieser Areistauf vollendet, hat Vorstellung, Begriff und Gefühl, jedes in einseitiger Herrschaft sich durchgebildet, so werden sie in harmonischer Durchbringung von Neuem die Idee gebären. Der Pietismus wird einst den Uebergang zu einer neuen, die ganze gebildete Welt beherrschenden, Mystif bilden.

Der Pietismus muß nothwendig brei Crisen erleben, und wir besinden uns noch in der ersten. Er muß anfangs noch an den Protestantismus gebunden, noch von dessen Einstuß beserrscht erscheinen, weil er von kleinem Ansang beginnend nur mühsam sein Daseyn unter Beibehaltung der alten Formen fristet. Zugleich ist diese Periode die politische und weltliche, und der Pietismus wird nicht nur durch die herrschenden Kirchen, sons dern auch durch den Zeitgeist niedergedrückt. In einer zweiten Criss aber wird er über beibe herrschend werden, und in das Extrem der Einseitigkeit fallen. In der dritten endlich wird er mit dem Protestantismus und Katholicismus sich versöhnen und eine neue Kirche begründen.

So widersinnig diese Prophezeihung in unserer, den religiösen Interessen fast abgestorbenen, indisserenten, weltlichen Zeit dem großen Hausen derer erscheinen möchte, welche gar nicht an die Zukunft benken, oder sie nur mit Ibealen weltlicher Staaten erfüllen, so wird doch eine kleine Minderzahl mit mir übereinstimmen. Die Wenigen, die in dieser Zeit von Gott erfüllt sind, werden nicht zweiseln, daß wieder eine Zeit, wenn auch spät kommen werde, da das religiöse Interesse jedes andere beherrschen wird, und daß der Pietismus der Weg dazu setz, daß in ihm die neue Verzüngung des verachteten Glaubens und die Versöhnung der bisher getrennten Religionsparteien vorbereitet werde.

Denen, welche die Macht einer religiösen Gesellschaft bezweiseln, wenn sie nicht in eine starke äußere Kirche consolivirt ist, muß bemerkt werden, daß die Pietisten, theils in der gegenwärtigen Zeit wirklich noch zu vereinzelt, schwach und vom Einfluß der bisherigen Spsteme noch beherrscht, zu uneinig und oft zu verderbt sind, um eine mächtige Kirche herzustellen; daß es theils aber auch gar nicht im Wesen des Pietismus liegt,

sich äußerlich geltend zu machen und mit weltlicher Macht zu umkleiben. Der Pietist lebt im Gemüth und wendet sich von allen Aeußerlichkeiten ab. Der Strom der Gefühle consolidirt sich schwer, und wo nur immer innerlich empfunden wird, ist nicht einmal ein Lehrspstem, geschweige denn die starre Vorm einer sichtbaren Kirche leicht gegründet. Dennoch ist die Macht des Gefühls ohne alle äußern Hülfsmittel und Schuswehren stark genug, sich zu verbreiten, und die äußern Schranken fremder Kirchen eben so zu überschreiten, als sich selbst äußern Versolzungen zu entziehn. Diese Macht besteht unsichtbar und unantastan, und täuscht jede Berechnung ihrer Gegner. Niemand kann verhindern, sie dereinst zur herrschenden zu machen, und ist sie dies geworden, so werden wir Erscheinungen sehn, die niemand erwartet hätte.

Die erften Anfänge bes Pietismus zeigen noch ben ganzen Einfluß bes Protestantismus, aus bem fie hervorgegangen. Die erften Bietiften wollten nur ben reinen Protestantismus bar= ftellen, in derfelben Weise, wie bie Jesuiten ben reinen Ratho-Daher find fie auch ein vollkommenes Gegenbild ber Jefuiten. Die innige Gemeinschaft mit Jefus, ber burchgebilbete Roman ber Seelenliebschaft, die Buffertigkeit, die Berknirschung, bie Entzuckung und bie Wifionen, endlich bie aufopfernde Dienstfertigfeit, die Betehrung ber Beiden, die Miffionen nach fremben Belttheilen find beiben gemein, nur bag bie Jesuiten bamit heuchelten, und nur bie 3mede ber Bierarchie verfolgten, mahrend bie Pietisten bas nach ihrer Meinung Gute um fein felbft Die Pietisten wollten anfangs nur einen geläuwillen thaten. terten Protestantismus und sich keinesmegs von der protestantischen Rirche trennen. Wo bies geschah, war es boch immer nur im Namen bes reinen Protestantismus, und icon bag es geschah, zeugt noch von bem Ginfluß bes alten Spftems. bem fie eine außere Rirche grunbeten, hulbigten-fie noch gleich ben übrigen Protestanten nicht sowohl bem Gefühlsglauben allein, fonbern auch einem Wortglauben, einer bestimmten Lehre. Daber

find auch ihre kleinen Rirchen ganz nach bem Thus ber protestantischen gebildet. Wie die Protestanten sich in Lutheraner
und Reformirte trennten, so die Pietisten in Gerrnhuter und Methodisten. Wie die Lutheraner sich im nördlichen Deutschland
in einer festen und einigen Rirche consolidirten, und Luther
gleichsam als ihren Monarchen anerkannten, so thaten die Gerrnhuter in demselben Lande dasselbe, und ihr Monarch
war Zinzendorf. Wie die Reformirten dagegen in der Schweiz
hier Zwingli, dort Calvin anhingen, so folgten die Wethodisten
in England hier Wesley, dort Whitsteld.

Diese kleinen Kirchen gehören einer Uebergangsperiode an, und können keine große Ausbehnung und keinen sesten Bestand haben. Weit wichtiger als diese ordinirten Pietisten sind die zahllosen andern, die überall zerstreut sind, und die beim Mangel eines äußern Bandes ein desto stärkeres innerliches vereinigt. Sie sind die Masse, die noch keine Gestalt angenommen hat, worin die Bildungen noch wechseln, die erst auf die Zukunst wartet, um sich zu reinigen, zu erweitern, besinitiv zu gestalten.

In diesem Chaos zeigen sich eine Menge unreise und verberbte, traurige und abschreckende Erscheinungen. Die Gemüthstraft weiß sich noch nicht von den Einslüssen der Sinnlickeit und einseitiger Verstandesrichtungen zu befreien. Diese fremden und widersprechenden Einslüsse richten daher große Verirrungen und Zerrüttungen in den Gemüthern an, und treiben zu Unnatur und Wahnsinn. Nicht das Gemüth ist Schuld daran, sondern nur die Sinnlickeit und eine falsche Verstandesbildung, welche sich der im Gemüth liegenden ungeheuren Kräste bedienen und sie misbrauchen. Selbst Betrug mischt sich ein, Scheinsheiligkeit, Eitelseit, Eigennut.

Alle seine Verirrungen hindern indeß nicht, daß sich der Pietismus immer mehr ausbreitet und in der Achtung selbst der Gebildeten immer mehr steigt. Als Religion des Gemüthes ist er ein unentbehrliches Bedürfniß derer geworden,

benen ber Wort= und Denkglauben ber Protestanten nicht mehr genügen konnte.

Der Pietismus findet am meiften Anhang unter ben niebern Rlaffen der Gesellchaft, theils weil biese minder verdorben find als die höhern, theils weil fie nicht so fehr in den Genuffen ber Erbe schwelgen, um ben himmel barüber zu vergeffen. Da, wo bas feine Gift ber Unfittlichkeit und bie hochmuthige Weltflugheit noch nicht fo tief eingebrungen, ift bas Gemuth noch frisch und ftart, ber höchften und langsten Entzudung fähig. Und ba, wo außerlich Noth und Mangel, Berachtung und Unfreiheit herrichen, sucht ber Mensch fich gern bie innerliche Freiheit, bas innerliche Glud. Es sucht ben himmel, wem die Erbe nichts bietet. Und follen wir die innere lebendige Barme, melde bie großen Daffen bes Bolfs im Pietismus ergriffen und fie freundlich schirmt gegen ben Frost bes Lebens, follen wir ben blühenden Sinn für Liebe, der in die kleine Gefellschaft flüchtet, weil ihn bie große zurückftößt, sollen wir die innere Erhebung migbilligen und verdammen, die ben Frommen ben letten Reft von menschlicher Burbe fichert, wenn Niedrigkeit, Armuth und Lafter fich verbunden, fie niederzutreten. Es ift der niedrigste Stand, es sind die Armen, welche die Maffen ber pietistischen Gesellschaften bilben. Ift es nicht ein jooner Bug bieses Bolks, daß es in ber eignen Bruft ben Stern findet, ber ihm in ber Nacht bes Lebens leuchtet? Ift. biefe verachtete Frommigkeit nicht bie einzige Schupwehr gegen thierische Abstumpfung und Nieberträchtigfeit, wie gegen frivole ober verzweifelte, zu Revolutionen führende Entschließungen ? Ein Umftand wird dem Pietismus befonders jest gunftig, ber Mangel an öffentlichem Leben und ber Eigennut, ber bas Während ber Englander seine große Privatleben zerrüttet. Staatsthatigkeit, ber Frangofe feine gefelligen Genuffe, ber Italianer feine Ratur befigt, findet ber Deutsche ben himmel nur in fich felbft. Die Langweiligkeit bes Staatslebens, die Perfibie ber bürgerlichen Gesellschaft und oft zugleich die Einförmigkeit

Wonne frommer Herzensergießung, so die Gesellschaft theuer und unentbehrlich, die mit ihm die gleiche Gestinnung theilt, und es verbindet sich damit eine eigenthümliche Schnsucht, welche die Deutschen von allen Parteien immer ausgezeichnet hat, eine abgeschlossene Gemeinde der Heiligen, der Auserwählten, der Apostel einer Idee zu bilden. Dies war und ist das stärkste Band unter den Separatisten.

Wir haben aber gefehen, wie fich in neuerer Zeit theils im Schoofe der Theologie selbst, theils von Seiten ber Philosophie, Poesie und Maturwissenschaft ber eine neue Myftit gebilbet und biefem pietistifchen Wefen in ben niebern Claffen ber Befellicaft, wenn noch nicht eng angeschloffen, boch genähert hat, um fich fünftig mit ihm zu burchbringen, und baburch im Boden des Wolks anzuwurzeln. Wenn sich bas tiefere religiöse Bedürfniß im Bolt und biefe gebilbeten Geifter begegnen, fo ift allerdings zu hoffen, bag bie Rirche nach und nach von ihrem innerften geistigen Mittelpunkt und von ihren unterften Reimen her eine Regeneration erleben merbe. Wir sehen, wie Ratholiken und Protestanten auf gleiche Weise nach bieser innern Mitte fich neigen, und auch biefes Schisma ber Gemeinden fann nur von innen aufgehoben werben, und muß wie eine in zwei Balften zerbrochene Schaale aus einander fallen, wenn erft ber innere ganze volle Reim gereift ift.

Richt mit Unrecht hat man die Mystif die Nachtseite bes Lebens genannt. Die Nacht hat ihre Gespenster, aber auch ihre Sterne. Wenn es lichter Morgen ist, und die lärmenden Geschäfte uns in Anspruch nehmen, benken wir nicht mehr daran, weber an die Gespenster noch an die Sterne. In der gegen-wärtigen politischen Aufregung können mystische Schriften nur wenig Ausmerksamkeit erregen, ja es bedurfte dieser Aufregung nicht erst, auch vorher herrschte in der Literatur ein so lauter Lärmen, daß die Werke der stillen und geheimnisvollen Nacht darüber fast vergessen wurden.

Ueber Gespenster zu klagen, geht an; am besten, man lacht darüber. Aber warum klagt man auch die stillen Sterne an, daß sie über den Wolken und über der Sonne fortleuchten, auch wenn wir sie nicht sehen? Ehren wir die Geschäfte des Tages: doch was haben uns die Augen des himmels gethan, die unsichtbar über uns wachen, daß wir sie schelten sollten? Wohl kommt sedem die Stunde der Nacht, da er sehnsuchtsvoll ausblickt zu den Sternen, und hineinblickt in den noch tiesern Sternenhimmel der eignen Seele.

### III. Griechen und Römer.

(1835.)

Ehe noch der Römer am Menschlichen die Thatkraft hervorhob, hob der Grieche die Schönheit hervor; ganz ebenso wie die mildere Bildung der Inder der männlicheren der Perser vorangegangen mar. Es ist also nicht ganz mahr, daß erst die gefättigte Kraft zur Anmuth zurücksehrt, wie Schiller sagt; die Krast kommt bei den Völkern, wie ben'm Individuum, erst in einem spätern männlichen Alter.

Der Grieche faßte die Welt unter dem Gesichtspunkt des Menschen, den Menschen unter dem Gesichtspunkt des Schönen auf. Das Söchste, was er leistete, war eine schöne Kunft, darin der Mensch die Hauptrolle spielte. Als solche ist die griechische Plastik allgemein anerkannt; die Bildung schöner Menschen war die höchste Aufgabe der griechischen, das ganze öffentliche Leben durchdringenden Kunst. Ihre Statuen, die uns noch erhaltene steinerne Götterwelt, war der treueste Spiegel ihres Lebens. Ia selbst ihre Baukunst sügte sich dem plastischen Prototyp; in der Säule, der Karnatide näherte sie sich der Statue, und in ihren einsachen Berhältnissen der schönen Glätte und dem eblen Ebenmaaß des menschlichen Körpers; während im Gegentheil die ganze orientalische Baukunst nur ein kühner und wunderlicher Bersuch ge-

wesen war, das Weltall, oder mindestens die Berge, die unges heuren Natur-Schöpfungen und ihren Reichthum in überladenen und phantastischen Aunstgebilden darzustellen, in denen namentlich die menschliche Gestalt so oft durch Symbole in Thier- und Pstanzenformen verzerrt worden war, daß die Strenge, womit die Griechen das rein Menschliche sesthielten, nur als eine natürliche Rückwirfung dagegen erscheint.

Aber ber Grieche mar kein Aegypter, ber etwa bie Schonheit nur im tobten Bilde hatte genießen wollen; feine Plastif war nur das Nachbild einer lebendigen Plastif, die er in seiner Symnastif, ja selbst in seiner Betärie ausbildete. eben beshalb ift Lykurgs Gesetzgebung, die man so oft nur als eine Anomalie und historische Sonderbarkeit darfteut, gerabe Diese ganze ber eigenste Ausbruck bes griechischen Lebens. Gefetgebung hatte bie Schönheit ber Menschen, beren Pflege und Erhaltung zum 3med, und eben bies war bie, hier nur flar ausgesprochene, sonft aber überall auch unwillführlich vorschlagende Tendenz des alten Gelenenvolks. Wie die Religion, so auch die Sitte und der Staat selbst dienten dem Schönheitsfinne ber Griechen. Sie waren nicht schöner, weil fie fren waren, fie erhielten sich fren, um schoixayasor zu fenn, mas eben bie Bezeichnung bes freben Griechen im Gegenfat gegen Stlaven und Barbaren war. Un ihr ganges Wefen muß ber 'afthetische Maafftab gelegt werben, ben fie selbst baran legten.

Indem sie die Ausschweifungen der Orientalen, die grotesten Symbole der alten Priester und die kolossalen Ersindungen despotischen Uebermuthes vermieden, gelangten sie zu
jener Classicität, die ihren Schönheitssinn an eine bestimmte,
obwohl mehr natürliche und gefühlte, als stlavisch erlernte Regel
band. Allein diese vollkommenste Ausbildung der Form in ihrem
Leben, in ihrer Kunst und selbst in ihren Gedanken deckte nicht
ganz den Mangel innerer Tiese zu. Sie kehrten die heitere
Seite des Dasepns hervor, sie bewegten sich auf der Oberstäche

ber Dinge mit einer Grazie und Fröhlichkeit, in ber zum erftenmal ber ganze Reiz bes irbischen Lebens aufblühte; in biesem gludlichen Bolf lächelte ber Genius ber Menschheit zum erftenmal ganz freh und forgenlos, und bas Reich ber Scherze und bes Wiges that fich ben erftaunten Erbenkinbern auf, und ein ungahlbares heer jubelnber und nedenber Beifter zog im Befolge bes weinumfranzten Bachus mit jeder griechischen Colonie zu ben finfterblickenben Barbaren, und Amor verführte bie alten Götter; bag ber höchfte felbft vom himmel flieg, bas luftige Erbenleben mitzumachen; — aber all' biefer selige Leicht= finn war nur ein vergänglicher Raufch, über bem die Griechen ben tiefen Ernst ber Dinge vergaßen. In ihrer fröhlichen Bezauberung bachten fie nicht an die irdische, noch an die ewige Ihre Lebensfräfte muthwillig verschwendenb, giengen fie unter, und ihre Staaten wurben zertrummert, wie ihre Bildfäulen; aber welchen Troft nahmen fie mit? Ihre Vorftellungen vom Jenseits waren gang so obe und armlich, als fie fic bas Dieffeits reich und lieblich ausgeschmudt hatten. Sie lebten nur fur biefe Belt, und lächelten in bie bumpfe Bukunft hinein, wie ein von Barbarenhand gestürzter Apoll noch die Trümmer und ben Sumpf umher mit dem Blick von Marmor anlächelt.

Die stolzen Römer, burch ihre Abstammung und burch ihre Lage ben Griechen nahe verwandt, bilbeten sich bennoch in einer andern, nämlich rein in der praktischen Richtung aus. Ben ihnen galt Thatkraft Alles, sie wollten nicht die Schönsheit, sondern die Kraft, die im Menschen liegt, ausbilden und in den großartigsten Thaten verherrlichen. Und damit diese Kraft in ihrer ganzen Fülle gleichsam spstematisch sich entfalten könne, begann sie mit dem kleinsten und unscheinbarsten Ansfange, um dis zur kolossalen Schöpfung eines Weltreichs sich auszubreiten. Wie der Grieche, stellte auch der Römer das Menschliche dem Nationalen entgegen; wie aber der Grieche mehr den einzelnen Menscheh durch Kultur schön auszubilden

unternahm, so tractete ber Römer nach ber Civilifirung ber ganzen Menscheit in einem einzigen ungeheuren Staate. Die Mittel dazu waren ihm Eroberung nach aussen, bürgerliche Freibeit nach innen. Nie aber eroberte ber Römer für sich, oder ertämpste die Freihelt und mordete die Aprannen für sich, sondern er that dies alles für die Idee des Staats, die von allem seinem Thun und Denken unzertrennlich war, für die Republik. War nicht einmal der Grieche, so viel er auch auf sich selbst hielt, ein Egoist im modernen Sinne dieses Worts, weil er in sich wie in Andern nur das Wenschlichschen bildete und ehrte, so war es der Römer noch weniger, der sich in seder Hinscht für seinen Staat opferte und eben darin die höchste Tugend oder Wanneswürde erkannte.

Daher bestand der Charafter der Römer in ihren Thaten. Es giebt Bölker, die man nicht an dem erkennt, was sie thaten, deren Religion, Sitten, Wissenschaft und Poesse viel wichtiger sind, als ihre Thaten und Schickfale, z. B. die Inder; ben den Römern sindet man aber im Gegentheil fast nichts Ausgezeichnetes, als allein ihre Thaten. Ihre Bildung entlehnten sie von den Griechen, ihre Religion, Wissenschaft und Kunst diente ihrem Staate, und dieser Staat selbst gestaltete sich unsaushörlich mit ihren Thaten um. Wer die letztern schildert, schildert auch das Volk.

Aber eben barin lag ber innere Widerspruch dieser römischen Republik, daß sie, scheinbar der Thaten Zweck, nur beren Mittel war. Die Helden opferten sich in unsterblichen Kämpfen dem Daseyn der Republik, und doch hatte dieses Daseyn keinen andern Werth, als indem es wieder Helden erzeugte. Diese Bestimmung der Republik glich allerdings der des ganzen Wenschengeschlechts, denn zu was Anderm sind wir alle geboren, als zum Kampse? und das Gefühl einer so allgemeinen Wahrseit durfte die Thatkrast der Römer wohl anseuern. Allein es war ein ungeheurer Uebermuth der Krast, allen natürlichen Entwicklungen der Geschichte vorgreisen, und an die Stelle aller

natürlichen und motivirten Rampfe einen einfigen großen funft= lichen und unmotivirten Rampf fegen zu wollen. Der Römer tampfte nur, um zu tampfen, er rig bie halbe Welt in fein tolles Gladiatorenspiel hinein ohne andern Zweck, als um ben Ruhm feiner Republik zu vermehren. Der ganze romifche Staat mar, was ein Athlet, ein alles herausfordernber Germane, und was noch jungft Napoleon war. Seinem Thatenburft lag fein höheres Motiv zum Gruube. Denn Civilisation, und zwar nur eine fehr materielle Civilifation ber eroberten Provinzen war bie natürliche Bebingung feiner Siege, aber nur um biefe Siege war es ihm zu thun, nicht um die Segnungen ber Rultur bey einem allgemeinen Frieden der Bölker. Nicht der Ginzelne, aber ber Staat war ein Egoift, ein Räuber und Thrann im Großen, und inbem er fic anmaßte, ber weltgeschichtlichen Emancipation, die erft allmählig burch eine wunderbare Fulle ber verschiebenften Thaten aus ben verschiebenften Motiven voranfcreitet, burch eine einformige und grund - und rechtslofe Eroberung, durch Thaten, die zwar groß, aber immer zu fehr nach Ginem Schnitt waren, zuborfommen zu wollen, rif er fic burch einen ungeheuren Frevel in einen verdienten Untergang, und wurde nicht einmal ber Ehre gewürdigt, in ber Glorie feines Belbenthums zu fallen, sondern fiel in weibischer Entartung, nachdem feine Kraft in Feigheit, feine Todestreue in Lug und Trug, seine Freiheit in die schandlichfte Despotie verkehrt worben mar, burch fremde, burch beutsche Rraft.

Nachdem das römische Weltreich mit seiner Kultur und mit seiner über alle Nationen hinaus greisenden, sie alle verschlingen wollenden Republik für alle die Völker, die es wirklich erreichte, einen allgemeinen Abgrund des Verberbens geöffnet hatte, konnte das menschliche Geschlecht sich nur durch den Gegensat regeneziren; es mußte gegen die entartete Kultur bei der Natur, gegen die entartete Republik beh der Nationalität Hüsse suchen.

#### 2 e p.

### I. Die Italiener.

(1829.)

Es kann zunächst als wunderbar erscheinen, nachdem so gründlich verschiedene Charaktere der einzelnen Staaten und Bevölkerungen in Italien hervorgehoben sind, auch von einer gemeinsamen italienischen Volksthümlichkeit, auch von einem allgemeinen Charakter der Italiener zu reden. Desungeachtet ist ein solcher vorhanden, und in einer Schärfe vorhanden, ja mit Eigenschaften ausgestattet, welche den Neid wenigstens der Teutschen erregen könnten; nur muß man bei der Beurtheilung des Italieners den moralischen Standpunkt des teutschen oder überhaupt nordischen dürgerlichen Lebens vergessen und bedenken, daß die Moral der niederen Kreise überall im Leben bei weitem weniger die Gervorbringung geistiger Thätigkeiten als physischer Bedingungen des äusseren Lebens ist.

Italien liegt unter ben wärmeren Graben ber gemäßigten Zone; die einfache und erste Folge dieser klimatischen Stellung ist, daß sich der Mensch freier von nothwendigen Bedürsnissen sühlt, daß er ein größeres Bedürsniß hat zu genießen. Einige Bedürsnisse, für welche der Bewohner nordischer Regionen zu sorgen hat, kennt der Italiener, besonders der aus den süblichern Landschaften, fast gar nicht; andere schwinden so zusammen, daß sie kaum mehr Bedürsnisse zu nennen sind. Das Wenige, dessen der Wensch nothwendig bedarf, giebt das Land fast überall im Uebersluß, und kaum die Hälfte Arbeit ist nöthig, um für den

gemeinen Mann, in Beziehung auf fein phyfifches Leben, biefelben Resultate zu geben, als bei une in Teutschland. Der Mensch fühlt fic also freier, er kommt leichter zu ber Betrachtung, baß er zu etwas Befferem basein konne, als in geisttöbtenber korperlicer Anftrengung fein Leben als eine Marter zu empfinben. Er fuct und findet leichter Muße, und weil biefe Muße zunächft nur in ber Freiheit von Beschäftigung besteht, wird fie ihm bie Duelle bes Muffiggangs, ber Spielsucht, die Quelle von Intriguen aller Art, währenb fle ihn auf ber anbern Seite nie zu ber unmenschlichen Stumpfheit herabsinken läßt, zu welcher nordischer Bobel burch bas Uebermaß geiftloser Arbeit in ber Regel verbammt ift. Der Italiener hat mehr Zeit zu reflectiren, und weil ber Sohn die gebildetere Reflexion des Baters als Rind icon vor Augen hat, fommt er ichneller aus dem finblichen Gebundenseyn zu einer freiern Stellung gegen bie Belt. Die Sprace leiftet hierbei bewunderungswürdige Dienfte: ihre Leichtigkeit, ihre Berftanbigkeit, bie ungetrübten Unichauungen, bie reinen Abstractionen, welche fie bietet, ber einfache Dechanismus, in welchem fie fich bewegt, Alles trägt bazu bei, in Italien icon bas Rind zum Berrn Diefes Glements zu machen, während der Teutsche gewöhnlich Beitlebens damit kampft und nur Wenige dazu kommen fich mit ber Klarheit und einfachen Natürlichkeit auszubrucken, bie man in bem Munbe jebes 3talieners findet, ber nicht burd Einmischung einer fremben Bilbung in ber feinigen getrübt ift.

Die Mühfeligkeit bieser Freiheit ber geistigen Betrachtung läßt dieselbe zunächst in einem schlechten Lichte erscheinen. Bedürftigkeit ist so oft die Quelle ber Liebe. Würde die Mutter bas Kind mit gleicher Liebe umfassen, wenn sie müsste, daß es ihrer nicht im mindesten bedürste? Würde das Kind mit gleicher Liebe an den Aeltern hängen, wenn es in einem Alter, wo der Linfall des Augenblicks noch Alles über dasselbe vermag, die Erfahrung machte, daß es auch ganz ohne die Aeltern bestehen könne? — In Italien ist zwar die Bedürstigkeit nicht ganz auf-

ŧ

gehoben, was ant fic unmöglich ift, aber im Berhaltnig zu Teutschland ift fie fehr verringert, und so ift bie nächste Folge, daß die natürlichen Bande ber Liebe in diesem Lande weit loser finb, als wir gewöhnlich glauben, bag fie fein mufften. Aeltern und Kinder trennen sich leichter von einander; gesellschaftliche Berhaltniffe murgeln nie fo tief im Gemuthe, ober vielmehr, ba ber Italiener von Jugend auf eine reflectirenbe Pofition einnimmt, fo hat er bas, mas man Gemuth nennt, nur noch in ber Form ber Leibenschaft, b. h. es hat nur ba auf seine Dent = unb Sandlungsweise Ginfluß, wo es, burch gewaltsame Erregungen unterftütt, mächtig genug ift, temporar bie Reflexion zu beflegen. Ein Gemuth, dem ber Kampf mit ben Voberungen bes reflectirenben Berftanbes erlaffen ober auch nur leicht gemacht mare, fennt ber Italiener nicht, und fehr oft finden fic Berfonlichkeiten, in benen ber reflectirende Verstand alles Gemüth tobt geschlagen und baburch eine Einfachheit bes Sanbelns und Dentens erzeugt hat, von ber ein Teutscher selten eine Borstellung gewinnt. Wenn ber Mangel an Pietat, an Gutmuthigkeit ben Norblander in Italien zuerft emport, fo ift bas Bemerken biefer Reflexion, bie andere Menschen lieber braucht als fich ihnen hingiebt, auf jeden Fall fich frei von ihnen weiß und fie wie Dinge anfieht, geeignet ihn überall Teufel erbliden zu laffen und ihm Italien als eine Holle voll Falscheit und Mistrauen zu constituiren. Am Ende ift nur bas Gemuth bes Mordlanders ein unebener Spiegel, in welchem fich bie einfache Berftanbigkeit bes Italieners zur Caricatur verzieht. Wie möchte einem Italiener zu Muthe werben, wenn er all bie franthaften Gemuthezustände unferer nordischen Welt fennen lernte: mit Abichen wurbe er fich schwerlich abwenben; um ben zu erregen, mare ber Begenftand zu ichmächlich; aber bes Etels und Mitleids konnte er fich gewiß nicht erwehren.

Es ist nothwendig, daß, wo das Bolt im Allgemeinen sich in physischer und moralischer Beziehung leichter frei weiß und frei bewegt, wo ihm Pietät und das Gefähl geistiger Unter-

ordnung abgeht, daß da überhaupt die nieberen Classen eine ganz andere Stellung zu ben boheren einnehmen als bei uns. In Italien ift der Böbel nicht bemuthig; er fühlt sich ben höhern Standen gegenüber in einer gewiffen geiftigen Rraft; benn seine Berhältniffe liegen jebem Ginzelnen flar vor Augen, er genügt jeder Foderung, die seine Lage an ihn macht, und was er nicht braucht, verachtet er; zugleich fühlt er fich in einer gewiffen Unabhangigkeit hinfictlich feines phyfifchen Beftebens. Nicht als eine bobere geiftige Befähigung erscheint bem gemeinen Italiener die höhere Bildung des vornehmern, sondern nur als Resultat eines Mehr ober Weniger an Geldmitteln. Mit Selbstbewufftsenn, mit Boflickeit, bie er zu gewinnen sucht, aber ohne innere Erniederung, zuweilen mit Gleichgültigkeit und Grobheit und mit bem Gebanken, bag ber Tob Allen gleichermagen beschert sei und daß es in ber Sand bes Muthigen liege, bem Uebermuthigsten bies Naturgeset ber Gleichheit auf jeben Fall überzeugend genug zu bemonstriren : mit folden Prabicaten tritt ber Mann gemeinern Stammes bem Bornehmern entgegen.

In unserer Zeit, wo bie Berhaltniffe ber italienischen Staaten burch auswärtige Mächte garantirt finb, fann bie Gefinnung unb ber Charafter ber untern Stande als sehr indifferent in politischer und historischer hinsicht angesehen werben; allein so lange Italien fich felbst überlaffen mar, also in ber Beit, wo bie meiften Institute und die Sitten des gewöhnlichen Lebens, wie fie größtentheils noch befteben, ihre Geftalt erhielten, in biefer Beit war bas Bolf in allen italienischen Staaten von ber höchsten Bebeutung, mochte die Verfaffung nun eine folche fein, wo ihm eine Mitwirfung bei Geschäften und Angelegenheiten, welche das gemeine Wefen betrafen, zugestanden mar, ober nicht; benn in letteren griff das Bolt oft gewaltsam ein, und wenn bies verhütet werben follte, mufften bie regierenben Stanbe ober Gerren Diefelbe wenigstens mit bei weitem mehr Berudfichtigung behandeln, als uns der Böbel zu verdienen scheint. Die Kraft, die im gemeinen Volke ift, bies, bag ber Einzelne, ber zum Pobel

gehört, mehr Zeit hat zu reflectiren und zu phantasiren, daß er nie durch Mühseligkeiten und Mangel innerlich gebrochen, sondern allenfalls nur wüthend gemacht wird, dies ist es, was in Italien frühzeitig eine gewisse demokratische Richtung sich entwickeln lässt.

Diese bemokratische Richtung ift bann aber nicht bloß eine halbe, fie erstreckt sich nicht bloß auf bas Geben gewiffer Burgerclaffen, etwa ber Grundbefiger ober ber in ben Stabten Angeseffenen, oder gewiffer Gewerke, sonbern fie ift burchgreifenb; bis zu bem gemeinften Facin ift bas Bedürfniß eines freien Maisonnements und die Luft an öffentlichem Sandeln vorhanden. Naturlich fann fich eine folde Luft in wirklich bemofratischen Formen nur baburch bethätigen, daß fie entweber fofort mit ber beillosesten Anarchie anfängt ober balb bazu gelangt; bag es auf biefe Beife nicht gebe, mochte felbft ber gemeinfte Saufe Bald einfehen, fo nahm er alfo in Italien benfelben Ausweg, ber schon im alten Griechenland so häufig betreten warb, er erhob Aprannen. Dies waren entweder Anführer, wie fie bas Bolk und ber Zufall im Augenblick ausbrechenber Tumulte an die Spipe stellte, ober es waren Leute aus hohern Stanben und mit umfaffenbern Mitteln, welche die Natur bes Bolts recht wohl kannten, fie berechnet hatten und die Rraft, die fie in derfelben fanden, anzuwenden wufften, um fich emportragen zu laffen. Die Lettern waren die einzigen von bleibendem Einfluß, bie Erstern wurden gewöhnlich in Verhaltniffe gestellt, benen fie nicht gewachsen waren, und gingen schmählich zu Grunde.

Wenn wir im Mittelalter sehen, wie in Italien in jedem Staate die Boltsclasse, welche ber herrschenden zunächst steht, nach Theilnahme an der Regierung strebt, wie so die Hoheitsrechte von den Königen und ihren weltlichen Fürsten zuerst an die Bischöse, von diesen an die schössenbar-freien Bürger, von diesen an alle Bürger kommen, werden wir Italien als durch einen gewissen Freiheitsstnn ausgezeichnet, als ein Land anerkennen nuffen, bessen Bewohner mit regem Interesse für öffentliche

Angelegenheiten, begabt find. Aber wie Italien das Land ber Freiheit genannt werden kann, mit demselben Rechte kann es auch das Land der Thrannei genannt werden: benn wo irgend jener Kampf gewisser höherer Bürgerclassen, also einer aristo-kratischen Partei gegen eine demokratische Partei in dem Staate entstand, da trieb die lettere immer Thrannen in die Höhe und zwang dadurch auch die Gegenhartei, um mit ähnlicher Energie auftreten zu können, ihren Führern eine Gewalt anzuvertrauen, die nur gar zu leicht in thrannische Herrschaft ausarten mußte.

Italien ift also bas Land ber Bolksfreiheit wie ber Thran= nei, und seine Tyrannen haben in ihrem Uebermuthe gegen ihre Veinbe, ba fie gegen ihre eigne Leibenschaft burchaus tein Begengewicht hatten, bas Scheußliche felbst zuweilen übertroffen. Wir schließen hieraus gang richtig, baf die Freiheit ber Italiener keine sittliche Grundlage habe; und biese sittliche Grundlage fehlt beshalb, weil der einzelne Italiener, inwieweit er innerlich frei ift, es burch bie Natur ift; weil geiftige Freihelt in Italien nicht bas Resultat ernsten und tiefen Ringens bes Menfchen in ihm felbft, fonbern eine gottliche Babe und ein Product der Muße ift, die jedem Italiener fo leicht zu Theil Die Freiheit des Italieners ist durch die Art, wie fie producirt wird, Etwas, was in ber Noth nicht Stich halt; burch die Wirkung allgemeiner Kräfte ift es hervorgerufen und eben baburd wird es zertrummert, fie ift nichts innerlic, nichts fittlich Festgestelltes. Der einzelne Italiener, wie er leicht bazu tommt, für sich alle Freiheit in Anspruch zu nehmen, kommt eben fo leicht bazu, fie Andern gang zu rauben.

Es reduciren sich alle diese Erscheinungen immer wieder auf jene Bemerkung, daß der Italiener durch die Sorglosigkeit des Lebens, die Gemüthlosigkeit seiner Umgebung, die Leichtigkeit seiner Sprace als Knabe dazu kommt, sich in restectirendem Denken zu verhärten und sich gegenüber Alles nur als ihm innerlich fremde Gegenstände zu betrachten. Im Gegensatz der nordischeren Nationen Europa's ergiebt sich hieraus der Untersoch ab, deutsche Brosa. II.

fdieb, bag ber Italiener als einzelne Berfonlichkeit im Durchfonitt fooner, einfacher, in feiner Beife vollendeter, mit einem Worte mehr als ein ganger Mensch baftebt, aber sowie allgemeine, fittliche Beziehungen zu Familie, zum Staat eintreten, häfflicher erscheint; mabrend bei jenen viele Laufende von einzelnen Perfonlichkeiten geiftig verftummelt und verfruppelt werben, um burch biese Verkrüppelung ben Plat, ben ihnen bas Gange bestimmt, beffer zu erfüllen: so bag abso ber Borzug ber norblichern Nationen recht eigentlich nur in ber Bollenbung ibrer umfaffenbern Rreise und öffentlichen Inflitute, in ihrem Familien-And Staateleben besteht. Dann gegen Mann gehalten, wurden tausend Rordlander, die gang eingefrüppelte Schufter, Schneiber, Gelehrte, Soldaten u. f. w. find, aufzugählen sein, ehe Einer fich fanbe, ber ben Korper und Geift fich fo gewandt erhalten batte, bag er jebes freien Genuffes ober auch nur einer graziofen Bewegung feiner Gliebmagen fabig mare; mahrenb im Guben, in Italien wenigstens, gerabe ber entgegengefeste Fall eintritt, und irgend eine Bauerin aus bem Latinergebirg ober irgend ein Bewohner Benedigs, aus wie niedrigem Stande er auch fein mag, mas haltung und Genußfähigkeit, mas perfonliche Energie Entschloffenheit anbetrifft, breift nicht nur allen ihren und Standesgenoffen in Teutschland bie Spite bieten burften, fonbern gewiß tausendmal auch Glieber weit gebildeter Stanbe diefes Landes durch eine Busammenstellung beschämen murben. Der Italiener ift als Einzelner immer etwas werth, ber Teutsche gar zu oft nur als Glieb eines größern Ganzen.

Fassen wir nun die Eigenthümlichkeit ber italienischen Ration so, daß in ihr die Persönlichkeit des einzelnen Subjects eine weit größere Berechtigung prätendirt und verdient, daß aber dadurch auch eine größere Bereinzelung stattsindet, solange nicht eine höhere Macht gewaltsam zusammenbindet; so wird uns zugleich begreislich werden, wie in Italien die Wirkung gewisser allgemeiner Kräfte zu allen Zeiten weit größer war, als in anderen Ländern. Es sindet nämlich in dieser hinsicht

baffelbe Berhältniß ftatt zwischen einer Nation, bei ber bie allgemeinen Beziehungen Rraft haben und bas Subject zuradtritt, und einer Nation, bei welcher durchaus die Einzelheit auf ihrem Recht beharrt, wie zwischen einem Sanbfelsen und einem Baufen Sandftaub. Bahrend Sturm und Wogen lange, lange vorüber- . brausen, ohne jene Gestalt bebeutend zu verändern, giebt biefer jedem Einbrud nach, ber von auffen an ihn gebracht wirb. In feinem Lande, Griechenland etwa allein ausgenommen, haben Geld, haben Noth und Gewalt so große Wirkungen hervorgebracht, als in Italien; in keinem Lande hat fo oft und fo machtig Beiberschönheit bie wichtigften Berhaltniffe bestimmt, Solange Italien fich felbst überlaffen war, als in Italien. finden wir einen fteten Wechsel ber Berfaffungen und eine unerschöpfliche Productionstraft neuer Formen bes öffentlichen Lebens, eben weil Alles, was auf bes Menfchen Phantafte ober Reflexion, auf seine Sinnlichfeit ober seinen Eigennut einwirft, nirgende in ber neuern Beit eine größere Gewalt hatte, ale in Welches Land auffer Italien fann ein Beifpiel aufftellen, bag Bidtigfeit eines Baufes für Gelbverhaltniffe bemfelben die Stellung eines fouveranen Fürstenhauses erworben hat? Die Mediceer maren, bevor fie zu fürstlichem Ansehn gelangten, nur Banquiers: Nichts führte ben alten Cosmo aus feiner Berbannung zurud und ftellte ihn boppelt fo bod als früher, Nichts erwarb ibm in Benedig jene icon beinahe fürftliche Auszeichnung, als weil feine Abwefenheit in Florenz brudend in allen Gelbgeschäften gefühlt warb, und fich mit ben Beftrebungen feiner Freunde eine hobere Dacht, bas Beburfniß eines weitern und baburch einflugreichern Rreifes, zu feiner Burudberufung allirte. Michts ftellte ben erlauchten Lorenzo fo in ben Mittelpunct aller italienischen Berhaltniffe, Richts machte ihn also auch feinen Mitburgern unentbehrlicher, als weil er am großartigsten bie Gelbverhaltniffe aller bamaligen gebildeten Staaten überfah und zum Theil leitete. Und wo ift bas Land außer Italien, wo Weiberschönheit, ich will nicht

sagen Kriege entzündete, sondern ganz allein entschied; wo Weiber durch ben Genuß, den ihr Körper hoffen ließ, regierten und längere Zeit nicht bloß über weltliche, sondern sogar in geist-lichen Verhältniffen dominirten.

Weil in Italien der Einzelne sich als solcher freier, isolirter fühlt, haben hier die persönlichen Leidenschaften und persönlichen Interessen zu allen Zeiten ein schwereres Moment in
allen, auch den öffentlichen Angelegenheiten gebildet, als irgendwo sonst in dem modernen Europa. Es folgt daraus, daß,
wer die liebenswürdigen und beneidenswerthen Eigenschaften des
italienischen Bolkes kennen lernen will, dieses Bolk nicht in
seinem Familien-, auch nicht in seinem Staatsleben, überhaupt
nicht da aussuchen darf, wo der Einzelne seine Individualität
unterordnen soll, sondern da, wo die geistige Fülle des einzelnen Menschen reich und glänzend sich entwickeln kann, im
Gebiete der Kunst.

Wer überhaupt von ber Geschichte einer ihm fremben Nation etwas mehr kennen lernen will, als Namen und Jahrzahlen, muß barauf gefasst sein, für einzelne Interessen, die er bei seiner Nation versolgen kann, bei jener nicht den mindesten Sinn zu sinden; und will er nicht eine krankhaste und trübe Ansicht gewinnen, so bleibt ihm dann Nichts übrig, als auch auf die Richtungen des fremden Bolks mit Liebe einzugehn, für welche das Leben im Baterlande weniger Sinn in ihm zu wecken und zu nähren geeignet war. Wer wissen will, was Italien der Welt war, der muß Sinn für bildende und redende Künste mitbringen, und er muß durch die Bewunderung sener herrlichen Krast, die den Italiener so viele ewige Werke hervordringen ließ, selbst sich die Kähigkeit erwerben, ihn auch da geistig anzuerkennen, wo sich berselbe zu anderem Thun weniger tüchtig gezeigt hat.

Uns erscheint die Kunft gar zu leicht als Rebenwerk, als eine Art Zierpflanze, als ein Luxusartikel bes Lebens, und wir beurkunden baburch nur, daß unserer Zeit im Allgemeinen jenes

Bermögen und jenes Bedürfniß verschwunden ift, welches bie Runft ins Dasein rief.

Wie ein Pfianzenkeim, ber fich entwidelt, bie unvolltommneren Umhulungen, die eine Beit lang bas allein Sichtbare an ihm waren; absterben lässt, sowie vollkommnere Theile genugsam erstarkt find, um ihrer nicht mehr zu bedürfen: fo hat der Mensch im Berlauf ber Geschichte gewiffe Perioden vorzugeweise gewiffen Richtungen gewibmet, bie bann, nachbem fie burchlaufen waren, eben baburch, bag fie, bie früher von unendlicher Wichtigkeit maren, weil ihr Enbe und ihre Schranken unbekannt waren, jest nicht mehr als allem geistigen Leben Bewegung und Bebeutung verleihenb, fondern felbft als eine einzelne Bewegung erschienen, nicht mehr bas Streben ber Beit, das bochfte Intereffe bes Geiftes ausmachen fonnten. ficherfte Rennzeichen, bag eine Tenbeng in einer Beit auf bie angegebene Beise bominirt, bag man von ihrer Berfolgung bie Befriedigung ber höchften Bunfche bes Geiftes erwartet, ift ihre innige Berknüpfung mit ber Religion. Bugleich aber ift bies ein Beweis, daß die Tendenz nach ihren letten Resultaten noch bunkel ift. Gott ift überall zu finden, und wer das Göttliche vorzugeweise auf Einem Wege glaubt suchen und barftellen zu muffen, zeigt baburch nur, bag er biefen Ginen Weg noch nicht als einen einzelnen, beschränkten erkannt hat, bag er ihn nicht in seinem vollen Umfange übersieht.

Es ist also bas erste Erscheinen einer Richtung als höchtes Interesse ber Zeit ein Zeichen, daß der Mensch in dieser hinsicht noch geistig gebunden, noch unwissend ist, daß er aber ein Be-wußtsein über seine Unwissenheit gewonnen hat, daß sie ihn drückt und er deshalb Anstrengungen macht, auf dieser Bahn fortschreitend, das Ziel, zu dem dieselbe führt, kennen zu lernen. So lange auf derselben noch eine große Strecke in Dunkel ge-hüllt vorliegt, tritt zugleich der Reiz einer gewissen Sehnsucht, die dieses Dunkel mit dem Höchsten, über welches die Phantaste gebietet, erfüllt, ein, und so gehen äussere Ungeschicklichkeit und

jene gebundene Religiofitat, bie Anbacht, gleichen Schritt. Rur mabrend folder geiftigen Buftanbe vermögen Bilber, wie bas alte Crucifix in Santa Maria Novella zu Florenz, eine ganze Stabt nicht bloß in Bewegung, fonbern fogar babin zu bringen, bag bie Bollenbung bes Gemalbes in allem Ernft als eines ber größten Zeitereigniffe angefeben wirb. Bie bie auffere Ungefdidlichkeit allmälig abnimmt, ber Menfc freier über bas Material, in welchem er bas, was ihn geiftig beschäftigt, barftellen will, gebietet, wird auch bas religiofe Bewufftfein ein freieres, und die Bollenbung ber Kunft ift zugleich eine Befreiung für ben Gebanken. Dies ift es, was ben Gebilbeten auszeichnen foll in jeber Beziehung, bag er bas allgemeine Bebeutung Enthaltenbe seinem Auge nicht burch verhüllenbe Ramen entruden laffe. Die großen italienischen Runftler haben eben fo viel gethan fur bie geiftige Befreiung und Entwidelung ber Belt, ale bie beutschen Reformatoren: benn fo lange jene alten, buftern, ftrengen Beiligen = und Gottesbilder noch bie Bergen ber Gläubigen feffeln konnten, folange in ber Runft bie auffere Ungeschicklichkeit noch nicht überwunden war, mar barin ein Beiden gegeben, daß ber Beift felbft noch in einer engen Befdrantung, in brudenber Gebundenheit beharrte. Die Freiheit in ber Runft entwidelte fich mit ber Freiheit bes Gebantens in gleichem Dage, und beiber Entwidelung war gegenfeitig bedingt. Erft als man an ber Runft wieber ein freies Bohlgefallen fand, war man auch wieber fähig, bie Classifer ber alten Welt aufzunehmen, fich an ihnen zu erfreuen und in ihrem Sinne weiter zu arbeiten; und ohne die Aufnahme ber alten classifien Literatur mare bie Reformation nie etwas Anberes, als ein firchliches Schisma geworben, wie bas ber Buffiten mar. Als sich bas Interesse jedes freieren Strebens bes Geistes mit der Reformation verbinden konnte und verband, ward sie ein Panier für Alles, was fich geiftig feit jener Beit ausgezeichnet hat. Die Beziehung ber Runft und Biffenschaft zn ber Religion war alfo in ber bamaligen Beit keineswegs, wie fich manche

Protestanten vorstellen mögen, eine fünstliche; sondern ein unzerreißbares Band umfclang und verband beibe, und nur gleichen Schrittes konnten sie ber Befreiung entgegengehen.

Bis zur Reformation gingen Teutschland und Italien, diese früher so innig verschwisterten Länder, diesen gleichen Schritt, sich stelle ergänzend und vielseitig freundlich berührend. Seitdem sind sie auseinandergegangen. Italien hatte die Welt der Runst in ihrem ganzen Umfang zu seinem Interesse gemacht; in Teutschland blieb das Interesse des Gedankens das Göchte; Italien verschmähte später die Freiheit teutscher Wissenschaft, Teutschland Italiens Kunst, und während Teutschlands Wissenschaft daburch zu einem nüchternen, hohlen, von Lebenstraft entblösten Gemächt des gemeinen Verstandes zu werden drohte, ist Italiens Kunst zu einem frivolen Spiel geworden, welches geistigen Atel erregt und eine Flucht der Religion vor der Kunst erzeugt, wobei die Letztere ganz zu sinnlicher Ergötung bestimmt, langweilig und leer zugleich wird.

Wenn dies aber jest auch der Fall ift, wo Italien unter die verknöcherte Form der Hierarchie gedrückt, politisch durch fremde Interessen bestimmt und auf diese Weise zurückgehalten ist von der lebendigen Theilnahme an dem, was die Zeit verslangt, so ruft doch die ganze Geschichte und jeder Schritt breit italienischen Landes uns zu, daß, wenn in den politischen Vershältnissen in Italien das Land es war und seine Beschassenheit, welche sast überall die Motive der Gestaltungen hergab, und also die Natur hier den Menschen bestegte, im Gegentheil in der Kunst der Mensch sich als Sieger der Natur zeigte, und daß er sich aus diesem ganzen Lande Ein großes Denkmal seiner geistigen Herrlichseit geschaffen hat.

Daß bies möglich werben konnte, bazu reichte es nicht hin, baß bas italienische Bolt eine Reihe hochbegabter Kunstletnaturen hervorbrachte; es musste auch in jedem Individuum bieser Nation eine gewisse Genußfähigkeit, die Fähigkeit vorhanden sein, das Schone zu erkennen und zu achten; benn nie

wird ein ausgezeichnetes Werk vollbracht werden, wenn nicht ein großer Kreis sich danach sehnt und an seiner Volkbringung Theil nimmt. In einem Volke kann aber jene Genußfähigkeit, jener Sinn, das Geistige in der sinnlichen Gestalt zu fassen, jener Sinn für das Schöne nie stattsinden, wenn ganze Classen besselben durch rohe Arbeit stanlich abgestumpft und selbst aller graciösen Haltung beraubt werden. Die Muße ist die Mutter der Künste.

In Italien hat biese Mutter fo fruchtbar fich gezeigt, baß felbft ber gewöhnliche Acter mit feinen Baumreiben, feinen Rohrbufden und Weinguirlanden, daß felbft bas gewöhnliche Behöft bes Bauern mit feinen offnen, wie auf Saulen rubenben Borrathsgebäuben, mit ben Baufern, bie bas icone flace Dach bebeckt, daß felbst die Rleidung ber gemeinsten Frau vom Lande mit ihren fast überall geschmachvoll zusammengestellten Farben und mit bem einfach und zierlich geordneten Saar noch als Beweis eines ber gangen Nation eigenthumlichen Schönheitsfinnes angeführt werben kann. Doch wer beschreibt bie Gerrlichkeit einer Aussicht über jene Kunftstabt Toscana's und ber Welt, über Florenz, und ben Garten ihrer Umgebung? Wer malt bie aufferfte Begrenzung berfelben von ba an, wo Fiefole mit seinen freundlichen Thürmen herüberwinkt, bis wo bie blauen Buckel ber Luccheferberge auf bem golbnen hintergrund des westlichen Abendhimmels sich erheben; wie hier Alles, Alles bie Spuren mehrtaufenbjähriger Arbeit geiftvoller Menschen an fic trägt? Wie eine Wafferlilie hervorragt über ben Spiegel bes Secs, so ruht auf biesem reizenben Boben bas reizenbere Florenz mit feinen ewigen Werken, mit feinem unerschöpflichen Von bem fühnen, luftigen Thurme bes Palastes, Reichthum. ber wie ein schlanker Daft emporfteigt, bis zu Brunelleschis Wundergebau, ber herrlichen Ruppel ber Kathebrale; von bem alten Sause ber Spini bis zu bem großartigsten Palast, ben bie Welt gefeben, bem Sause ber Pitti; von bem Garten bes Franciscanerflosters bis zu ben wunderwärdigen Anlagen ber Cascinen ift Alles unvergleichlich herrlich und voll Grazie; jebe Straße von Florenz ist eine Welt für die Runst; die Mauern von Florenz sind der Relch, der die schönste Blume menschlichen Geistes umschließt.

Und dies ist nur der reichste Evelstein in dem Diadem, womit das italienische Bolt die Este geschmudt hat. Und wenn auch kein anderer ihm ganz an die Seite geset werden kann, verschwindet doch fast sein Slanz unter der Menge der ihn umgebenden, die alle in eigenthümlicher Herrlichkeit leuchten. Man nuß sehr armseligen Geistes oder sehr schwächlichen Gemüthstein, um sich durch irgend ein Ungemach abhalten zu lassen, Italien in seiner Hoheit, und die Italiener, wie sie der Geschichte angehören, in ihrer Tüchtigkeit und Eigenthümlichkeit anzuerkennen.

### II. Der Staat.

(1835.)

Wenn in der Gestaltung der geistigen und förperlichen Befähigung der Bölter die Ratur, das natürliche Noment der Abstammung, vorzugsweise als waltend betrachtet werden muß, so tritt doch in dem Augenblick, wo dies Naturmoment wirkliche Berhältnisse entwickelt, bis auf einen gewissen Grad auch das verständige Denken ins Spiel, denn wo auch nur zwei Menschen in Frieden mit einander leben, ist es doch immer nöthig, daß zwischen ihnen eine Berständigung statt sinde. Diese kann die robeste von der Welt sein; sie kann blos dies enthalten, daß der eine dem andern zum Bewußtsein bringt, er habs Krieg zu erwarten, wenn er sich nicht füge, oder es kann blos die von der einen oder anderen Seite mit Bewußtsein ersaste und mit Energie behauptete Gewohnheit der Familie sein, dem Hausvater zu gehorchen; — immer wird doch etwas als Regel des Verhältnisses, als das Recht desselben entwickelt, was Gegenstand

bes Bewußtseins — wenn auch lange noch nicht bes über biesem Bewußtsein wieber stehenben restectirenben Denkens wirb.

Dabei muß bemerkt werben, bag nie ber Inhalt bes ganzen Berhältniffes, wovon bier bie Rede ift, formelles Rect werben fann, benn bas Berhältniß felbst ift ein lebendig fic umgestaltendes, wie jeber ihm und jedem in bemfelben ftebenben Menschen einwohnenbe Geift. Das Berhaltnif auch nur zweier Menfchen ift in jeber Stunde ein etwas verfciebenes; jenes zum Bemußtsein gebrachte Recht bes Berhaltniffes aber bleibt unverändert bis zu neuer Verständigung, und eben bas, was bie Glieber einer unabhängigen menfolichen Gefellschaft wiffen als das für fle geltende Recht, eben bies bildet ihren Staat. Der Staat ift somit bas objectiv feststehenbe Berhaltniß menschlicher Gesellschaft, und in seinem Rechte tritt ber Staat bem burd Bufalligkeiten bestimmten subjectiven Bewußtsein ber Einzelnen, fein Berhältniß bilbenben, tritt er beren fubjectiven Bunfden und Sandlungen als die bobere, geiftige Dacht, als eine Sorante entgegen.

Man barf bies nicht fo verfteben, als maren bie Menfchen zu irgend einer Zeit einmal barüber von vorn herein übereingetommen, bag eine folche Schranke und wie fle fein folle. Chensowenig wie man irgend einmal eine Berathung angestellt hat, ob man eine Sprache haben wolle ober nicht, ob man wirklich effen und schlafen wolle, ober ob es nicht etwa beffer fei, bergleichen nicht zu thun: ebensowenig find zu Anfange menschlicher Dinge Berathungen gehalten worben, ob bie Menschen eine folde Schranke, ein Recht, einen Staat haben wollten ober nicht, benn um bie Berathung über bie Ginführung bes Staates nur halten zu können, beburfte es ja icon eines wirklichen Staates unter ben Menfchen, gerabe wie bie Sprache icon vorhanden fein mußte, wenn man über ihre Ginführung fprecen Alles gesellschaftliche Leben ber Menschen mollte. fängt mit bem Staate, mit bem Rechte an, fo wie alle Berftanbigung mit ber Sprache. Spater erft, erft in einer

Beit, wo willführliche Reflexion mit bem Menschen ihr Spiel treibt; wo die ursprünglichen Rrafte feiner Ratur ihre Gewalt verloren haben; erft bann fonnen die Menfchen auch in Beziehung auf ben Staat eine Art Wahl haben; erft bann konnen fie auf ben Bedanken fommen, es hange von ihrer Billführ ab, einen folden ober folden Staat zu haben, wie fle bann etwa zu ihrem gewöhnlichen Gebrauche bie franzöfische ober bie englische ober irgend eine andere Sprace mahlten. Auch ba aber murbe man febr irren, wenn man glaubte, es trate eine Möglichkeit großer Willführ ein; vielmehr ift ber Raum ber Willführ felbst in biesem späteren Fall gering, und wird beschränkt einerseits burch bie bornirte Ratur ber Individuen: benn gefest, bie beutsche Ration wollte von einem gewiffen Beitpunct an gang bas frangöfische Recht und ben frangöfischen Staat für fich gelten laffen, so wurde boch eine gang andere politifce Existenz für einen Deutschen baraus folgen, als welche ein Franzose hat. Andererseits wird die Billführ beschränkt burch bie Natur bes Staates, burch bie Natur bes Rechtes. Der Staat bilbet ein geiftiges Banges, mas gleich bem Beifte bes Einzelnen fein ihm einwohnenbes Gefet hat, und alle Berfuche bes Wahnfinnes, etwas rein willführliches, was an die Stelle bes wahren Staates treten follte, zu construiren, etwas, was ben Befegen ber inneren Beftaltung bes Staates gleichwohl Sohn spricht - alle folde Berfuche fallen in fic zusammen. Die Ratur des Staates überhaupt also ift eine ebenso feste Schranke menfolicher Willführ als bie Ratur ber Inbividuen, und eben hierin tritt bie mahrhaft gottliche Dacht und Erhabenbeit bes Staates vor Augen, bag die Bemühung ber Individuen, ihn zu verunstalten, nie sein innerstes Wesen treffen konnen, bağ er verschwindet und unter ben Banden fich auflöft, fo wie eine frevelhafte Sand an biefes Innerfte taftet.

Bwischen den beiden Grenzlinien, welche die Natur ber Individuen und die Natur bes Staates selbst ber menschlichen Willführ in Beziehung auf den letteren vorschreiben, liegt ein. freier Raum für diejenigen, welche durch das Schickfal mit dem Natürlich - erwachsenen und historisch - hergebrachten verseindet, sich restectirend gegen basselbe wenden, und im Gegensatz bavon einen neuen Staat construiren wollen, ja! in viellen Fällen sind die Menschen dazu gezwungen, neue Verhältnisse gewissermaßen aus sich heraus zu gebären.

Man benke sich ein Bolk, was burch Kriege bebroht in diesen boch Sieger bleibt über alle feine Nachbarn, und fic eine Reihe von Boltern ber verschiebenften Gigenthumlichkeiten unterwirft; dies fann den unterworfenen Boltern beren alte Berhaltniffe nicht ungefrankt laffen; es kann aber auch nur fehr felten, und nur bei ohnehin ftatt findender geiftiger Berwandtfcaft und Bildungsähnlichkeit die eigenen Berhältniffe auf biefelben übertragen. Für biefen neuen, burd Eroberung gegrundeten Staat muß alfo eine Regel gefunden werben, welche fo allgemeinen Inhalts ift, bag fie fur alle pagt - ber neue Staat kann nun nicht mehr ben Charafter tragen, aus ber geistigen Innigkeit eines Wolkes erwachsen zu fein, sonbern vielmehr ben, frei zu fein von aller Innigkeit und Innerlichkeit. Das Berhaltniß ber Individuen, welche einen solchen Staat bilben, ift eben bies, innerlich nicht an einanber geknüpft, sonbern blos außerlich, bloß mechanisch verbunden zu fein. Ein medanischer Staat bieser Art ift bas turkische Reich. Turken, Griechen, Albaneser, Servier u. s. w. sind ihrer Innerlickeit, ihrem Boltsdarafter nach ganglich verschiebene Befen; ihr Bufammengehören in einem Staate kann sich also auch gar nicht auf ein innneres, organisches Band baffren, sonbern es ift ein außeres, und alle Berhältniffe, die mit diesem Busammengehören in Berbindung fteben, find ebenfalls blos außerlich bargeftellte, mechanisch ge-Das organische Leben rettet fic babei in bie Rreife, ordnete. bie durch Zufall oder Schonung oder Mangel an Uebersicht der Gründer dieses Staates den einzelnen in bem Staate verbundenen Bolfern geblieben find, also namentlich in bie firchlichen, und \_etwa hauslichen. In folden unbeachteteren, organischem Leben

anheimgestellten Rreifen bilben fich oft bie festesten Grundlagen fünftiger neuer Staaten mitten in mechanischer Umgebung aus, so in bem Tempel = und Gerichtswesen ber Israeliten unter perfischer und seleucidischer Gobeit, bis die Makkabaer bem neuen Staate feine Unabhangigkeit erkampften; fo in bem Rirchenwesen ber Reugriechen, beren neuer Staat bei feinerer Berudfichtigung feiner Lebensbebingungen burcaus ein geiftliches Fürstenthum hatte werben muffen. - Gs fann übrigens ein mechanischer Staat auch noch auf mannichfaltige anbere Beife erzeugt werben, als burch bas Busammenwerfen heterogener Bolfenaturen. Bei ber naturlichen, ungetrübten Entwidelung jebes Bolfes gewinnen auch alle burch bie Ratur gegebenen Motive bes Lebens eine feste, politische Form; also z. B. ein Bolt, welches vorzugsweise auf Landbau gemiesen ift, wird auch die Berhaltniffe, die beim landlichen Leben als unverwüftlich und durch die Natur gegeben zu betrachten find, scharf entwickeln, namlich bie Berhaltniffe abeliger Freiheit und bauerlicher Borigkeit — wie es etwa in Polen ber Fall war — ein anderes Wolk, welches vorzüglich auf ben Handel gewiesen ift, wird bie burgerlichen Genoffenschaften, Raufmannsgilben, Bandmerkerinnungen, ftabtifche Gemeinben u. f. w. entwideln, wie bies früher in ben vereinigten Rieberlanden ber Fall war. **Es** fann aber auch ein und baffelbe Bolf zu verschiebenen Beiten verfciebene Motive bes Lebens von ber Natur ber Berhaltniffe zugetheilt erhalten haben, wie z. B. bas beutiche Bolf, bei welchem wir in der altesten Beit ben Landbau und bas Baffenhandwerk als außere Bafis aller Lebensverhaltniffe finden, bei welchem bann aber fpater bas Sanbels - und Städteleben fo große Bichtigfeit erhielt. Dier hatten fich die mannichfaltigften Formen bes Wolfslebens in bauerlichen, abeligen, burgerlichen Bereinen organisch gebilbet, alles im engften Busammenwirken und Bufammenleben. Wirb nun ein Staat, ber fich in einen mannichfaltigen, lebenbigen Organismus einfoließt, von außerlich überlegenen Seinben angegriffen, fo ift bie Concentration

seiner ganzen Kraft nothwendig, und diese Concentration kann gehemmt werden durch die einander feindlich begegnenden, besonderen Interessen der einzelnen Organe. Zeder Stand, sede Stadt will vielleicht bei den zu bringenden Opfern weniger leiden, und es kann dadurch in dem ganzen Bolke, oder doch in dem mächtigkten Theile desselben die Ueberzeugung erweckt werden: es sei besser, dies natürlich erwachsene, organische Leben im Einzelnen zu zertrümmern, als das Ganze untergehen oder wenigstens verfümmern zu lassen. So ist Dänemark schon im 17ten Jahrhundert ein mechanischer Staat geworden; so Frankreich sosort im ersten Jahre der Revolution.

Nur selten ist ein Staat in der Lage, mit einer aus Reflexion hervorgegangenen mechanischen Ordnung beginnen zu mussen, weil er seiner Natur nach keine organische, in natürliche Ansänge zurückweisende Ordnung gewinnen kann; wie dies bei den Ber. Staaten von Nordamerika der Fall war. In Nordamerika sollte ein Staat gegründet werden, der es sich von vorn herein zum Grundsat machte, solche politische Glieberungen, welche durch natürliche Motive gegeben werden, nicht in sich aufzunehmen.

Es ist von der äußersten Wichtigkeit, diesen Unterschied des Vormaltens organischen oder mechanischen Charafters in einem Staatsleben durch die ganze Geschichte hindurch sestzuhalten, denn je nachdem das eine oder das andere der Fall ist, leistet dieselbe Volksnatur ganz anderes. In einem Staate, der die Interessen der besonderen Kreise nur anerkennt, in wie sern sie sinem unabhängig von ihnen gegebenen Regel sügen, in einem mechanischen Staate mit einem Worte, wird alles das, was durch Concentration sinnlicher Kräste oder der Kräste reslectirenden Verstandes gedeihen kann, vorzugsweise gedeihen; also: militärische Ordnung; sabrismäßige Thätigkeit; diesenigen Wissenschaften, bei denen es vorzugsweise auf scharse Beobachtung des Vactischen oder auf Consequenz des Denkens ankommt, wie Nathematik und die Naturwissenschaften; serner: strenge

Abministration u. f. w. Dagegen alle geistigen Thatigkeiten, bie in ber Innigkeit bes Lebens wurzeln, alles eigentlich geniale Balten bes Einzelnen; bie Runft; bie boberen Biffenschaften, bie Poeffe und Beredtsamkeit; fone, innige Geselligkeit; geiftiges Aneinanberhalten — alles das wird vorzugsweise Eigenthum Der Charafter bes organisch = geglieberter Staaten bleiben. medanischen Staates ift Civilisation; ber Charafter bes organifden Staates ift mahre Cultur. Die Dact bes medanischen Staates besteht in finnlichen und Berftanbestraften: Beld, Gewalt, Sinnlichkeit, ordnende Thatigkeit. Die Dacht bes organischen Staates besteht barin, bag bie Individuen, bie ibm angeboren, mit all' ihrem Intereffe ihm vermachsen find; es find die Rrafte des Gemuthes im ebelften Sinne des Wortes, bie biefen Staat bauen und erhalten, und er fann gefturgt werben nur burch absolute, außere Uebermacht, oder burch eine Ber-Nadung eben ber Rrafte bes Gemuthes, burd ein hingeben bes Bolfes an rein außerliche Intereffen. Als die Dacht bes medanisch aufgebauten, medanisch zusammengehaltenen Berferreiches auf Griechenland fturzte, blieb Bellas ungebrochen; als aber die Tugenden, bie fich in ber Bellenen organischem Leben entwidelt hatten, wichen, und Feilheit und Gigennut an ihre Stelle traten, fügte fich ihr Land fucceffiv unter alle medanische Jode, bie ihm gebracht wurden.

# Tholud.

## Das in Gott verborgene Leben.

(Bruchftud einer Predigt; am Tobtenfeste 1834.)

. Laffet und ben geheimnisvollen Strom bes in Gott verborgenen Lebens bes Menschen bis zu jenem ersten Quellpuntte verfolgen, wo er so leise fließt, daß er schon da ist, ehe ber Mensch felbst es merkt. "Gott hat gemacht - fagt ber Apostel - daß von Ginem Blut aller Menschen Geschlechter auf bem gangen Erdboben wohnen, und hat Biel gesetzt und zuvor versehen, wie lange und wie weit fie wohnen sollen, daß fie ben Berrn suchen follten, ob fie ihn fühlen ober finben möchten, und zwar ift er nicht fern von einem Jegliden unter une; benn in ihm leben, weben unb sind wir." Sehet ba bie geheimnisvolle Stelle, wo der Born ber Ewigkeit in die Beit hineinfließt. Als der Ewige in den neugeschaffenen Erbensohn seinen Dbem hineinblies, und zu ihm fprach: bu bift mein Bilb! ba entstand bas Geheimniß ber Menschennatur, in welchem, wie in einem verschlungenen Namenszuge, die Ewigkeit fich mit ber Beit vermählt hat. Gott ift allen Menschen nahe, benn "fie leben, weben und find in ihm." Von den Beiden sagt berfelbe Apostel im Briefe an die Romer, daß weine göttliche Wahrheit in fie hineingeboren ift, die fie in Ungerechtigkeit aufhalten," b. i. nicht zu Worte kommen laffen, daß fie "von Natur bas Geset Gottes wiffen, daß auf die Sunde der Tod folgt!" (Rom. 1, 31.) "Es giebt ein Licht, wie Johannes uns fagt, was jeben Menfchen erleuchtet,

ber in diese Welt kommt." Und in diesem Lichte, in dieser von Gott in une hineingebornen Wahrheit zu leben, bas, meine Freunde, ist das verborgene Leben, es ist das in Gott verborgene Leben, benn kein anderer als Er, aus bem es hervorquillt, weiß um seinen verborgenen Wellenschlag - Er ift es, in bem es gelebt wird. Soll ich nun ben Schleier von eurer Bruft heben, foll ich fie euch beuten bie vielleicht von euch selbst noch unverstandenen Anfänge jenes Lebens in Gott, so last mich zuerst euch hinweisen auf jene Augenblicke, die wohl in bem Leben Reines von euch gefehlt haben, wo ihr nach Et= was verlangt habt, das die ganze Welt euch nicht bieten konnte. Denn wenn über die Welt hinaus fein anderes Gut ift als Gott, so hat eure Seele fich bamals nach Gott gesehnt — es find die Anfänge gemesen eines verborgenen Lebens in Gott. D bag nur der Mensch in solchen Augenbliden fich felbst verftanbe, o daß ein liebendes Freundeswort ber Dollmetscher murbe für jene geheimnisvolle Gottessprache, benn für wie viele spricht Bott, ohne daß fie es ahnen. Lagt mich euch den göttlichen Ruf nachweisen in ben Momenten, die euch wohl allen befannt Ein feierlicher Sternenhimmel, die Bohen ber freien Berge, ein stiller Sommermorgen mit bem fernen Ruf ber Glode, die zur Anbetung ladet — wo ware ein noch so tief in ber Welt versunkenes Berg, in bem nicht bann und wann babei eine Sehnsucht aufgegangen ware, eine Sehnsucht, bie bu bald eine Sehnsucht nach einem unbekannten Etwas, balb eine Sehnsucht nach Gott, bald eine Sehnsucht nach einer Rube nannteft, welche bie Welt nicht geben kann. Ob bir's auch selber nicht bewußt ift, bu sehntest bich bamals mahrhaftig nach Gott. Du legft bie glübende Wange an ben Bufen bes Freundes, bu flüteft bas mube Saupt an bie Bruft ber Gattin, bu läßt alle Güter bes Lebens an bir vorübergehen, und fühlst bich so arm! "Gott hat ben Menschen geschaffen zu ihm, barum finbet das Menschenherz keine Auhe, als bis es ruhet in ihm." Mitten im Geräusch ber Gefellschaft ergreift einen Unbern jene

Sehnsucht; die rauschenbe Musik schweigt einen Augenblick ein Augenblick und alles um bich und hinter bir baucht bir ein langer Traum und alle Menschen Traumende - o webe bir, ber bu ben Augenblick nicht festhältst, und bich wieder hineinstürzest in die Woge, bis fie über beinem Saupte zufammenfclägt! Go beginnt, ein einzelner Blig, bas verborgene Leben bes Menschen; Christus nennt biese innern Flammen bie Buge vom Bater, und es kommt nun barauf an, ob biefer Anfang einen Fortgang haben foll. Gott hat fich bir genaht, es kommt barauf an, ob du nun ihm wieder nahen willft. (Jat. 4, 8.) Du thuft es, bas unbekannte Etwas, nach bem bu burfteft, brangt bich; bu suchft bie ftillen Stunden, bu gebft ihm entgegen, ob es fich bir noch naber enthullen wolle, bir naber entgegen kommen, bu rufft : "Unbekanntes Etwas, nach bem ich bie Sanbe ausstrede, ohne noch feinen Ramen zu wiffen, offenbare bich mir und gieb mir Ruhe!" In ber Gehnsucht beines Innern greifst bu zur Rechten, greifst bu zur Linken endlich, endlich greift beine Gand auch zum Neuen Teftamente. Und nun wird Alles anders. Du liesest, und es fallen die Du mußteft felbft nicht, mas Souppen von beinen Augen. beine Unruhe und Sehnsucht eigentlich meinte. Da lernst bu es erkennen, bag bie Gunbe es fei, bie bir ben Weg gum Lande ber Ruhe verschloß, bas abnteft bu nicht. An Sunde bachteft bu überhaupt nicht. Run fiehft bu biefe Scheibemanb. Nun sehnest bu bich aber auch nicht mehr nach einem unbekannten Etwas - nun weißt bu, was bir fehlt; bu febneft dich nach dem reinen Gergen, ohne welches man Gott nicht schauen kann. Und bas, bas, meine Freunde, ift ber Anfang im verborgenen Leben, ber wahrhaftig einen Bortgang bat. driftliche Gemeinbe, wir fieben jest in einer wichtigen Beriobe bes Reiches Gottes, in einer Beit großer Sehnfucht. oles Q viele von Gehnfucht zerriffene Gerzen mag es auch in Diefer Bersammlung geben! Doch wie viele auch zugleich, benen in biefem Sehnen ein Jahr um's andere vergangen ift, und bas Suchen hat fein Finden werben wollen. Ronntet, burftet ibr vortreten vor die Gemeinde Gottes, ihr zerriffenen Berzen, und dürftet ihr eurem Schmerze Worte geben — wie bor' ich euch jammernd rufen: "Ach, daß das verborgene Leben, von bem bu sprichft, bei mir nur zerriffene Blige find, nach benen bie Racht besto ichauerlicher wirb, und ein Morgen will nimmer tagen!" Freunde! So lange eure Sehnsucht noch die nach einem unbekannten Etwas ift, ba könnet ihr freilich nicht finben. Das war es ja eben, was ich euch fagte. An bas bestimmte Wort der Schrift muß fie fic anknupfen; die Gottheit, welche für euch noch keinen Namen hatte, muß eine Gestalt vor euch bekommen; ihr mußt ben Beiligen erkennen, ber ba fagt: "Ich bin beilig, und ihr follt beilig fenn!" ihr mußt aus ber Schrift lernen, was die Scheibewand ift vom Lande ber Ruhe, und alles euer Gebet muß in bas Gine fich auflosen: "Mein Gott, fcaff' in mir ein reines Berg!" Ein folder Anfang, Brüber, hat mahrhaftig einen Fortgang.

Es ist mahr, meine Andächtigen, in dieser Frühlingszeit des Reiches Gottes, in der wir leben, schlagen viele Bäume aus, von denen es zweiselhaft ist, ob je der Herbst ihre Blüthen in Früchte verwandeln werde. Jahlreich sind unter Männern und Frauen, und insbesondere auch unter euch, ihr Jünger der Wissenschaft, diesenigen, bei denen ein gewisser Sinn für die unsichtbare Welt erwacht ist, eine Sehnsucht nach einem namenslosen Etwas, aber mit diesem Sinne und dieser Sehnsucht seid ihr nun hingegangen von einem Jahre zum andern, und die zerrissenen Bausteine haben sich nicht zusammensügen wollen zu einem Tempel Gottes. Das macht, daß jene eure Sehnsucht noch keinen sittlichen und heiligen Charakter hat, daß es ein unbestimmtes Hangen und Schweben, ein dunkles, dichterisches Träumen ist. Soll ich in den Worten eines Dichters die Ratur eures Sehnens aussprechen?

"Wo faß' ich bich unendliche Natur? Euch Brüste wo? Ihr Quellen alles Lebens, An benen Himmel und Erde hängt, Dahin die welke Brust sich brängt — Ihr quellt, ihr drängt, und schmacht' ich so vergebene?

Das ift nicht eine einzelne Stimme, bas ift bie Stimme Bieler unseres Gefchlechts. Und so lange bas verborgene Leben in Bott nur diefen Charafter hat, so fehlt ihm auch die fortgebende Gefdicte bes innern Menschen. Diese beginnt eigentlich erft bamit, wenn jene Sehnsucht nach Rube eine Sehnsucht nach einem reinen Bergen geworben ift. Gine folche Sehnsucht nach einem reinen Gerzen flattert nämlich nicht mehr in's Unbestimmte hinaus, sondern ichließt fich unmittelbar an die Berfon bes Erlöfers an, und eben barin liegt ber Grund, daß ein folder Anfang bes verborgenen Lebens auch feinen Fortgang Ift jene unbestimmte Sehnsucht eine Sehnsucht nach einem reinen Bergen geworben, so geben alle Gebanken auf ben Er= löser als ihren Mittelpunkt hin. Sein beiliges Opfer wird ber Troft, wenn bas Gewissen uns anklagt; bie Gemeinschaft mit ihm burch ben Glauben wird bie Quelle ber Lebensfraft; fein heiliges Bilb wird Vorbild. Darum heißt benn auch bas verborgene Leben felbst in ben Worten bes Apostels Chriftus, "wenn Chriftus, euer Leben — heißt es — wird offenbar Bon bem an, mo biefes eintritt, befteht bas vermerben." borgene Leben nicht bloß in vereinzelten Augenblicken, in zerriffenen Blipen, es wird eine zusammenhängende, fortgebende Reihe innerer Erfahrungen - nach ber langen Racht bricht ber Morgen an. Während vorher bie ganze Reihe ber außern Begebenheiten bes Lebens losgelöft von beinem innern Leben an bir vorüberging, bringst bu nun zu allem beinem Thun und Treiben bie Beziehung auf ben Erlöser mit, so baß jedes Wort und jede That des vor der Welt offenbaren Lebens des Chriften mit einem innern Worte und einer innern That bes verborgenen Lebens in Gott zusammenhangt. Bahrend bu vorber, unmittelbar nachbem ber Blig vom himmel her bich burchzuckt hatte, bich wieber im Schlamme ber Erbe wohlfühlen fonnteft, fommt nun Ginheit in bein Leben. Freilich tommen auch noch Zeiten, wo ber Busammenhang biefes innern Lebens uns gestört erscheint, mo es uns vorkommt, als ware es erloschen. Wie ber Wanberer auf hohem Felsenranbe tief unten unter bem Gestein kaum vernehmbar leise ben kleinen Bach rauschen bort, so vernimmt auch ber Gläubige zuweilen nur leife, bag ber Strom feines innern Lebens fortfließt - boch fteht er nicht mehr ftill. ift bas tiefe Bort unfers Luthers, bag ber Glaube bei bem wiedergebornen Christen gleich dem Pulsschlage bes Blutes selbst in ber Nacht nicht ftille fteht. Ueber fein eignes Gnabenwert in unserer Seele halt ber Berr zuweilen ben Schatten seiner Hand, bag wir es nicht feben können, um im Glauben uns zu prufen, und in ber Demuth uns zu erhalten. Da nun aber, nachbem ber Mensch seinen mahren Schaben erkannt hat, bas Berlangen nach bem reinen Bergen nicht mehr aufhören fann, fo wird bas Chriftenberg auch fortwährend nach feinem Berrn hingebrangt; benn Beburfniß nach Erlösung fann nimmer aufhören, und eben bamit fann benn auch ber innere Strom nie völlig abbrechen. Ja nicht nur hört ber Strom bes verborgenen Lebens nicht auf zu rinnen, sonbern er nimmt zu. 3war haben gläubige Chriften barüber verschieben gebacht, aber gewiß, bunkt mich, muffen wir fagen, bag in ber Reinigung bes Chriften von der Zeit an, da er gläubig wurde, wenn auch von ein= zelnen Stillftanben ober wohl gar Rudidritten unterbrochen, boch im Ganzen ein Fortschritt fenn muß bis zu feinem Enbe. Mit jebem größeren Zeitabschnitt muß bie Luft ber Welt uns verächtlicher, die ewige Wahrheit uns heiliger, Gottes Wille uns leichter, ber Gebanke an den Tob uns freundlicher werben, Was heißt es benn anbers, bafern wir ächte Christen sinb. wenn ber Apostel aufforbert: immerbar zu machsen, "bis baß wir alle hinankommen zu einerlei Glauben, und ein vollkommner Mann werben nach bem Maaße bes volltommenen Alters Chrifti?"

#### 774 Biertes Buch. Tholnet. Ans ben "Brebigten."

Bwar mag uns ber Schatten ber hand bes herrn nicht nur, wie ich vorhin sagte, unsere innere Verbindung mit Gott, sonzbern auch unser Wachsthum darin zuweilen verbecken, aber die, mit welchen wir in der nächsten Beziehung stehen, die müssen es wahrnehmen können zum Preise Gottes, daß an allen Aesten des Baumes unseres Lebens die goldnen Früchte der Gerechtigsteit sich mehren, und wenn auch deren Auge zu schwach sehn sollte, so muß das unsichtbare Gottesauge uns dieses Zeugniß geben können.

Das ift ber Fortgang bes verborgenen Lebens mit Christo in Gott.

## Barthold.

Ueber Naturalisation ber Deutschen in der Fremde.

(1835.)

Wie Gewächse, aus ihrem Beimatlande unter einen fremben himmeleftrich verpflanzt, bis auf gewiffe Grundbedingungen ihrer ursprünglichen Beschaffenheit entarten und unter bem Ginfluffe veranderten Bobens, ungewöhnter Witterung und abweichender Pflege in Formen übergeben, in denen wir früher vorhandene, aber unentwickelte Reime zu einer überraschenb verfciebenen Gestaltung herausgebildet feben; wie ferner die Biologie ber Pflanzen ein Gefet erkennen lehrt, welches, je nachbem ein Gemächs nach bem Norden ober nach bem Guben seiner Beimat verpflanzt wird, in analoger Bilbung wiederkehrt; so möchten wir behaupten, daß auch Individuen deffelben Boltes, welche Wahl ober Bufall in die Lebensatmosphäre berselben fremben Nationalität führt, von ben gleichen Ginfluffen auf gleiche Weise angeregt und umgebildet werden, und nach Maß= gabe ber mitgebrachten Unlagen als durchaus einander ähnliche fittliche Erscheinungen fich fund thun. Diese Wahrnehmung brangt fich uns auf, wenn wir die Schicksale und Erlebniffe ber Deutschen im Allgemeinen betrachten, welche in ben letten Jahrhunderten zu unfern Grenznachbaren auswanderten und in ber Frembe fich einburgerten. Gie werben Andere, ihre angeborne Ratur treibt muchernb in anbere gestaltete Sproffen, Blatter, Gipfel und Kronen hinaus, je nachdem fie ihr Fuß über die Arbennen und Bogesen, ober über die Duna und ben

Dniepr, über die Norbsee und bas baltische Meer, ober über bie Alpen getragen hat. Gewagt und mehr ein mußiges Spiel bes Geistes als ein gegründetes System ware es, bestimmte Bildungsgesetze bis in die einzelnen Wanderrichtungen verfolgen, und die Aehnlichkeiten aufstellen zu wollen, in welchen die Deutschen unter ben verschiedenen Nachbarvölkern fich zusammenfinden. Doch lassen sich zwischen ben unmerklichen Uebergangen und Strichen ber Culturwindrose, beren Are Deutschland ift, zwei ftarre Gegenfage festhalten, beren weltgestaltenber Einfluß bie deutsche Natur umwandelt und fast verwandelt: ber Often mit feiner Bildungsweise, also Rugland, und ber Westen, also Frank-Möchten wir, um unfere Lehre vollftanbiger zu machen, nur andeuten, bag im scandinavischen Morben bie eingewanderten Deutschen spurlofer uub ohne herausgetretene Eigenthumlichkeit verschwimmen, weil dort burgerliche, fittliche und wiffenschaftliche Bermanbtheit fie aufnimmt; und daß im britischen Reiche Geraumigkeit ben Deutschen nur fur Kunft und untergeordnete Gebiete menschlichen Bleißes sich öffne: so behaupten wir bagegen zuversichtlicher und konnen es burch bie Geschichte belegen, bag Italien seine Ankömmlinge zum Genießen, mit Verflachung bes urfprünglichen fittlichen Geprages, hinreiße; bag Franfreich fie gum Dienen, Gehorchen, und seinen Gesellschaftszwecken zu arbeiten anweise; Rugland bagegen seine Eingebürgerten zu herrschen, zu be= fehlen, zu schaffen einlade, erziehe und fraftige. In England hat bie Eifersucht auf alte Rechte selten ober nie Fremben eine bebeutenbe Stellung in ber Gesellschaft gegonnt; in Danemark unb Soweben bewegen fich seit ben Beiten ber Sanse, mehr noch unter ben Olbenburgern, ben Wasa und bem pfalzischen Stamme, die Deutschen heimisch und ohne Unbequemlickeit; in Italien sehen wir seit ber Bölkerwanderung und ben Römerzügen die Eingebürgerten rasch bem väterlichen Sinne entartet und allgemein zu einem so verrufenen Zwitterwesen umgewandelt, baß bas Sprichwort: "ein italienifirter Deutscher ift ein eingefleischter Teufel," aus dem Leben gegriffen wurde. In Frankreich that feit ben Kampfen ber Balois und Sahsburger, burch ben breißig= jährigen Krieg bis auf bie Revolution und bas Kaiserreich eine große Bahl Deutscher in Tüchtigkeit und Treue fich kund; kampften fie für Ibeen, benen bas Baterland nicht Raum gab, alle in einem bienftbaren Berhältniffe, wie wenn ein großartiges Staatsbürgerthum baffelbe auflegte; wir erinnern nur an Rellermann, Rleber, Wimpfen, Luciner, Rapp, Rey, ben wir als ben Unfern betrachten, selbst an ben verrufenen Westermann und manche Unholbe ber Revolution. Seit Peter fein Afien europaisch machte, wie hat bas moskowitische Leben in alle Abern bas beutsche Blut als ein vornehmeres, veredelnbes eingesogen, und biefes Blut bennoch fic abgesonbert! Als welche großartige herrische Naturen, ber anerzogenen Bahmheit und Unterwürfigkeit zum Trope, treten alle biefe Deutsche auf, in ber Beimat gering, zum Theil in Niedrigkeit geboren! Souveraine Feldherren, verschwenberisch mit ruffischem Blute, die wilde Tapferkeit ber Türken beugenb und die Feinde bestegend; gebieterische Staatsmanner, welche flugen Geiftes bas Geschick Europa's in Banben tragen; allgeltenbe Gunftlinge, melde bie mächtigften Berricher nach Billführ lenten; Gelehrte, gebietend und schaffend in ber Wiffenschaft; Künftler und Handwerker, burch Unterricht und Borbilbung überall Großmeister; furz, überall von Unternehmungsgeist, Chrfucht, Thatenbrang, Liebe zum gefahrvollen Wagniß erfüllt, hafdenb nach Antheil an Politif mit einem Dtuth, welcher bem beutschen Baterlande, zumal in jenem achtzehnten Jahrhunderte, ber Beit allgemeiner Dienftbarkeit und Unterthänigkeit, fremb war. Unerwiesen ware die Behauptung, bag umfichtig prufenbe Wahl ber Herrscher die begabtesten Manner im Auslande warb und diejenigen in einen umfaffenberen Wirkungstreis stellte, welche auch babeim zu hoben Dingen berufen waren. Faft alle Deutschen, welche in ber ersten Balfte bes vorigen Jahrhunderts in Rußland wirkten und geboten, find burch wunderbare Berkettung ber Dinge, aus nieberm Stanbe, ohne Anspruche auf Beförberung, größtentheils mit ber burgerlichen Ordnung gerfallen, unbemerkt und abenteuerlich nach Rußland gekommen, weil die heimat ihnen nichts bot ober gar sie ausstieß; sie sind nicht gewählt, sie haben kaum gewählt; sie begünstigten einander nicht als Landsleute; ein jeder schuf sich seine Bahn und errang seines Namens Gedächtniß, wenn auch endend in sibirischer Verbannung. Andrerseits wäre es eine beleidigende Unwahrheit, das überraschende Aufstreben jener Männer damit zu erklären, daß es leicht gewesen seh, geschützt vom Throne, im Genuß hoher Vorrechte, unter einem halbbarbarischen Volke, welches die Alleinherrschaft zu stumpfsinniger Sklaverei herabgewürdigt hatte, vor Unsähigen sich auszuzeichnen und die höchsten Aemter zu erlangen, zumal das Herrschends, voll Argwohn gegen die Altmoskowiten, unter deutschen Dienern sich sicher fühlte.

Leicht im russischen Staat fic aufzuschwingen war es bem Auslander nur in der erften Anstrebeperiode Peters bis jur Solacht von Poltava; späterhin stellte bie hohe Bilbungefähigkeit ber russischen Natur tuchtiger Bewerber feine geringe Bahl in jebe Bahn, sei es bie friegerische ober bie burgerliche; und jeber Ausländer hatte mit Nebenbuhlern zu thun, deren Fähigkeit die seinige oft bebenklich balancirte. Wollen wir bemnach gerecht fein, so muffen wir fagen, daß unfere Landsleute in Rugland, um bebeutsam zu werben, eben so viel vom ruffifden Rationaldarafter, von Rugland aufnehmen mußten, als fie beutsches mit fich brachten; bag bas Entgegentreten einer fraftig ausgeprägten Bolksthumlichkeit, bas Starre und Unbeugsame, bas Berrifde bes Ruffen, welches boch wieber ein fo Geschmeibiges, Gelenkes und Unterthäniges ift, fle fraftigte; bag ber nothwendige Gegendruck bisher unversuchte Feberfraft in ihrer Seele entwickelte; daß die Eifersucht von Bettkampfern, benen oft nur Eins, bie ausgesprochene Anerkennung zu gleicher Berechtigung fehlte, alle geiftigen Gabigfeiten aufbieten bieß; bag ber großartige Buschnitt bes politischen Lebens, Die riesenhaften Berhält= niffe bes Reichs, bie Bulle ungenutter Mittel, bie Geraumigfeit, Talente, Renntniffe, Fleiß und Willenstraft aufzuwenben; turz,

daß das Material ber Czarenherrschaft und die Eigenschaften bes Ruffen Wachsthum und geschichtliche Größe ber Eingeburgerten unerläßlich bedingten. In diefer Auffassung durfen die Ruffen mit Recht einen Oftermann, Münnich, Lowenwolbe, Biron, eine Ratharina als die Ihren fic aneignen; was jene vollbrachten, thaten fie nicht von einem unbestimmten Boben aus, fonbern als Ruffen. Was mare nach allgemeiner Berechnung menfchlicher Dinge aus bem flüchtigen Gottesgelahrtheit = Befliffenen von Jena, bem armen westfälischen Predigersohne Oftermann, geworben, hatte fein Geschick ibn nach Frankreich geführt; mit seinem schlummernden Salente, welches fich auf Regierungstunft und Politik warf: mit feinem brennenden Chrgeize hatte er es gewiß nur zu einer untergeordneten Stellung in ber Gesellschaft gebracht, indem ein fortgeschrittener Culturzustand, und geschlichtete, und wir möchten fagen, geradlinigte Berhaltniffe ihn beschränkten, bie anspruchsvolle Abgelebtheit bes abligen Königthums unter dem Regenten und Ludwig XV ihm nimmer große Bilder zur Erwedung, große Arbeit gur Uebung, einen Mingplat fur Gebietergebanken gegenübergeftellt hatte. Biron, ber fürftlichfte Emportommling der dunkelften Berkunft, hatte es vielleicht auf einem anbern Boben zum einflugreichen Saushofmeifter ober geheimen Rath eines fleinen Gofes gebracht, in gefährlicher Beziehung zur ichwachen Gerrin. Munnich, ber oldenburgische Coelmann, im frangöfischen Dienste geblieben, murbe als Ingenieur und in der Leitung von Wafferbauten namhaft geworden fein; aber ein frangofifches Beer gegen bie Reichsarmee hatte bas Talent eines Feloherrn, ber bie Türken fcreckte, nicht bervorgeloct; und Berhältniffe, wie die zu Berfailles, nicht ben maglofen Chrgeiz, bie Berricherluft entzundet, welche ihn vor allen Zeitgenoffen bezeichnet. Aber an ber Spite eines ruffischen Beeres, in welchem das Leben von Behntaufenden als eine Bahl galt, gegen ben Feind auszuziehen; eine fo gelenksame Daffe in ein Werkzeug ber Bernichtung umzugeftalten; Reiche zu erobern und als Oberfeldherr einer Macht zu gebieten, Die gleich-

zeitig die Polen, Franzosen, Osmanen, Perser und die milben Sorben Sochafiens im Zaume halt; ber Erfte zu fein in einem Cabinete, welches als Emanenz bequemer Fürsten bie Bagichale ber Belt gefaßt hatte: folche Möglichkeit und folder Ibeenumfang reigte und brangte, verführte und verbarb bas Ge-Ueber bie Zufunft Katharina II., bie, wenngleich aus fürftlich beutschem Blute entsproffen, wir bennoch als bas glanzendste Beispiel für unsere Ansicht aufstellen, magen wir nichts zu biviniren, hatte bas Gefchick fie an einen Prinzen bes Weftens vermählt. — Wie es eine geschichtliche That ber Ruffen ift, als Bolt fo zahlreich zu fein, und ein feines Berftanbnig bes innern Lebens vorausset; wie ihre Größe Alles empormachsen läßt, was in ihrer Dimenston gaftlich eine Stelle gewinnt; nehmen wir Deutschen anberfeits mit unbestreitbarem Rechte unfern Antheil an biefer Große heraus, indem unfere Landsleute, in ben Berricherberuf bes Claven eingegangen, ber Machtaußerung bes Stammes, die bis dahin Affen zugewandt mar, die bedrobenbe Richtung auf Europa als bie würdigere aufnöthigten.

# Beinrich Heine.

#### Grubenfahrt im Sarz.

(1826.)

Das Befahren der zwei vorzüglichsten Clausthaler Gruben, der "Dorothea" und "Carolina," fand ich sehr interessant und ich muß ausführlich davon erzählen.

Eine halbe Stunde vor der Stadt gelangt man zu zweh großen schwärzlichen Gebäuben. Dort wird man gleich von ben Bergleuten in Empfang genommen. Diese tragen bunkle, gemöhnlich ftahlblaue, weite, bis über ben Bauch herabhangenbe Jaden, Gofen von ähnlicher Farbe, ein hinten aufgebundenes Schurzfell und kleine grüne Vilzbute, ganz randlos, wie ein abgefappter Regel. In eine folche Tracht, blog ohne Sinterleber, wird ber Besuchenbe ebenfalls eingefleidet, und ein Bergmann, ein Steiger, nachdem er fein Grubenlicht angezundet, führt ibn nach einer bunkeln Deffnung, bie wie ein Raminfegeloch aussieht, fteigt bis an bie Bruft binab, giebt Regeln, wie man fic an ben Leitern fest zu halten habe, und bittet angstlos zu folgen. Die Sache felbst ift nichts weniger als gefährlich; aber man glaubt es nicht im Anfang, wenn man gar nichts vom Bergmerkswesen verfteht. Es giebt icon eine eigene Empfinbung, daß man fic ausziehen und bie buntle Delinquenten = Tract anziehen muß. Und nun foll man auf allen Bieren hinab. flettern, und das bunkle Loch ift so bunkel, und Gott weiß, wie lang bie Leiter sehn mag. Aber balb merkt man boch, bag es nicht eine einzige, in die schwarze Ewigkeit hinablaufende Leiter ist, sondern daß es mehrere von funfzehn bis zwanzig Sprossen

find, beren jebe auf ein kleines Brett führt, worauf man fteben tann, und morin wieber ein neues Loch nach einer neuen Leiter Ich war zuerst in die Carolina gestiegen. ift die schmutigste und unerfreulichste Carolina, die ich je kennen gelernt habe. Die Leitersproffen sind kothignaß. Und von einer Leiter zur andern geht's hinab, und ber Steiger voran, und biefer betheuert immer: es fen gar nicht gefährlich, nur muffe man fich mit ben Banben fest an ben Sproffen halten, und nicht nach ben Fügen seben, und nicht schwindlich werden, und nur bei Leibe nicht auf bas Seitenbrett treten, mo jest bas schnurrende Tonnenseil heraufgeht, und mo, vor vierzehn Tagen, ein unvorsichtiger Mensch hinunter gestürzt und leider ben Sals gebrochen. Da unten ift ein verworrenes Raufchen und Summen, man flößt beständig an Balken und Seile, die in Bewegung find, um bie Tonnen mit geklopften Erzen, ober bas hervorgefinterte Baffer herauf zu winden. Buweilen gelangt man auch in burchgehauene Gange, Stollen genannt, mo man bas Erz machsen fieht, und wo ber einfame Bergmann ben ganzen Tag fist und mubsam mit bent Sammer bie Erzflucke aus ber Wand heraus flopft. Bis in die unterfte Tiefe, wo man, wie Einige behaupten, schon hören fann, wie bie Leute in Amerika "Hurrah Lafayette!" ichreien, bin ich nicht gekommen; unter uns gefagt, bort, bis wohin ich fam, ichien es mir bereits tief genug: — immermährenbes Braufen und Saufen, unbeimlice Maschinen = Bewegung, unterirdisches Quellen = Geriefel, von allen Seiten herabtriefendes Waffer, qualmig auffteigende Erbbunfte, und bas Grubenlicht immer bleicher hinein flimmernd in die einsame Nacht. Wirklich, es war betäubend, das Athmen wurde mir schwer, und mit Dube hielt ich mich an ben glitschrigen Leitersproffen. Ich habe keinen Anflug von fogenannter Angst empfunden, aber, seltsam genug, bort unten in ber Tiefe erinnerte ich mich, daß ich im vorigen Jahr, ungefähr um bieselbe Zeit, einen Sturm auf ber Mord = See erlebte, und ich meinte jest, es sen boch eigentlich recht traulich angenehm, wenn

bas Schiff bin und ber schaukelt, die Winde ihre Trompeter-Studden losblafen, zwischen brein ber luftige Matrofen = Larmen erschallt, und Alles frisch überschauert wird von Gottes lieber, freier Luft. Ja, Luft! - Nach Luft ichnappend flieg ich einige Dugend Leitern wieder in bie Bobe, und mein Steiger führte mich burch einen schmalen, febr langen, in ben Berg gehauenen Gang nach ber Grube Dorothea. Hier ift es luftiger und frischer, und die Leitern sind reiner, aber auch länger und steiler als in ber Carolina. Hier wurde mir auch beffer zu Muthe, besonders ba ich wieber Spuren lebendiger Menschen gewahrte. In ber Tiefe zeigten fich nämlich manbelnbe Schimmer; Bergleute mit ihren Grubenlichtern famen allmählig in bie Sobe, mit bem Gruße "Glückauf!" und mit bemfelben Wiebergruße von unserer Seite fliegen fie an uns vorüber; und wie eine befreundet ruhige, und boch zugleich qualend rathselhafte Erinnerung, trafen mich, mit ihren tieffinnig flaren Bliden, bie ernftfrommen, etwas blaffen, und vom Grubenlicht geheimnifvoll beleuchteten Gefichter biefer, theile jungen, theile alten Manner, bie in ihren bunkeln, einsamen Bergichachten ben ganzen Tag gearbeitet hatten, und fich jest hinauf fehnten nach bem lieben Tageslicht, und nach den Augen von Weib und Kind.

Mein Cicerone selbst war eine freuzehrliche, pubelbeutsche Natur. Mit innerer Freudigkeit zeigte er mir jene Stolle, wo der Herzog von Cambridge, als er die Grube befahren, mit seinem ganzen Gesolge gespeist hat, und wo noch der lange hölzerne Speisetisch steht, so wie auch der große Stuhl von Erz, worauf der Herzog gesessen. Dieser bleibe zum ewigen Andenken stehen, sagte der gute Bergmann, und mit Feuer erzählte er: wie viele Festlichkeiten damals stattgesunden, wie der ganze Stollen mit Lichtern, Blumen und Laubwerk verzierk gewesen, wie ein Bergknappe die Zitter gespielt und gesungen, wie der vergnügte, liebe, dicke Gerzog sohr viele Gesundheiten ausgetrunken habe, und wie viele Bergleute und er selbst ganz besonders, sich gern würden todtschlagen lassen für den lieben,

biden Herzog und bas ganze Haus Hannover. — Innig rubrt es mich jedesmal, wenn ich sehe, wie sich bieses Gefühl ber Unterthanstreue in seinen einfachen Naturlauten ausspricht. Es ift ein so schönes Gefühl! Und es ift ein fo mahrhaft deutsches Gefühl! Andere Bölfer mögen gewandter sehn, und witiger und ergötlicher, aber feines ift so treu, wie bas treue beutsche Bolf. Bußte ich nicht, daß bie Treue so alt ift, wie die Belt, fo wurde ich glauben, ein beutsches Berg habe fie erfunden. Deutsche Treue! fie ift feine moderne Abreffen = Flostel. Euren Bofen, 3hr beutschen Fürsten, sollte man fingen und wieder fingen bas Lied vom getreuen Ecart und vom bofen Burgund, ber ihm bie lieben Rinder tödten laffen, und ihn alsbann boch noch immer treu befunden hat. Ihr habt bas treueste Wolf, und Ihr irrt, wenn Ihr glaubt: ber alte, verftanbige, treue Sund fen plotlich toll geworben, und schnappe nach Euren geheiligten Waben.

Wie die deutsche Treue hat uns jetzt das kleine Grubenlicht, ohne viel Geflacker, still und sicher geleitet durch das Labyrinth der Schachten und Stollen; wir stiegen bervor aus der dumpfigen Bergnacht, das Sonnenlicht strahlt' — Glück auf!

Die meisten Berg-Arbeiter wohnen in Clausthal und in dem damit verbundenen Bergstädtchen Zellerseld. Ich besuchte mehrere dieser wackern Leute, betrachtete ihre kleine häusliche Einstichtung, hörte einige ihrer Lieber, die sie mit der Zitter, ihrem Lieblings = Instrumente, gar hübsch begleiten, ließ mir alte Bergmährchen von ihnen erzählen, und auch die Gebete herssagen, die sie in Gemeinschaft zu halten pflegen, ehe sie in den dunkeln Schacht hinunter steigen, und manches gute Gebet habe ich mit gebetet. Ein alter Steiger meinte sogar, ich sollte bey ihnen bleiben und Bergmann werden; und als ich dennoch Absschied nahm, gab er mir einen Austrag an seinen Bruder, der in der Rähe von Gestar wohnt, und viele Küsse für seine liebe Richte.

So stillstehend ruhig and bas Leben biefer Leute erscheint,

so ist es bennoch ein wahrhaftes, lebenbiges Leben. Die steinsalte, zitternbe Frau, die, dem großen Schranke gegenüber, hinter'm Ofen saß, mag dort schon ein Viertel = Jahrhundert lang gesessen haben, und ihr Denken und Fühlen ist gewiß innig verwachsen mit allen Ecken dieses Ofens und allen Schnizeleien dieses Schrankes. Und Schrank und Ofen leben, denn ein Wensch hat ihnen einen Theil seiner Seele eingeslößt.

Nur burch solch tiefes Anschauungsleben, burch bie "Unmittelbarkeit" entstand bie beutsche Mahrchen-Fabel, beren Gigen= thumlichkeit barin besteht, daß nicht nur die Thiere und Pflanzen, sondern auch ganz leblos scheinende Gegenstände sprechen und Sinnigem, harmlosen Bolke, in der flillen, umfrie= beten Beimlichkeit seiner niebern Berg- ober Balbhutten offenbarte fic bas innere Leben folder Gegenstände, diese gewannen einen nothwendigen, consequenten Charakter, eine füße Mischung von phantastischer Laune und rein menschlicher Gefinnung; und so seben wir im Mahran, wunberbar und boch als wenn es fic von felbst verstände: Nähnadel und Stecknadel kommen von ber Schneiber-Herberge und verirren fich im Dunkeln; Strobhalm und Roble wollen über ben Bach seten und verunglücken; Schippe und Befen stehen auf ber Treppe und zanken und schmeißen fich; ber befragte Spiegel zeigt bas Bilb ber schönften Frau; fogar bie Blutstropfen fangen an zu fprechen, bange, dunkle Worte bes beforglichsten Mitleids. — Aus bemfelben Grunde ift unfer Leben in der Kindheit fo unendlich bedeutend, in jener Zeit ift uns Alles gleich wichtig, wir horen Alles, wir seben Alles, ben allen Eindruden ift Gleichmäßigkeit, statt baß wir späterhin absichtlicher werben, uns mit dem Einzelnen ausschließlicher beschäftigen, bas flare Gold ber Anschauung für bas Papiergelb ber Bucher = Definitionen muhfam einwechseln und an Lebensbreite gewinnen, was wir an Lebenstiefe verlieren. Jest find wir ausgewachsene, vornehme Leute; wir beziehen oft neue Wohnungen, die Magd räumt täglich auf und verändert nach Gutbunken die Stellung ber Mobeln, die uns wenig interessliren, da sie entweder neu sind, ober heute dem Hans, morgen dem Isaak gehören; selbst unsere Rleider bleiben uns fremd, wir wissen kaum, wie viel Knöpse an dem Rocke sizen, den wir eben jetzt auf dem Leibe tragen; wir wechseln ja so ost. als möglich mit Rleidungsstücken, keines derselben bleibt im Zussammenhange mit unserer inneren und äußeren Geschichte; — kaum vermögen wir uns zu erinnern, wie jene braune Weste aussah, die uns einst so viel Gelächter zugezogen hat, und auf deren breiten Streisen dennoch die liebe Hand der Geliebten so lieblich ruhte!

Die alte Frau, bem großen Schrank gegenüber, hinter'm Ofen, trug einen geblümten Rock von verschollenem Zeuge, bas Brautkleib ihrer seligen Mutter. Ihr Urenkel, ein als Bergmann gekleibeter, blonder, blitäugiger Knabe, saß zu ihren küßen und zählte die Blumen ihres Rockes, und sie mag ihm von diesem Rocke wohl schon viele Geschichten erzählt haben, viele ernsthafte, hübsche Geschichten, die der Junge gewiß nicht so bald vergißt, die ihm noch oft vorschweben werden, wenn er bald, als ein erwachsener Mann, in den nächtlichen Stollen der Carolina einsam akbeitet, und die er vielleicht wieder erzählt, wenn die liebe Großmutter längst todt ist, und er selber, ein stlberhaariger, erloschener Greis, im Kreise seiner Enkel sist dem großen Schranke gegenüber, hinter'm Ofen.

# Fechner: Mises.

#### Der Tod.

(1824.)

Unfre mahre Liebe gegen ben Menschen geht oft bann erft an, wenn er von uns gegangen ift, und zwei innig verwachsene Bergen fühlen's oft nicht eber, wie eng fie verbunden waren, bis der Tod fie von einander rif, und das zuruckgebliebene es nun am Schmerz und bem langen Rachbluten feiner Bunde ertennt. Oft ftirbt mit bem Menschen ber Bag gegen ihn, aber ummer bie Liebe. Wie bas Golbkorn nur erft glangt, wenn träge Schlacke von ihm gefallen, so steht auch ber Mensch nur bann erst verklart vor unsern Angen ba, wenn er feine Solade, ben Rorper, abgeftreift hat, und glanzend erbliden wir in ber Nacht bes Tobes an ihm die Sternbilber, die wir an seinem Lebenstage überfahen und verkannten. Die Blute bes Radruhus ift eine Pflanze, die zwar im Leben bes Menschen wurzelt, aber nicht eber an bas Licht tritt, bis er selbst in bie Finfterniß gegangen. Erft aus feiner Afche treibt fle prachtvoll hervor und pflanzt fich bann burch taufenbfaltigen Samnen von Befdlechtern zu Gefdlechtern fort. Bevor ber Menfc nicht gestorben ift, wird er seiner Unsterblichkeit nicht gewiß; fein Sterblicher trat in die Gotterversammlung bes Olympus, ebe er ben Weg jum habes gewandelt; Die Pfeile ber Diffgunft und Verläumdung hören nicht eher auf, ihn zu verwunden, bis er im Waffer bes Styr gebabet.

Aber sage: was hilft es uns dem, wenn uns auch der Weihrauch des Nachruhms noch auf Hunderte von Jahren zur endlich boch zerfallenden Mumie einbalfamirt? wie es der Blume nichts hilft, wenn ihre Wohlgeruche noch eine Weile Dauern, nachdem fle selbst gewellt ist; wie es ber Saite nichts hilft, wenn ber Son, an beffen Gewalt fie zersprang, auch noch lange nachhallt; fle wird fortgeriffen von bem Instrumente und wird ·feine Melodieen wieber tönen. Die Parze burchschneibet mit dem Lebensfaden auch zugleich die Nervenfaden, die uns empfindend und fühlend mit ber übrigen Natur verknüpfen. Wehl thun uns die Dornen weh, die unfer Berg im Leben verwunden; aber, wenn wir uns nun langfam an ben Wunden verblutet haben, wiffen wir nichts mehr von ben Rosen, die man uns nod über bas Grab pflanzt. Wohl brennen bie Thranen oft beiß, die der Lebende so häufig dem Lebenden entlockt; aber von ben Thränen, die man dann auf unser Grab weint, bringt keine burch die ftarre Eisrinde, die der Tos um unser Berg gelegt, und fagt-une, daß une jemand noch liebt. Wenn bem Colen, ber im Leben vielleicht öfters nicht wußte, wo er sein Haupt binlegen sollte, ber Ruhm nach seinem Tobe noch prächtige Tempel baut, was hat er bavon, als daß andre barin wandeln, und fich ihrer Gerrlichkeit freuen, ihm felbst bleibt boch nur die kleine sinstre Kammer des Todes.

Sollen wir benn nicht klagen, wenn wir sehen, wie ber Tob bei seiner Sammlung von Erbenblüten nur zu oft nach den schönsten Exemplaren am ersten greift, und eben baburch die Erbe um den besten Samen bringt, den diese hätten aussstreuen können? wenn wir sehen, wie alles Schöne, Erhabne dem Abgrund zueilt, von dem keine Fußtapfen zurücksühren, der Jahrtausende verschlungen hat, und nur Augenblicke wiederzgebiert? Der Tod geht umber, mit fürchterlicher Ruhe; er rührt mit seinem Eisessinger an das warme Herz des Jünglings, und es erstarrt mit allen seinen Wünschen und Hoffnungen und

Traumen und sein Engel geht weinend fort und loscht bie Factel; er aber wirft ben blaffen Leichnam ruhig auf ben Acter, von dem kein Same wieder aufgeht; und wandelt weiter, und nimmt das blühende Rind aus ber Mutter Armen, die verzweifelnb ben letten Ruß auf die blaffen Lippen brudt; die Welle hat es kaum aus bem Meere ber Unenblickeit heraufgespult an bie bunten glanzenden Geftabe bes Lebens, fo wirft er es zurud in den Abgrund der Vernichtung und der ewigen Nacht, aus dem es nimmer wieber auftaucht. Seine Speise ift Verwefung unb sein Trank die Thranen troftloser Mutter und Braute. In ben Morgenhimmel unfrer Hoffnung wirft er seinen langen schwarzen Shatten, ber immerfort zunimmt, und zulest felbst uns bie Sonne und bie leuchtenben Sterne verhüllt; als brobenbes Ge= spenst steht er vor dem gehofften Parabiese eines beffern Lebens, so bag wir schaubern, seiner Thur zu nahen; und wer sagt es uns benn auch, daß das bunkle Thor in einen ewigen fonnenhellen Lustgarten führe, und daß der schwarze Engel der Bernichtung ber Thurhüter einer Wohnung von Engeln bes Lichts und von Seligen sep?

Wenn der Rosengarten unstrer Lippen und Wangen entsblättert ist; wenn das verwelfte Auge nicht mehr nach Lichte durstet, und der Lichtstrahl, der hineinfällt, keinem Gedanken mehr begegnet, der ihn faßte, und zur innersten Seele trüge; wenn im Ohre, dem kleinen Resonanzboden des Alls, kein. Ton mehr eine verwandte Saite sindet, die er rühren könnte; wenn die Glut des Lebens die Abern nicht mehr zum Pulse schwellt, und seine Ebbe und Fluth nun stockt, weil ihm die Gestirne des Leibes erloschen sind, wenn kein Weinen und kein Lächeln der Geliebten mehr auf dem erblaßten Gesichte die verwandte Regung hervorruft, sind uns dann nicht alle Flügel genommen, die uns, selbst nur verpuppten Staub, über den Staub empor trugen, und rächt sich dann nicht fürchterlich an uns das Irdische, das wir, selbst nur seine freigelassenen Kinder, die eine Weile

790 Biertes Buch. Fechner: Mifes. Aus "Stapelia mixta."

auf einer bunten Insel spielen durften, zu beherrschen wähnten, indem es uns mit seinen gewaltigen Armen wieder umklammett und zermalmt?

Doch stille! was zagst du und zweiselst? Warum bleibst du bei der Nacht stehn, die nach dem Tage folgt; es kommt auch wieder ein Morgen nach der Nacht. Halte nur einen Stern sest, wenn du am sinstern Acheron stehst, und kein User jenseits siehst, zu dem dich bein Schiff tragen könnte, den Stern des Glaubens; sicher erreichst du dann Edens Gesilde, wo Psyche schönere Flügel erhält, die ihr nimmer wieder geraubt werden.

# P. A. Pfizer.

## Wesen und Würde ber beutschen Poesie.

(1831.)

So menig der Tod geistiger ift als das Leben, oder die Nothwendigkeit geistiger als die Freiheit und die Schönheit, eben so wenig ift bas Denken geistiger als bas Dichten. Wohl aber ift unter allen Runften bie geistigste bie Dichtfunft, unb beswegen glaube ich, bag zur Poefie bie Deutschen vorzugsweise berufen sind, und daß die beutsche Boefie, welche bereits Alles gewesen ift, was fie bei einem Volke ohne Vaterland und ohne öffentliches Leben werben konnte, sich noch einmal verjüngen muß, wenn wir zur Nation geworben find. bagegen in Deutschland gegenwärtig die mehr zur Philosophie als zur Poefte hinneigende, biscurfive Geiftesform vorherricht; menn bei ben beutschen Dichtern eine auffallenbe Schmäche ber Darftellung bes realen Menschenlebens in Bergleichung mit Darftellungen des Maiur= und bes Gemuthelebens bemerkt wird; wenn überhaupt bas Denkvermögen übermäßig. und außer allem Berhaltniß mit andern Geiftesvermögen gefteigert erscheint: fo beweist dieß nicht nur nichts für die höhere Burbe ber (mit bem eigentlichen Leben gleichfalls unbekannten) Philosophie, son= bern es ist dieser Zustand geradezu für eine Krankheit zu erklären, welche vorübergehen wird, wenn man sie nur erst als folde gehörig erkannt und fich bem Leben wieder zugewendet hat. Die Restexion muß sich felbst bestegen und vernichten, bamit der Poeste und dem Leben wieder zu ihrem Recht verholfen werben kann. Dieg ift ber einzige wesentliche Bortheil, ben ich von einem fortgeseten Studium ber Philosophie erwarte.

Sie wird am Ende ihrer selbst überdrüffig werden und sich ihrer eigenen Hohlheit und Nichtigkeit schämen lernen, ein Ziel, das freilich nicht so ganz nahe zu sehn scheint, wenn man sieht, mit welchem Dünkel sie noch heut zu Tage auf Kunst und Religion herabsieht und die Miene einer Beschützerin berselben annimmt. Aber sie sucht doch wenigstens in ein Verhältniß mit denselben zu treten, wenn sie sie gleich mit falschen Namen ruft, sie fängt doch an, allmählich ein Verlangen nach der Wirklichkeit zu empsinden, sie strebt, diese zu rechtsertigen und die ewige Vernunft in ihr zu erkennen, obgleich sie auf falschem, nämlich auf abstractem Wege, sich ihr nähert.

Die jetige Stellung ber Philosophie zur Poefie ift freilich biefer im höchsten Grabe ungunftig, und broht uns nach und nach nicht nur um alle lebenbige Poeste, sonbern sogar um bie Idee ter Poeffe zu bringen. Denn nirgenbe berricht vielleicht über bas Berhältniß bes Gebankens zur Poeffe fo viel Borurtheil und Migverstand, als in dem philosophischen Deutschland. Des gang und geben Irrthums gar nicht zu gebenken, wonach bie Poesie von der Prosa sich nur dadurch unterscheidet, daß sie eine reizendere Einkleidung bes Gedankens ift, wird die Poeffe jest ziemlich allgemein als eine willfürliche Zusammensesung und Vermischung von zwei, in ber Seele bes Dichters abgesondert liegenden Elementen, nämlich des Abstracten und des Concreten, bes Begriffs und bes Bilbes, aufgefaßt, anstatt ibr Wesen in der nothwendigen Durchbringung des Geistigen (ber Ibee und nicht bes tobten Begriffes) mit bem Leiblichen zu So geschieht es, baß die Poeste sich berufen glaubt, ertennen. die Resultate ber Abstraction und der Speculation auf allegorische Weise barzustellen und mit Verläugnung ihrer Selbstftanbigkeit und Würde bem Begriff bienstbar zu werben. Anstatt ben Gedanken zu wecken, wird fie erst burch ihn erweckt, und bas icon bei ber philosophischen Betrachtung verwerfliche, unproductive Schematifiren wird sogar beim Dicten angewendet, indem man Gebichte nach einem Begriffsschema componirt und ber Plan einer Dichtung sich in nichts mehr von einer Chrie ober von ber Disposition zu einer Predigt unterscheibet.

Wenn aber einerseits bas Symbolische bei uns gar zu leicht in bas Allegorische und Didaktische übergeht, indem an die Stelle der lebendigen, schöpferischen Idee der Restexions-begriff sich einschleicht und Begriff und Bild als zwei verschieden-artige, bloß künstlich und willkürlich verbundene Elemente aus einander fallen läßt: so haben dagegen Andere das anschauende Bewußtwerden der unsagbaren und unaussprechlichen Idee mit der, alle Productivität zerstörenden Auslösung in Restexions-begriffe verwechselt und, weil der Dichter ein Wissender ist, der nicht vom Baume der Erkenntniß gekostet hat, geradezu behauptet, der wahre Dichter müsse, um etwas Aechtes hervorzubringen, bewußtloß einem blinden Trieb und Drange solgen.

Wie ganz anders die antife Kunft, in welcher Geift und Natur noch zur lautern Ibentität verschmolzen, bas volle Dasenn ganz und ruhig in fich felbft beschloffen, die menschliche Geftalt in ihrer mangellosen Bollenbung noch bie Erscheinung bes Göttlichen war. Nie war ein Volk so durchbrungen unmittelbar gewiß von der Göttlichkeit der Welt und der Menschennatur, ober bes Menschen, insofern er Natur ift, wie bie Griechen, und ich gestehe, bag ber Gotterklang eines ein= zigen Somerischen Berfes mich oft ploglich, wie ber erfte Sonnenstrahl bie Bilbfaule bes Memnon, burchzittert und Thranen ber heißesten Sehnsucht vergießen läßt, bag ich mich mit Gewalt abwenden muß von ber Anbetung des Griechenthums. Aber ich verwerfe biefes weichliche fehnsuchtige Schwelgen in ber Bergangenheit, bas uns hindert an uns felbst zu arbeiten. Bener Stand ber Unschuld konnte nicht immer dauern, und in ber Bukunft, nicht in ber Bergangenheit, liegen unsere Kranze. Sollte ber Beift frei und verklart werben, wie bieg bie Beftimmung alles Erschaffenen ift, fo mußte in bie Einheit bie Entzweiung treten, mit welcher bie Romantik begann. Aber ber achte, nothwendige Gegensat in ber Romantit ift nicht ber

von Begriff und Bild, durch beren Bermählung die mederne Allegorie hervorgebracht wird, sondern der von Seist und Körper, von Dießseits und Jenseits, von Freiheit und Nothwendigkeit. In der Romantik herrscht das Symbol vor, der romantische Dichter hat es mehr mit der geistigen (übrigens wirklichen und wahren, nicht willkürlichen und erdichteten) Bedeutung der Dinge zu thun, als mit ihrer absoluten Natur, ihrem reinen Dasenn, wie es ohne Mangel in sich selber ruht.

In ber antiken Runft, für welche bie Natur bas Sochfte und unmittelbar Gottliche ift, herrscht bas Racte vor, in ber Romantik bas Verhüllte. Die Poeffe ber Alten ift im Grund nur eine Mobisication ber bilbenben Runft, wie umgekehrt bie bildende Runft ber Neuern Poefte ift. Die romantische Boefte und Runft findet bas Gottlichmenschliche im Geifte bes Menschen, fie ift baber wesentlich ethisch und contemplativ; bas Drama und die Lyrik find ihr Element, wie das der antiken Poeffe das Epos, die finnliche Fülle und Breite der gottlichmenschlichen Erfceinung, und bas hochfte Epos ber Griechen ihre Gotterlehre war. Das Runstschöne fällt bei ihnen vorzugsweise mit bem Naturschönen zusammen, mahrend in moberner Runft und Poeste das Geistige, die Bedeutsamkeit der Idee, vorherrscht, so daß die neuere Poesie gar häufig nicht das Schone, sondern das Häßliche zu ihrem Vorwurf nimmt, was sie aber dadurch zum Kunftschönen erhebt, bag fie bie Bebeutung ber Ibee barein zu legen weiß. Die romantische Poesie ift also wesentlich sym= bolisch, indem für sie die Gegenstände nicht in ihrer Identität von Geistigem und Sinnlichem, sonbern nach bem geistigen Behalte gelten, ber in ihnen erscheint. Die Bellenit gleicht bem Tage, wo ber strahlenbe Sonnengott langfam und prächtig durch ben wolfenlosen, immer blauen himmel wandelt, die Romantif einer, balb sternhellen, bald umwölften Mondnacht, wo die Sonne sich in die Tiefen ber Meere zurückgezogen hat, aber ihr glühendes Leben unfichthar fortwirft und in allen Pulsen ber Schöpfung fühlbar folägt.

Der mächtigste Repräsentant ber Romantik ist Shakspeare, bessen Schöpfungen ber ganze Sturm der Leidenschaft durchbraust. Bei ihm ist Alles Entzweiung, Tragisches und Komisches gemischt, höheres und gemeines Leben hart neben einander gerückt, und das Scheidewasser der Ironie und des Humors über Alles ausgegossen. Aber den Zwiespalt der Schöpfung löst bei ihm in der Regel nur die Vernichtung, die Naturgewalt, und die Nothwendigkeit behält den Sieg, und der Geist und die Freiheit muß untergeben, die Idee wird selten oder nie gerettet: denn die Zeit der geistigen Versöhnung war noch nicht gekommen und ist auch nicht bei dem beschränktkatholischen Calderon, wenigstens nicht in der rechten Art, zu sinden.

Aber diese Entzweiung ist naturgemäß und nothwendig; nur bis zu dem jezigen Extreme, bis zur völligen Aushöhlung der Realität durch den Gedanken, bis zur gänzlichen Unterwersfung des Bildes und der lebendigen Gestalt unter den todten Begriff, welche bei uns an der Tagesordnung ist, hätte die Entzweiung nie getrieben werden sollen.

Und biefes gangliche Auseinanderfallen ber Elemente ift hauptsächlich ber burch ben Mangel eines außern Lebens bedingten speculativen Richtung zuzuschreiben. Ohne sie würden wir einen beutschen Shakspeare baben, ber bem englischen in nichts Goethe, der klarste, umfassenbste und gebildetste nachstände. Geift, ben Deutschland hervorgebracht hat, scheint mirklich von ber Natur so reich ausgestattet worden zu sehn, daß es bloß von seiner Wahl abhing, in welcher Gattung ber Runft ober ber Wiffenschaft er bie Meisterschaft erringen wollte, und für bie Poefie hat Goethe fich wohl nur barum vorzugsweise entfcieben, weil biese seinem Genius bas universcufte Organ barbot. Satte er nun in ber Welt, bie ihn umgab, auch bie rechten Gegenstände für die Poeste vorgefunden, mare es ihm vergonnt gewesen, fich als einer Nation angehörig zu fühlen und ben Stoff feiner Dichtungen aus einem vollen, frischen unb bewegten Nationalloben zu schöpfen, so würde er ohne Zweifel

auf ber mit Got von Berlichingen fo groffartig und gluckich eröffneten Bahn lebendiger und nationaler Dichtung fortgefdritten fenn. Aber die durre Beit, in ber er lebte, gab ibm nichts, worin fein machtiger Geift mit voller Befriedigung fic hatte versenken konnen, und trieb ihn gewaltsam in fich felbst und zur Reffexion, zu jenem Bublen und Grübeln in der eigenen Bruft zurud. In Ermanglung bereits fertiger praktifcher Intereffen, Die ihm bas Leben hatte bieten follen, mar er genöthiget, fich felber erft bie Objecte und die Intereffen zu suchen und zu ichaffen, und bas Alterthum, bie Biffenschaft, ja felbft bie Dekonomie und die conventionellen Lebensformen in seinen Bereich zu ziehen. Go erscheint benn seine Schöpfertraft fast überall burd Reflexion beschränft, und neben bem poetischen 3med wird auch ein wiffenschaftlicher, sep es nun eine psphologische Zerglieberung ober bie Ergrundung fonfliger Lebensericheinungen, verfolgt. Daber fteht Goethe Chaffpeare'n an Energie, Fulle und lebendiger Naturgewalt eben fo febr nach, als er ihn an Universalitat, funftfinniger Bollenbung, Bildung und philosophischer Rlarheit übertrifft. Goethe ift mehr, aber auch weniger als Shaffpeare, und ich hatte unserer poetifchen Literatur lieber noch einen Shaffpeare als einen Goethe munichen mögen.

Der Misverstand aber, ben selbst Goethe's Genie nicht ganz zu überwinden vermochte, lastet vollends wie ein Fluch auf minder begabten Naturen, und es fragt sich nun: Wie kann hier geholfen werden? Ohne Zweisel nicht dadurch, daß man sich mit Beseitigung des Gedankens, aber auch der schöpserischen Phantaste, ganz in das Gebiet einer rein subjectiven Lyrik zurückzieht, oder daß man zu den Anschauungsweisen des Alterthums zurückehrt. Letteres ist bei uns besonders in Einer Richtung geschehen. In der Meinung, die sinnliche Natur des Menschen wieder in ihr göttliches Recht nach antiker Weise einsehen zu können, haben manche deutsche Dichter sich in Darstellungen der Wollust versucht. Aber selbst im glücklichsten

Fall, wo es, wie bem Dichter ber römischen Elegien, gelang, bas finnlice Element ber Menschennatur rein und mit naivem Sinn aufzufaffen, ift wenigstens bas zu erinnern, baß solche Dichtungen nicht unserer Beit angehören, für welche bie Liebe, als ein phyfifches Bedürfniß betrachtet, nimmermehr ein poetischer Vorwurf seyn kann und seyn barf. Unsere Literatur hat aber auch andere Bervorbringungen aufzuweisen, auf die fich heut zu Tag gar Mancher viel zu gut thut, und von benen man beffer ganz geschwiegen hatte. Ich meine Producte, wie die Lucinde ober wie den Ardinghello. Den Berfaffern diefer Werke ift es zwar gelungen, fic bes peinlichen Gefühls ber Scham, von welchem die selbst in Schilderungen der Wolluft unschuldigen Alten nichts wußten, zu entschlagen, bafür find fie aber auch in mahre Frechheit und Gemeinheit, ober ekelhafte Lufternheit verfallen, und ber Rigel bes halbfundigen Bewußtsenns, ber öffentlichen Moral getrott und ber Sitte Hohn gesprocen zu haben, ift bas ftorenbe, unachte Element, bas alle mabre Poefte vernichtet. Wie gar nichts hat die griechische Benus gemein mit jener Apotheofe ber Thierheit in Beinse's Shilberungen, wie entfernt ift bas reine Gefühl ihrer Anschauung von ber fich bruftenden Begier, womit jener fie auffaßt und beschreibt! Die wahre Freiheit tennt freilich teine Scham, fie ift aber auch frei von Sunde, und Sunde ift für ben aus bem Naturftanbe berausgetretenen Menschen unserer Beit der bloß phyfifche Genuß ohne die Verflärung und Verföhnung durch den Geift, ohne die mahre Liebe.

Und dieß ist nun überhaupt die eigentliche und höchste Aufgabe der künstigen Poesie: die Natur durch den Geist zu verstären, Freiheit und Nothwendigkeit mit einander zu versschnen und der Harmonie des Universums sich (nicht in der Restexion, sondern in lebendiger Anschauung) bewußt zu werden. Einst wird, wenn erst der Boden für eine solche Erscheinung wieder gewonnen ist, ein geistiger Homer, ein religiöser Shakesspeare, erscheinen und die Poesse vollenden.

### Grüneifen.

## I. Die Bielseitigfeit unfrer Altvorbern.

(1837.)

Es gehört wefentlich zu bemjenigen, was jene früheren Jahrhunberte vor ben späteren gemeiniglich voraushaben, bag ber Einzelne nicht sowohl in Einzelnem, biesem ober dem, hervorragte, sonbern bag er in Mehrerem, bem und jenem, gleich So werben bie größten Belben und die tüctig erfceint. weisesten Staatshäupter, wie bie Raiser und Könige bes schwäbifden Baufes, unter ben erften Dichtern ihrer Beit genannt; fo war Aeneas Sylvius Piccolomini, ber klügste Staatsmann unter ber breifachen Krone, zugleich einer ber geschmachvollften Schriftsteller feines Jahrhunberts'; fo ein Burgermeifter von Wittenberg ber berühmtefte unter ben damaligen facficen Und umgekehrt, die nahmhaftesten Gelehrten, Dichter, Malern. Rünftler find nicht bloß in verschiebenen Gebieten ber Wiffenschaft oder in mehreren Zweigen ber Kunftubung gleich bewandert, wie sich Maler, Bildner, Bautunfiler zumal in ben großen Meistern Italiens zusammenfanben; sonbern Wiffenschaft unb Runft, vornehmlich in ihren Beziehungen auf bas Leben, beffen Brauche und Bedürfniffe, begleiteten fich einander und burchbrangen fich wechselsweise. Luther und Zwingli waren beibe groß in ber Dufit; jener noch größer in ber Dichtkunft. foloffale Schöpfer ber Mosespatue, bes jungften Gerichts unb ber Peteretuppel erholte fic gern in Sonetten und Canzonen. Albrecht Durer, ber größte beutsche Maler, Rupferftecher unb

Holzschneiber seiner Zeit, und Leonardo ba Binci, einer ber größten Runftler Italiens, und aus beffen Soule noch größere bervorgegangen find, ergaben fich ben tiefften Forschungen über Meß = und Naturkunde, zumal ber optischen und mechanischen Gefete; jener lehrte bie Befestigungstunft, biefer und Benvenuto Auch an Kriegszügen und Cellini übten fie zugleich aus. Staatsgeschäften nahmen fie binwieder Antheil. Der Reformator von Burich fiel in ber Cappelerschlacht; Bans Lowenfprung von Bern, ein funftreicher Maler feiner Beit, gegen bie Raiferlichen bei Dorned. Betrarc und Rubens maren zu wichtigen Senbungen ihrer Berren und Bofe gern und oft gebraucht. In gleicher Weise war vornehmlich auch Riclaus Manuel, von welchem bas Rabere erzählt werben foll, Staatsmann unb Solbat, Dichter und Kunftler: Maler, Bilbner und Golgichneiber gewesen.

Diefe Bielfeitigkeit jener ausgezeichneten Manner mag immerhin vorzugsweise darin ihren Grund haben, bag damals weber Die Wiffenschaft solden reichhaltigen Stoff zu bearbeiten hatte, wie er fich jest vor uns ausbreitet und in viele einzelne Gebiete vertheilt, von welchen jebes zu feiner genügenden Fortbilbung die volle Kraft eines ganzen Lebens in Anspruch nimmt, noch auch die Runft in so gar mancherlei formelle und technische Unterschiebe, wie jest, verzweigt war, unter welchen jebe besonbere Richtung und Aufgabe nur burch ausschließliche Uebung im Gebrauch ihrer Berfzeuge und Gulfsmittel und durch unerläßliche Fortsetzung ihrer weit gesteigerten Anforderungen befriedigend verfolgt und gelös't werben zu können scheint. In ber altern Beit waren allerdings bie Bestanbtheile einfacher, bie Anspruche naturgemäßer, baher auch bie Berbindungen unmittelbarer; ber Blid war nicht vom Ganzen auf bas Einzelne hinmeggeleitet, sonbern erkannte biefes immer an und in jenem, und konnte, bei ber minbern Schwierigfeit bes Rachften, auch Anberes und felbft Verschiedenartiges um besto leichter zugleich in Ausübung und zur Anwendung bringen. Allein bie Urface biefer Erfceinung

liegt noch tiefer. Sie fällt eigentlich mit jener gusammen, aus welcher wir allein erflaren fonnen, warum bie begabteften Dichter bes Mittelalters gemeiniglich fic an befannte und weitverbreitete Sagen und Geschichten anschlossen, warum die Rünftler ein vorhandenes stehendes Urbild, die morgenländischen farr und tobt, festzuhalten, bie abendlandifchen vom 13ten Jahrhundert abwarts, mit fleigender Freiheit, Anmuth, Barme und Frische der lebendigen Natur fortzubilden pflegten; ferner, weßhalb von ben älteren Dichtungen, wie ben Nibelungen, bem Reinede Bos u. A., kein Verfaffer sich vorfindet; weßhalb in den fruheren beutschen Malerschulen, zumal ber Colmar'schen und Ulmischen, nur selten ein Monogramm, in sammtlichen beutschen Bauhütten faum ba und bort ein Name zum Borschein kommt. Die Ursache hiervon ift feine andere, als bag bie Biffenschaft und mit ihr ber Gelehrte, bie Runft und ihre Meifter ber lebendigen Wirklichkeit angehörten und jedesmal die Gestalt bes Lebens, in welcher fle athmeten, bas Baterland und bie-Rirche, als den Gegenstand nicht bloß ihrer Betrachtung, sondern ihrer dankbaren Liebe und ihres selbstvergessenen Dienstes vor Augen Daher war die abgezogenste Lehre, die ber Scholaftiter, vorzüglich bamit beschäftigt, ben Glauben ihrer Beit zu rechtfertigen vor bem bentenben Geifte; bie burrfte Poeffe, bie bes Meistergefangs, barauf gerichtet, ben Inhalt ber bem driftlicen Bewußtseyn theuersten Geschichten und Unterweisungen burch bas Maß ber Splbengahlung und ben Wohlflang bes Reims annehmlich zu vergegenwärtigen und bauernd einzuprägen. Daher brangte fich burch die Umgaunungen ber entarteten Rirche das in seinen unmittelbaren und nachfolgenden Wirkungen so unendlich wohlthätige Institut des Leutpriesterthums oder der Bolkspredigt hindurch. Daher waren alle Kunfte zunftig, und verherrlichten ben Gottesbienft, bewahrten bie vaterlandischen Ereigniffe, somudten bie öffentlichen Raume, und erheiterten, veredelten, befestigten burch ihren Einfluß auf die Gefinnungen bes Bolfes bas gemeinsame Leben und bie bürgerlichen Buftanbe.

Daber, bei biefer, im iconften Sinne, praftischen Begeifterung, bie alle Kräfte in ihren Dienst nahm und alle Thatigkeiten auf ihre Bahn zog, trat nicht bloß ber Name und bas Gewicht bes Einzelnen gegen die Idee feiner Tenbeng und gegen die Bebeutung ber Gefammtheit, mit beren Zwecken seine Tenbeng zu= fammenfloß, unwillfürlich zurud, sondern er suchte auch gern von seiner Seite Alles aufzubieten und barzureichen, mas bem gemeinen Wesen und ber Burde bes Gangen zum Frommen gereichte, ftrebte fich felbft in möglichfter Vervielfältigung feiner personlichen Tuchtigkeit zu üben, und fo bie Anspruche bes Lebens in seinem Rreise zu verwirklichen. Weil aber bas Gemeinsame vor Augen blieb, so wurden die einzelnen Kräfte in ihrer verfciebenartigen Uebung und Bermenbung nicht zersplittert, vielmehr in iconer Ginigung zusammengehalten, und hier durch ein helleres Berftandniß des Busammenhangs, bort wenigstens burch bunklere Ahnung jener tieferen Bezüge getragen.

#### II. Das Münster zu Ulm.

(1840.)

Formen und Maaße dieser größten beutschen Kirche machen einen harmonischen und erhebenden Eindruck, wie schmerzlich auch das modern Geschmacklose des Orgelbaues, die Verödung so mancher Consolen an den Pfeilern und Wänden, die Ueberztünchung der schönen Naturfarbe des Gesteins, namentlich sogar auch die plumpe Verstreichung der Ornamenturen und die Auslöhung der noch die 1817 sichtbar gewesenen Frescogemälde, zumal dessenigen fällt, welches über dem Triumphbogen am Chor ausgeführt war.

In besonderer Reinheit, Großartigkeit und Anmuth stellt sich die Vorderseite der Außenkirche dar, das Portal mit seinem dreisachen hohen Eingange und seiner Vorhalle, und mit den fast unzählbaren Bildwerken, welche dort in schöner Ordnung und

nach finniger Auswahl aufgestellt finb. Darüber im Thurm bas ungeheure einzige Fenfter, bas vorbem mit ber Legenbe bes beil. Martin bemalt, in bas gange Mittelschiff ber Rirche hineinleuchtete, folange die Aufftellung ber Orgel bieß nicht beschränkte. Weiter empor bie zwei schlanken und noch böheren Vensteröffnungen bes zweiten Thurmstodwerkes zwischen ben gierlichften freien Wenbeltreppen bis zu bem Rrange, mit meldem bas Bauwerk fill fteben mußte, und bann auf bem 15' hohen Anfang bes zweiten Thurmtheiles eine spisige, fast 100' hohe Bedachung erhielt, mährend ber noch vorhandene Aufriß bes Thurmes, von hier an aus bem Biered aufsteigend, noch ein brittes octogones Stodwerf mit je einem in ber Mitte von zierlichem Steinwerf unterbrochenen, wieberum höheren Feufter zeigt, und barüber die Verjüngung einer reich burchbrochenen Nabel mit fünf Kränzen, und auf der Spige die Bilbfaule ber Patronin ber Kirche mit bem Jesustind in den Armen andeutet. Eine Zeichnung, die indeffen erft im fechezehnten Jahrhundert entworfen ift, wiewohl fie auf altere Plane gegrundet fein muß, da sich baran einzelne architectonische Formen bereits in einiger Ausartung vorfinden.

Bis auf den Boden des ersten Kranzes, wo das Achteck sich erhebt, beträgt die Höhe des Thurmes 234 württembergische Fuß; der ausgebaute Thurm würde 510 Ulmer Werkschuh oder 520 württembergische Fuß betragen. Das vergoldete Standbild der Jungfrau Maria auf der Spize hätte um etliche Fuße noch über die Spizen des Kölner und des Straßburger Thurmes hinweggeschaut. Die Spize des jezigen Thurmes hat die Höhe von 337'.

Wie der Thurm nach Westen nur zur Hälfte ausgebaut ist, so sind die beiden östlichen Thürme, an den Chorseiten, beinahe ganz unausgeführt, und nicht minder ift auch das Neußere der Kirche unvollendet geblieben. Es sehlt sogar an der Façade die völlige Steinbekleidung; es sehlen die vielen Seitenthürmchen, welche über den Strebepfeilern der Seitenschiffe zu stehen kommen,

bie Berbindungsbogen, bie fich als Bruden über bie Seitenfdiffe hin zur Stute bes Mittelichiffes anlegen follten; es fehlt bie auch bei bem schwierigern Stoffe zu bewirkenbe, Mannigfaltige feit, die bem großen Werte mehr ben Unschein bes freien Bebankens und ber wurdevollen Erhebung verleihen mußte. Mun aber ift bas umgefehrte Berhaltniß. Wie leicht, hell und aufstrebend ber Münfter in feinem Innern, weil er vollendet ift, erscheint, eben so schwer, bufter und gebrudt fommt er von außen, zumal an ben Seiten und von Often ber, bem Beschauer vor und erfullt mit Wehmuth über bem Ungenugen menschlicher Rraft zum menschlichen Entwurf. Erinnert man fich zumal, bag bei ber erften Verkundigung des Münfterplanes ausdrucklich festgesetzt war, dieser Bau folle lediglich aus eigenen Mitteln der Stadt und ihrer Einwohner ohne irgendwelche frembe Beihilfe und Steuer ju Stande fommen, mahrend in benselben Beitraum bedeutende Gebietserweiterungen burch Antauf, namentlich ben ber Grafschaft Belfenstein, und bie Bergrößerung ber Festungswerke fallen; so ist es in ber That nicht anders, als wenn bieses riesenhafte Unternehmen Mark und Saft ber Bürgerschaft in sich gesogen hatte und barum bie Stadt in so kleinem Maakstab umberlage und ihre politische wie gewerbliche Bedeutung gegen die Macht und ben Reichthum früherer Jahrhunderte herabgesunken mare. Jebenfalls gilt von biefem unvollenbeten Bau, was man fonft mit Unrecht von ber alten Rirchenbaufunft überhaupt gesagt hat, bag ihre Werke wie große Grabstätten aussehen, worein ber Fronleichnam gelegt sei. Der Ulmer Münster geberbet fich von fern und nah wie ein großes Trauerbenkmal, aber im umgekehrten Sinn jener Worte bes Erlösers (Evang. Math. XVIII, 27.). Inwendig ift Licht und Leben, und eine Fulle ber herrlichften Gebanken und heiligsten Empfindungen entfaltet fich darin zur Andacht. Es mag bem Ginfluffe bes Protestantismus zugeschrieben werben, daß ber Ausbau bes Ulmer Munftere nicht fo erfolgte, wie er bei ben Domen zu Strafburg und Wien auch an ben

Außenseiten vor Augen steht. Aber abgesehen Bavon, daß andere Ursachen sich mit der Reformation in jene Shuld theilen, wenn anders die Unzulänglichkeit der Mittel und Kräfte zu dem Borshaben diesen Namen verdient — abgesehen, daß längst vor der Kirchenverbesserung der fromme Eiser nur durch den Aberglauben des Ablasses im Athem erhalten werden konnte, und so zuletzt mehr Schuld an der Fortsetzung selbst als an der Unterlassung des Baues haftete; — so spricht sich in der vorhandenen Beschaftenheit der Kirche gerade der Seist des Protestantismus und auch der Kunstsnn einer protestantischen Gemeinde klar und entschieden aus. Ernsthaft und streng, wie ihr Gottesdienst, ist der äußere Eindruck; aber desto heiterer und einsacher schon, wie das selige Glaubensleben, die innere Einrichtung dieses Gebäudes: desto reiner im Ganzen, wie bei dem Canon unserer heiligen Urtunden, die ursprüngliche Form behütet und gepstegt.

# 3. P. Lange.

## Die schweizerischen Wafferfälle.

(1841.)

Wenn man im Beginn ber warmen Jahreszeit, etwa um die Mitte des Juni, die Schweiz besucht, so muß man auf ben Genuß zweier herrlichen Erscheinungen ber Alpenwelt verzichten. Man vermißt noch bie Lebendigkeit ber hohen Berg= triften; es fehlen noch bie Beerben und die Hirten auf ben grunen Matten. Selten vernimmt man noch bas feligweinenbe Allphorn, felten bas fuße Glodengelaute ber Beerben, bas bie behre Ginfamkeit ber flillen Boben nicht verftort, fonbern bemerkbar macht, wie ber Pulsschlag bas Leben. So fehlen also noch die bunten Bilder des Lebens und ber Lebensfreude, welche die Hand Gottes fo wundersam mit ben erhabenen Schrecknissen ber Alpenwelt verwebt hat; weil auch bie Schreden seiner Macht nicht finfter brobende, sondern fürftlich schirmende Gewalten sind für die Wohlfahrt seiner Rinder, und im Einklang stehn mit aller Gulb und Freundlichkeit seines Waltens. Außerdem ver= mißt man um diese Jahreszeit noch die Lichtspiele der auf= gehenden und untergehenden Sonne auf den Bergen, das vielgepriesene Alpenglüben. In der Regel nämlich geht jett noch ber Morgenglang, mit welchem bie Berghaupter ben Gruß ber . Sonne erwiebern, ichnell burch einen flüchtigen Golbicein in hellen Silberschimmer über. Der feine Berbft, wie er überhaupt an Farbenverklarungen fo reich ift, und fo prachtvolle Morgenund Abendrothen bildet, foll sich hier auch als der eigentliche

Altmeister bes Alpenglubens bewähren. Man ruhmt ihm nach, daß der Abglanz der Sonne auf den Alpen durch die munderbarften Mobulationen von Goldglang, Rosenroth, Biolet und . tobesbleichem Afcgrau hindurch führe. Mur einmal sah ber Pilgerzug, bem ber Verfaffer biefer Beilen angehörte, beim Hinabsteigen in das Grindelmaldthal zur Abendzeit ein bedeutendes Alpenglühen. Gine große, dunkelrothe, brennende himmelsrothe lag auf bem westlichen Abhange bes majeftatischen Giger. Wenn bas Lied bes Tages, bas hohe Lied von ber Berrlichkeit und Gute bes herrn, in lebensfreudigem Dur-Tone bes Sonnenscheins ausgespielt ift, so erklingt es in ben mannigfaltigsten und fanfteften Moutonen, in ben rofigen Lichtspielen ber Abenbrothe, als waren es bie wehmuthigen Erinnerungen, die füßen Berhelßungen ber feiernben, in ble Racht fich verhullenben Liebe. Diese Nachspiele aber hallen an ben Alpenzinnen in ben feinften und fanfteften Tonen wieder. Auch biese Rosenfeste, welche bie Sonne kommend und icheibend auf ben Alpen feiert, mußten wir größtentheils entbehren.

Dagegen hatten wir einen großen Erfat in ber Pract ber Wafferfalle, die um biefe Beit, unter ber Arbeit ber Juniussonne, bei einem außerorbentlichen Schneeschmelzen ihre gange Berrlichkeit, wie fonft felten, entfalten. Wie oft muß man ber ftebenb geworbenen Ausbrucksweise, welche bie boben Sonee= und Felsengebiete in den Alpen als eine Region des Todes bezeichnet, begegnen! Freilich barf man in diefen hoben, einfamen Simmelenahen ber Erbe bie Bulle bes Menfchen-, Thierund Pflanzenlebens nicht suchen. Bas biefer Region Lebendiges mahrhaft angehört, bas hat bie Beihe bes Bedeutsamen, fen es bas Gewürz bes Apenkrautes ober ber brennenbe und boch fo holbe Bunbericein ber Alpenblumen, fen es bie Gemfe, welche bas icherzenbe hinweghupfen bes iculblofen Lebens über schauerliche Abgrunde verfinnlicht, ober ber Abler, welcher\_bas Gloriose ber fürftlichen Mächte auf ben Gipfeln bes Landes der Freiheit darstellt, ober auch der Hirt in seiner Kraft, der

Sous in seiner Ruhnheit, ber mabre Alpenwaller in seiner himmelanstrebenden Sehnsucht. Sieht man aber auch von biefen Erfcheinungen bes individuellen Lebens ab, so kann man bennoch diese Regionen nur mit Unrecht als Tobesgebiete bezeichnen. Dier ift die hohe Biege ber lebensreichen Fluffe, die möglichst verborgene Geburtsstätte ber Ströme. Wenn die Fluffe als die Lebensadern ber Länder betrachtet werben, so kann man bas Bebirge, von welchem fo viele Schlagabern ber Erbe ausgeben, als das pulfirende Berg feiner großen Stromgebiete betrachten. Wenn ich in ben behren Einsamkeiten ber Alpenhöhen ben feuchten Glanz ber Schneeflächen unter ben Strahlen ber Mittagssonne sah, und hörte eine Lawine bonnern, hörte bas ewige Aniftern, Anarren und Rrachen in ben Schneefelbern und Gisgewölben, besonders aber bas taufendfach vielstimmige, rings umfangenbe Riefeln und Raufden faum geborner Alpenbade, bann erschien mir biese ganze Region geweiht als eine große, ehrfurchtgebietende Werkstätte Gottes, als die erhabene, in Die Stille bes himmels emporgerudte Felsenhalle, worin er unaufhörlich leife und gewaltig wirkend Leben und Wohlthat für einen großen Theil von Europa verbreitet. Gier ift die Geburteftatte bes Rheins, ber ben Weften Deutschlands festlich verschönt, bes Rhonestroms, ber ben Guben Frankreichs mit poeffereichen Thalern schmudt, von hier fließt ber Donau ihre Alpenkraft zu in ben Fluthen bes Inn, bier haben bie Fluffe, welche bas nordlice Italien berühren, ihre Beimath.

Wenn man einen großen Strom in seinem ruhigen Lauf burch die Thalgegenden betrachtet, so begreift man es nicht, woher diese Fülle des Wassers kommt. hört man aber das Rauschen der Wasser in den hochalpen, einem Rauschen von tausend Mühlen vergleichbar, das Jauchzen zahlloser neugeborner Bergströme, sieht man die weißen Bäche an allen grünen höhen, an allen dunkeln Felsenwänden herabsteigen, so begreift man noch weniger, wo diese Fülle des Wassers bleibt. Man bekommt einen tiefen Eindruck von dem unermeßlich großen haushalte

-7'

Sottes. Ein Sefühl seiner unendlichen Majestät und Macht, seiner unergründlichen Weisheit und Güte, seiner herrlichkeit, die sich so start und leuchtend in dem Schönen und Erhabenen dieser Schöpfungsbilder spiegelt, ergreift die staunende Seele.

Das Gebrause ber Alpenwasser hörten wir am stärkften im Gotthard Bebirge. Hier im Reußthale kamen von allen Seiten Alpenbäche, in weißen Schaum aufgelöst, wie vom Himmel herab. Am frappantesten aber, in einer erhabenen Reihenfolge, stürzten die schimmernden Bäche von den Höhen herab im Haslithale zwischen Mairingen und dem Brienzer See. Hier folgt auf der linken Thalseite ein Wasserfall auf den andern. Sie kommen in hehrer Niederfahrt von einem steilen Bergrücken, durch grüne Tannenwälder weißschimmernd, jauchzend in's Thal. Dieser schöne Reigen weißer Alpenjungfrauen wird an der obern Seite vom Reichenbach, an der untern vom Hirsbach angeführt.

Das Ergreifende ber Bafferfälle liegt nicht lediglich in ber herrlichen sinnlichen Anschauung, welche fle gewähren. Freilich ergreift schon ber unmittelbarfte Genuß eines solchen Anblick bie Seele mit einer ganz eigenen Gewalt. Der Sturm, ber Sturg, die bligende Bewegung, ber Schimmer und Rauch, bas Gebraufe - biefe ganze mächtige Aeußerung eines feier= lichen Naturmomentes theilt fich mit bunkler Gewalt ber Seele mit; fie fühlt ihre innige Barmonie mit biefen iconen Schöpfunge-Aber nicht das finnlich Bewegenbe wirkt für fich wundern. Man fieht bas buntle Baffer hier in seinem Feierkleibe, allein. in einer Art von Verklärung, man fieht seine entschiedene Paffivitat, sein trages, ewiges Fallen zum aftivften Sturm, zur heroischen That werben; ben Bach, ber als Regenfluß ohne Namen dahinschleichen wurde, fieht man burch dieses besondere Befdick intereffant merben, und ben Schein eines geschichtlichen Wesens, eines tragischen Lebenslaufs gewinnen. Man hat ein lebendiges Maag ber Göben und Tiefen von Gottes Welt vor Augen, man empfängt also ben Einbrud bes Erhabenen, und wird vor dem Throne der Majestät Gottes niedergebeugt. Dem Erhabenen gegenüber empfindet man die Schauer der Vernichstung, und durch diese Schauer wird man hineingeführt in die Feier der Gegenwart Gottes, man findet sich selig wieder in seinem Schoose. Das aber heißt seiern, wenn man, wie Jakob zu Bethel, die Nähe Gottes in irgend einer Halle des großen Naturtempels inne wird, so daß man ausrufen kann: wahrlich, hier ist Gottes Haus, hier ist die Stätte des Himmels!

Mit ber Betrachtung, daß ber Bach ober ber Flug in feinem Falle einen Schein von Personlichkeit für ben Betrachtenben gewinne, haben wir bereits angebeutet, bag bas eigen= thumlich Ergreifende des Wafferfalls in feiner symbolischen Macht liegt. Das ift bas Wesen bes Gleichniffes: in einem Sinnlichen, Meußerlichen, Natürlichen spiegelt sich eine göttliche Ibee, ein höheres Lebensgebiet, eine Erscheinung bes geistigen Lebens. Das Gleichniß wirb nicht wie eine Fabel erft gemacht burch bie Willfur beffen, ber eine solche Beziehung bes Niebern auf bas Böhere ausspricht, sonbern es ergibt fich wesentlich aus bem Busammenhang und Einklang aller Dinge, worin fich bie Bahrheit Gottes offenbart. So ift die Treue in dem Herzen eines guten hirten auf bem natürlichen Lebensgebiet mesentlich ein Aehnliches, ein Berwandtes im Berhältniß zu der Treue des göttlichen Erbarmens gegen die Gunter in bem Bergen Christi; ste ist ein Gleichniß ber höheren Treue. Christus ist in seiner Treue, womit er bie verlornen Seelen sucht, ber eigentliche, rechte, gute Birte; er ift es viel wesentlicher und beziehungsreicher, als ber gute Schäfer, ber seine Beerbe treu Und wenn einer von Beiden nur im figurlichen Sinne ber gute hirte fenn sou, so ift es nicht Christus, sonbern ber Schäfer. Go ift es auch mit ber toniglichen Burbe Chrifti; nicht er ift im figurlichen Sinne ber König, sonbern er ift es in ber Bollfraft bes Befens. Die Ronige auf Erben bagegen, beren Fürft er ift, haben alle etwas Figurliches, fie herrschen nicht bis in die Domane Chrifti, bis in die Bergen binein. So offenbart fich im Menschenleben bas Göttliche, in allem

Naturleben aber spiegelt sich wieder das menschliche Leben ab. Die ganze Natur ist ein Inbegriff göttlicher Gebanken in Symbolen, Schattenrissen, Spiegelbildern. Darum würden wir auch den Borwurf entschieden ablehnen, den man etwa machen könnte, als wollten wir in die Wasserfälle höhere Beziehungen willkürlich hineintragen. Die Wasserfälle sind schon Gotteswerke im höhern Chor; nicht überall hat die Sand des herrn diese ergreisenden Naturbilder hervorgerusen. In ihnen also muß sich in besonderem Maaße höheres, sep es Wenschliches oder Göttliches, vorzüglich aber Göttlich Menschliches, nämlich Christeliches abspiegeln. Freilich ist es nur ein schwacher Interpret, der hier dor diese großen Sinnbilder hintritt, sie zu deuten; spricht er auch, wie er host, die richtigen Ahnungen der höheren Beziehungen der Wassersälle aus, so macht er doch keinen Ansspruch daraus, den reinen, reichsten Ausdruck derselben zu finden.

Es macht einen Unterschieb, ob man die Bafferfalle betractet, wie fie von ber Gobe fommen, ober wie fie in bie Tiefe fturgen, ober wie fie aus ber Bobe fommen und in die Dieser Unterschied wird vorzüglich burch bie Tiefe fahren. naturlichen Standpunkte festgestellt. Co fieht man ben Bießbach und ben Staubbach von ber Bohe herabkommen; man fleht bei bem einen tief am Abhange, bei bem andern gang im Thale. Dagegen fieht man im Sanbeder Bafferfall bie Mar mit bem Aerlenbach in einen tiefen Abhang hinabstürzen; wenigstens auf bem gewöhnlichsten Standpunkte. Den Rheinfall bei Schaffhausen sieht man sowohl von der Höhe als in der Tiefe. Man überschreitet ben Wafferfall ber Reuß, indem man über die Teufelsbrude geht, und hat auf ber einen Seite ben Ball aus der Höhe, auf der andern den Sturz in die Tiefe. An ben gebrochenen Abfturgen bes Reichenbachs geht man einen vielbetretenen Alpenweg binan.

Sieht man die Bache von der Göhe kommen, so werden Gedanken an himmlische Segnungen, Offenbarungen und Bot-schaften angeregt: es ift, als hörte man Welodien, als fabe

man Bilder zu bem Liebe: "Bom himmel hoch, da komm' ich her!" Sieht man sie aber in die Tiefe stürzen, das erinnert an geweihtes Unglück, an tragisches Geschick, an freudige hinzgebung in dunkle Verhängnisse; die Ideen der Ausopferung, der Kreuzesfreudigkeit, der begeisterten Treue und des seligen Gottvertrauens im Tode werden angeregt.

Sieht man ben Fluß aus ber Sohe kommen und in die Tiefe fahren, so gewinnt man ein Bilb bes gottgeweihten Lebens, wie es schwebend zwischen himmelsfreude und Erbenleid, zwischen ber Geburt von oben ber und bem Tobe, ber von ber Erbe ift, triumphirt, indem es fich aufopfert, und himmels= frieden bringt und ftiftet, indem es in bas Weh der Erde und in den Tod fich hinein versenft. Der Grundton aller Bafferfalle scheint bas Wort zu fenn: "Lag bich Gott!" Denn burch ihr entschiebenes Ruben, Fallen, Berfinten in ihren tiefften Grund, wie diese hingebung dem Waffer eigen ift, kommen bie Fluffe hier zu ihrer Bluthe und Feier, zu ihrem Sturm und Gebraus, ju ihrer Denfmurbigfeit und Berflarung; in ihrer Schwachheit gewinnen fie ihre Rraft, fo wie ber Chrift durch die reinste hingebung an den herrn, durch den entschiebenften Tob bes fundlichen Gigenwillens die reinfte Gigenthumlichfeit, ben bestimmteften Charafter, und so auch die reichfte Fulle und Rraft bes höheren Lebens gewinnt.

Rur Andeutungen und Bersuche kann ich geben den hehren Bafferfällen gegenüber, bei benen unser Pilgerzug feiernd verweilte.

# Wilhelm Hanff.

#### Märchen als Almanach.

(1826.)

In einem schönen fernen Reiche, von welchem bie Sage lebt, daß die Sonne in seinen ewig grünen Garten niemals untergehe, herrschte von Anfang an dis heute die Königin Phantasie. Mit vollen Händen spendete diese, seit vielen Jahr-hunderten, die Fülle des Segens über die Ihrigen, und war geliebt, verehrt von allen, die sie kannten. Das herz der Königin war aber zu groß, als daß sie mit ihren Bohlthaten bei ihrem Lande stehen geblieben wäre; sie selbst, im königlichen Schmuck ihrer ewigen Jugend und Schönheit, stieg herab auf die Erde; denn sie hatte gehört, daß dort Menschen wohnen, die ihr Leben in traurigem Ernst, unter Mühe und Arbeit hindringen. Diesen hatte sie schönken Gaben aus ihrem Reiche mitgebracht, und seit die schönken Saben aus ihrem Reiche mitgebracht, und seit die schöne Königin durch die Fluren der Erde gegangen war, waren die Menschen fröhlich bei der Arbeit, heiter in ihrem Ernst.

Auch ihre Kinder, nicht minder schön und lieblich als die königliche Mutter, sandte ste aus, um die Menschen zu beglücken. Einst kam Märchen, die älteste Tochter der Königin, von der Erde zurück. Die Mutter bemerkte, daß Märchen traurig sep, ja hie und da wollte es ihr bedünken, als ob sie verweinte Augen hätte.

"Was haft Du, liebes Marchen," sprach die Königin zu ihr; "Du bist seiner Reise so traurig und niedergeschlagen, willst Du Deiner Mutter nicht anvertrauen, was Dir fehlt?"

"Ach! liebe Mutter," antwortete Märchen, "ich hätte geschwiegen, wenn ich nicht wüßte, daß mein Rummer auch ber Deinige ift."

"Sprich immer, meine Tochter," bat die schöne Königin, "ber Gram ift ein Stein, der ben Einzelnen niederdrückt, aber zwei tragen ihn leicht aus dem Wege."

"Du willst es," antwortete Märchen, "so höre: Du weißt, wie gerne ich mit den Menschen umgehe, wie ich freudig auch zu dem Aermsten vor seine Hütte size, um nach der Arbeit ein Stünden zu verplaudern; sie boten mir auch sonst gleich freundlich die Hand zum Gruß, wenn ich kam, und sahen mir lächelnd und zufrieden nach, wenn ich weiter ging; aber in diesen Tagen ist es gar nicht mehr so!"

"Armes Märchen!" sprach die Königin und streicheltsihr die Wange, die von einer Thräne feucht war. "Aber Du bilbest Dir vielleicht dies alles nur ein?"

"Glaube mir, ich fühle es nur zu gut," entgegnete Märchen, "fie lieben mich nicht mehr. Ueberall, wo ich hinkomme, begegnen mir kalte Blicke; nirgends bin ich mehr gern gesehen: selbst die Kinder, die mich doch immer so lieb hatten, lachen über mich und wenden mir altklug den Rücken zu."

Die Königin ftütte bie Stirne in die Hand, und schwieg finnend.

"Und woher soll es benn," fragte die Königin, "kommen, Märchen, daß sich die Leute da unten so geandert haben?"

"Sieh, die Menschen haben kluge Wächter aufgestellt, die alles, was aus Deinem Reich kommt, o Königin Phantasie! mit scharfem Blicke mustern und prüsen. Wenn nun einer kommt, der nicht nach ihrem Sinne ist, so erheben sie ein großes Geschrei, schlagen ihn todt, oder verläumden ihn doch so sehr bei den Menschen, die ihnen auß Wort glauben, daß man gar keine Liebe, kein Fünken Zutrauen mehr sindet. Ach! Wie gut haben es meine Brüder, die Träume! fröhlich und leicht hüpsen sie Erde hinab, fragen nichts nach jenen klugen

Männern, besuchen die schlummernden Menschen, und weben und malen ihnen, was das Herz beglückt und das Auge erfreut!"

"Deine Brüder sind Leichtfüße," sagte die Königin, "und Du, mein Liebling, haft keine Ursache, sie zu beneiden. Jene Grenzwächter kenne ich übrigens wohl; die Menschen haben so unrecht nicht, sie aufzustellen; es kam so mancher windige Geselle und that, als ob er geraden Wegs aus meinem Reiche käme, und doch hatte er höchstens von einem Berge zu uns berüber geschaut."

"Aber warum laffen sie bies mich, Deine eigene Tochter, entgelten?" weinte Märchen. "Ach! wenn Du wüßtest, wie sie sie mir gemacht haben; sie schalten mich eine alte Jungfer und brobten, mich das nächstemal gar nicht mehr hereinzulassen." —

• Wie, meine Tochter nicht mehr einzulassen?" rief die Königin, und Jorn erhöhte die Röthe ihrer Wangen. "Aber ich sehe schon, woher dies kommt; die bose Muhme hat uns verläumdet!"

"Die Mode? Nicht möglich!" rief Märchen. "Sie that ja sonst immer so freundlich."

"D! Ich kenne ste, die Falsche," antwortete die Königin, "aber versuche es ihr zum Trope wieder, meine Tochter; wer Gutes thun will, darf nicht rasten."

"Ach Mutter! wenn ste mich bann ganz zurückweisen, ober wenn ste mich verläumben, daß mich die Menschen nicht ansehen ober einsam und verachtet in der Ecke stehen lassen?"

"Wenn die Alten, von der Mode bethört, Dich gering schätzen, so wende Dich an die Kleinen; wahrlich, sie sind meine Lieblinge, ihnen sende ich meine lieblichsten Bilder durch Deine Brüder, die Träume, ja ich bin schon oft selbst zu ihnen hinabzgeschwebt, habe sie geherzt und gefüst und schöne Spiele mit ihnen gespielt; sie kennen mich auch wohl, sie wissen zwar meinen Namen nicht, aber ich habe schon oft bemerkt, wie sie Rachts zu meinen Sternen hinauflächeln, und Morgens, wenn meine glänzenden Lämmer am himmel ziehen, vor Freuden die

Hände zusammenschlagen. Auch wenn fle größer werben, lieben sie mich noch, ich helfe dann den lieblichen Mädchen bunte Kränze flechten, und die wilden Knaben werden stiller, wenn ich auf hoher Felsenspize mich zu ihnen setze, aus der Nebelwelt der fernen blauen Berge hohe Burgen und glänzende Paläste auftauchen lasse, und aus den röthlichen Wolken des Abends kühne Reiterschaaren und wunderliche Wallsahrtszüge bilde."

"D die guten Kinder!" rief Märchen bewegt aus. "Ja, es sey! Mit ihnen will ich es noch einmal-versuchen."

"Ja, Du gute Tochter," sprach die Königin. "Gehe zu ihnen; aber ich will Dich auch ein wenig ordentlich ankleiben, daß Du den Kleinen gefällst und die Großen Dich nicht zuruckstoßen; siehe, das Gewand eines Almanach will ich Dir geben."

"Eines Almanach, Mutter? Ach! — ich schäme mich so vor ben Leuten zu prangen."

Die Königin winkte und die Dienerinnen brachten das zierliche Gewand eines Almanach. Es war von glänzenden Farben, und schöne Figuren eingewoben.

Die Zofen flochten bem schönen Mabchen bas lange haar; fie banden ihr goldene Sandalen unter die Füße und hingen ihr bann bas Gewand um.

Das bescheidene Märchen wagte nicht aufzublicken, die Mutter aber betrachtete sie mit Wohlgefallen und schloß sie in ihre Arme: "Gehe hin," sprach sie zu der Kleinen; "mein Segen seh mit Dir. Und wenn sie Dich verachten und höhnen, so kehre zuruck zu mir, vielleicht daß spätere Geschlechter, getreuer der Natur, ihr Herz Dir wieder zuwenden."

Also sprach die Königin Phantasie. Märchen aber stieg herab auf die Erde. Mit pochendem Herzen nahte sie dem Ort, wo die klugen Wächter hauseten; sie senkte das Köpschen zur Erde, sie zog das schöne Gewand enger um sich her, und mit zagendem Schritt nahte sie dem Thor.

"Halt!" rief eine tiefe rauhe Stimme. "Wache heraus! Da kommt ein neuer Almanach!" Marchen zitterte, als sie dies hörte; viele altliche Manner von sinsterem Aussehen stürzten hervor; sie hatten spizige Febern in der Faust, und hielten sie dem Marchen entgegen. Einer aus der Schaar schritt auf sie zu und packte sie mit rauher Hand am Kinn: "Nur auch den Kopf aufgerichtet, Herr Almanach," schrie er, "daß man Ihm in den Augen ansieht, ob Er was Rechtes ist oder nicht." —

Erröthend richtete Marchen bas Köpfchen in die Gobe und schlug bas bumtle Auge auf.

"Das Märchen!" riefen die Wächter und lachten aus vollem Sals. "Das Märchen! Haben Wunder gemeint, was da kame! Wie kommft Du nur in diesen Rock?"

"Die Mutter hat ihn mir angezogen," autwortete Märchen. "So? Sie will Dich bei uns einschwärzen? Nichts ba! Sebe Dich weg, mach', daß Du fortkommst!" riefen die Wächter unter einander und erhoben die scharfen Federn.

"Aber ich will ja nur zu ben Kindern," bat Märchen; "dies könnt Ihr mir ja doch erlauben?"

"Lauft nicht schon genug folches Gefindel im Land umber?" rief einer der Wächter. "Sie schwaßen nur unsern Kindern dumnies Zeug vor."

"Lagt uns sehen, was fie biesmal weiß," sprach ein anderer. "Nun ja," riefen sie, "sag' an, was Du weißt; aber beeile Dich, benn wir haben nicht viele Zeit für Dich."

Marchen streckte die Hand aus und beschrieb mit dem Zeigesfinger viele Zeichen in die Luft. Da sah man bunte Gestalten vorüberziehen; Karavanen, schöne Rosse, geschmückte Reiter, viele Zelte im Sand der Wüste; Vögel und Schiffe auf stürsmischen Meeren; stille Wälder und volkreiche Plätze und Straßen, Schlachten und friedliche Nomaden: sie alle schwebten in belebzten Bildern, in buntem Gewimmel vorüber.

Marchen hatte in bem Eifer, mit welchem fie die Bilber auffteigen ließ, nicht bemerkt, wie die Wächter des Thores nach und nach eingeschlafen waren. Eben wollte fie neue Zeichen beschreiben, als ein freundlicher Mann auf sie zutrat und ihre Hand ergriff. "Sieh her, gutes Märchen," sagte er, indem er auf die Schlasenden zeigte, "für diese sind Deine bunten Sachen nichts; schlüpse schnell durch das Thor, sie ahnen dann nicht, daß Du im Lande bist, und Du kannst friedlich und unbemerkt Deine Straße ziehen. Ich will Dich zu meinen Kindern sühren; in meinem Hause geb' ich Dir ein stilles, freundliches Plätzchen; dort kannst Du wohnen und für Dich leben; wenn dann meine Söhne und Töchter gut gelernt haben, dürsen sie mit ihren Gespielen zu Dir kommen und Dir zuhören. Willst Du so?"

"D, wie gerne folge ich Dir zu Deinen lieben Kleinen; wie will ich mich befleißen, ihnen zuweilen ein heiteres Stundchen zu machen!"

Der gute Mann nickte ihr freundlich zu und half ihr über die Füße ber schlafenden Wächter hinübersteigen. Lächelnd sah sich Märchen um, als sie hinüber war, und schlüpfte bann schnell in das Thor.

# Rosentranz.

## Das Epos bes Bolfes.

(1830.)

Der Geift bes beutschen Bolfes war in seinem Beginn, wie ber eines jeben anderen, vom Intereffe feiner unmittelbaren Sittlichkeit bewegt, und die als Sitte existirende Freiheit war auch bas erfte Princip feines Sanbeins. Die aus ihm entspringenden Thaten sind ber Inhalt seines erften Epos, weil ste an sich überhaupt die erste Entaußerung seiner selbst find. Ein bestimmtes Dafein gab fich jener sittliche Geift zunächst in der dem Germanischen Volk eingeborenen Selbstständigkeit bes Einzelnen, wie fie mit ber Einheit bes Stammes noch zusammenfällt; sodann in der Liebe der Familie; und endlich in der Treue des Basallen gegen seinen herrn als dem objectiven Bande von Pflicht und Recht, welches bie individuelle Selbstständigkeit erft zur wirklichen Freiheit erhebt. Diese Momente bes Ganzen können auch als eben so viel Prin= cipien angesehen werben, welche, indem fie fich gegenseitig bervorbringen, mit einander eben so oft fich entzweien, als versohnen, und in ihrer Verwicklung ben tragischen Son erweden, welcher diese Welt mit erschütternder Dacht durchflingt.

Das erste Epos ist also mit den Sagen identisch, welche der deutsche Bolksgeist als den ersten, durch seine That vermittelten Inhalt seines Bewußtseins über sich selbst hat. Doch ist von jenen Sagen, deren Tacitus erwähnt, von Mannus, Tuiskon, dem Asciburgischen Odysseus u. a. in der Poesse, wie

fie in ihren Denkmalen uns vorliegt, so wenig eine Spur geblieben, als von den Geschichten ber Cimbern und Teutonen, Hermanns u. s. m.; sonbern bie Periode unserer auch für uns noch poetisch gestalteten Sagen ift bie Beit ber Bolferwan= In diesem Wogen ber Stämme, in diesem Rampf berselben, theils mit fremten Völkern, wie mit ben Oft- und Weströmern, mit ben Galliern, Hunnen und Slaven, theils unter einander, wie die Westgothen mit den Franken, die Franken mit Burgundern, Thuringern und Sachsen, die Longobarben mit ben Gepiden stritten; theils mit fich selbst in steten Parteiungen um ben Befit ber königlichen Herrschaft, namentlich bei ben Oftgothen und Franken: in diefer Zeit wurden die Sagen gegrunbet, welche noch lange bas Anbenken ber Stamme burch= lebten und fich die Runft ber Dichter verpflichteten. Bölker mit ihren Wanberungen eine ganze Bergangenheit abbrachen, weil Alles, was bei Naturreligionen tief mit eines Landes besonderer Localitat verknupft ift, burch bie Entfernung von derfelben vergerrt und verwischt wurde, und eben dies Losreißen von bem alten Boben fie bem Griftlichen Glauben, mo er ihnen begegnete, empfänglicher machte, ift barin ber Grund zu finden, warum unsere Sagen gar keinen mythischen, sondern burdweg einen epischen Charafter haben, warum nicht Götter, sondern Menschen in ihnen handeln. Der Mythus ber Germanen ift nur in Einem Zweige ber Nation, im Scanbinavischen, aufbewahrt, bei ben übrigen Stämmen aber kaum in sparfamen und verworrenen Trummern übrig; und wo eima ber ursprüng= liche Geift bes Bolfes auch fpaterhin noch einer folden Beife ber Anschauung hatte geneigt sein wollen, trat ihm bie Rirche verneinend entgegen. Deswegen hat man bas alte Epos in seinem Innern vielmehr vom sittlichen Standpunkt aus zu be-Denn in der uns gebliebenen Auffaffung haben seine Belben an fich teine andere Bebeutung, und eine Betrachtung, welche fie als Götter barftellen will, legt in fie hinein, was an fic in ihnen nicht ift. Die nicht abzuleugnenbe große Aehnlichkeit zwischen ber alten Scandinavischen Göttersage und zwischen unserem Epos legt nur Zeuguiß von der inneren Einheit des Germanischen Geistes ab, weil sich in einer solchen Ueberseinstimmung die Besonderheit desselben bewährt, welche Allem, was er hervorbringt, eigenthümlich sein muß.

In ber früheren Beit mögen bie einzelnen Sagen reiner gewesen sein, als fle jest in unserem Befig erscheinen, unb mögen fle erft mit ber langen Abfolge und vielfachen Berbinbung ber Gefdlechter fich verwirrt und getrubt haben, indem eine bei ber mundlichen Ueberlieferung unvermeibliche und oft unbemußte Willfur Bieles vermischte und auf einander bezog, was ursprünglich nicht zusammengehörte. Aber andererseits hat man diese Umwandelung der Sage auch so zu fassen, daß fie, viele zerftreute Büge in wenige vorragende Charaftere zusammenbrangend, Das, was ben Sinn bes Boltes überhaupt am flarften aussprach, auch am meiften ergriff und zu großen Anschauungen ausbildete. Erst als dies heroische Leben in der Wirklickeit mehr und mehr vom politischen verdrängt, . und beshalb vom späteren Geschlecht nicht mehr wie vorbem verftanben wurde, ba erft begann eine gangliche Berftudung und Berberbniß ber alten Sagen. Die Beit ber Abfaffung, in welcher fie jest vor uns liegen, reicht mit Ausnahme eines einzelnen Fragmentes vom zwölften bis zum vierzehnten Jahrhunbert. Aber bas Wesen ber Dichtung ift bas alteste unseres Boltes, und jenes poetische Produciren gleichfam wie ein neues Erfassen ber fcon hinabgesunkenen Bergangenheit zu nehmen.

Weil der Geist des Volkes unmittelbar in diesen Sagen mohnte und weil sie in Aller Gemüth von Jugend auf sich einwurzelten, so machte ein solches Dasein ein Dichten im Sinn des Erfindens und der Entfaltung individueller Phantasse unniöglich, und ist das Entstehen und Bilden der Sage und ihrer Dichtung als im Volk aligegenwärtig und den Einzelnen sich mit ihrer Kraft unterordnend zu denken. Dies ist die Ursach, warum von keiner dieser Dichtungen der Versasser mit

Gewißheit genannt werben kann. Jebe ist sowohl von Einem als von Allen gedichtet. Schreibt auch eine späztere sehr verbreitete Tradition die eine, z. B. Wolfdietrich, dem Wolfram von Eschenbach, eine andere, z. B. den kleinen Rosensgarten, dem Heinrich von Ofterdingen zu, so ist doch auf eine solche Annahme gar nichts zu geben. Daher läßt sich bei diesen Sagen von einem Dichter, welcher selbstständig für sich den Stoff bearbeitet habe, gar nicht reden, und erst späterhin tritt eine solche Behandlung ein, wo die Sage selbst von der Ehrwürdigkeit ihres Ansehens eingebüßt hatte und der Willfür zugänglicher geworden war.

### Gervinus.

## herbers größtes Berbienft.

(1840.)

Die "Stimmen ber Bölker" hatten ben Zwed, bas robe Geschrei über und gegen bas Volkslied zu dammen, er wollte Nicolai ein Gegengewicht halten und einfach zeigen, was er unter und an ben Bolksliedern preise; und ba es ihm arm schien, ein beutscher Berch zu werben (wie man nachher im Bunberhorn versuchte), so zog er vor, um ja nichte Gemeineres einfließen zu laffen, bie Goage ber gangen Belt auszu= beuten, und er bot die Früchte einer Belesenheit und Kenntniß der Literatur aller Zeiten aus, wie fie bamals in Deutschland einzig war. Er führt uns von Grönland bis nach Indien, aus ber Zeit Luther's zurud bis zu harmobius und Ariftogiton, aus Efthland bis nach Peru. Mit einer reizenben Leichtigkeit, die bis dahin nicht allein unter uns, sondern in aller Welt geradezu unerhört war, faßt er jebe Beit, jebes Bolf, in jedem Charafter mit einer überraschenden Treue und Einfalt auf, und schickt sich mit ber feinsten Wandlungsgabe in Sinn und Sprace, in Ton und Empfindung. Die spanische Grandezza, Die Dufterheit bes Offian, die tändelnde Naivetät der Litthauerin, die grausame Gewalt bes norbischen Kriegers, bas fanfte Gemuth bes Deutschen, bas Schaurige schottischer Ballaben, ber kuhne Gang ber historischen Volksromanzen in England, Laune und Schred, Ernst und Tanbelei, Alles bewegt fich neben einander, ohne Affectation und ohne Zwang, als ob die divergirendsten

Strahlen aller Menschlichfeit und Menschheit fich in bem weiten Bufen bes Deutschen concentrirten. Wodurch erreichte Berber diese frappante Wahrheit und Wandlungsgabe in diesen Liebern, bie er in seinem sonstigen Bortrage so wenig verrath? Nicht allein baber, bag es bier mehr auf Reception als Production ankam, nicht allein baber, baß Berber, vielseitig in fic, an dem Allverschiedensten, an griechischer Lebensfrische und indischer Beschaulickeit, an der Glut des Sudens und der Trauer bes Norbens participirte, sonbern auch ganz besonders baber, baß er bas Wefen bes lyrischen Liedes nicht im Worte, sondern im Tone suchte, nicht im Gedichte, sondern in Mufit und Melodie. Das Wefen bes Liebes, fagt er, ift Gefang, nicht Gemalbe; feine Bollfommenheit liegt im melodischen Gange ber Leibenschaft ober Empfindung: ohne Ton und poetische Modulation ift es trot Bild und Farbe fein Lieb. Ift in einem Liebe Iprische Weise, so ift selbst sein geringer Inhalt ber Dauer nicht entgegen, man schiebt einen andern unter, man flößt bie folechten Strophen aus. Da nun bas Lieb gehört merben foll, so suchte er auch beim Ueberseten bes Textes ben Gesangton por Allem zu treffen, um ängstliche Worttreue unbefümmert; ihn warnten die gescheiterten Uebersetzungen so vieler fremder Das Schwanken zwischen zwei Sprech = und Singarten bes Berfaffers und Ueberfeters mar ihm unausstehlich, fein Dhr vernahm es gleich und haßte ben hinkenben Boten, ber weder zu sagen noch zu schweigen mußte. Gerber leiftete bier für bas Bolkslieb, was Klopftock für bie Dbe geleistet hatte; wie fic diefer zu ten Compositionen seines Bach verhielt, fo Berber zu Glud, ber bamals auf ben fimpeln und natürlichen Ton ber Empfinding und Leibenschaft zurudwies. Noch im Buge berfelben Thatigkeit, die Diefe Gefange fammelte, liegt Berbers Buch vom Geifte ber hebraifden Boefie (1782), das er, wie er an Hamann schrieb, von Rindheit an in feiner Diefelbe Gabe ber Auffaffung und Auslegung, Bruft nabrte. bie fich bamals in gang Deutschland mit merkwürdigem Bett-

eifer am Somer versuchte, biefelbe, die herber bort am Bolfsliebe übte, wandte er hier auf die poetischen Theile ber Bibel. Dieß Buch ftellte fich gegen Michaelis' Uebersetzungen und bas Aehnliche so, wie Gerbers historische Neuerungen gegen bie Schlöger, und feine poetischen gegen bie Rlog und Ramler. Für bas Verständniß prientalischen Geiftes und bas Studium ber biblijchen Literatur mar bieß Werk so einzig anregend und bahnbrechenb, wie Winkelmanns Schriften für bas Runftftubium, wie für die Poeste überhaupt Herbers Hinweisung auf bas Naturlied ber Bolfer. Auch hier waren die übertragenen Stellen sein Zweck und die Frucht, wozu bas übrige Buch die Schale Auch hier begeisterte ihn die Natur im kleinen Um= fange, aber lebendigeren Gehalte; hier, wo fich Poeffe und Prophetie die Gand zu einem Bunde reichte, der Berbern fo nahe lag, fand er fich noch heimlicher, als bei Homer und Offian; gegen diese kindliche Einfalt im Siob, in ben Pfalmen u. s. w. war ihm, wie Klopftod, die kunftliche Boefie der Griechen, lauter Schmuck, und bei ber celtischen selbst ift es ihm hiergegen, als ob er unter einem bewölften Abendhimmel Diese theure Poesie entrig er mit biesem Werke ben wanble. pebantischen Grammatikern und gab fie ber Jugend anheim, bie ste empfand, nicht commentirte; und es ift, als ob biese prophetische Dichtung ein Ableiter gegen feine eigenen Efftafen fei: er wird vor diesem Dunkel klar und fesselt jene Blige zu Gewiß war biefes Werk eines ber erfolgreichsten, bie Berber schrieb, und seine ganze Natur und Tenbenz erklärt es, daß es sein Lieblingsgeschäft mar, und baß er es gern zu einem Lebensgeschäfte erhoben hatte.

Herber machte mit diesen Werken, wend nicht ben Ansang zu der Verpflanzung der poetischen Literaturen aller Bölker und Zeiten auf deutschen Boden, so doch die ersten Versuche, die man klassisch und musterhaft nennen durfte, und die erstaunlich ermuthigen mußten. Er leitet hier auf diesenige Seite der nachherigen romantischen Schule über, von der diese bei weitem am wohlthätigsten und verbienftlichften gewirft hat. hierin einschlägige spätere Arbeiten geben uns diefen Uebergang Wie er im beutschen Mercur und in ben gerftreuten Blattern eine Reihe von morgenlandischen Sagen mittheilte, wie er einzelne Bluthen morgenlanbischer Dichtungen und Spruce pflucte, wie er, um an boberen Beispielen bobere, eblere Tugenben bes Menschen zu lehren, als die Babel that, von biefer in ben Palmblattern zu jenen Erzählungen bes Drients überging, bie biefe feinere Aufgabe mit ahnlicher Simplicitat lofen, wie er mit feinem gewöhnlichen Sinne Stude aus ber griechischen Anthologie mahlte und nachbilbete, wie er bie Satuntala in ber Uebersetung bes eblen Forfter einführte, wie er in der Terpficore den Balde übertrug, wie er endlich ben Cib besang, dieß Alles liegt auf diesem Wege, und bieses lettere Bertchen, bas ber Nation ein lieber Befit geworben ift, erklart fich fon gang aus ben romantischen Reigungen ber Beit, und aus dem Uebergange unferer vorliebenben Reigungen von der nordischen Poefie zur sudlichen, ber in Berber fehr beutlich nachzumeisen ift. Bu allen biesen Uebertragungen brangte Berbern feine innerfte Natur, die ber Boefie überall bedurfte und nicht felbst poetisch war, die ihre Benuffe suchte, aber nicht selbständig erschuf. Diesem Triebe gab er Grundfage hinzu: er meinte, wir mußten bas Frembe erft ichagen lernen, um uns felbft bie richtige Stelle anzuweisen; und um bas Frembe zu icagen, mußten wir es richtig faffen und verfteben. Las er baber einen Dichter, so suchte er jedesmal ihn und feine Bilbung gang zu gewinnen, er verglich ihn mit scinem Bolte und seiner Umgebung und mit verwandten Erscheinungen, und tam jum Berftanbniß bes Dichters zugleich mit ber Erfenntniß ber jedesmaligen literar = historischen Berhaltniffe. bie Geschichte ber Dichtung nicht groß genug nehmen zu konnen, es reigte ibn, alle Bolfer in ihrem eigenthumlichen Genius zu belaufden, ber fich in ihren Boefien am reinften und frifcheften ausspricht. Es war ihm tein geringer Borgug unferer beutschen

Bilbung, daß wir mit Drientalen und Griechen, mit ben ebelften Beiftern Italiens, Spaniens, Franfreichs fprechen, und bei jedem seine eigenthumliche Beise zu benten und zu fühlen bemerten fonnen, daß wir "bie Bluthe bes menfolichen Geiftes, bie Dichtung, von bem Gipfel bes Stammes jeder aufgeklarteften Nation brechen durften." Wirklich ift bieß Berbers großartigste Seite, wie er ben Geift ber Zeiten und Bolfer ergreift, bas Berschiedenartigste versteht und genießt und wiedergibt; in unferem Bolte, bas biefe Gabe überhaupt in ausgezeichnetem Grade besitzt, hat fie keiner so ausgezeichnet befeffen, wie Er. Bebenkt man, was biese Eigenschaft in fich begreift, so weist nur fle allein Berbern eine eminente Stelle in unserer Culturgeschichte an, so vielface Nachtheile fic auch an fie anschließen. Es ift mahr, das Umsichgreifen biefer Genufsucht, diese Selbstverleugnung, biese Wandlungsgabe hangt mit bem Mangel an Selbstgefühl, an Bolkssinn, an originaler Productionskraft, mit jener Unerfattlichkeit an allem Fremben zusammen, bie ein uralter Charafterzug unferer Nation ift; die romantische Soule hat damit der Pflanze unserer Dichtung bas Berg ausgebrochen und fie frühzeitig des lebendigen eigenen Triebes beraubt. Auf diesem Wege haben wir unserer Nachahmungesucht ben Bügel schießen laffen, und von einer Dent- und Schreibart, bie einen gleichen nationalen Thpus halt, burfen wir eigentlich nicht Allein wenn wir billig sein wollen, so fragt fic's reden. einmal immer, ob nicht biefe hingebung an alles Menfoliche in fich einen größeren Werth hat, als alle nationale Abge= schloffenheit, jene Lockerung bes Cosmopolitismus eine schonere Geltung, als alle volksmäßige Festigkeit und Starrheit. bann lag es burchaus nicht allein in unserer Nation, sonbern es lag in ber Beit bes vorigen und jetigen Jahrhunderts, wie es in ben Zeiten ber Rreuzzüge lag, bag alles Rationale verwischt ward; und nur das ift ein Merkmal unseres Charakters, daß bie Bluthe unserer Literatur beidemale in biefen Beiten fic aufschloß, als die Sonne ber humanitat heiter am himmel

Wer möchte in ber englischen und frangofischen, selbst stand. in ber italienischen Literatur ber neuesten Beit die altnationalen Eigenthumlichkeiten wieder suchen? Die Eröffnung ber Cultur aller Zeiten im erweiterten Unterricht und Bilgungefreise bedingte diese Eigenheit der heutigen Literatur, daß fie nicht in bem Grade selbständig und unabhängig werben konnte, wie zu anbern Beiten anbern möglich war. Das Schone und Große aller Jahrhunderte lag uns offen, wer wollte, wer konnte es verleugnen? Bor biesen gehäuften Schägen ichwand bas Gelbftvertrauen und die Schöpfungeluft ber Menschen, dieß läßt fic bei unfern Romantikern vortrefflich beobachten. So ahmten bie Romer ben Griechen, so bas ganze Mittelalter ben Romern nach, so die Deutschen der ganzen Welt. Mußte also Nach= ahmung der Charafter unserer Literatur werben, das hat Berber felbst gesagt, so sei es Ehre, wenn wir uns nur besonnen bas Befte zu eigen machten; und ich glaube, bas Beugniß barf man uns aus bester lleberzeugung geben, daß wir dieß so lange thaten, bis das Beste erschöpft war, und nun die Gewöhnung ber Thätigkeit freilich auf bas Mittelmäßige und Entbehrliche übergleiten mußte. Unfere Sprache, bemerkte Berber weiter, erleichterte und bieß, bie micht wie die französische gebunden ift, Alles in ihrer eigenen Weise zu sagen. Und bei alle bem ift es ihm boch nicht schwer, ben rothen Faben einer Eigenthum= lichfeit nachzuweisen, ber burch alle unsere Dichtungen burchgeht, wie abhängig fie find: Gutmuthigkeit, Bieberkeit, ein verstand= und lehrreicher Genius, Sitte, Bescheibenheit, Berg, bei weniger Glanz ber Runft mehr Gemuth und mahre Empfinbung. Und bieß eben find biefe allgemeinen menschlichen Gigenschaften, bie une wieber in jene weite Relation mit aller Belt Gewiß ift, daß, was wir baburch an Individualität festen. ber Nation verlieren, auf anderen Seiten reichlich wieber gewonnen wird. 3ch mill nur an bas Gine erinnern, bag eigent= liches Berftanbnig ber Beschichte ohne biefe Empfänglichkeit für frembe Ratur gar nicht möglich ift. Wir haben vor Berber

### 828 Biertes Buch. Gervinns. A. b. Gefch. b. beutschen Dichtung.

nur Nationalgeschichten gehabt; was Engländer und Franzosen in der Geschichte anderer Bölfer geleistet haben, ist kaum der Rede werth. Bielleicht ist es nicht anmaßend zu sagen, daß noch heute eine Weltgeschichte nur in Deutschland möglich ist, und auch bei und erst möglich ist, seit Gerber ansing, das Innere der Nationen aufzuhüllen, in Uebersetzungen fremder Werke die "Physiognomie der Composition und die Seele des Originals" erscheinen zu lassen, und und in seder. Art mit allem Fremden zu samiliarisiren. Diese Gabe ist ganz von seinem entschiedenen Cosmopolitismus bedingt, der wieder in einer allgemeinen Stimmung der Nation wurzelte.

# A. v. Sternberg.

Das beutsch'e Drama vor Lessing.

(1834.)

Eine Gesellschaft beim Grafen Felix war versammelt und Lessing hatte zum ersten Mal eine Einladung erhalten, dort zu erscheinen. Er war über dieses Ereigniß weniger erfreut als verwundert; der Graf war ihm bekannt als einer jener tonangebenden Großen der Hauptstadt, die eine glänzende Erscheinung bilden, indem sie in ihrem Salon alle Geister, die auf Rang, Ansehen und in Mode stehende Bildung Anspruch machen können, vereinigen. Seine Reichthümer, das Ansehen der Familie, so wie Geist und Talent, hatten ihn frühe eine wichtige Laufbahn antreten lassen. Er war Gesandter an verschiedenen fremden Hösen gewesen und genoß gegenwärtig einer kurzen Ruhe, die er den Musen und den Studien widmete. Der nahe Krieg und die schlimmen Weisfagungen, mit denen die Politiker sich trugen, drohten sener Ruhe bald ein Ziel zu sezen.

Als der Dicter sich nahte, trat ihm der Graf entgegen; er zeigte eine hohe stolze Gestalt, auf der freien Stirn Abel und Würde; ein geistreiches Lächeln um den schön geformten Mund, sichere Leichtigkeit in jeder Bewegung. Mit wenigen aber passenden Lobsprüchen erwähnte er des neuen Schauspiels, und stellte den Jüngling der Gesellschaft als den Dichter vor. Die Unterhaltung wurde durchgehends in französischer Sprache geführt; unserm Lessing kam hier lange Uebung zu statten, er bewegte sich leicht und mit Anstand in den fremden Formen.

Da lästiger Zwang entfernt war, so ordnete sich bald Jeber seinem gewählten Interesse zu. Die Politiker traten zusammen; an den Kartentischen ließen sich ältliche Herren nieder; in einem entfernten Gemach wurde Musik gemacht; aufmerksame Diener eilten mit Erfrischungen durch die erleuchteten Säle.

Der Graf, Lessing und noch einige andere Herren verssammelten sich in einem Zimmer, dem ein breiter Kamin Wärme und Froundlichkeit verlieh. Man sprach über das neue Drama, und der Graf nahm Gelegenheit, seine Ansichten über die Bühnenkunst zu entwickeln. Der magere gesprächige Marquis, der sich auch zugegen befand, lobte jedes seiner Worte und bestlatschte lärmend die geäußerten Weinungen und Urtheile.

Der Dichter, ber anfangs ruhig hinhörte, wurde jest burch die Fragen des Grafen mit in's Gespräch verstochten; er war völlig entschlossen, sich so freimuthig, als es schicklich war, zu äußern, um die Gelegenheit zu nuten, seine Erschrungen und Ansichten laut werden zu kassen. Zuerst mußte er wiederum dem Angriff auf deutsche Sprache und Kunst begegnen.

"In der That," rief der Franzose, "es ist ein Wunder, daß ein beutsches Stuck bei einem gebildeten Publicum Beifall gefunden."

"Wir leben in ber Zeit ber Wunder," entgegnete Lessing troden. "Wie meinen Sie bab?" fragte ber Graf.

Der Dichter suhr mit Freimuthigkeit sort: "Ift ber schnelle Wachsthum dieses noch jungen Königreichs, sind die glänzenden Eigenschaften seines Fürsten, die Europa staunen machen, und die nur wenige bei diesem Prinzen im Beginne seiner Laufbahn zu erwarten sich berechtigt glaubten, keine Wunder? Gränzen die überraschenden Erfolge der Forschungen berühmter Männer in sedem Fache des Wissens, die jest unser Vaterland zu den seinen zählt, nicht ebenfalls an's Wunderbare? Und darf bei allen diesen herrlichen Erscheinungen die Poesse nachbleiben? Soll sie sich nicht vielmehr auch erheben, da sie, um würdige Stosse zu bearbeiten, nicht mehr nöthig hat, die Fremde zu plündern?"

"Sie sind ein eben so warmer Anwalt, als Sie ein geschickter Boet sind," rief der Graf mit Lächeln; "fahren Sie nur fort."

"Der Deutsche," nahm Leffing wieber bas Wort, "hat über Nacht einen Schatz gefunden, er hat entbedt, bag er auch eine eigenthumliche Sprache bat. Jahrhunderte lang hatten Thorheit und Unverstand ihn nicht zu dieser Entbeckung kommen laffen, jest, ba fle gemacht ift, wird er fle zu brauchen wiffen. Dank sey es unserm großen König, so abgeneigt er persönlich seiner Muttersprace ift, so mächtig wirkt er burch seine glanzenbe Erscheinung, fie aus bem Staube zu erheben. Den politischen Reformen folgt der Krieg der Geister. Ift es ihm doch gelungen, die Aufmerksamkeit Europas auf sich und auf seine an Umfang nur geringen Staaten zu lenken; lebt wohl ein Breuße, der in jenem ftolzen Bewußtsein es über fich gewänne, fich fremdem Joch, fremder Willführ unterworfen zu benten? Bu biefer Selbstffanbigkeit ift ber fleine Staat icon gebieben, bie Thaten bes naben Rrieges werben fle gewiß noch erhöhen, und die beutschen Gelehrten und Dichter sollten, wiffend, bag Europas Blide auf fie gerichtet find, fich nicht zu bem kuhnften Aufschwunge ermächtigen? Doch abgesehen von ben Beweggrunden eines edlen Patriotismus, ift benn diese schone Sprace ihrer felbst wegen nicht murbig, daß wir uns um fie muhen, ift's nicht perfiber Undant, wenn wir fie um eine frembe vertauschen? Sie, die als erster göttlicher Duell der Nahrung in unserer Seele die schlummernden Reime wect, die ihre frischen Blumenblatter fougend um ben findlichen Geift schlägt, anfangs weich und biegfam im Munde unserer Anaben und Mabchen, bann fich fraftigend und ermannend, bis fie von ben Lippen bes Dichters, gleich einem noch unberührten Orgelspiel, zu göttlichen Psalmen blühend emporweht und in Andacht und Entzückungen schwärmt. D beutsches Wort, so suß und geistig wie der Traube Gold, ich werde es noch erleben, dich geachtet und geliebt zu feben."

"Bielleicht erlebe auch ich es noch," nahm ber Graf bas Wort; "in einer Beit wie ber jegigen fann viel und Großes geschehen. Es ift überall icon ein Bortheil, wenn alte unbrauchbare Formen abgeworfen und neue paffende angenommen werben, nur muß ber Saufch mit Renntnig und Gefchmack geschen, es ift bann gleichviel, ob politische ober blos intellectuelle Rampfe bie Ursache hiezu hergegeben. Ich table auch keineswegs, bag Sie ihr Drama in beutscher Sprache abgefaßt; wenn ich überhaupt tabeln burfte und wollte, fo bezoge fic mein Tabel auf ben Inhalt bes Stucks: es will mir nicht gefallen, bag es Berhaltniffe aus bem gewöhnlichen Leben schildert. Ich verkenne ben Werth solcher Genre-Stude feineswegs, doch foll bie Tragodie, bestimmt, in ihrem köftlichen Rahmen ein großes, prächtiges, blenbenbes Gemalbe uns vor Augen zu ftellen, fich bamit befaffen, ben engen Rreis fleiner burgerlicher Berhaltniffe aufzufaffen und wieder zu geben? Bas fann biefen, zwar guten und trefflichen, aber burch ihre fummerliche Stellung beschränften Leuten Erhabenes ober Erschütternbes begegnen! Wie viel geschickter wiffen die großen Reifter ber französischen Schule ihre Stoffe zu mählen! Genährt von griechischer Runft und Schonheit, erleuchtet burch bie berrlichen Ibeen dieses größesten aller Bölker, tritt Corneille auf und wird, indem er Ariftoteles Grundfage geltenb macht, ber Grunder der französischen Buhne. Dem Gedichte wird jest eine feste Gestalt, bem Verse ein bleibendes Gesetz gegeben; ber ordnenden Regel unterworfen ift jeder Schritt bes Mimen und alle Erscheinungen unbedingt ber Schönheit und Burbe unterthan. So hebt fic vor den flaunenben Bliden, aus anscheinenb niedrigen Stoffen geformt, veredelt und geläutert, ein prangender Bau, bei bem bie fünstlich gefügten und geglätteten Steine nicht die mindefte Spur ihrer Busammenfügung zeigen. Racine wirft über biefen Bau bie anmuthigsten Blumenketten feiner Sitte, auch er beffert und verebelt, bis Boltaire endlich, bie Beifter seiner großen Vorganger in sich vereinigenb, jenen Bunderbau lichtvoll zu bem herrlichsten Musentempel erweitert. Jebe Tragodie bieses Meisters ift gleichsam für fich ein stolzer Portifue, hinter beffen schimmernden Saulen = Roloffen bie prächtigen Geftalten ber Beroenzeit in ihren foniglichen Gewanbern rauschend uns vorüber wandeln. Wir seben Könige, Priefter, Belben, mit bem ganzen Geschick ihre& Sauses belastet, auf ber ftolzen aber angftlichen Bobe, wohin ihnen ftaunend bas Auge folgt, fich fampfend bewegen; mit Schreck vernehmen wir, bag auch an ihre gottlichen Stirnen bie Leibenschaft ftreift, bag auch fie bem Gesetze unterworfen finb, bas alles Lebende erbruckt und ihr erschütternber Fall endlich betäubt und schlägt uns nieber. So find, mein junger Freund, jene erhabenen Kunftwerke, warum strebten Sie nicht biefen Muftern nach? Weßhalb wählten Sie nicht einen Stoff aus ber alten Geschichte? Ich bin überzeugt, bei Ihrem Talente hatten Sie etwas Ueberraschenbes, Treffliches leiften fonnen.".

"Ich bin nicht ganz ber Meinung von Euer Hochgeboren,"
entgegnete Lessing ernst, "ich meine, daß der Mensch überall Mensch bleibe, und daß jener schmeichlerische Prunk größtentheils ein erlogener Flitterstaat ist. Wie unrichtig und übereilt Corneille den Aristoteles angewendet, wie oft er augenscheinlich die Grundsätze jenes Philosophen verdreht hat, will ich hier nicht einmal auseinandersetzen; es genüge mir die Worte eines Franzosen selbst anzusühren, um die Wahl meines Stoffes zu rechtsertigen. Marmontel behauptet, daß man dem menschlichen Herzen Unrecht thut, daß man die Natur verkennt, wenn man glaubt, daß sie Titel bedürfe, um uns zu bewegen und zu rühren; die geheiligten Namen des Freundes, des Vaters, des Geliebten, des Gatten, des Sohnes, des Menschen überhaupt, diese sehen pathetischer als alle Titel, sie mögen noch so prangend klingen."

"Hm," rief ber Graf nach einer Pause, "Warmontel sowohl als Dacier sind keine bramatischen Genies, sie haben keine Vorstellung von ben Erfordernissen eines guten Bühnenstücks." "Le pauvre Marmontel!" fügte ber Marquis achsel= zuckend hinzu.

"Noch schärfer," suhr Lessing fort, "spricht Diverot sich gegen die bewunderten Muster seiner Ration aus. In seinen Bijoux indiscrets läßt er die schalkhaftesten Geister eines seinen Spottes an dem kostbaren Gerüste rütteln, vor dem das staunende Europa sich beugt. In einem Dialog zwischen einer witzigen schönen Sultanin und ihren Freunden schildert er das von aller Natur, Wahrheit und Einsachheit entblöste Theater, zeigt mit lebendiger Farbe den falschen Pomp, die überladene Rhetorik, den lächerlichen Dünkel und die stolze Altklugheit in den großen Tragödien, und stürzt ihre Meister von der eingebildeten Höhe ihres Ruhms herab."

"Um an ihre Stelle seinen ""natürlichen Sohn"" zu setzen,"
entgegnete der Graf, "ein Stück, das eine langweilige matte Intrigue, mit dem unwahrscheinlichsten Beiwerk aufgeputzt, in einem pedantischen Geklingel von neumodischen philosophischen Sentenzen dahinschleppt, und durch das Diderot die Seißel Palissots verdientermaßen gegen sich in Bewegung setze. Freilich mußte dieser kleine Geist zene großen Männer tadeln, um seiner Persönlichkeit Geltung zu verschaffen. Doch, wird man ihm folgen?"

"Gewiß," nahm ber Dichter bas Wort, "wenn es darauf ankommt, Wahrheit und Natur wiederum in ihre Rechte einzusetzen."

"Ich erstaune," rief der Graf eifrig, "Sic sind auf dem Wege, mein Freund, der deutschen Kunst, die, wie Sie selbst gestehen, nur erst im Werden ist, Ziel und Richtung zu geben; wohlan, wo wollen Sie aber dann die Muster hernehmen, wenn Sie sene große Schule des Geschmacks und Genies von sich stoßen? Der Bühne welches Volks geben Sie dann den Vorzug?"

"Die Engländer," entgegnete Lessing, "haben uns große Muster aufgestellt. Shakspeare ist ein mächtiger Geist, von eben so viel Tiefe als Kraft!"

"Ah ciel!" rief ber Marquis; "ce n'est qu'un poète barbare!"

# Gustav Pfizer.

Luthers Welt= und Lebensansicht.

(1836.)

Die Grundlage von Luther's gesammter Welt - und Lebensansicht mar die höchste Religiosität, biejenige Gefinnung, welche alles eigne und fremde Thun und Leiden, alles was überall geschieht, auf Gott zurudführt ober mit Rudfict auf ihn betrachtet; biefe Gefinnung war theils in der Stimmung bes Beitalters begrunbet, theils fant fie in seinen eignen Lebensschicksalen und in seinen Studien und Bestrebungen immer neue Nahrung. In riesem Sinne gab er an, wie er sein Betschaft haben wolle, und erklärte die Bedeutung bavon in einem Briefe an Lazarus Spengler in Nürnberg: "Weil Ihr begehrt zu miffen, ob mein Petschaft wohl troffen fen, will ich Euch erst meine Gebanken anzeigen zu guter Gesellschaft, bie ich auf mein Betschaft wollt' faffen, als in ein Merkzeichen meiner Theologie. Das erfte foll ein Rreuz fenn, schwarz im Bergen, bas feine naturliche Farbe batte, bamit ich mir felbst Erinnerung gebe, bag ber Glaube an ben Gefreuzigten uns felig macht; benn so man bon Bergen glaubt, wird man gerecht; ob's nun wohl ein schwarz Kreuz ift, mortificirt und soll auch webe thun, boch lägt es bas Berg in seiner Farbe, verberbt bie Ratur nicht, Sold' Berg bas ift: ertöbtet nicht, sonbern behält lebenbig. aber foll mitten in einer weißen Rose fteben, anzuzeigen, baß der Glaube Freude, Troft und Frieden giebt und kurz in eine weiße frohliche Rose sest, nicht wie die Welt Fried' und Freude

giebt, barum soll die Rose weiß und nicht roth senn. Denn weiße Farbe ist der Geister und aller Engel Farbe. Solche Rose steht im himmelsarben Felde, daß solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang ist der himmlischen Freude zukunftig, ist wohl schon drinnen begriffen und durch Hoffnung gefasset, aber noch nicht offenbar. Und in solch Feld einen güldenen Ring, daß solche Ewigkeit im Himmel ewig währt und kein Ende hat und auch köstlich über alle Freuden und Güter, wie das Gold das höchste, edelste, köstlichste Erz ist."

Seine Frömmigkeit war jedoch keine in stiller Andacht hinbrütende, auf einen kleinen Kreis von Vorstellungen und Gefühlen beschränkte Zurückgezogenheit, kein dumpfes Versenken in sich selbst, wie bei den Mystikern, er verläugnete auch hier nicht seinen praktischen, tücktigen Verstand; auf's stärkte erklärte er sich gegen die phantastischen Behauptungen der Zwickauer Propheten hinsichtlich der ihnen gewordenen Offenbarungen der göttlichen Majestät, und mit Misbilligung verwarf er die seltssam klingenden Ausdrücke Carlstadt's und Anderer; er verschmähte es, die leicht verführbare Einbildungskraft zur Bundesgenossen der Frömmigkeit zu machen, da sie sich allzuleicht einen gefährslichen Einfluß und zulest die Herrschaft anmaßt.

Aber auch von ben eigentlich philosophischen Speculationen über die Gegenstände der Religion mochte er nichts wissen; er hielt es sur eben so überstüssig als unfructbar, über das Wesen Gottes, Dreieinigkeit und andere geheimnisvolle Lehren nachzubenken, die er als erhaben über den beschränkten Gesichtskreis der verderbten menschlichen Vernunft und als längst sesstehend in der Kirche ansah. Seine Frömmigkeit beruhte wesentlich auf der heiligen Schrift. Seine frühe Liebe zu ihr, seine sleißige Beschäftigung mit derselben bei seinen Vorlesungen und der Uebersehung, wo er jedes Wort zu erwägen hatte, dazu sein treffliches Gedächtniß, vereinigten sich, seine Kenntniß der Bibel so vollkommen zu machen, daß ihm ihr Inhalt bis in's Einzelnste hinaus gegenwärtig war, wie er es denn auch liebte,

bei vorkommenben Anläffen jeder Art Spruche und Beispiele aus der Schrift anzuziehen; und zugleich mar feine Ehrfurcht vor bem heiligen Buch fo innig, bag er in allen Untersuchungen, Fragen, Streitigkeiten bei ihren Aussprüchen und Entscheibungen, die ihm beständig vor der Seele standen, sich ohne Mühe beruhigte und mas er einmal in ihr gegründet glaubte, ihm fo fest ftand, ale bem zuversichtlichften Weltweisen seine auf unwibersprecliche Beweise gebauten Lehren. Es war ihm gar kein Opfer, sich ihr glaubig zu unterwerfen, fie war ganz in sein Denken, in fein geiftiges Wefen übergegangen und bilbete, fo Das Wort Gottes war ber zu fagen, einen Theil bavon. Rreis, über welchen mit ben Anmaagungen ber bunkelvollen und boch blinden Vernunft hinauszustreben, ihm eben so thorict als gottlos ichien, und in ber That empfand er auch bas Berharren in diesem Rreis nie als eine lästige Schranke. Luther das alte Testament mit seiner Fulle von lebensvollen Erzählungen, seinen Schäten von geschichtlichen Nachrichten, turz mit seiner ganzen bunten Mannigfaltigkeit, eben so wie bas hauptsächlich ben geistigen Menschen ansprechende neue Testament in sich aufgenommen hatte, so trug auch bieß bazu bei, zu verhüten., daß feine Religiofitat einen alles Zeitliche und Weltliche ausschließenden und veruchtenden Charafter annahm; vieles an fich ber Religion und ber geiftlichen Betrachtung Frembes mar dadurch, daß es Bestandtheil bes beiligen Buchs war, felbst auch gemiffermaßen geheiligt und ber- Betrachtung empfohlen, und so fnupfte fich eine leichtere und bequemere Berbindung zwischen bem Leben im Geift und ben irdischen Angelegenheiten und Geschäften an. Die im alten Teftament herrschende religiose Anschauungsweise von ben Schicksalen ber Könige und Bölker, ber Einzelnen und ber Maffen als abhängig von ber ftets eingreifenben Sand Gottes, mar gang und gar in Luther's Beift übergegangen. Daber fam es, bag er menfcliche Rathichlage, Rlugheit und Borfict gering ichante gegenüber von der gottlichen Birffamkeit, daß er unter ben nieberfcla=

genoften Aussichten getroften Muth behielt und bie Berechnungen der menschlichen Rurgfichtigkeit über Möglichkeit und Bahricheinlichfeit fünftiger Erfolge belächelte. Das wirksamfte Mittel und die fraftigste Waffe und Arznei war ihm das Gebet, burch welches ber schwache Mensch gleichsam über gottliche Kräfte gebietet. Der Fall, wo er ben Melanchthon burch fein Gebet gerettet zu haben überzeugt war, wurde schon angeführt; ein ähnlicher möge hier fteben: Myfonius ober Metum, Pfarrer in Gotha, lag 1541 töbtlich frank an der Auszehrung. Diesem schrieb Luther: "Der herr laffe mich ja nicht hören, so lang ich lebe, daß du gestorben sepest, sondern gebe, daß bu mich überlebeft. Das bitte ich und will ich, und mein Wille foll geschehen, Amen. Denn biefer mein Bille sucht die Ehre gottlichen Ramens und nicht meine Ehre noch Luft." Der Kranke glaubte in diesen Worten die Stimme Chrifti zu boren, als er rief: Lazarus, komm' hervor! erholte fich wieder und flarb erft einige Wochen nach Luther's Tob.

Das Gefühl aber von ber Abhängigkeit aller menschlichen Dinge vom göttlichen Willen, bas in einem weichen Gemüth leicht zur thatlosen Ergebung werden kann, war bei ihm mit einer Regsamkeit und Lebhaftigkeit des Geistes gepaart, welcher unablässige Thätigkeit ein Bedürsniß war, und die nicht göttzliche Wunder träg abwartete, sondern selbst Wunderähnliches leistete. Der Innigkeit von Luther's Glauben kam die Ausdauer seiner Thätigkeit gleich, und beide stärkten sich gegenseitig.

Geneigt, die vermittelnden Glieder, die Kette von Ursachen und Wirkungen zu überspringen, und immer geradezu auf den Willen Gottes zurückzugehen, sah natürlich Luther in allen Ereignissen von oben gesandte Belohnungen, Strafen oder Prüsfungen. Die Uebereinstimmung und das Beruhigende, welches eine solche Betrachtungsweise für das Gemüth mit sich sühren nuß, schien einigermaßen beeinträchtigt zu werden durch den Sinzutritt einer andern, für Luther sehr charakteristischen Vorssellung, durch die nämlich von der seindseligen, mächtigen,

unablässigen Wirksamkeit des Teufels. Diese Borftellung verfolgte er, ober wenn man lieber will, fie verfolgte ihn so heftig, daß fie fich zur lebendigsten Unschaulichkeit fleigerte und eine unabweisbare Macht über sein Gemuth gemann. Aber wie einer tüchtigen Leibeskonstitution oft basjenige wohlthatig und ftarkenb ift, was einer schmächeren Gift ware, so biente bei Luther biese Vorftellung von ber feinbseligen Macht bes Satans nur bagu, feine Rraft und Entschloffenheit auf ben höchsten Grab zu treiben. Der Gebanke, es mit einem so gewaltigen, liftigen und gräßlichen Feind zu thun zu haben, mar für ihn, "ber von Haus aus eines Mannes Muth und Berg hatte," nicht überwältigenb und furchtbar — eber anspornend und ermunternd; er erfüllte ihn mit einem ebeln Trop des Gottvertrauens, ba ihm der Teusel boch im Grunde als ein gegen ben reinen Geift unmäch= tiger Gegner erschien, ber ben Waffen bes Gebets und bes Evangeliums nicht zu widerstehen vermochte.

Wenn Luther bem Satan bas Regiment ber Welt zuschreiben konnte, so läßt bieß, wenn es auch nicht seine fortdauernde Ueberzeugung, sondern nach der Empfindung bes Augenblide gesprochen war, icon abnehmen, mit welchem Auge er die Geschichte ansah. Das Uebergewicht des Religiösen fehlte Die Menscheit hatte bei ihm bie Anfgabe, auch bier nicht. bie alles Andere zuruckbrängte: glaubige Chriften zu werben. Nur insofern, als er in ber Geschichte ber Bolfer und ber Menscheit eine Unnaberung zu biefem Biel zu erkennen glaubte, konnte er an ihr ein Wohlgefallen haben. In ber bamaligen Beit mar, wenn man ben gangen Berlauf ber Gefchichte unter Einem Gefichtspunkt betrachten und Einheit in die große Daffe bringen wollte, das leitende Princip fein anderes als: die Entwicklung ber Kirche ober bes Christenthums — eine allerbings wichtige, doch nicht allumfaffende, nothwendig einseitige Betrachtungsweise. Wenn allenfalls ein Unhanger bes Pabstthums die Geschichte von diesem Standpunkt auffaßte, jo konnte er, bas Wachsthum und ben Glang ber hierardie vermechselnb mit

bem Gebeihen ber Rirche felbst, eine Entwicklung, einen Fortschriftenthums behaupten, und von den Migbrauchen und dem Verderben absehend, eine allmählige Annäherung an bas ber Geschichte gesteckte Biel: Bereinigung aller Bolker unter Aber Luther, ber, burch bie Einem hirten — verfündigen. wachsenbe Sige bes Streits, immer mehr fic barin bestärfte, im Pabst ben leibhaftigen Antichrift, und nicht genau unterscheibend die Entwicklung und bas Berberben, welche freilich auch eng mit einander verschlungen waren, in der Ausbildung des Rabstthums eitel Teufelswerk zu sehen, Luther brach gemiffermaßen mit ber bisherigen Geschichte. In einer gewaltigen Anschauung verschmolz er ben Pabst und ben Türken zum Antichrift, ber ben Pabst zur Seele und ben Türken zum Leibe habe. Die weltliche irdische Seite ber Geschichte hatte für Luther wenig Intereffe; was man heutzutage philosophische Betrachtung ber Geschichte nennt, fehlte bamals beinahe gang; die Entwicklung ber weltlichen Berhältniffe, ber burgerlichen Ordnung, ber Rechtsbegriffe hatte für Luther nur einen untergeordneten Werth. 3war war ihm die Liebe zum Baterland, ohne daß er fie gerade aus religiöfen Grundfagen abgeleitet hatte, ehrmurbig und eingeboren, und wie oft hat er fich in diesem Sinne ausgesprocen! Es fehlte ihm nicht bie Einficht in ben Buftanb und die Bedürfnisse Deutschlands; so sprach er einst: "Deutsch= land ift ein schöner, weidlicher hengst, ber Futter und Alles genug hat, mas er bebarf. Es fehlet ihm aber an einem Gleichwie nun ein ftark Pferd ohne einen Reiter, ber es regieret, hin und wieder in die Irre läuft, also ist auch Deutschland mächtig genug von Stärke und Leuten, es mangelt ihm aber an einem guten Saupt und Regenten."

Ueber die Obrigkeit hatte Luther Mehreres geschrieben und rechnete sich dieß zum großen Verdienst an; in Betracht der auf Erden waltenden Sündhastigkeit galt ihm weltliche Regie= rung und Recht zwar als ein Gut, aber im Verhältniß zu einem wahrhaft gottgefälligen, dristlichen Zustand doch nur als ein nothwendiges Uebel. An großen, kräftigen Königen hatte er sein Wohlgefallen, weil er fie für Rüstzeuge Gottes hielt, und wohl auch aus natürlicher Reigung zu hervorragenden Erscheinungen; und trot ber feindseligen Gefinnungen bes Raifers Carl V. gegen Luther konnte biefer, neben manchen scharfen Meußerungen, fich nicht enthalten, bem außerlich murberollen und gehaltenen Benehmen beffelben feinen Beifall zu ichenken. Berühmte Kriegemanner gefielen ihm; fo fagte er: "Es wirb ber Sieg, Glud und gute Kriegsanschläge von Gott gegeben, wie man an Sannibal, bem berühmteften und furnehmften Felbund Kriegsherrn, wohl fiehet. Ich glaube, er sei ein fürtrefflicher Mann gewesen; so er einen eigenen sonberlichen Siftorienforeiber hatte gehabt, wollten wir viel großer, herrlicher Thaten von ihm haben." Aber bas menschliche Treiben und menschliche Plane erschienen ihm boch wieder fo geringfügig, weil er überall die unmittelbar eingreifende Band Gottes fab, daß er die Könige Gottes Kartenspiel nannte. Den Krieg hielt er für eine große Geißel, aber boch auch wieber für heilfam, sofern er größerem Uebel, allgemeiner Unordnung und Räuberei vorbeuge, und er verglich ihn mit hirurgischen Operationen, mit Brennen und Schneiben, welche ein furchtsames Auge nicht seben könne, aber ber Mannhafte schaue muthig brein. fehr jeboch migfiel ihm bie burch Erfindung bes Schiefpulvers neu eingeführte Beise ber Kriegführung: Buchsen und bas Gefous ift ein graufam und schablich Inftrument, zerfprengt Mauern und Felsen und führt bie Leute in Die Luft; ich glaube, baß es bes Teufels in ber Bolle eignes Werk ift, ber es erfunden hat, als ber nicht streiten kann, sonft mit leiblichen Waffen und Gegen Buchsen hilft keine Starke noch Mannheit; es ift einer tobt, ehe man sich's versieht. Wenn Adam bas Instrument gesehen hatte, bas seine Rinber haben gemacht, er ware für Leib gestorben!"

Die Wichtigkeit ber Buchbruckerkunft erkannte er wohl und sagte bavon: "Sie ift bas höchfte und lette Gefchent, burch

welches Gott die Sache des Evangeliums forttreibt. die lette Flamme vor bem Ausloschen ber Welt; fie ift, Gottlob! am Ende." Davon, bag bie Buchbruckerkunft noch ber Hebel ganz anderer Interessen werben wurde, abnte er nichts. Einer zu weit gehenden Ausbildung, einer zu funftlichen Reizung und üppigen Befriedigung weltlicher Bedürfnisse mar er nicht hold; zu schweigen von bem bamals in Deutschland gar febr im Schwang gehenden Uebermaaß in Effen und Trinken, war er ein Feind ber Kleiberpracht und Bugsucht, und meinte: "bie Beränderung der Kleider wird auch bringen eine Beränderung ber Regiment und Sitten; wir ringen leiber allzusehr barnach." Bon einem ascetischen Widerwillen und Abichen gegen bas, mas bas Leben erheitert und verschönert, Runfte und Wiffenfchaft, auch andere gesellige Genuffe, war er entfernt, verwarf aber das Uebermaaß, beffen Grenze freilich fehr schwer zu bestimmen fenn möchte. Seine Anfichten vom Binsnehmen und vom Sandel würden heut zu Tage bei ben National = Dekonomen großen Freilich gieng hier Luther nicht von den Wiberspruch finden. Grundfagen und Berechnungen ber jetigen Zeit aus, sonbern erwog ben ungunftigen Ginfluß, welchen bas beständige Streben nach irdischem Gewinn und Gold auf die Seele und ihr ewiges Beil haben muffe, mas überhaupt ber Mittelpunkt feiner gangen Betrachtungsweise vom Leben war. Das irdische Leben ift ihm nur eine Borfdule zum ewigen, meldes die mahre Bestimmung des Menschen ist; barum find die außern Berhaltniffe beffelben nicht so hoch anzuschlagen; Armuth und Reichthum, hoher ober nieberer Stand, Knechtschaft und Freiheit - alles bieß ver= schwindet gegen die jenseitige Seligkeit oder Unseligkeit, abhängig von dem Glauben oder Unglauben.

Die Natur galt Luther als ein Buch, darin er die Macht, Weisheit und Gute Gottes las, und nur zuweilen wurde diese Ansicht von einer andern durchfreuzt, wornach er auch in der Natur die Hand des schadenfrohen Erzseindes der Menschheit und die Volgen der Sünde sah, die durch Adam in die Welt

Die Natur in solchem Sinne zu beuten, war er fehr geschickt, und feine Beobachtungen und Urtheile find scharffinnig, geistreich und oft großartig, wenn auch manche seiner Betrachtungen und Soluffe vor ben vermehrten Erfahrungen ber Naturwissenschaften von heute nicht probehaltig sehn mögen. In dieser Beziehung übten freilich die Meinungen und Vorurtheile seines Beitalters auch auf ihn einen nicht geringen Ginfluß. Die in Bergleich mit der jegigen Bildung fehr mangelhafte Renntniß und Bearbeitung ber verschiedenen Raturwiffen= schaften, die ludenhafte Physik und ungeläuterte Begriffe vom menschlichen Wefen nach seiner leiblichen und geiftigen Seite begunstigten die traffesten und abenteuerlichften Ansichten. Luther war bavon nicht frei geblieben, und dieß frei zu befennen, mit ber festen Zuversicht: bag ein solches Geständnig der Bewunberung und Berehrung biefes Mannes in keiner Beife Abbruch thun werbe, ift wohl seiner würdiger, als es zurüchalten und bemänteln zu wollen.

Es war aber dazumal besonders auch die Aftrologie im Schwang, und beschäftigten sich viele Abenteurer und Betrüger, aber auch viele gelehrte Männer und große Berren mit biefer Runft, die aus ber Bewegung und ben Conjunkturen ber Geftirne die Bufunft zu errathen fich rühmte und Anleitung gab, bie Nativität zu stellen, b. h. ben Menschen aus ber Stunde ihrer Geburt nach dem Planetenstande ihre Schicksale, Art und Beit ihres Todes u. f. w. zu prophezeihen. Auch Melancthon, den sich wohl Manche als gebildeter und vorurtheilsfreier benten mögen, als ben berben Luther, hatte an diefer Runft großes Bohlgefallen und Glauben, und besprach fich viel barüber mit Luther; diefer ftraubte fich ftandhaft dagegen und fallte über die angebliche Kunst manches naive Urtheil: "Ich lobe bie Aftronomiam und Mathematikam, bie ba ftebet in gewiffen Beweisungen, und ich glaube, daß ein Stern größer ift als die ganze Welt; von der Aftrologia halte ich gar nichts." Bon feinem Leben meinte er: bag er Mond, Baccafaureus, Dagifter

## 844 Biertes Bud. Suftas Pfiger. Aus "Luthers Leben."

geworben, und ben Pabst angegrissen und ein Weib gknommen, das stehe in den Gestirnen nicht. Als er mit Freunden einen Kometen beobachtete, äußerte er: "Ich will Deutschland wahrssagen, nicht aus dem Gestirn; sondern verkündige ihr Gottes Jorn aus der Theologie und Gottes Wort." Bon dem Kometen aber sagte er: "der Komet ist auch ein Stern, der da läuft und nicht hastet wie ein Planet. Es ist ein stolzer Stern, nimmt den ganzen Himmel ein, thut als wäre er allein da, hat seine Natur und Art, wie die Keher, welche wollen auch allein sehn und vor Allen stolziren."

Wie sich auch Luther sonst über die menschliche Freiheit aussprechen, wie sehr er sie gegen die alles Gute wirkende Snade herabsezen mochte: doch war es das mächtige Gesühl der Freiheit in seiner starken Seele, das ihm die Gewisheit gab: die Sterne üben keine Gewalt über den Menschen aus, und ihm die Worte in den Nund legte: "Wir sind Herren der Gestirne!"

### Mundt.

Die Reform der deutschen Sprache im vorigen Zahrhundert.

(1837.)

Der productive Genius, ber fich jest bes gunfligen Beitpuncts bemächtigen mußte, um neue Nationaltypen für Sprace und Gefomad hinzustellen, erfdien in Rlopftod, welcher ber eigentliche Eroberer und Schöpfer ber mobernen Dichtersprace in Deutschland murbe; Eroberer, weil er bie engen Grangen erweiterte, welche ihm bie Sprace feiner Beit vorhielt. Bas Opis als verständiger Reformer begonnen hatte, vollendete Rlopftod als ummälzenbes Genie, auf einer tiefern und umfassenbern Grundlage. Er ist bas Genie ber Sprace in biesem Jahrhundert, und wirkte nicht so fehr burch bas Innere seiner Poeste, als durch die Formen berselben, mit durchgreifender Schöpfermacht. Rlopftock trankte feine Diction zuerft an ben altbeutschen Duellen, besonders auch an Luther, und vermittelte bann burch eine etwas mubsame, aber feinfinnige und geiftvolle Combination die beutschen Elemente mit ben romischen und griechischen Sympathien unserer flaffischen Bilbung. Diese aus mobernen und antiken Bortheilen und Schönheiten combinirte Diction brachte er in einen tunftvoll Berechneten Gug und machte fle fluffig mit einer originellen Begeifterung, ber an Ursprünglichkeit bes Lebens und ber Anschauung nichts fehlte. Aber wenn man bas Wirken ber anbern Geifter, bie balb

gleichmächtig neben ihm aufftanden, mit dem seinigen vergleicht, so ift es immer nur die Sprace feiner Zeit, die Klopstock vorzugsweise beherrschte, während Andern die Aufgabe zustel, die Gefinnung, die Weltbildung, die Humanität und das Urztheil ihres Jahrhunderts neu zu gestalten. Klopstock hatte herrliche Gefühle, ein reiches Dichterherz für Liebe und Freunde, schöne große Gedanken über Natur und Gott; doch brachte er es mit Allem diesen nur zu einem mustfalischen Effect, zu einem tönenden Meisterstück der Sprache. Die Thränen, welche Schmerz, Liebe und Andacht bei ihm ausströmen, erstarren ihm unter den Händen zu Ernstallen und Perlen, aus denen sich suntelnde Kränze zusammensehen, und mitten in der hingerissenen Beswegung fängt man an, mit diesen schmucksachen zu behandeln.

Aber die Wirksamkeit dieser Sprache war gewaltig und beispiellos und zeugte neues Leben in der ganzen Literatur. Die correcte Literatur hatte seit Opig in ber Trittmuhle bes Alexandriners am fichersten und regelrechteften gearbeitet. Rlop= ftod schlug burch seine polymetrische Behandlung ber beutschen Sprace ben Weg zu ihrer Umwandlung ein. Die Anwendbarkeit unserer Sprache auf ben polymetrischen Numerus der griechischen und romischen ted voraussegend, ließ er bie beutsche Natur voll Begeisterung in biefen fremben Bewegungen malten. Zwar mar er in der kunstreichen Bildung des Gexameters, durch ben er die Alexandriner verdrangte, nicht um Bieles gludlicher, als seine übrigen Beitgenoffen, die darin mit den Quantitatefähigkeiten ber beutiden Sprace bilettirten, benn antike Geset bet Quantität spielte auch in Rlopftods Berametern eine schlechte Rolle. Aber bas Neue maren bier weniger die Formen, als vielmehr die Diction, welche eigen= thumlich an diesen Formen entstand, sowohl unter ber Bebingung des hexameters, als burch die hochfliegenden Sylben= maage ber Oben, beren er zum Theil eigen erfundene, aber im antifen Sinne fouf. Berber befämpfte zwar in feinen Fragmenten zur deutschen Literatur die Meinung, als eigne der polymetrische Charakter jener alten Sprachen der deutschen natürlich, aber er erklärte sich zugleich gegen die Literaturbriese, welche mehrere selbstgebildete Sylbenmaaße Rlopstocks nur für "künstliche Prosa" gelten lassen wollten. Herder verglich diese Rlopstock'schen Ersindungen mit dem Numerus der Hebräer, und wollte sie eher die "natürlichste und ursprünglichste Poesse" genannt sehen. Es mochten freilich im damaligen Publikum, eben wie im setzigen, die Leute zu zählen sehn, welche ein Obenmaaß, wie:

Weht sanft auf ihren Grüften, ihr Winde! Und hat ein unwissender Arm Der Patrioten Staub wo ausgegraben, Verweht ihn nicht!

anders benn als Profa zu lefen verftanden, ba mehrere ber lang angenommenen Splben eben so gut furz gebraucht werben könnten, und umgekehrt. Auch hatte Gottsched seinerseits ben Unterschied bes Berameters von ber Profa nicht einsehen können, was benn von bem Patriarden ber Leipziger Correctheit nicht zu verlangen war, der fich schon deshalb mit der Messtade nicht einlaffen konnte, weil auch Rlopftock zu den Füßen Bobmers geseffen hatte. Unter benen aber, welche fur Rlopftod Partei ergriffen, befanden sich auch die Wolfianer, und der bekannte wolfische Bielschreiber G. F. Meier in Salle schrieb eine Beurtheilung der Messiade, die er einzeln erscheinen lieg. Denn obwohl Gottsched an der wolfischen Philosophie seinen Geift und seine Absichten genahrt, so hatte biese Soule fic boch feineswegs mit ibm verschworen, und felbft feine Gegner, wie Breitinger, ftanben ihm mit wolftschen Ibeen, die Kritik ber Poesie barauf begründend, gegenüber. Gottsched konnte fich nicht mehr retten, noch half es ihm, feine Ohren zuzuhalten, benn rings um ihn her summte und braufte es bald allgemein von antiken Versmaaßen und hochpoetischen Redensarten. Junge Prediger und Candidaten der Theologie hielten hier und da ihre Predigten sogar in Hexametern ab und brachten Klopstocks Pathos und Obenschwung mit auf die Kanzel. Es war eine Bewegung entstanden, die national genannt werden mußte. —

Rlopftocks poetischer Styl ift eine kunftvolle Vereinigung aller finnlichen und geistigen Elemente ber Sprache. großer Saft, Bild und Gebanke in ein gleichberechtigtes Berhältniß zu einander zu stellen, brachte bie feinsten und origineUsten Ruancen ber Diction hervor, fouf Worter und Busammensetzungen, in benen bie Grammatik nach ber ibeellen Anschauung fich merkmurbig formen mußte und wirkte felbft im Rleinen und Einzelnen burd überraschenbe Banbgriffe ber Sprache, burch die Runft ber Uebergange, burch Partifeln, namentlich aber burch bie Borfatssylben, mit benen er seine Beitwörter bilbete. So werben burch Wörter, wie nieberbonnern, herunterhallen, zujauchzen und unzählige andere, die mit antifem Anflug geformt find, ganze Begriffe plastisch vor die Anschauung Roch eigenthümlicher läßt er bie Poefie in ber Diction walten, indem er das Concrete für das Abstracte, und an andern Stellen auch wieber ben abstracten Ausbruck für ben concreten zu segen versteht. Ferner ift seine Behandlung bes ganzen Periodenbaues bedeutsam für die Sprache sowohl, wie für die Elafticität ber beutschen Darstellung. Die Verschlungenheit seiner metrischen Strophen brachte ihn zu einer Verkettung ber Rebefage, wie fie in biefer Breiheit und Kunftfinnigkeit bisher noch nicht genbt mar, Zwischenfage, Participialconftructionen, Weglaffung ber Bulfszeitwörter und Pronomina, Abfürzungen und frappante Berbindungen wurden babei eben so fühn als wirksam benutt, und auch bie Wortstellung im Ginzelnen gewann baburch oft einen originellen Charafter. Go febr bier bas Borbilb ber antiken Sprachen mitwirkte, fo wurde boch bie Probuctionsluft ber beutschen Sprace baburch in ihrem eigensten

Grundwesen aufgeregt, und auch für ihre neue Befähigung zur Aunst ber Prosa empfing sie burch biese kedpoetische Periodistrung bilbenbe Einbrucke.

Es entstand eine allgemeine Sprachgahrung, unter beren bebeutungsvollen Weben fich ein Genie nach bem anbern zur Erfüllung ber neuen Cpoche erhob. Wieland, Leffing, Gerber, Winkelmann, Goethe traten auf verschiebenen Bahnen bie Mission ihres Genius an. Das Bewußtsein, in eine die ganze Nation burchbringende Bildungsepoche ber Sprace mit der Productionsfraft ber Ibeen einzutreten, erleichterte bas individuelle Schaffen und beren Erfolge. Berber beschäftigte fich in feinen Fragmenten zur beutschen Literatur, Die 1767 erschienen, vorzugsweise mit Bildung und Ibeal ber Sprace und ruft im britter Fragmente aus: "Unsere Sprace ift in ber Beit ber Bilbung! und bas Bort Bilbung ber Sprace ift beinabe als ein Losungswort anzusehen, bas heutzutage Jebem auf ber Bunge ift, Schriftstellern, Runftrichtern, lleberfegern, Weltweisen. Jeder will fie auf seine Art bilden; und Einer ift oft dem Andern im Wege!" Wieland schlug in seiner Abhandlung über die Frage: "Was ift Hochbeutsch?" — (Werke, Supplementb. VI. S. 326) vor, die alteren Dialefte als Gemeingut und Eigenthum ber ächten beutschen Sprace anzusehen und als eine Art von Fundgrube, aus ber man ben Bedürfniffen ber allgemeinen Schriftsprache zu Bulfe kommen konnte. brange von neuen ausbrucksvollen Formen und Wendungen war allgemein zu feben, felbft in ben unbedeutenbern Schriften. Man mußte erstaunen über Alles, mas bie Sprache aus ihren innerften Eingeweiben nun ploglich heraustehrte, und mas ihr bod gang natürlich und eigen mar.

,

# Guşfow.

## Chinesisches Zeremoniell.

(1833.)

Unsichtbar treffen der Leser und der Autor wieder zusammen in einer Halle, deren Anlage und Ausschmückung so bezeichnend für den Charafter ihrer Bewohner ift, daß wir uns einer genaueren Beschreibung derselben nicht überheben durfen.

Diefer Raum ift weit, aber nicht zu hoch. Den Fußboben bebeden funftvoll gewirfte blumenreiche Teppiche, beren Dufter fic an ben Tapeten, welche bie Banbe bekleiben, wieberfinden. Bunberliche Arabesten bilben bie Zeichnung berfelben, Drachen von großen, riesenhaften Blumen umschlungen. Rleine, niebliche Feberzeichnungen, bie ber Akademie von Beking Ehre machten, hingen in reicher Anzahl an ben Tapeten. Mitte bes Zimmers erhebt fich zwei Stufen hoch eine Eftrabe, die von vier, einen Thronhimmel tragenden Saulen begränzt Die Vorhange, welche bie vergolbeten Pfeiler verbinben, find aus Seibenftoffen und mit reichen ichweren Franzen befest. Die Estrade felbst bilbete ein Sopha, auf bem fich nach orientalischer Beise bequem zwei Personen mit untergeschlagenen Beinen nieberseten fonnten. Bor biefem Gefäß ftanben auf fleinen Erhöhungen tupferne Rauchpfannen, die einen mohlgefälligen Geruch im Zimmer verbreiteten. Endlich bingen rings an ber Dede eine bei une nicht unbefannte Art von Laternen, ovalrunde Behälter aus Seibenftoffen, die die Flamme umfoloffen halten, und burch bie gefärbte Baze ein fanftes Licht

fallen lassen. Es war heller Tag, und bennoch brannten im bunten Farbenspiel diese Leuchter, die zwar bei der sonderbaren Sattung von Fenstern, welche wir, aus dünnen, durchstchtigen Muscheln bestehend, hier antressen, nicht ohne allen Grund sind, aber den Europäer immer an Diogenes erinnern werden, welcher am lichten Tage mit der Laterne-auf den Markt ging.

Diener sind beschäftigt, dieß Zimmer aufzuräumen, die Rohlen unter den Rauchbeden anzuschüren, den Staub von den Gemälden zu wischen und kleine runde Tische aufzustellen, welche in einem Gesellschaftssaale nicht sehlen dürsen. Es ist noch früher Morgen, die Diener räuspern und recken sich, und wie zänkisch sie sich auch unter einander begegnen, so unterließen sie doch nicht, bei der ersten Begegnung sich zu fragen: "Hast du schon Reiß genossen?" und darauf zu antworten: "Ja, mein Bruder, und er hat mir wohl geschmeckt." In hinterasien diese spahhafte Begrüßungsformel zu vergessen, würde bäurische Sitte verrathen und dieselben Vorwürfe zuziehen, als wenn wir unsern guten Morgen und guten Abend nicht über die Jähne bringen könnten.

Ein Oberhofmeister brachte in alle diese Beschäftigungen eine gewisse Ordnung. Die Erwartungen von hohen Besuchen trasen auch bald ein. Ein Tatar im friegerischen Aufzuge übersbrachte ein demüthiges Compliment und den Namen seines Herrn in einem Billet von rothem, in Form eines Schirmes gefaltetem Papier, wo auf dem letzten Blatte ein kleines dreiseckiges Stück Goldpapier besestigt war. Der Oberhosmeister verbeugte sich mit Anstand, nahm das Billet und eilte damit in ein neben anstoßendes Zimmer, um es von dem Herrn des Hauses öffnen zu lassen. Er kehrte bald wieder zurück, versbeugte sich tief und sagte: "Mein Gerr entbietet dem deinen seinen Gruß! Die Schwelle unseres Hauses wird frohlocken, wenn sie von den Zehen am Fuße deines Herrn nur die leiseste Berührung empfängt." Der Tatar verneigte sich mit Anstand

und eilte, seinem Herrn die Annahme bes gemelbeten Besuchs zu hinterbringen.

Da gab es feine Zeil mehr zu verlieren. Der Besuch mar unmittelbar vor seinem Eintreffen angekundigt, und konnte in feinem Palankin jeden Augenblick vor der Thur eintreffen. Der Berr bes Sauses folgte sogleich seinem Dberhofmeifter, bem er fein Bewilltommnungsamt abnahm; benn bie fleinfte Berlegung des höflichen, für vornehme Leute paffenben Ceremoniells murbe ihm eine schlaflose Nacht gebracht haben. Dieser Mann trug eine kleine Calotte von gesticktem, seibenem Zeuge, die vorne mit einer weißen Perle verziert mar, und ein fahles, mit einem nubfam gefammelten Bopfchen versebenes Saupt bebedte. 3wi= fchen bieser Dlütze und bem langen violetten Rleibe, bas aus schwerem Seibenftoffe zur Erbe rauschte, saß ein Antlit so be= berricht und abgeschliffen von der Welt, ihren Pflichten und ihren lebensklugen Lehren, bag fich hinter biefer tobten Daste eben fo gut die größte Beisheit, wie die verschlagenfte Rantefucht hatte verbergen fonnen. Auf bem Ruden bes großblumigen Atlasgewandes war ein Quabrat eingestickt, in beffen Felde fic bas fonderbare Symbol eines Storches befand. ber dinesischen Rleiderordnung werben baran fogleich bemerken, daß mir die Ehre haben, mit einem Mandarinen der fechsten Classe Bekanntschaft zu machen. Dieselben Kenner werben bann auch bezeugen, baß biefer angesehene Mann einen Gürtel trug, den vier runde Schildfrotenplatten ansammensetten, und vorn ein filberner Anopf zierte. Es folgte nicht nothwendig aus feinem Stand, baß schwarzseibene Stiefel feine Fuge bekleideten, aber bezeichnend war es, daß er in ihnen (benn sie waren weit genug bazu) eine Anzahl Acten und ein vollständiges Schreibzeug verftedt hatte.

Schon seit einigen Minuten harrt in diesem Galla-Aufzuge der her des hauses vor dem zweiten Portale seiner Wohnung, um abzuwarten, daß der angemeldete Gast endlich vor dem dritten erscheine. Da ist er. Unser Mandarin sechster Classe H

fturzt hinzu, hilft ihm aus seinem Palantin, ergreift seine linke Sand mit ber Linken, und schüttelt fie mit einer Grazie, bie man gefeben haben muß, um fle beschreiben zu fonnen. mas ift biefe erfte Begrüßung gegen bie Artigkeiten, mit benen fich jest die beiden Leute überschütten! .- Jedes Zimmer bat brei Eingange, wer foll bie Ehre, burch ben mittleren zu geben, erhalten? Unstreitig ber Gaft; aber biefer ift viel zu höflich und bescheiben, eine solche Auszeichnung anzunehmen, er sucht vielmehr seinen Wirth hindurchzuschieben, und die Gelegenheit ju benuten, burch eine ber beiben Seitenthuren ben Gingang ju gewinnen. Das wollte ber Wirth zulaffen? - Unmöglich: bieß ware eine Berletung ber Etiquette, die seiner Ratur gang zuwider ift. Im Gegentheil bedarf es nur einer geschickten Seitenwendung, um burd eine Seitenthure zu folupfen, und in bemfelben Augenblick foon die Sand des Gaftes zu faffen, um ihn burch bie mittlere Thur hineinzuführen, eine Chre, bie nun ber Befucher unter unaufhörlichen Berbeugungen und einer gewiffen gemachten Scham annimmt.

Diefe Scene wiederholt fich mit immer erneutem Wetteifer zu brei Malen, bis fich bie Berren endlich in bas Besuchezimmer hineinbekomplimentirt haben. Die Bedienten fpringen jest hinzu, um nichts zu thun, als einen einzigen Stuhl zu holen. Es ift dinefischer Ton, daß ber Wirth diesen saubern, lakirten Sit, auf bem die Sorgfalt bes Oberhofmeisters auch wohl kein Sonnenstäubden geduldet hatte, erft mit einem Tuche leicht abwischt. Jett eilt auch er zu einem Geffel, aber wer wird fich auf ben feinigen zuerft niedergelaffen haben? Um hier bas Richtige und bie feine Sitte zu treffen, bedarf es eines jahrelangen Studiums bes fich Nieberlaffens; man mußte fo alt senn, als die beiben bier zusammentreffenben Berren, um biefes Compliment in seiner gehörigen Bracifion auszuführen. Das Bange fommt babei barauf hinaus, bag ber Gine bie Runst versteht, ben Anbern zu täuschen, und babei boch ben Schein anzunehmen, überliftet zu fenn. Die wechselseitigen Bewegungen werben mit Geperaugen belaufct, bie Entfernungen des fich fegenben Korpers von bem Stuhle gemeffen, die Faltungen bes Atlasfleibes berechnet; ber Gine gibt fich ben Schein fon zu figen und steht boch noch, und ber Anbere, wenn er ber Sauswirth ift, wurde gegen allen feinen Anstand verftoßen, wenn er fich burch biesen Schein in ber That überliften ließe, und früher ben Seffel erreichte, als ber Besucher. In unserm Falle ift bieg Berfeben burchaus nicht zu befürchten; benn bier fteben fic alte, im Ceremoniell unverwundbare Berfonen gegenüber, benen auch bieg schwierige Mandubre, biefer glanzenbe Ausbruck gegenseitiger Sochachtung nur gelingen fonnte. figen fie, fie halten fich gerabe, bie Ganbe nicht herumwerfenb, nicht bamit an ben Kleibern orbnend, nicht bie Müte ruckent, fonbern fest und unbeweglich auf ben Anieen liegend, und bie Fuße nicht über einander gefdlagen, nicht auf bem Boben fdatrenb, nicht ben einen hinter, ben anbern vor ben Stuhl geftrect, fonbern beibe in gleicher, abgemeffener, unbeweglicher Entfernung vom Körper, bie Mienen ruhig, ernft, pagobenartig.

# Nachträge.

#### Rölle.

Diplomatische Aphorismen.

(1838.)

Ein schner Bug ber Deutschen ist ber gründliche Saß gegen politische Schlechtigkeit, seine Unversöhnlichkeit und Unverwüst-lichkeit. Gott bewahre überhaupt jeden vor dem Haffe eines Deutschen! Iener verbindet sich mit sittlichem Abscheu. Politische Renegaten werden auch, wenn man sie auf Gesandtschaften sendet, auf eine merkwürdige Weise secretift. Es ift keine Verfolgung, nicht einmal offene Verspottung, aber die stille gemessene hande habung eines Verruss, welcher dem Renegaten das Herz brechen macht, wenn er noch eines hat.

Den sichersten Waaßstab für die Fähigkeiten eines Herrschers geben die Wänner, welche den Zügel der Regierung führen. Biele Herrscher haben gerade so viel Scharstinn, um ausgezeichnete Köpfe herauszusinden und sich diesen, öffentlich oder insgeheim, unterzuordnen. Am schlimmsten ist man aber mit Herren daran, welche weder diese Kunst bestzen, noch sich ihrer Unfähigkeit bewußt sind, und einmal geschenktes Zutrauen möglicht lange erhalten. Wo ein Fürst alles selbst machen will, geschieht entweder wenig, oder Vieles wird verdorben. Man ware beinahe versucht, zu glauben, daß die ausgezeichnetsten unter den Herrschern unserer Zeit Wanches nur gerade deshalb gethan

haben, um ihre Zeitgenoffen und Nachtelger auf falsche Wege zu bringen und baburch ben Glanz ihrer Regierung auch nach ihrem Abgange zu erhöhen.

Unter ben Gebräuchen bes Mittelalters erscheint ber Ritters schlag beshalb als ber sinnigste, weil er symbolisch ausbrückt, was Ieder im Leben erfahren habe und erfahren müsse, ehe er der Meisterschaft sich rühmen durse. Wan wird zu Allem gesich lagen, zum Veldherrn, zum Philosophen, ja zum Chemann und Hausvater, auch gewiß zum Diplomaten. Wan psiegt dieses Erfahrung zu nennen, des reiseren Alters trauriges Vorrecht. Denn wer kann berechnen, oder wer will gestehen, wie viel jene Kunst der Menschen Behandlung gekostet habe, jene oft bezaubernde Weise, welche den rechten Ton des Gesprächs ansschlägt, reden läßt, verständig zuhört, zur rechten Zeit einlenkt, anmuthig scherzend abschließt?

Mancher Mann, welcher übrigens die Mittelhöhe kaum erreicht, hat durch Verhältnisse, Erziehung, Umgang mit geistvollen Menschen, besonders mit Frauen, sich ein kleines Capital
von Seist erspart, welches aber sogleich verschwindet, wenn er
auf größerem Schauplate und auf längere Zeit zu erscheinen
hat. Es ist sogleich um den Namen geschehen, welchen er
irgendwo erworben haben kann, und er fällt so tief, daß er auch
nicht einmal nach seinem wirklichen Werthe angenommen wird.
Er sollte stets reisen, und zwar nicht von einem Kosser, sondern
nur von einem Nachtsacke begleitet.

Auf schnelle Frage — langsame Antwort! Diese treffliche Regel befolgen viele, besonders die durch manches bedeutende Geschäft eingeübten Staatsmänner, in der Weise, daß sie durch Apologen oder Anekdoten antworten, deren Ruganwendung, auch wenn sie richtig herausgesunden ist, auf des Fragenden, nicht aber auf des Antwortenden Rechnung kömmt.

In einer freudig aufgeregten, geiftreiden Wefellichaft ift es leicht, Liebenswürdigkeit und Geist zu zeigen, und sich auf Augenblicke über seine gewöhnliche Bahn zu erheben. Aber in allen verschiebenen Gestaltungen bes Gesellschaftslebens leistet man schwer ben gerechten Anforberungen immer Genüge, unb felten führt und belebt man bas Gefprach in einer gablreichen Gesellschaft eben so gut als im Boudoir; Manche haben nur Geift mit ber Feber in ber Hand, Andere (besonders Halb-Invaliden) nur mit ber Serviette auf bem Schoofe. An vielen Orten besteht das Gespräch gewöhnlich aus Fragen und Antmorten, und man verforgt fic baber nicht ohne Mühe mit Leuten von anregender Ratur, einer Art lebendiger Gewürze, bamit das Wesen boch nicht gar zu fabe werbe. Es werben übrigens viele Menschen gefunden, melde, weit entfernt, Falftaffe zu fenn, die Gabe hatten, nicht nur felbst wißig zu senn, sonbern auch Anbere wißig zu machen. Darin jedoch gleichen fie bem auf Bühnen so fehr mißhandelten Gir John, daß fle über fich selbst am wigigften fich auslaffen.

Ernst und Freundlickeit des Diplomaten muß je nach Versschiedenheit der Länder gemischt werden, welche man vertritt und welche man bewohnt. Weltsitte soll Volksthumlichkeit nicht aufsheben, aber verklären. Ein ernsthafter Franzose und ein freundlicher Engländer treffen ungefähr zusammen. Ernst ohne Hochsmuth gewinnt mehr als die beständige suße Holdseligkeit. Hinter dieser verbirgt sich gewöhnlich Falscheit und Dummheit. Dagegen spielt Mancher den Derben, um für biderb gehalten zu werden.

Wer es nicht vermag sich in das Gesammtleben eines Boltes hineinzubenken, die Macht des mit der Muttermilch Eingesogenen, am väterlichen Heerde Erlernten nachzuempfinden, der wird auch von den genauesten materiellen Daten oft irregeführt werden. So selbst Napoleon, welcher nie eine andere Boltsthumlichkeit erkannt zu haben scheint, als die der Franzosen,

welche er auf beispiellsse Weise nütte und abnütte, während seine Gegner alle Bölker, je bes aber auf seine eigen= thüm liche Weise, wider ihn in den Vernichtungskampf führten und am Ende selbst dem französischen Bolke die Seite abzugewinnen wußten, auf welcher es gefaßt, und von seinem Abgotte weggerissen werden konnte.

Bei sonst gleichen Bedingungen macht ce einen ungeheuren Unterschied, ob ein Bolt von großen geschichtlichen Erinnerungen getragen wird, ob es stets fürchtet, von den andern Bölkern für nicht vollgültig, nicht vollständig ausgebildet angesehen zu werden, ob es eine Umwälzung hinter sich — oder noch vor sich hat, in wie weit es gleichartig in seinen Bestandtheilen ist, und besonders, ob es schon eine lange Bahn durchlausen hat, oder sich noch der Jugend erfreut.

Am schwersten ist mit denen zu unterhandeln, welche gleich im Anfange mit dem Ja verschwenderisch umgehen, und die Aber im Laufe des Geschäfts allmählig nachfolgen lassen. Sie psiegen wohl gar auf die am Eingange gezeigte Nachgiebigkeit sich etwas zu gute zu thun.

Daß die französische Sprace beinahe überall die Sprace ber Unterhandlungen werden konnte, scheint zu beweisen, daß es geschehen mußte. Wenn das Latein naturgemäß war, solange Rom der Mittelpunkt der europäischen Politik, Italien das civilistreste Land der Erve, die Sprace Roms die allgemeine seder höheren Bildung war, so wurde das französische eine Transaktion zwischen der romanischen, der germanischen und der neu hinzutretenden slavischen akatholischen Welt, so bald alles von den Hösen aus und auf sie zugüng, und Versailles eine Art Normalhofs war. Jest schon würde es unmöglich senn, sie aus der Diplomatie zu verdrängen, aber die allgemeine Verkehrsprache unserer Enkel wird doch wohl die englische werden.

# S. Boisserée.

# Der Dombau zu Coln.

(1823.)

Es ist zu bedauern, daß wir über die ganze eigentliche Baugeschichte der Domkirche zu Köln fast gar keine Rachrichten haben; indessen will ich versuchen, die wenigen urkundlich bestimmten Punkte durch möglichst begründete Bermuthungen anseinander zu reihen.

Bebenken wir bemnach, baß bie Domkirche im Ganzen an die fünfhundert Fuß lang, im Schiff und Chor hundert und achtzig, im Areuz zweihundert und neunzig Fuß breit werden, der Dachforst sich über zweihundert Fuß, die Thürme, jeder auf einem Grunde von hundert Fuß Breite, sich über fünshundert Fuß boch erheben sollten, so folgt, daß schon die erste Anlage eines so riesenhaft entworfenen Gebäudes, selbst bei der größten Thätigkeit zahlreicher Werkleute, einen sehr bedeutenden Zeitzauswand erforderte, und das um so mehr, weil der Bau durchzaus von Duadern ausgeführt wurde.

Bu den Werkstücken hatte man einen porphyrartigen Sandstein von schöner grünlichgrauer Farbe gewählt. Man holte ihn oberhalb Köln im Siebengebirge, in dem dicht an den Usern des Rheins gelegenen Drachenfels, an dessen Namen sich die Sage von dem in alten Dichtungen gefeierten deutschen Lieblings-helden Siegfried knüpfte.

Während bei diesem Steinbruch in dem Fleden Königswinter die Steinhauer beschäftigt waren, die Werkflude aus dem Roben zuzurichten, die bann auf dem Rhein leicht und schnell nach der drei Meilen entfernten Stadt gebracht wurden, führten die Maurer in den Gruben auf dem Bauplat die Grundsesten auf. Siezu bediente man sich desselben Gesteines, abwechselnd mit Basaltblöcken, welche man, dem Siebengebürge gegenüber, aus dem Unkelbruch holte. Diese langen säulenartigen Basaltsstücke, wagerecht über die rauh behauenen stark verkütteten Sandsteine gelegt, bildeten einen unerschütterlichen Berband. Ich sah dies Mauerwerk der Grundseste, in einem Schacht neben dem Haupteingange rechts an einem der Strebepfeiler des südlichen Thurmes, und suhr dis auf den Boden vier und vierzig Fußtief hinab, ohne hier noch mit Bestimmtheit den Anfang der Grundseste entbecken zu können.

Ein so mächtiger Unterbau war nöthig, um Thurme, hoch und sest wie Felsen, auf bemselben zu gründen. Aber das war nicht die alleinige Sorge des Baumeisters; er beschäftigte zusgleich noch die Steinmeten in der Hütte mit der Ausarbeitung der Werkstüde, welche die Steinhauer lieferten. Und so mag wohl in den ersten neun Jahren nicht nur die Grundseste, sondern auch ein großer Theil des untern Geschosses von dem Domges bäude vollendet worden sehn. Denn zu dieser Zett, im Jahr 1257, schenkte das Domkapitel "Meister Gerhard dem Steinmeten, welcher das ganze Werk leitete, wegen seiner des lohnenswerthen Dienstleistung, einen Platz, wo er auf seine Kosten ein großes steinernes Haus erbaut hatte."

Die Geschichtschreiber schweigen über diesen De ift er Gerhard, wie fast über alle Baumeister des Domes; ich halte ihn für den ersten unter ihnen, und also auch für den Urheber des so erhaben als kunstreich gedachten Entwurses. Wäre ein anderer der Urheber gewesen, so müßte man annehmen, daß derselbe gleich nach dem Ansang des Baues gestorben sep, was unwahrscheinlich ist. Noch weniger läßt sich vermuthen, daß der Entwurf von irgend einem genialen bauverständigen Manne herrühre, welcher nicht selbst praktischer Künstler gewesen

ware; benn ber Plan eines so riesenhaften Werkes von einer so reichen und kühnen Zusammensetzung, bis in die kleinsten Theile mit Rücksicht auf die Ausführung berechnet, konnte nur von dem erdacht werden, der durch eigene Erfahrung die genaueste Kenntniß aller technischen Wittel besaß, und die Sicherheit in sich trug, die Ersindungen seines Geistes verwirklichen zu können.

Meister Gerhard nun lebte bis gegen das Ende des dreiszehnten Jahrhunderts, und hinterließ drei Söhne und eine Tochter, alle geistlichen Standes, Mitglieder hochangesehener Stifte, Absteien und Klöster.

Ich habe vielfältig nachgeforscht, aber es ift mir nicht gelungen, nähere Aufschluffe über biesen Mann zu erhalten, in welchem wir, wenn wir mit Gewißheit wüßten, daß er ber Urheber des Entwurfes zu dem Domgebäude wäre, einen ber größten Baumeister alter und neuer Zeit verehren mußten.

Daß er Steinmegenmeister genannt wird, barf keinen Zweisel erregen. Unter biesem bescheibenen Namen kinden wir im breisehnten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert, in allen eurospäischen Ländern, die vorzüglichsten Baumeister und zum Theil auch die ausgezeichneisten Bildhauer.

Das handwerk wurde in jener Zeit als Grundlage ber Kunft hoch geehrt. Wer sich zum Baumeister bilden wollte, mußte das Steinmegenhandwerk lernen, und hatte er darin die Weisterschaft erworben, so blieb er durch Sagungen und Gesbräuche mit den Steinmegen enge verbunden. Bei der Kirchen-baukunst sand dies noch ganz besonders statt. Von dem Gedanken ausgehend, daß es eine sehr edle, gottgefällige Beschäftigung sen, zu dem Bau der Kirchen hand anzulegen, und daß es der vereinigten Thätigkeit vieler durch Ersahrung geübter, durch den Geist der Chre und der Treue geleiteter Arbeiter bedürse, um die großen, auf die schönste Vollendung und auf die Dauer von Jahrhunderten entworfenen Werke auszusschnlichen Innungen eigne Brüderschaft, welche sich, von den gewöhnlichen Innungen unterschieden, ausschließlich dem Rirchenbau widmete, und unter

der strengen Ordnung gemeinsamer Sitten und Gebräuche, die Regeln der Runst, mit dem Schatz erworbener Fertigkeiten und Kenntnisse, von Geschlicht zu Geschlicht als Geheimnis überlieferte.

Bei diefer Gesellschaft fand eine abnliche Ginrichtung ftatt wie in dem Sansabunde. Die Meister und Werkleute der kleinen Baumerte murben benen ber größern untergeordnet, und bald verbreitete fic die Bruderschaft gebietweise über gang Deutschland. Auch hier scheint Koln das erfte Beispiel gegeben zu haben. Der Vorsteher bes Domwerks war Obermeister über alle Rirchenbaumeister in den niederdeutschen Landen, und so mar es ber Borfieher des ftrasburger Münsterwerks, welches neunzehn Jahre nach bem von Köln angefangen wurde, über alle Rirchenbaumeifter in ben Landen zwischen der Donau und ber Mofel. Auf biefe Weise mar bie Gutte ber Steinmegen am folner Dom der Sig des Obermeisterthums von Niederdeutschland und die Butte am Strafburger Munfter ber Sig des Dbermeifterthums von Oberbeutschland. Später bildete fich ein Obermeisterthum für ganz Deutschland, worin bann Strafburg, weil bier langer mit großer Thatigfeit fortgebaut murbe, Roln ben Borrang ftreitig machte, fo wie in ben Banbelsverhaltniffen es von Seiten Lubeds geschah. Die andern Obermeister hatten ihren Sig in Wien, Bern und Magbeburg. Die Ordnung der Steinmegen-Bruderschaft wurde auf gemeinsamen Tagfatungen abgefaßt, und von Raiser und Pabft bestätigt.

Wenn wir das Städteleben betrachten, wie es im dreizehnten Jahrhundert aus dem Schoof des Reichthums und der Freiheit in Handel, Runft und Gewerbe die schönsten Blüthen entwickelte, so ist leicht einzusehen, daß wir im dürgerlichen und nicht im geistlichen Stande die Ersinder jener bewundernswürdigen Rirchengebäude zu suchen haben. Die Geistlichkeit, bei allem Guten und Arestlichen, welches sie damals für die Bildung, besonders in wissenschaftlicher Ginsicht gewirft hat, entbehrte doch des freien Elements eines vielsach bewegten Lebens, worin allein die Hervorbringungen der Kunst wie der Poesse zu einer schönen Reise gedeihen können.

Aber eben dieser blühende Wohlstand der Städte mußte die Herrschlucht und Habgier mancher Fürsten erregen. Die Stadt Köln hatte dies Mißgeschick in hohem Grade, und der anfangs so rasche Fortgang des Dombaues wurde dadurch auf das traurigste gehemmt.

Ein solches Werk hatte anhaltenden Frieden und die ganze Fürsorge wohlwollender Fürsten bedurft. Nun mußte Meister Gerhard erleben, daß die Erzbischöfe ihre Schätze in fruchtlosen Ariegen verschwendeten, und was der Folgen wegen noch schlimmer war, daß ihnen die widerspänstige Stadt verhaßt wurde, sie den Palast beim Dom verließen, und ihren beständigen Wohnsitz in Bonn nahmen.

Dbschon ber Dombau so großen Schwierigkeiten unterlag, hatte er doch auf die Vervollkommnung der Kirchenbaukunst überhaupt den günstigsten Einsluß. Es hatte sich an diesem Werk eine Schule gebildet, aus welcher die vortrefflichsten Baumeister hervorgingen, die an verschiedenen Orten Kirchen aufführten, bei denen sie den Styl und zum Theil selbst den Alles übertreffenden Plan des kölner Doms anwandten. Davon zeugen die in diesem Zeitraum erbaute Katharinen-Kirche in Oppenheim, die Werners-Kirche in Bacharach, der Dom zu Utrecht und das Münster zu Straßburg; am meisten aber der Thurm des Münsters zu Freiburg im Breisgau, dessen durch-brochener Helm mit wenigen vereinsachenden Abänderungen ganz nach dem Entwurf der kölner Domthürme ausgeführt wurde.

Zwar scheint ber Bau bes Doms in Köln nie ganz still gestanden zu haben; benn ber Kirchenbau erstreckte sich natürlich nicht auf die in der Stadt gelegenen erzbischöflichen Grundstücke und Gebäube. Aber die Mittel waren so sehr vermindert, die Thätigkeit war so sehr gelähmt worden, daß nach mehr als vierzig Jahren der Chor, den man zuerst aussühren wollte, noch nicht seine Vollendung erreicht hatte.

Nun vereinigte sich der Sieger von Woringen, Gerzog Iohann von Brabant, mit dem Grafen Dirk von Cleve, mit

ber Stadt und ben tolnischen Geschlechtern, die am hartnacigften gegen ben Erzbischof gestritten hatten, und gemeinschaftlich ließen fie bie prächtigen farbigen Venfter zum Chor verfertigen. Erzbischof Wichbold von Golte, Nachfolger bes friegerischen Siegfried's von Westerburg, ermahnte die Gläubigen, jeden ber feine lette Willensurtunde ausstellte, ju Geschenfen für ben Bau Geiftliche berebte Manner mit offenen Briefen wurden wieder als Sammler ausgesendet, und ein eigener zur Börberung bes Werkes von Mannern und Frauen gebilbeter Berein, die Brüderschaft bes beiligen Petrus genannt, machte fic zu jährlichen Beiträgen anheischig. Auch führten bie, nach bem Tobe Rudolphs von Habsburg, häufig auf einander folgenden Raiserkrönungen wieber viele Fürsten nach Röln, die reichliche Beifteuer gaben. Go wurde bann endlich ber Bau fo weit gebracht, daß im Jahr 1322, bas ift vier und fiebenzig Jahre nachbem ber erfte Stein gelegt worben, ber Chor eingeweihet werben fonnte.

Dieser vollendete Theil, nach Often hin gerichtet, nahm ungefähr zwei Fünftel der für das ganze Gebäude bestimmten Länge ein. Innerhalb umgaben doppelte, von schlanken Säulen-bündeln gestützte Nebengänge, das himmelhoch aufsteigende Wittelgewölbe. Außerhalb bildeten die Nebengänge mit ihren einfachen Strebepfeilern und Fenstern, einen mächtigen sieben und sechzig Fuß hohen Untersat, auf dem sich reich mit zier-lichem Thurmwerk geschmückte Widerhalter erhoben, die mit viersachen Strebebogen den eigentlichen Chor stützten.

Das über diesem Practbau errichtete Dach hatte eine Decke von Blei, die vermittelst flacher Zinnlöthungen, mit vielsachen Zierrathen und Buchstaben, welche Verse auf die drei Könige bildeten, damascirt war, so daß das ganze Dachwerk, einem auf Bergeshöhe stehenden Zelt ähnlich, an jene Bedeckung der Stiftshütte erinnerte, die sich über das Allerheiligste ausbreitete. An der Westseite schloß man das Chor mit einer leichten Giebelmauer, die bei der Vollendung der Kreuz- und Schiffgewölbe wieber niebergerissen werden sollte, und die bereits aufgeführten ersten Fensterbogen der Areuzstügel dienten als Stützen dieses einstweiligen Schlußendes. Um jedoch dem Chor soviel als möglich die Gestalt einer vollständigen Rirche zu geben, errichtete man, nah an dem Giebel, ein Dachthürmchen, das zum größern Schmucke ganz vergoldet wurde. Später, wenn der Mittelthurm über dem Hauptgewölbe des Areuzes wäre aufgesführt worden, sollte auch dies Dachthürmchen wieder abgetragen werden. Zuletzt bildete man oben in der Giebelspitze noch einen goldenen Stern, um jenes Himmelslicht zu bezeichnen, das den drei weisen Königen auf ihrem Wege zur Anbetung des göttslichen Kindes vorgeleuchtet hatte; auch sollte er wie ein Stern des Trostes und der Hossung über dem unvollendeten Bauwerke strablen, nach dunkeln verhängnisvollen Zeiten ein friedliches, fröhliches Gedeihen verheißend.

Als der Chor nun so weit vollendet war, bestimmte der Erzbischof Heinrich von Virnenberg den Tag des heiligen Cosmas und Damian, den siehen und zwanzigsten September 1322, zu der Feierlichkeit der Einsegnung; denn an demselben Tage war im Jahr 873 die alte Domkirche geweiht worden.

Sämmtliche dem kölnischen Erzbisthum untergebenen Bisschöfe, die von Münster, Osnabrud, Minden, Lüttich und Utrecht erschienen persönlich oder durch Abgesandte, mit ihnen alle Aebte, alle Stiftsvorsteher des Sprengels, und die gesammte Geistlichsteit der Stadt. Und nun wurde die Einweihung mit allen aus alten Zeiten herstammenden Gebräuchen vollzogen. —

Bon ber Fortsetzung des Dombanes haben wir kaum andere Runde, als die wir aus dem Gebäude selbst entnehmen. Nach der Bollendung des Chors scheinen die Fortschritte rasch vorgerückt zu sehn, so daß man die Säulen des Kreuzes bis zu den Kapitälen der Nebengänge aufführte, und die Thüre zu dem nördlichen Kreuzssügel anlegte; welcher Raum dann, einstweilen mit einem Dache bedeckt, zu einer Borhalle mag gedient haben.

Auch arbeitete man an dem Schiff und vorzüglich an der Auf= führung eines der beiben mächtigen Hauptthurme.

Die Thätigkeit ber Bauleute murbe jedoch bald wieder gelähmt; bie bei bem Sammeln ber Beitrage fich wiederholenben Migbrauche, moburch ber Erzbischof Friedrich von Sagrwerben gezwungen wurde im Jahr 1370 alle von feinen Borgangern erlaffenen Sammlerbriefe für ungültig zu erflären, ichrecten gewiß Biele von fernern Schenkungen ab. Auch erneuerten fich von Beit zu Beit die Streitigkeiten und Rriege zwischen bem Erzbischof und ber Stadt, und ben benachbarten Fürsten. Ja, Theodorich von Mors, welcher ber Kirche, von 1414 bis 1463, acht und vierzig Jahre lang vorstand, führte so viele Rriege und ericopfte baburch fo febr ben erzbischöflichen Schat und das Land, daß bei seinem Tobe bas Domkapitel mit ben Ständen zusammentrat und fich mit ihnen vereinigte, von nun an jedem zu ermählenden Erzbischof einen Gid abzunehmen, daß er nie ohne ihre Einwilligung weber Rrieg führen, noch Guter ber Rirche veräußern ober verpfanden, noch Abgaben ausschreiben wolle.

Indessen war zur Zeit bes Theodorich von Mors der Bau bes südlichen Thurmes bis zu dem dritten Geschoß vorgerückt. Im Jahr 1437 wurden nämlich die Glocken aus dem, neben dem Chor stehenden alten hölzernen Thurm in den neuen versept. Die großen Glocken ließ man neu gießen, und im folgenden Jahr aushängenst. Der Krahn, mit dem man die Bausteine hinaufzog, wurde nudmach Art der Krahne, die man zum Ausladen der Waaren an Flüssen errichtet, mit einem Dach versehen, und diente so den Glocken zur Decke.

Damais war Nicolas von Buren (ober Beuren, einem Städtchen im Geldrischen) Dombaumeister; und unter ihm war einer Namens Christian Aufseher oder Polier des Werks.

Auf ihn folgte Meister Courad Ruyn. Zu bessen Beit scheinen bie beiden größeren Glocken Schaden gelitten zu haben; benn sie wurden im Jahr 1447 abermals gegossen, eine zu zwölf

tausend Pfund und eine zu zwei und zwanzig tausend vierhundert Pfund. Beibe find noch vorhanden, die lettere gehört zu den größten in Deutschland.

Auf der Tagsatzung, welche die Steinmetenbrüderschaft im Jahr 1463 in Regensburg hielt, um ihre altherkömmliche Ordnung zu erneuern, wurde dem Meister Conrad als Werkmeister des Doms von Köln abermals das Obermeisterthum über das Gebiet von Niederdeutschland zuerkannt.

Unter ihm wurde wohl nur wenig an dem süblichen Thurm und einiges an dem Schiff weiter gebaut; der nördliche Thurm blieb bei seiner ersten, nur etwa sieben und zwanzig Fuß hohen Anlage. Weister Conrad starb im Jahr 1469; dieses war auf einer nun halb verstümmelten Tafel verzeichnet, welche sich an einer Säule der nördlichen Nebenhalle des Chors gegen den Ausgang in's Kreuz befindet. Es ist das einzige Denkmal eines Baumeisters im Dom.

Auf Meister Conrad scheint Meister Johann von Frankenberg gefolgt zu seyn; man las seinen Namen mit denen seiner beiden Borgänger in einem, dem fünfzehnten Jahrhundert ange= hörigen Verzeichniß der Brüderschaft des heiligen Beters.

Sonst wurde mir von den Bauseuten des Doms nur noch der Polier, Meister Heinrich bekannt, welcher schon im Jahr 1478 bei der Steinmetzenzunft beeidigt gewesen sehn soll, und unter dem Jahr 1509 noch in einem ihrer Bücher vorkam.

Dieser Meister Heinrich leitete ohne Zweisel die Arbeiten, die im Ansang des sechszehnten Jahrhunderts an dem Dom ausgeführt wurden. Das Schiff war bis zur Kapitalhöhe der Nebengänge vollendet; nun wölbte man die nördliche Nebenshalle, baute den sich mit ihr verbindenden Theil des nördlichen Thurmes so weit, als es zu diesem Zwecke nothwendig war, und schnückte die Halle mit gemalten Fenstern.

Der Erzbischof hermann von Geffen, das Domkapitel, bie Stadt und mehrere vornehme Sauser vereinigten fich, die Fenster von den geschickteften Künftlern verfertigen zu laffen, und so

868 Biertes Buch. Boifferée. Ans b. Gefch. bes Colner Doms.

kam bei ber bamals auf's höchste ausgebildeten beutschen Malerkunft ein Werk zu Stande, bas in jeder hinficht die Krone der Glasmalerei zu nennen ist.

Wie die Sonne am Abend eines gewittervollen Tages noch einmal ihren farbenreichen Glanz über die Erde verbreitet, so sollte die ganze Zauberpracht der Glasmalerei noch über das große Bauwerk strahlen.

Es wurde von der Zeit au nicht weiter fortgebaut. Und seit dreihundert Jahren steht nun schon das unterbrochene Werk; ein doppeltes Denkmal des erhabensten Geistes, des beharrlichsten Willens und kunstreichsten Vermögens, und hinwieder der Alles störenden Zwietracht; ein Sinnbild der gesammten Geschichte des deutschen Vaterlandes.

<sup>\*</sup> Am 4. September 1849 wurde "unter Gottes Beiftand und unter den Begenswünschen des deutschen Volkes der Grundftein zum Sortbaue der altehrmurdigen Rathebralkirche des Erzbisthums Köln feierlich eingeweist und mit ihm ein ewiges Denkmal der Erömmigkeit, der Eintracht und Creue der verbundeten Stamme deutscher Mation an beiliger Statte eingefügt" (Urfunde), und Ronig Friedrich Bilhelm IV. von Preußen, ber hohe Beforberer bes Wieberaufbau's, fprach, ben erften hammer schlag auf ben Stein führenb, mit fraftiger, weithin vernehmbarer Stimme: "Meine Berren von Koln! Es begibt fich Großes unter Ihnen. Dieß ift, Bie fühlen es, kein gewöhnlicher Practbau. Er ift das Werk des Brudersinnes aller Deutschen, aller Bekenntnisse . . . Sier, wo ber Grundstein liegt, dort, mit jenen Churmen zugleich, sollen fich Die schönsten Chore der Welt erheben. Deutschland baut fie - fo mogen sie für Deutschland, durch Gottes Gnade, Chere einer neuen, großen, guten Beit merden! . . . . "

# Mebersichten.

# 1. Uebersicht sämmtlicher Aufsätze nach ihrem Inhalte.

Aussähe über Religion und Christenthum; Ethisches und Erbauliches.

Mosheim, die Gleichheit aller Menschen 2c. - hamann, Dentmal - Samann, über seinen Lebenslauf. - Tiebe, bie Jugendjahre. — Abbt, vom Berdienste des Schriftstellers. — Claudius, was ich wohl mag. Paraphrasis Evangelii Johannis. Ueber bas Gebet. --Lavater, ben sechsten Januar. — Herber, Religion bie höchste humas nitat. — Sailer, tiefsinnige Sprüche ber Deutschen. — A. B. Schlegel, die Aufflarung. — Schleiermacher, Religion im Berhaltniffe zu Wiffen und handeln. — Derfelbe, Reich Gottes und Wiedergeburt. — Ders felbe, bie driftliche Gafifreundschaft. — Creuzer, Geift ber alten Religionen. — Fr. Schlegel, die oriental. Religionen. — J. F. v. Meyer, ber Naturgeist. — Steffens, die Bunder ber heiligen Ge= schichte. — Beffenberg, die Sittlichkeit ber Schaubuhne. — Soubert, die Kirche bes heil. Grabes. — Horn, Gedanken. — Theremin, die geiftl. Beredfamkeit. — Strauß, die Ginfegnung der Kinder. — Neander, die Schriftanslegung. — Klumpp, bas Mifftonewesen. — Ullmann, deutsche Theologie. — Mengel, ber Bietismus. — Tholud, das in Gott verborgene Leben.

# Philosophisches.

Reimarus, von ber Seelen Unsterblichkeit. — Kant, von ber Natur zc. — Menbels sohn, Beschuldigungen wider die Vernunft. — Wieland, was ist Wahrheit? — J. A. Eberhard, die afthetische -

Sittlichkeit. — Garve, Gottes Weltbewußtsepn. — B. v. Humboldt, ber menschl. Entwicklungsgang in ber Sprache. — Fr. Schlegel, Sofrates unter ben Philosophen seiner Zeit. — Derselbe, Spinoza. — Wangenheim, ber Glanbe an ben Urgeist. — Schelling, Gott und bas Bose. — Ofen, Kunst. — Passavant d. J., von ber Freiheit bes Willens.

#### Menfchen - und Seelenkunde.

Claudius, eine Chriazc. — Derselbe, Lavaters Fragmente. — Lavater, physiognom. Regeln. — Garve, Charafter und Handlungen. — Wagner, das Ahnungsvermögen. — Schleiermacher, das Leben der Phantasie. — Steffens, Natur und Mensch zc. — Schubert, die Frage nach der Seele. — Solger, der Humor.

#### Refthetik, Kunft.

Winkelmann, von der Grazie. — Leffing, Prolog zum Epilog der Hamburgischen Dramaturgie. — Geßner, die Landschaftmalerei. — Jacobi, der Kunstgarten. — Forster, die menschl. Schönheit. — Schiller, der wahre Künstler. — Hegner, der Künstler, wie er sepn soll. — Jean Paul Fr. Richter, Must der Must. — Fernow, die Begeisterung des Künstlers. — Jacobs, Kunst und Bürgerthum in Griechenland. — A. W. Schlegel, Rafaels Madonna. — Fr. Schlegel, die christl. Kunst. — Wackenroder, die Petersfirche. — Tieck, das Wersührerische in der Kunst. — Thibaut, die Kirchenmusst außer dem Choral. — Schelling, Aussichten für die Kunst. — De Wette, der Straßburger Münster. — Passavant d. Ae., Rafael und Dürer. Rasaels Eigenschaften. — Waagen, P. B. Rubens. — Grüneisen, das Ulmer Münster.

#### Becht, Staat, Vaterland.

F. R. v. Moser, Regierungsantritt. Christliche Rathe. — Karl Friedrich von Baben, an mein Volf. — Graf Schlabrendorf, über Nord-Amerikaner und Abel. Bor der Schlacht von Waterloo. — I. v. Müller, die Gefahren der Zeit. — Vom Stein, Sendschreiben. — Schiller, Wölferwanderung und Kreuzzüge. — I. G. Fichte, Schlußrede. — Gent, Trostworte. — Bulow, die Kriegsfunst. — Isch offe, die ewigen Parteien. — Görres, der Dom in Göln. — Derselbe, die Freiheitstriege. — Derselbe, Deutschlands heil. — I. Grimm, beutsches und fremdes Recht. — Lev, der Staat. — Kölle, diplomatische Aphorismen.

## Geschichte; Biographie und Charakteristik; Alterthumskunde.

Sturz, England und Georg III. — Archenholt, die Schlacht bei Liegnit. — Spittler, die Jugend bes Herzogs Christoph 2c. — Posselt, Roms Fall. — Woltmann, das Haus Brandenburg. — Holderlin, die Athenienser. — Hammer: Purgstall, Constantinopel. — Rotteck, Napoleons Despotie. — Görres, das Mittelalter. — Niebuhr, römische Geschichte. — Hormayr, Panorama 2c. — Fr. v. Raumer, der Sturm auf Jerusalem. — Barnhagen, d. Tod Schwerins. — Ranke, der Bauernfrieg. — Menzel, die Schlacht im Teutoburger Walbe. — Derselbe, Griechen und Nömer. — Grüneisen, die Vielsseitigkeit unserer Altvordern. — G. Pfizer, Luthers Weltansicht. — Boisseit, der Cölner Dombau.

F. R.v. Moser, Joh. Jakob Moser. — Schubart, Geschichte meiner Gesangennehmung. Brief nach seiner Freilassung. — JungsStilling, Familienleben. — Raiser Joseph, Briefe. — Lichtenberg, Cospernitus. — Gothe, Rlopstocks Messias. — J. H. Boß, Ckinnerungen 2000. — Rlinger, Rechenschaft. — Schiller, Wilhelm von Dranien. — Jean Paul Fr. Richter, Schoppe an Albano. — Mozart, Brief. Arnbt, Steins Portrait. — Hegel, Hamann und seine Zeit. — Stefssens, Umgang mit Tieck. — Schlosser, Friedrich Wilhelm I. — J. Grimm, Gesellenleben. — Varnhagen, F. A. Wolf. — Reander, Wilhelm Geschenber.

F. A. Wolf, die Alterthumswissenschaft. — W. Müller, homeros und die homeriben.

#### Erdhunde; Sander - und Völkerschilderung. Beitgemalde.

heinse, Tivoli. — Stolberg, ber Bierwalbstäbtersee. — Senme, ber Aeina. — Zacharia, von ber Erbe. — Arnbt, Leben auf Rügen.

— Movalis, das Mittelatter. — Steffens, Schneesurz in Grönland. Ein norweg. Schöfte. — Ritter, die Ranmerfüllung auf der Erde. — Rehfnes, der Golf von Neapel. — Chamisso, die RadadsInsulaner. — Schefer, BotanysBay. — Bettina, Salzburg. — Püdler, Warwids Castle. — Martius, Schilderungen aus Brasilien. — W. Alexis, der Göthafanal. — Leo, die Italiener. — Barthold, über Naturalisation 2c. — He in e, Grubenfahrt. — Lange, die schweizer. Wasserfälle. — Gustow, chinesisches Zeremoniell.

#### Sandel und Verkehr.

Bufch, über den Werth des Gelbes. — Heeren, ber Sandel ber alten und ber neuen Welt.

#### Matur und Maturleben.

Herber, unsere Erbe. — Derselbe, bie Kräfte ber Schöpfung. — A. v. Humboldt, die Tropengewächse. Das Leben in der Schöpfung. — Novalis, die Natur. — Schubert, die Sonne. — Martius, Naturgenuß.

# Sprache, Literatur und Kritik. Poefte und Poetik.

Rlopstad, guter Rath ber Albermanner. — Garve, Cicero und sein Ueberseter. — Knebel, die Kunst zu lesen. — Gothe, Dichtfunst 2c. — Derselbe, der Dichter im Leben. — Schiller, Brief an W. v. Humboldt. — He eren, die Seltenheit class. Geschichtschreiber. — Reinbeck, Theorie der Novelle. — W. v. Humboldt, Poesse u. Philos. in Schiller. — A. W. Schlegel, über tragisches und kom. Drama. — Krummacher, Und und Aber. — Hegel, über Schillers Wallenstein. — Novalis, Aphorismen über Poesse. — Steffens, über Sagen und Märchen in Dänemark. — Tieck, Dichter etymologisch betrachtet. — Ab. Müller, Buchstade und Tradition. — Achim von Arnim, von Bolksliedern. — I. Grimm, die Sagen. — Derselbe, die deutschen Mundarten. — W. Grimm, die Boesse Nordens. Nibelunge-Noth. Uhland, die nordischen Mythen. — Immermann, Journale, Reisen. — B. Pfizer, die deutsche Poesse. — Rosenkranz, das Epos des Bolkes.

— Gervinus, Herbers größtes Berbienft. — Sternberg, das bentsche Drama. — Mundt, die Reform ber beutschen Sprache.

## Psetisches im Aleide der Profa.

Lessing, Fabeln. — Musans, Beit und Rübezahl. — Engel, aus Lorenz Stark. — Göthe, der neue Paris. — Maler Müller, Märchen. — Hebel, Erzählungen. — Jean Paul Fr. Richter, der Armenadvokat Siebenkäs. — Huber, der Müllerin Heirathsgeschichte. — Krummacher, Parabeln. — Tieck, Elsenwunder. — Derselbe, die drei Dichter und der Magier. — Derselbe, des Priesters Lebens, lauf. — Hoffmann, Ritter Gluck. — Hongist, Michael Rohlhaas. Fouqué, der Rothmantel. — Brentano, Godels Leichenrede. — Chamisso, Peter Schlemihl. — Bettina, Morgenwanderung. Der Sonntag. — Kerner, die Universität Mittelsalz. — Brüder Grimm, Sagen, Märchen und Legenden. — Fechner=Mises, der Tod. — M. Hauff, Märchen als Almanach.

#### Lebensweisheit.

Rabener, Kleiber machen Leute. — Gellert, Portraits. — Justus Möser, die Spinnstube. — Zimmermann, von der Einsamkeit. — Micolai, die Klosterschule. — Wieland, Demokrits Straspredigt. — Thümmel, Toleranz. Ueber Correspondenzen. Rerkerleben. — Hippel, die Herrschaft in der Ehe. — Göthe, aus Ottiliens Tagebuche. — Knigge, über den Umgang mit Menschen. — Rahel, Saatsorner. — Tieck, die Kunst zu speisen. — Steigentesch, deutsche Titel. — Bührlen, Bemerkungen. — Rumohr, die Höslichkeit. — Börne, über den Umgang mit Menschen.

#### Haus und Samilie. Bildung und Erziehung.

3. Möser, die Erziehung zc. — Herber, Schulen und Universitäten. — Derselbe, dem Leben lernen. — Pestalozzi, Bild eines Armenhauses. — Reinhard, Psichten der Erzieher. — Rudolphi, die Rädchenserzieherin. — Jean Paul Fr. Richter, Mutterpflicht. — Wessenberg, die Sittlichkeit der Schanbühne. — Riebuhr, Brief an einen Stu-

•

biosen. — Jahn, über bas Bücherlesen. Mägbchenschulen. Turnanstalten. — R. v. Raumer, bie Sinne. Gelehrsamkeit, Kunft und handwerk.

# Vermischtes.

Gellert, Briefe. — Lichtenberg, zerstreute Bemerkungen. — Klinger, Betrachtungen und Gedanken. — Karl August v. Weimar, Briefe an Knebel. — Hegner, Gedanken, Meinungen, Urtheile. — Seume, Apokryphen. — F. L. J. Werner, Brief an Chamisso.

# 11. Uebersicht sämmtlicher Aufsätze nach ihrer Redeform.

Das Märchen: die Sage und Segende.

Musaus, Beit und Rubezahl. — Göthe, ber neue Paris. — Tied, Elfenwunder. — Brüber Grimm, Sagen, Märchen u. Legenden.

#### Die Ergählung.

Moser, die Spinnstube. — Nicolai, die Klosterschule in Altswirtemberg. — Engel, aus Lorenz Stark. — Gothe, Klopstocks Messias. — Hebel, vier Erzählungen. — Jean Paul Fr. Richter, der Armenadvokat Siebenkäs. — Derselbe, Musik der Musik. — Huber, der Müllerin Heirath. — Tieck, die Dichter und der Magier. — Dersselbe, des Priesters Lebenslauf. — Hoffmann, Ritter Gluck. — Kleisk, Michael Kohlhaas. — Fouqué, der Rothmantel. — Chamisso, Peter Schlemihl. — Bettina, der Sonntag.

# Die Sabel und Parabel; die Allegorie; das Idylk

Leffing, Fabeln. — Krummacher, brei Parabeln. — B. Sauff, Marchen als Almanach. — Maler Müller, Marchen.

#### Samor; Satire.

Rabener, Kleiber machen Leute. — Wieland, Demofrits Strafpredigt. — Tieck, die Kunst zu speisen. — Derselbe, Dichter, etymologisch betracktet. — Steigentesch, beutsche Titel. — Brentano, Godel's Leichenrebe. — Rumohr, vom Begriffe ber Höflichkest. — Kerner, bie Universität Mittelsalz. — Börne, über ben Umgang mit Menschen. — Fechner=Mises, ber Tob.

#### Der Brief.

Gellert, Briefe. — Claubins, über das Gebet. — Raiser Joseph, Briefe. — Schlabrendorf, vor der Schlacht von Waterloo. — Karl August von Weimar, Briefe an Knebel. — Vom Stein, Sendschreiben. — Schiller, Brief an Wilh. von Humboldt. — Jean Paul Fr. Richter, Schoppe an Albano. — Mozart, Brief. — 3. Werner, Brief an Chamisso. — Niebuhr, Brief an einen Stusbiosen. — Bettina, drei Briefe.

#### Das Gefprach.

Jacobi, der Kunstgarten. — Rudolphi, die Mädchenerzieherin. — A. W. Schleges, Rasaels Madonna. — Wagner, das Ahsnungsvermögen. — Hölderlin, die Athenienser. — Solger, der Humor. — Theremin, die geistliche Beredsamkeit. — Sternberg, das deutsche Drama.

#### Die hifterische Barftellung.

Sturz, England und Georg III. — Schubart, Geschichte meiner Gesangennehmung. — Archenholt, die Schlacht bei Liegnit. — Spittler, die Jugend des Herzogs Christoph von Wirtemberg. — Heeren, der Handel der alten und der neuen Welt. — Posselt, Roms Fall. — Jacobs, Kunft und Bürgerthum in Griechenland. — Woltmann, das Haus Brandenburg. — Hammer-Purgstall, die Erstürmung Constantinopels. — Rotteck, Napoleons Despotie: — Görres, das Mittelalter. — Fr. v. Raumer, Sturm auf Jerusalem.

— J. Grimm, die deutschen Mundarten. — Barnhagen, der Tod Schwerins. — W. Müller, Homeros 1c. — Ranke, der Bauernfrieg. — Menzel, die Schlacht im Teutoburger Walbe. — Derselbe, Griechen und Römer. — Barthold, über Naturalisation. — Grüneisen, die Altvordern. — Rosenkranz, das Epos des Bolkes. — Boisser der Colner Domban.

#### Die Charakteriftik.

Gelle'rt, Portraits. — F. R. v. Moser, J. J. Moser. — Jung Stilling, Familienleben. — Lichtenberg, Copernikus. — Boß, Jugenberinnerungen. — Klinger, Rechenschaft. — Schiller, Wilhelm von Oranien. — Arnbt, Steins Portrait. — Hegel, Hamann und seine Zeit. — Steffens, Umgang mit Tieck. — Schlosser, Friedrich Wilhelm I. — Barnhagen, F. A. Wolf. — Passavantd. Ae., Rafael und Dürer. — Derselbe, Rafaels Cigenschaften. — Reans der, Wilberforce. — Waagen, P. P. Rubens. — Ullmann, deutsche Theologie. — Leo, die Italiener. — Gervinus, herders größtes Berdienst. — G. Pfizer, Luther's Weltansicht.

## Die Beschreibung und Schisterung.

Heinse, Tivoli. — Stolberg, ber Bierwalbstädter See. — Seume, der Aetna. — A. v. Humboldt, die Tropengewächse. — Arndt, Leben auf der Insel Rügen. — Novalis, Stilleben im Mittelalter. — Steffens, Schneesturz in Grönland. — Derselbe, ein norwegisches Gehöste. — Görres, das Mittelalter. — Rehsues, der Golf von Neapel. — De Wette, der Straßburger Wünster. — Schubert, die Grabessirche 2c. — Chamisso, die Radad-Insulaner. — Schefer, Botanybay. — Bettina, Salzburg und Savigny. — Büdler, Warwid-Castle. — Wartins, brastlianische Schilderungen. — Alexis, der Gotha-Ranal. — Heine, Grubensahrt. — Grünzeisen, der Ulmer Wünster. — Lange, Schweizerische Wasserfälle. — Gußtow, Chinessiches Zeremoniell.

#### Abhandelnde Schreibart.

Reimarus, von ber Seelen Unsterblichkeit. — Winkelmann, von ber Grazie. — Moser, die Erziehung. — Kant, von ber Natur als einer Macht. — Bufch, über ben Werth bes Gelbes. — Menbelsfohn, Beschuldigungen wider die Bernunft. — Gegner, über Lands schaftmalerei. — Abbt, vom Berbienfte bes Schriftstellers. — Ebers hard, die afihet. Sittlichkeit. — Garve, Cicero und sein Ueberseter. Derfelbe, Charafter und Handlungen. — Derfelbe, Gottes Welts bewußtseyn. - Herber, unsere Erbe. - Derfelbe, bie Religion. - Derselbe, Schulen und Universitäten. - Anebel, über bie Runft zu lesen. — Bestalozzi, Bild eines Armenhauses. — Schlabrendorf, über Nordamerifaner und Abel. — Forfter, die menschliche Schonheit. — Bolf, die Aufgabe ber Alterthumswiffenschaft. — Schiller, Wölkerwanderung und Kreuzzüge. — Derfelbe, der mahre Runftler. — Beeren, Die Seltenheit claffischer Geschichtschreiber. — Fernow, die Begeisterung bes Kunftlers. — Reinbed, Theorie der Novelle. — B. v. Sumboldt, ber menschl. Entwicklungsgang in der Sprache. — A. W. Schlegel, über tragisches und komisches Drama. - Bulow, Biel und Entwicklung ber Rriegefunft. - Schleiers macher, Religion im Berhaltniß zu Wiffen und Sandeln. — Jachas ria, von ber Erbe als Weltforper. — Segel, über Schillers Wallenstein. — Creuzer, Geift ber Religionen. — Fr. Schlegel, bie vriental. Religionen. — Derfelbe, Sofrates. — Derfelbe, Spinoza. — Derfelbe, die driftl. Kunft. — J. F. v. Meyer, der Naturgeist. — Wangenheim, ber Urgeift. — Thibaut, Rirchenmusik außer bem Choral. — Wessenberg, die Sittlichkeit der Schaubühne. — Schele ling, Aussichten für bie Runft. — Derfelbe, Gott und bas Bofe. — Niebuhr, Einleitung in die romische Geschichte. — Ritter, die Raumerfüllung auf der Erbe. — Schubert, die Sonne. — R. v. Raumer, die Sinne. — Derfelbe, Gelehrfamkeit, Kunst und Hands werk. - J. Grimm, Die Sagen. - B. Grimm, Die Poeffe Des Rorbens. — Derfelbe, Nibelunge Noth. — Ubland, bie norbischen Mythen. — Reanber, Schriftauslegung. — Passavantb. 3., Willens, freiheit. — Klumpp, bas Miffionswesen. — Menzel, ber Bietismus. - Leo, ber Staat. - Munbt, bie Reform ber Sprache.

#### Die Betrachtung.

F. R. v. Mofer, Regierungsantritt. — Derfelbe, chriftl. Rathe. — Bimmermann, Trieb zur Ginfamfeit. — Leffing, Prolog jum Epilog ber hamburg. Dramaturgie. — Samann, Denfmal. — Ders felbe, über seinen Lebenslauf. — Tiebe, Jugendjahre. — Wieland, was ist Wahrheit? — Thummel, über Gorrespondenzen. — Der= felbe, Toleranz. — Derfelbe, Rerkerleben. — Claubins, Das ich wohl mag. — Paraphrasis Evangelii Johannis. — Eine Chria von meinem akademischen Leben und Wandel. — Lavaters Fragmente. — Pippel, über die Herrschaft in ber Che. — Lavater, aus meinem Tagebuche. — Berber, aufsteigende Rrafte in ber Schopfung. - Gothe, Dichtfunft u. Dichter. - Derfelbe, ber Dichter im Leben. - Klinger, Betrachtungen. - B. v. Humboldt, Poeffe und Philosophie in Schiller. — A. W. Schlegel, Die Aufflärung. — Schleiermacher, bas Leben ber Phantafie. — Derfelbe, Reich Gottes und Wiedergeburt. — Derfelbe, die driftl. Gastfreundschaft. A. v. humboldt, bas Leben in ber Schöpfung. — 3 fchoffe, bie ewigen Parteien. — Wackenrober, tie Petersfirche. — Novalis, die Natur. — Steffens, Sagen und Marchen 2c. — Derfelbe, Natur und Mensch. — Derfelbe, bie Munder ber heiligen Geschichte. — Tieck, das Verführerische in der Kunft. — Görres, der Dom zu Köln. - Jahn, das Bücherlesen. - Mägdchenschulen. - Turnanstalten. -Ab. Müller, Buchstabe und Tradition. — Schubert, die Frage nach ber Seele. - Arnim, von Belfeliebern. - 3. Grimm, Gefellens leben. — Derselbe, beutsches und fremdes Recht. — Strauß, die Einsegnung ber Kinber. — Immermann, Journale. Reifen. -P. A. Pfizer, die deutsche Poene.

#### Die Rede.

Mosheim, die Gleichheit aller Menschen 2c. — Karl Friedrich von Baben, an mein Volf. — Herber, bem Leben lernen. — I. v. Wüller, die Gesahren der Zeit. — Knigge, Umgang mit sich selber. — Reinhard, Phichten der Erzieher. — Hegner, der Künstler, wie er seyn soll. — Fichte, Schlußrede an die Deutschen. — Iean Paul Fr. Richter, Mutterpslicht. — Gent, Trostworte an die wahren Deutschen. — Krummacher, Und und Aber. — Görres, die Freis heitefriege. — Derfelbe, Deutschlande Beil. — hormanr, Banos rama Roms. — Martius, Naturgenuß. — Tholud, bas in Gott verborgene Leben.

#### Sinnspruche; Aphorismen.

Rlopftod, guter Rath ber Albermanner. — Lavater, physios gnomische Regeln. - Lichtenberg, zerftreute Bemerfungen. - Bothe, aus Ottiliens Tagebuche. — Sailer, tieffinnige Spruche ber Deutschen. Begner, Gebanken, Meinungen, Urtheile. — Seume, Apofryphen. - Rabel, Saatforner. - Novalis, Aphorismen über Poefie. - -Buhrlen, Bemerfungen. - horn, Gebanfen. - Dien, Runft. Rölle, divlomatische Aphorismen.

# III. Uebersicht sämmtlicher Verfasser nach ihrem Stande.

#### Megenten.

von Raiser Joseph II. Rarl August von Weis Rarl Friedrich Baben.

mar.

#### Staatsmänner und höhere Beamte.

| Mofer.          | Schlabrenborf.   |
|-----------------|------------------|
| F. R. v. Moser. | Stolberg.        |
| Sturz.          | 3. r. Müller.    |
| Thümmel.        | Rnigge.          |
| Hippel.         | Spittler.        |
| Jacobi.         | Bom Stein.       |
| Gisthe.         | Begner.          |
|                 | <b>5</b> 0000000 |

W. v. Humboldt. A. v. Humboldt. Ischoffe. Meyer. Bangenheim. Miebuhr. Rebfues.

Waagen.

#### Ueberficten.

#### Beiftliche.

Tiebe.

Lavater.

Berber.

Sailer.

Reinhard.

Bebel.

Arummacher.

3. Werner.

Schleiermacher.

Beffenberg.

Theremin.

Strang.

Gruneisen.

# Akademische Lehrer.

- Mosheim.

Reimarus.

Gellert.

Kant.

Abbt.

Cherhard.

Garve.

Lichtenberg.

Vog.

F. A. Wolf.

Beeren.

Bichte.

A. B. Schlegel.

Zacharia.

Arnbt.

Begel.

Creuzer.

Steffens.

Thibaut.

Schelling.

Rotted.

Gorres.

Schloffer.

Ritter.

De Wette.

Schubert.

Solger.

F. v. Raumer.

Ofen.

R. v. Raumer.

3. Grimm.

28. Grimm.

Meanber.

Martius.

Ranfe.

Lev.

Ullmann.

Tholuck.

Barthold.

Fechner=Mifes.

Lange.

Rosenfrang.

# - Jugendlehrer und Erzieher.

Búsch.

Musaus.

Engel.

Pestalozzi.

Rubolphi.

Reinbed.

Jahn. — Klumpp.

## Privatgelehrte und Schriftsteller.

Winfelmann.

Rlopftod.

Wieland.

Schubart.

Jung-Stilling.

Shiller.

Poffelt.

3. 3. 8. Richter.

Therese Suber.

piller. The

|                       | -                                                 |                    |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--|
| Hölderlin.            | Schefer.                                          | Beine.             |  |
| Rahel.                | Beitina.                                          | P. A. Pfizer.      |  |
| Tied.                 | Borne.                                            | W. Hauff.          |  |
| Brentano.             | Rumohr.                                           | Gervinus.          |  |
| Chamiffo.             | Uhland.                                           | Sternberg.         |  |
| Horn.                 | W. Alexis.                                        | G. Pfizer.         |  |
| S. Boisserée.         | Menzel.                                           | Mundt.             |  |
|                       | Gustow.                                           |                    |  |
| . Bibliothekare.      |                                                   |                    |  |
|                       | Minimagenate.                                     |                    |  |
| Lessing.              | Forfter.                                          | Jacobs.            |  |
| Heinse.               | Fernow.                                           | B. Rüller.         |  |
|                       | ***************************************           |                    |  |
| Rerzte.               |                                                   |                    |  |
| Zimmermann.           | Aerner.                                           | J. C. Passavant.   |  |
|                       |                                                   |                    |  |
|                       | Künstler.                                         |                    |  |
| Gefiner.              | Maler Müller.                                     | Mozart.            |  |
| ·                     | I. D. Baffavant.                                  |                    |  |
|                       |                                                   |                    |  |
| Beamte.               |                                                   |                    |  |
|                       | J                                                 |                    |  |
| Rabener.              | E. F. Huber.<br>E. Wagner.<br>Wackenrober.        | Rovalis.           |  |
| Hamann.               | E. Wagner.                                        | Hoffmann.          |  |
| Claudins.             | Wackenrober.                                      | Bührlen.           |  |
|                       | Immermann.                                        |                    |  |
| Piplomaten: Hoflente. |                                                   |                    |  |
| Anebel.               | Kr. Soleael.                                      | l Hormanr.         |  |
| Gens.                 | Sammer Buraftall.                                 | Barnbagen v. Enfe. |  |
| Boltmann.             | Fr. Schlegel.<br>Sammer-Purgstall.<br>Ab. Müller. | Rolle.             |  |
| . = 4 4               |                                                   | ,                  |  |

#### Kriegsmänner.

Archenholt. Klinger. Seume.

Bülow.

Bülow. Steigentesch. H. v. Kleist.

Kauflente. Buchhandler.

Moses Menbelssohn. — Nicolai.

# IV. Nebersicht sämmtlicher Verfasser nach ihren Geburtsländern.

#### Anhalt'sche Laude.

Menbelefohn (Deffan).

| Fr. und R. v. Raumer (Deffau).

B. Diuller (Deffau).

#### Baden.

Rarl Friedrich (Karleruhe). Sebel (im Biefenthale, Breisgau).

Poffelt (Durlach). Rotted (Freiburg im Breisgau). Ofen (ebenba).

Illmann (Pfalz).

#### Baiern.

Soiler (im Freising'schen). Reinhard (im Sulzbach'schen). | Martius (Erlangen).

Knebel (im Dettingenschen). | Jean Paul Fr. Richter (Wunfiebel im Fichtelgebirge).

#### Braunschweig.

born (Braunfdweig).

#### Danemart.

Claubius (Solftein).

Graf Stolberg (Golftein).

Riebuhr (Ropenhagen).

#### Freie Stadt Frankfurt.

Gothe.

Bettina v. Arnim.

Klinger.

Borne.

J. F. v. Meyer.

J. D. Passavant.

Gl. Brentano.

3. C. Passavant.

#### Hannover.

Mofer (Denabrud).

A. B. v. Schlegel (Sannover).

Busch (im guneburgschen).

Fr. von Schlegel (Sannover).

Anigge (bei hannover).

Thibaut (Hameln).

Therese huber (Gottingen).

Steigentesch (hilbesheim).

Reander (Göttingen).

#### Die Hansestädte.

Motheim (gubed).

Baagen (hamburg, von schless

Reimarus (Samburg).

ischem Stamm).

Beeren (bei Bremen).

#### Beffen-Darmftadt.

Sturz (Darmstadt).

! Lichtenberg (bei Darmstabt).

Gervinus (Darmftabt).

#### Rurheffen.

Creuzer (Marburg, Dberheffen). | Bruber Grimm (Banau).

#### Mecklenburg.

Engel (im Somerin'schen). | Boß (ebenba).

#### Raffau.

Bom Stein (in Raffau).

#### Defterreich.

Raifer Joseph (Wien).

Mozart (Salzburg).

Hammer : Purgstall (Steier:

mart).

hormapr (Tyrol).

#### Oldenburg.

v. Woltmann (Olbenburg).

| Schlosser (Jever).

56 \*

#### Preußen.

Winfelmann (Altmark). Rant (Ronigsberg, Offpreußen). Rlopftod (Queblinburg). Hamann (Königsberg, Oftpr.). Tiebe (Borpommern). Nicolai (Berlin, Mittelmark). Eberhard (Halberstadt). Jung-Stilling (im Siegen ichen). Sippel (Dftpreußen). Barve (Breslau, Riederschlefien). Jacobi (Düsselborf, Micder= rhein). Berber (Dftpreußen). Archenholt (Danzig, Wester.). Fr. Muller (Kreugnach, Niebers thein). Schlabrenborf (Vorpommeru). Karol. Rudolphi (Berlin). Forfter (Westpreußen). F. A. Wolf (bei Nordhausen, Thuringen). Seume (bei Weißenfele, Thus ringen). Fernow (in ber Udermart). Gent (Breslau). Reinbeck (Berlin). W. v. Humboldt (Potsbam). Būlow (Kurmarf). Rrummacher (Tedlenburg in Wefiphalen). 3. Werner (Rönigeberg). Schleiermacher (Breslau). A. v. Humboldt (Berlin). Arndt (Vorpommern, Rügen).

Bichoffe (Magbeburg, Rieber: sachsen). Rahel (Berlin). Mackenrober (Berlin). Novalis (im Mannefelbichen). Tied (Berlin). Hoffmann (Königeberg). Görres (Roblenz, Rieberrhein). Rleift (Mittelmark, Frankfurt a. D.). Fouqué (Branbenburg). Jahn (Pommern). Ab. Müller (Berlin). Ritter (Queblinburg). Solger (Udermarf). A. v. Arnim (Berlin). Theremin (Udermart). Boifferée (Coln). Schefer (Nieberlaufin). Barnhagen (Düsselborf). Buckler Mustau (Rieberlausis). Strauß (Graffcaft Mark, Beft: phalen). Ranfe (Thüringen). Immermann (Magbeburg). 28. Aleris (Breslau). 2B. Menzel (Nieberschlesien). Tholud (Breslau). Barthold (Berlin). Beine (Duffelborf). Fechner (Nieberlaufit). Lange (bei Elberfelb). Rofenfranz (Magbeburg). **M**undt (Potsbam). Suptow (Berlin).

#### Sachsen.

Rabener (bei Leipzig). Gellert (Erzgebirge). Lessing (Dberlausit). Thummel (bei Leipzig).

Ficte (Dberlausit). Zacharid (Meißen). Wessenberg (Dresben). Soubert (hohenstein).

Rumohr (Dberfachfen).

# Gächfische Herzogthümer.

Musaus (Jena). Rarl August (Weimar). Jacobs (Gotha).

Wagner (im Meiningen'fchen). Wangenheim (Gotha). De Wette (bei Weimar).

#### Schwarzburgsche Lande.

Beinse (im Sonbershausens | Lev (Anbolstabt). schen, Thuringen).

#### Coweiz.

Zimmermann (Margau). Gegner (Зürid). Lavater (Burich).

Pestaloggi (Zürich). 3. v. Müller (Schaffhausen). Hegner (Winterthur).

#### Bürttemberg.

F. R. v. Moser (Stuttgart). Wieland (Dberschwaben). Abbt (Ulm). Shubart (Dberschwaben). Spittler (Stuttgart). Schiller (Marbach am Neckar). | Rlumpp (Schwarzwalb). Holberlin (Lauffen am Medar). | B. A. Pfizer (Stuttgart). hegel (Stuttgart). Schelling (bei Stuttgart).

Bührlen (Ulm). Rehfues (Tübingen). Rölle (Stuttgart). Rerner (Eubwigsburg). Uhland (Tübingen). Grüneisen (Stuttgart). W. Hauff (Stuttgart).

G. Pfiger (Stuttgart).

#### Musland.

2. F. huber (Baris). Steffens (Norwegen). Chamiffo (aus b. Champagne). Ungern-Sternberg (Efthlanb).

# Namenregister.

| Cany. Sent.                         | vane Cette.                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Approximation (1)                   | Chamisso.                             |
| Bom Berbienfte bes Scrift-          | 1. Peter Schlemihl II. 526            |
| ftellers I. 169                     | 2. Die Rabad Infulaner . H. 532       |
| Alexis, B.                          | Claudius.                             |
| Trollhätta 11. 728                  | 1. Was ich wohl mag I. 189            |
| Archenholy.                         | 2. Paraphrasis Evangelii Jo-          |
| Die Schlicht bei Liegnit . I. 329   | hannis I, 189                         |
| Arndt, G. M.                        | 3. Eine Chria, barin ich von          |
| 1. Leben auf Rugen II. 104          | meinem atab. Leben Rad-               |
| 2. Bortr. bes Minift. Stein II. 111 | richt gebe I. 190                     |
| Arnim , A. v.                       | 4. Lavaters phyficznomil ce           |
| Bon Boltsliebern 11. 519            | Fragmente 1. 192                      |
| Bartholb.                           | 5. Ueber bas Gebet I, 196             |
| Naturalisation 11. 775              | Greuzer.                              |
| Bettina.                            | Geift ber Religionen II. 136          |
| 1. Wanberung jur Linbe . II. 594    | Eberhard, 3. A.                       |
| 2. Salzburg und Savigny . II. 596   | Die äfthetische Sittlichkeit . I. 185 |
| 3. Der Conntag II. 509              | Gngel.                                |
| Boifferbe.                          | Aus Lorenz Stark.                     |
| Der Colner Dombau 11. 859           | 1. Die Krifis 1. 218                  |
| Borne.                              | 2. Vater und Sohn I. 222              |
| Umgang mit Menschen 11. 639         | Fechner-Wifes.                        |
| Brentano , Gl.                      | Der Tob 11. 787                       |
| Godels Leichenrede 11. 396          | Fernow.                               |
| Bührlen.                            | Die Begeifterung b. Kunftlere 1. 582  |
| Bemertungen II, 392                 | Ficte.                                |
| Bülow.                              | Schlufrebe an bie Deutschen I. 522    |
| Biel und Entwicklung ber            | Forfier.                              |
| Kriegetunft 11. 48                  | D. Ibeal ber menfol. Schonbeit 1. 451 |
| கூட்டு.                             | Fouqué.                               |
| Ueber ben Werth bes Gelbes I. 81    | Der Rothmantel 11. 378                |

| Sarpe.                               | Pammer:Purgkall.                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Cicero u. fein Ueberfeter I. 241  | Erftürmung Constantinopels II. 286   |
| 2. Charafter und Sandlungen 1. 243   | Pauff, 18.                           |
| 3. Gottes Weltbewußtsehn . 1. 247    | Das Märchen 11. 812                  |
| Sellert.                             | Debel. Bier Ergablungen.             |
| 1. Der Mann mit e. Lafter ie. L 33   | 1. Der gebeilte Batient I. 499       |
| 2. Der regelmäßige Dugig-            | 2. Ein gutes Recept I. 502           |
| ganger 1. 36                         | 3. Mertwürdige Gefpenfter-           |
| 3. Briefe                            | geschichte 1. 503                    |
| Gens.                                | 4. Unverhofftes Bieberfeben I. 507   |
| Aroftworte an bie Deutschen I. 595   | Deeren.                              |
| Gervinns.                            | 1. Die Seltenheit claffifcer         |
| Berber's größtes Berbienft . II. 822 | Geschichtscher I. 511                |
| Defner.                              | 2. Der Sanbel ber alten Welt I. 517  |
| Die ganbicaftmalerei . 1. 114        | Pegel.                               |
| Córres.                              | . 1. Samann und feine Beit . II. 130 |
| 1. Das Mittelalter II. 323           | 2. Shillers Wallenstein II. 133      |
| 2. Der Dom zu Kich 11. 328           | Pegner.                              |
| 3. Bergangenh. u. Zufunft ze. U. 331 | 1. Der Künstler 2c 1. 488            |
| 4. Deutschlands Seil II. 387         | 2. Gebanken, Meinungen ic. 1. 495    |
| Gothe.                               | Deine.                               |
| 1. Llopftod's Mestas 1. 342          | Grubenfahrt im harz II. 781          |
| 2. Der neue Paris I. 345             | Beinfe.                              |
| 3. Aus Ottiliens Tagebuch . 1. 359   | Tiveli                               |
| 4. Dichtkunft und Dichter . I. 362   | Perber, 3                            |
| 5. Der Dichter im convent.           | 1. Unfere Erbe ein Stern ac. 1. 201  |
| Leben I. 366                         | 2. Die Religion sc 1. 294            |
| Grimm, 3.                            | 8. Aufsteigenbe Formen 2c I. 298     |
| 1. Die Sagen IL 573                  | 4. Soulen und Universitäten 1, 303   |
| 2. Gesellenleben 11. 577             | 5. Dem Leben lernen 1, 305           |
| 3. Die beutschen Munbarten II. 580   | Sippel.                              |
| 4. Deutsches Recht 11. 582           | Bon ber herrschaft in ber Che 1, 209 |
| Orimm, 18.                           | Hoffmann, E. T. A.                   |
| Possie des Nordens 11. 622           | Ritter Glud                          |
| Ribelunge Roth IL 624                | Polberlin.                           |
| Grimm, Brüber.                       | Die Athenienser 11. 123              |
| 1. Sagen                             | Pormepr.                             |
| 2. Marchen                           | Bom letten Romer bis jum             |
| Orüneifen.                           | neuen Rom II. 511                    |
| 1. Die Altvorbern 11. 798            | Porn, Fr.                            |
| 2. Das Manker ju Ulm . II. 801       | Gebanten 11. 546                     |
| Custop.                              | Duber, L. F. und Therese -           |
| Chinefisches Beremoniell II. 850     | Der Müllerin heirath 1. 589          |
| Chuckliches Beremonten 11. 600       | Humboldt, 28. v.                     |
| -                                    | 1. Poeffe und Philosophie in         |
| 1. Dentmal                           | Shiller , I. 61                      |
| 2. Lebenslauf I. 124                 | wymer , . ,                          |

| Oumboldt, 28. 6.                     | Rrummacher. Barabein.               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Die Entwickl. ber Sprace I. 617   | 2. Der Mohrensclave ic. II. 59      |
| Dumboldt, A. v.                      | 3. Der Ebelftein II. 61             |
| Das Leben in ber Scopfung II. 97     | 2. Und und Aber II. 61              |
| Tropengewächse II. 101               | Lange, 3. B.                        |
| Immermann.                           | Someigerifde Bafferfalle . H. 805   |
| 1. Journale. Reifen II. 723          | Lavater.                            |
| Zacobi.                              | 1. Phyfiognomifce Regeln . I. 228   |
| Der Runftgarten 1. 264               | 2. Aus feinem Tagebuche . 1. 237    |
| Sacobs.                              | Leo, D.                             |
| Runft und Burgerthum in              | 1. Die Italiener II. 748            |
| Griechenland I. 602                  | 2. Der Staat 11. 761                |
| Zahn.                                | Leffing.                            |
| 1. Bücherlefen                       | 1. Tabeln I. 96                     |
| 2. Mägbenfoulen II. 406              | 2. Prolog jum Epilog ber            |
| 8. Turnanstalten II. 409             | Damb. Dramaturgie I. 404            |
| Joseph II.                           | Lichtenberg.                        |
| Mus feinen Briefen I. 213            | 1. Berftreute Bemertungen . I. 251  |
| Jung : Stilling.                     | 2. Copernifus 1. 258                |
| Familienleben se 1. 201              | Martius.                            |
| Pant.                                | 1. Der Urwald in Brafilien II. 694  |
| Bon ber Botur als einer Dlacht I. 71 | 2. Der Mequator IL 694              |
| Carl Muguft von Beimar.              | 3. Naturgenuß 11. 697               |
| Briefe an Knebel 1. 455              | Mendelsfobn.                        |
| Rarl Friedrich von Baden.            | Bejdulbigungen wiber bie Ber-       |
| An mein Bolf 1. 90                   | nunft I. 1 <b>40</b>                |
| Rerner, 3.                           | Mengel, B.                          |
| Die Universität Mittelfalg . U. 615  | 1. Die Teutoburger Schlacht II. 794 |
| Rieift, D. v.                        | 2. Der Bietismus 11. 737            |
| Micael Kohlhaas IL 362               | 3. Griechen und Romer II. 743       |
| Alinger.                             | Meyer, 3. 8. v.                     |
| 1. Betrachtungen ic I. 435           | Der Raturgeift                      |
| 2. Recenschaft I. 440                | Möfer.                              |
| Riophod.                             | 1. Die Spinnstube 1. 50             |
| Guter Rath ber Albermanner 1. 77     | 2. Die Erziehung R. zc 1. 62        |
| Klumpp, &. 28.                       | Mofer, &. R. von                    |
| Das Wisstonswesen 11. 675            | 1. Regierungsantritt I. 64          |
| Enebel.                              | 2. Chriftliche Rathe 1. 66          |
| Die Kunft zu lesen 1. 309            | 3. Johann Zakob Moser 1. 68         |
| Enigge.                              | Mosheim.                            |
| Umgang mit fich felber I. 424        | Die Gleichelt aller Men-            |
| Roue.                                | jcen 2c I. 17                       |
| Diplomatische Aphorismen . 11, 855   | Mojart.                             |
| Rrummacher.                          | Brief ohne Datum 1. 623             |
| 1. Barabein                          | Müller, Ab.                         |
| 1. Die Reue II. 58                   | Buchstabe und Tradition . 11. 412   |

| Müller, Fr.                             | Rante.                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Märchen 1. 872                          | Der Bauernkrieg II. 707                                                                  |
| <b>M</b> thler, J. v.                   | Raumer, F. v.                                                                            |
| Die Gefahren ber Zeit I. 414            | Sturm auf Zerufalem 1099 II. 540                                                         |
| Müller, Bilb.                           | Raumer, R. v.                                                                            |
| homeros und bie homeriben 11. 702       | 1. Die Sinne II. 559                                                                     |
| Munbt.                                  | 2. Gelehrfamteit, Runft,                                                                 |
| Reform b. beutschen Sprace II. 845      | handwert II. 562                                                                         |
| Mufaus.                                 | Rehfues.                                                                                 |
| Beit und Rubezahl 1. 447                | Der Golf von Reapel II. 429                                                              |
| Reander, A.                             | Reimarus,                                                                                |
| 1. Die richtige Schriftaus-             | Bon ber Unfterblichkeit 1. 22                                                            |
| legung II. 660                          | Reinbeck.                                                                                |
| 2. Wilberforce II. 665                  | Theorie ber Movelle 1. 608                                                               |
| Ricolai.                                | Reinhard.                                                                                |
| Die Riofterschule in Alt-               | Rflichten ber Erzieher I. 442                                                            |
| wirtemberg I. 131                       | Richter, Jean Paul Fr.                                                                   |
| Riebuhr.                                | 1. Der Armenabvolat Sieben-                                                              |
| 1. Ginl. in bie rom. Gefc. II. 345      | få6 I. 554                                                                               |
| 2. An einen Studiosen II. 349           | 2. Schoppe an Albano . : 1. 560                                                          |
| Rovalis.                                | 3. Mufit ber Mufit 1. 570                                                                |
| 1. Stilleben im Mittelalter II. 187     | 4. Mutterpflict 1. 579                                                                   |
| 2. Die Ratur 11. 189                    | Ritter, C.                                                                               |
| 3. Aphorismen über Poefie . II. 194     | Die Raumerfüllung auf ber                                                                |
| Oten.                                   | Erte II. 420                                                                             |
| Kunst, in Apporismen 11. 550            | Rosentranz.                                                                              |
| Passant, I. D.                          | Das Epos bes Bolles II. 818                                                              |
| 1. Rafael und Dürer II. 653             | Rotted.                                                                                  |
| 2. Rafaels Eigenschaften 11. 655        | Napoleons Despotie II. 305                                                               |
| Paffavant, 3. C.                        | Audolphi, Carol.                                                                         |
| Willensfreiheit II. 670                 | Die Madhenerzieherin 1. 448                                                              |
| Peftalezzi.                             | Rumohr.                                                                                  |
| Bilb eines Armenhauses 1. 320           | Bom Begriffe ber Goflichleit II. 610                                                     |
| Pfizer, P. A.                           | Sailet.                                                                                  |
| Wefen und Würbe ber beut-               | Tieffinnige Sprüche I. 405                                                               |
| schen Boefte II. 791                    | Schefer, L.                                                                              |
| Phier, G.                               | Botany-Bay.                                                                              |
| Luthers Well-Ansicht II. 835            | 1. Ginfahrt in Botany-Bay II. 566<br>2. Die Meierei II. 568                              |
| <b>Poffelt.</b> - Rome Fall 1. 542      | 3. Die Lancasterschule II. 570                                                           |
| - othic oum 1. 342                      |                                                                                          |
|                                         | • • • •                                                                                  |
| Pädler.                                 | Schelling.                                                                               |
| <b>Päcter.</b><br>Warwid-Caftle 11. 603 | Schelling.<br>1. Aussichten für bie Kunft II. 298                                        |
| Päckler.<br>Warwick-Caple               | Schelling.<br>1. Aussichten für bie Kunft II. 298<br>2. Gott unb bas Bofe II. 800        |
| Päckler                                 | Schelling.  1. Aussichten für bie Kunft II. 298  2. Gott und bas Bose II. 800  Schiffer. |
| Päckler.<br>Warwick-Caple               | Schelling.<br>1. Aussichten für bie Kunft II. 298<br>2. Gott unb bas Bofe II. 800        |

| Shifter.                            | Steffens.                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 3. Der wahre Künftler 1. 481        | 5. Die Bunber b. beil. Gefc. II. 229  |
| 4. Brief an 2B. v. Sumbolbt I. 485  | 6. Steffens mit Tied IL. 249          |
| Schlabrendorf.                      | Steigentefc.                          |
| 1. Rorbamerikaner und Abel I. 877   | Deutsche Titel II. 283                |
| 2. Bor ber Schlacht von Wa-         | Stein,                                |
| teriso 1. 379                       | Senbichreiben ze I. 400               |
| Schlegel, A. 18.                    | Sternberg.                            |
| 1. Raphaels Madonna 11. 27          | Das beutsche Drama II. 829            |
| 2. Die Aufflarung II. 34            | Stolberg, Er. S. Graf ju              |
| 3. Ueber bas Drama IL 43            | Der Bierwalbstädter See . L 387       |
| Schlegel, Fr.                       | Strauf.                               |
| 1. Die oriental. Religionen H. 184  | Die Einsegnung ber Kinber 11. 644     |
| 2. Sofrates 168                     | Sturz.                                |
| 3. Spinoza 173                      | England und Georg III I. 158          |
| 4. Aufgahe ber driftl. Kunk II. 175 | Theremin.                             |
| Schleiermacher.                     | Die geistliche Berebsamteit . 11. 553 |
| 1. Das Leben ber Phantaste II. 70   | Thibaut.                              |
| 2. Religion und Wiffen II. 72       | Rirdenmufik außer b. Choral U. 278    |
| 3. Reich Gottes ze II. 78           | Tholad.                               |
| 4. Gaftfreunbicaft II. 82           | Leben in Gott 11. 768                 |
| Schloffer, &. C.                    | Thümmel.                              |
| Friedrich Wilhelm I IL 370          | 1. Correspondenzen I. 163             |
| Schubart.                           | 2. Toleranz I. 164                    |
| 1. Gefdicte feiner Gefangen-        | 3. Kerkerleben I. 166                 |
| nehmung 3. 174                      | Sied.                                 |
| 2. Brief nach f. Freilaffung I. 182 | 1. Das Berführerische in ber          |
| Coubert.                            | Kunst 11. 248                         |
| 1. Die Sonne II. 448                | 2. Elfenwunder 11. 252                |
| 2. Die Frage nach ber Geele II. 455 | 3. Die Kunft zu speifen II. 260       |
| 3. Die Grabestirche in Jern-        | 4. Die Dichter u. der Magier IL 264   |
| falem 11. 470                       | 5. Des Priefters Lebenslauf II. 270   |
| Geume.                              | 6. Dichter, etymologisch ac. 11. 275  |
| 1. Der Aetna I. 545                 | Tiebe.                                |
| 2. Apotryphen I. 551                | Die Jugenbjahre 1, 128                |
| Golger.                             | Uhlaud.                               |
| Der Humor 11, 509                   | Die norbischen Mythen 11. 648         |
| Spittler.                           | Ulmann.                               |
| Die Jugend bes Gerzogs              | Deutsche Theologie 11. 717            |
| Christoph I. 429                    | Barnhagen von Enfe.                   |
| Steffens.                           | 1. Friedrich August Wolf 11. 586      |
| 1. Sagen und Märchen in             | 2. Somerine Tob 11. 590               |
| Danemark II. 213                    | Bof, 3. 4.                            |
| 2. Natur und Menfc se 11. 217       | Grinnerungen a. m. Jugenbl. 1. 398    |
| 3. Schucefturg in Grönland 11. 224  | Baagen.                               |
| 4. Ein norwegtiches Gehöfte II. 227 | Petrus Paulus Rubens 11. 685          |
| •                                   |                                       |

| Bactenrober.                        | Bieland.                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Die Betereffirche 11. 182           | 2. Was ift Bahrheit? 1. 139       |
| Bagner, C.                          | Binfelmann.                       |
| Das Ahnungevermögen . 11. 55        | Bon ber Grazie 1c I. 42           |
| Bangenheim.                         | 18off, 8. A.                      |
| Der Glaube an ben Urgeift 11. 207   | Die Alterthumewiffenschaft 1. 467 |
| Berner.                             | Boltmann.                         |
| An Abelbert von Chamiffo II. 66     | Das haus Branbenburg . II. 117    |
| Beffenberg.                         | Sacariã.                          |
| Die Sittlicht. b. Scaubuhne II. 293 | Die Erbe als Weltförper . II. 86  |
| De Bette.                           | Simmermann.                       |
| Der Strafburger Münster 11. 434     | Trieb zur Ginfamteit 1. 86        |
| Bieland.                            | Sichoffe.                         |
| 1. Demofrits Strafprebigt 1. 135    | Die ewigen Parteien II. 141       |

Machstehende frühere Werfe Gustav Schwab's — vorräthig, gleich der "Deutschen Prosa", in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands und des Auslands — empfehlen die Verleger hiemit aufs Neue der Ausmerksamkett der geehrten Leser: alles Nähere enthalten die den Titeln beigefügten Erläuterungen.

(Berlag ber Beibmannichen Buchhanblung in Leipzig.)

# Fünf Bücher

beutscher Lieder und Gedichte. Bon A. von Paller bis auf die neueste Beit.

# Gine Rufterfammlung,

mit Rudficht auf ben Gebrauch in Schulen herausgegeben. 3meite vermehrte Auflage. Gr. 12. Geb. Breis: 11/2 Tblr. fl. 2, 42 fr.

In biefer neuen Auflage hat ber herr herausgeber eine maßige Angahl neuer, aber bereits mit Achtung und felbft mit Ruhm genannter Dichter hinzugefügt. Auch ift hier und ba im Jutereffe ber Poeffe und mit Rudficht auf die Jugend ein Tausch getroffen, und Breites burch Rurgeres erfest worden. Da außerbem, ungeachtet ber vermehrten Bogenzahl und ber elegantern Ausstattung, ber Preis berfelbe geblieben ist, so barf biese Sammlung auf ben Beifall, ber ihr schon in ber erften Auflage in so reichem Maße zu Theil geworben, auch fernerhin um so gerechteren Anspruch machen, ale fie nun mit ber eben erschienenen "Deutschen Profa" bes Herrn Verfaffers ein auch ausserlich gleich= formiges Ganzes bilbet, bas bem Lefer bie gefammte beutsche Literatur \* in einer Auswahl vorüberführt, welche nach Geift, Geschmad und Bollständigkeit nicht allein für ben Gebrauch in hoheren Lehranstalten, überhaupt für ben 3weck literarhiftorischer Belehrung, bie wefentlichsten Borguge bietet, sonbern auch allen Freunden und Freundinnen flassischer Literatur ben mannigfaltigsten Genuß zu fichern im Stanbe ift.

Dit Ausnahme ber für Auszuge meniger geeigneten bramatifden.

## (Berlag von S. G. Liefding in Stuttgart.)

# Schiller's Leben

in drei Buchern. .

Zweierlei Ausgaben, zu Schillers Werken in Duodez und in groß Oftav possend.

Duobez-Ausgabe, 805 Seiten auf feinem Belin. Geh. 1 Thir. 10 Sgr. — fl. 2. 24 tr. Oftap-Ausgabe, 640 Seiten auf feinem Belin. Geh. 1 Thir. 25 Sgr. — fl. 3. 9 fr.

wielverbreiteten Lebensbeschreibung als genugsam bekannt voraussetzen barf, zumal sie immer mehr als eine wesentliche Ergänzung der Werke unseres volksthümlichsten Dichters erkannt wird, so mag doch das Urtheil eines der ersten kritischen Blätter Deutschlands, als besonders bezeichnend für die Eigenthümlichkeit des Buches, passend hier stehen, während die am Schlusse mitgetheilte Stelle aus dem Buche selbst, was Geist und Darstellungsweise betrifft, besser als jede Empfehlung sprechen wird.

### Aus ben

# "Wiener Jahrbüchern ber Kiteratur."

— "Dieses Werk liesert aufs Neue den Beweis, daß der eigentliche Biograph des Dichters nur der Dichter seyn kann, da nur er mit all den tausend wundervollen Eigenthümlichkeiten bekannt ist, welche den Poeten zu dem machen, was er ist, und welche von dem bloßen Darsteller der Zufälligkeiten, die in seinem Leben auf ihn einzewirkt haben, oder von dem prüsenden Berstande allein nicht wohl ausgesaßt und dargestellt werden können.

Wenn dies nun von jedem Dichter überhaupt gilt, muß es um so mehr bei Schiller der Fall seyn, bessen hinneigung zur Spekulation und bessen Sorgen für oratorische Pracht so leicht zu falschen Beurstheilungen verleiten können. Alle diese Einwirkungen und Verhältnisse müssen als Juthat angesehen und beurtheilt werden, und die dichterische Natur ist immerdar als solche ins Auge zu fassen und zu erklären. Zu diesem Geschäfte ist nun der Verfasser der vorliegenden Biographie, in dem Deutschland mit Recht einen seiner vorzüglichsten Dichter erkennt und achtet, und der sich dabei der durch Kenntnisse und Ersahrungen

erworbenen frittschen Ruhe erfrent, ganz ber Mann, und so ift diese Biographie unbestritten die beste ber vielen, die wir von Schiller besihen." — —

#### Aus bein

Küchblich auf die zweite Sebensperiode Schillers;
Schluß bes zweiten Buches.

— "Als der Don Carles vollendet war, und Schiller im gewaltigen Bewußtseyn dastand, einen mächtigen Schritt über dieses Stud im Stüde selbst hinausgethan zu haben; und als gerade dieses Bewußtsseyn ihm die Nothwendigseit vorhielt, weiter in den Tiefen der Besschichte und der Philosophie zu forschen; als zugleich ein dunkles Gefühl ihn nach größerer Selbstbeschränkung durch die Form verlangen ließ: da mußte eine verunglückte Neigung ihn von Dresden wegtreiben und Freundeshand lenkte seine Schritte nach dem Hasen, wo er sich zu neuen und fühneren Geistessahrien ausrüsten sollte, nach Weimar, an die Stätte hellenischer Bildung, unter den Schutz eines Kunst psiegenden und Dichter liebenden Fürsten, in den Kreis der ersten Geister seiner Nation.

Und weil er jest sich auf dem rechten Boden befand, auf dem sein Genius endlich gedeihen und reise Früchte tragen konnte, so sorgte das Schickfal dafür, daß der umgetriedene Dichter endlich auch ein sestes Hauswesen gründen könnte; er empfing von seinem Rürsten eine Stellung, und ans der Hand einer geistreichen und begeisternden Freundin die geliedte, sanste, seelenrolle Lebensgefährtin, die sein von mannigsacher Sorge beschwertes Gemüth aufrecht erhielt, und seinen am Geist erstranten Körper psiegte.

Nicht in Bauerbach burfte einseitige Reigung an ein gleichgültiges Herz, nicht in Mannheim unreise Ruhmsucht an eine schöngeistige Mäunin, nicht in Dresben blinde Leidenschaft an eine gefallsüchtige Schönheit ihn sessen. Aus dem Schose der Ratur, der Frommigkeit, der Freundschaft und des delsten Familienlebens empfing er im lieblichen und stillen Rudolstadt zur Gattin "das zarte Beib," das nicht im fremden Kreise der Gelehrsamkeit, sondern "in stiller Thätigkeit, in Uedung ihres hohen, heiligen Beruss, in liebender Brust" ihr ganzes Lebensglück an seiner Seite sand und das seinige schuf. "Selig der Mann," rief Schiller aus, als dieser Bund schon ein alter war, "selig der Mann, der ein solches Kleinod zu schäfen weiß, und die Freundin seines Herzens bei

Arbeiten und hauslichen Beschäftigungen sucht. um sich an ihren ans spruchlosen Talenten von seinem mühevollen Streben zu erheitern."

Ebener und leichter bauchte ihm jest, seit dieser Stern ihm leuchtete, ber Pfad seines Denkerlebens durchs Dunkel und Dickicht der Geschichtsforschung und der Resterion, durch die sinstern Schlüchte des Zweisels, durch die Rächte tiefsinniger Dichtungen, noch ehe er in dem Aether der heitern Aunst, im frischen, freien Felde des Schaffens wieder zu Tage kam. Und als eine schwere Arankheit noch vor dem Abschlusse, ja vor dem rechten Beginne des kurzen Tagewerks, das ihm auf Erden vergönnt war, das Glück seines Lebens und Dichtens vernichten zu wollen schien, da zeigte sichs, daß sie nur gesendet war, großmüthige Freunde zu erwecken, ihn durch sie von nagenden Sorgen zu befreien, und seinem Geist in einem kränkelnden Körper das Wirken, so lange es Tag war, wenigstens möglich zu machen.

Hoffenb und an der Seele gestärft besucht er sein Baterland Schwaben, umarmt die alten Eltern, athmet Ingendlust, erquickt sich an Freundes, umgang, und kehrt am Schlusse dieser zweiten Lebensperiode, den Erstzgebornen auf dem Arm, die Gattin an der Hand und seinen Ballens-stein im Busen, an den häuslichen Herd der Liede und in die Werkstatt unsterblicher Schöpfungen zurück."

(Berlag von C. G. Liefding in Ctuttgart.)

# Die deutschen Bolksbücher, für Jung und Alt wiedererzählt.

3meite Auflage

# des "Buchs der schönsten Geschichten und Sagen."

3wei Theile in vier Lieferungen, jebe mit einem sehr schonen Stahlstiche geziert. Preis einer Lieferung 54 fr. rhein. 1/2 Thir. preuß. — 45 fr. C.M.

In halt: Der gehörnte Giegfrieb. — Die schöne Magelone. — Der arme Beinrich. — Dirlanda. — Genovesa. — Das Schlos in ber Söhle Za-Za. — Grifelbis. — Robert ber Teufel. — Die Schlöbürger. —

Die vier Depmonskinder. — Raifer Octavianus. — Die icone Melnfing. — Bergog Ernft. — Doctor Fauftus. — Fortunat und feine Cobne.

Meber ben Werth bieser Sammlung, in welcher ber herr Berfasser vor fünf Jahren die Schäte unserer "Deutschen Bolksbücher" ber Gegenwart zum ersten male wieder in ihrer Urgesstalt, aber auch mit dem ganzen Reize der ihm eigenen Darstellungssgabe zugänglich gemacht, hat die Stimme des Publikums entschieden: sie darf ein Lieblingsbuch deutscher Jugend genannt werden, das zugleich von allen Erwachsenen willkommen geheißen wurde, welche einen ungetrübten Sinn für diese anmuthsvollen, dem Borne der ältesten vatersländischen Poesse entsprungenen Dichtungen bewahren: wir theilen als die beste Begründung des Gesagten einen Abschnitt aus Fortungt mit:

fortunat gewinnt das Wünschhütlein.

— " Der Sultan von Aegypten empfing Fortunaten aufe Beste. Dieser ftattete ihm seinen ehrfurchtsvollen Dank für den Geleitsbrief ab und unterhielt ihn von allen Merkwurdigkeiten, die er in fremden ganden gesehen hatte. Rach ber Mahlzeit wünschte Fortunat bas Hofgesinbe beschenken zu burfen und ber König vergonnte es ihm. Da that er unter bem Tische seinen Glucksseckel auf, auf baß es Riemand fabe und Niemand die Kraft bes Seckels erführe. Und nachbem er Jebermann schwer Gelb gegeben, so daß ber Sultan sich wunderte, wie er so viel nur tragen konnte, fprach biefer, ber fich befondere freute, bag fein Leibmameluck so reichlich von ihm beschenkt worden war, zu Fortunat: "Ihr sept ein wackerer Mann; es ziemt fich wohl, daß man euch eine Ehre anthue: kommt mit mir; ich will euch etwas feben laffen, was ich habe." Mit diesen Worten führte er ihn burch einen Thurm, ber gang von Stein und rundum gewolbt war, zuerft in ein Gewolbe, in welchem fich viele Juwelen und Silbergerathe befanden, auch große Haufen filberner Münzen, wie Korn aufgeschüttet. Dann öffnete er ihm ein zweites Gewölbe, bas voll goldener Rleinobe war, in biefem fand auch eine große Trube, voll gemunzter Goldgulben. Dann betraten fie ein brittes, gar sorgfältig verwahrtes Gewölbe, in welchem gewaltige Räften voll fostbarer Rleider und Leibleinwand fanden, die ber Sultan ans that, wenn er fich in feiner foniglichen Dlajeftat zeigen wollte, Alles ohne Sahl; so hatte er bort namentlich auch zwei goldene Lenchter, auf welchen

zwei große Karfunkel standen. Als nun Fortunat diese beiben Kleinobs zu bewundern nicht aufhörte, ber sprach Sultan zu ihm: "Ich habe noch eine Seltenheit in meiner Schlafkammer; die ift mir lieber, als Alles, was ihr bisher bei mir gesehen habt." "Was mag bas senn," fragte Fortunat, "das so föstlich ware?" — "Ich will es dich sehen laffen," erwiederte ber König, und führte ihn in sein Schlafzimmer, das groß, hell und freundlich war, und alle Fenster blickten in das weite hier ging ber Sultan an einen Raften, langte ein unscheinbares Filzhütchen, bem bie haare schon ausgegangen waren, hervor, und sprach ju Fortungt: "Dieser hut ift mir lieber als alle Kleinobe, die Ihr gesehen habt, barum: wenn einer jene Roftbarfeiten auch nicht benitt, so gibt es boch Mittel, sich bieselben zu verschaffen; aber einen solchen hut kann fich tein Menschenkind zu Wege bringen." Fortunat fragte recht neugierig: "D gnabigster Herr König, wenn es nicht wiber bie Chrfurcht st, die ich Euch schuldig bin, so möchte ich gerne erfahren, was das Hutlein vermag, das Ihr so hoch schäßet." — "Das will ich bir sagen," sprach ber Konig. "Das hutlein hat bie Tugenb, wenn ich ober ein anderer es auffest, wo er alsdann begehrt zu sepn, da ist er. Damit habe ich viel Rurzweil, mehr als mit meinem gangen Schape. Denn wenn ich meine Diener auf die Jagd sende, und mich verlangt auch bei ihnen zu fenn, fo fete ich nur mein hutchen auf und wunsche mich zu ihnen: so bin ich auf ber Stelle bei ihnen. Und wo ein Thier in dem Walde ift, und ich möchte dabei senn, so bin iche, und kann es ben Jägern in die Sande treiben. Sabe ich einen Krieg, und meine Soldner find im Felde, so kann ich wieder bei ihnen fepn, sobald ich Und wenn ich genug habe, so bin ich wieder in meinem Pallaft, wohin mich boch alle meine Rleinobe nicht hinzubringen vermöchten." --"Lebt ber Meister noch, ber es gefertigt hat?" fragte Fortunat. König antwortete: "Das weiß ich nicht." — "D möchte mir der hut werben!" bachte Fortunat; "er paßte gar zu gut zu meinem Seckel!" Da sprace er weiter zu bem Konig: "Ich halte bafür, ba ber hut eine so große Kraft hat, so muß er auch recht schwer seyn, und ben, ber ihn auf bem Ropfe hat, nicht übel brücken ?" - "Rein," antwortete ber König, "er ift nicht schwerer, benn ein anderer hut!" Der Sultan hieß ihn nun fein Baret abziehen, feste ihm bas Butchen felbft aufs Saupt und fagte: "Richt mahr, es ift nicht fcmerer, als ein anderer hut?" Mahrlid." antwortete Kortunat. "ich batte nicht geglaubt, bag ber hut fo leicht sey, und 3hr so thoricht, ihn mir aufzuseten!" - Und in

biesem Angenblick wünschte er fich auf seine Galeere, barin er auch auf ber Stelle saß. Raum war er barin, so ließ er bie Segel aufziehen, benn fie hatten Karken Nordwind, so daß sie schnell von hinnen fuhren." — —

## (Berlag von S. G. Liefching in Stuttgart.)

# Die schönsten Sagen des klassischen Alterthums.

Rach seinen Dichtern und Erzählern.

## Drei Theile.

Gr. Ottav. Zusammen 84 Bogen, mit brei Titelbilbern nach P. Beronese und J. Flarman. Ausgabe auf Druck-Belin, geheftet, fl. 7. 20 fr. ober Athlr. 4. 5 Sgr. fl. 6. 45 fr. C.M. Ausgabe auf feinem Belin, gebunden, fl. 8. 18 fr. ober Athlr. 4. 221/2 Sgr. fl. 7. 9 fr. C.M.

## (Jeber Theil ift auch einzeln zu erhalten.)

In halt: Gefter Theil. Prometheus. — Die Menschenalter. — Deukalion und Phrrha. — Jo. — Phaethon. — Europa. — Kabmus. — Pentheus. — Berseus. — Jon. — Dabalus und Ikarus. — Die Argonautensage. — Meleager und die Ebersage. — Tantalus. — Pelops. — Niobe. — Salmoneus. — Aus der Hertulessage. — Bellerophontes. — Theseus. — Die Sage von Dedipus. — Die Sieben gegen Thebe. — Die Epigonen. — Alkmäon und das Halsband. — Die Sage von den Herakliben. —

Zweiter Theil. Die Sagen Troja's von seiner Erbauung bis zu seinem Untergang.

Dritter Theil. Die lesten Cantaliben. — Obpffeus. — Meneas.

Ein umfassender Cytlus der schönften und bedeutungsvollsten Mythen und heldensagen des klassischen Alterthums, die in ihrer einsachen Schönheit, in der Külle von Boeste und Leben, die darin walten, einen so mächtigen Reiz auf die Jugend, wie auf ein reiseres Alter ausüben, tritt in tieser Sammlung dem Auge des Lesers in reicher Mannigsaltigkeit und in einer Darstellung entgegen, die so ebel und einsach als anziehend, über all auf die Werke der großen Dichter des Alterthums gegründet ist, die jene Stosse verherrlicht haben, ja so oft als möglich ihre eigenen Worte wiedergiebt. Wer irgend Sinn für die Dichtergröße der klasssischen Welt bestet, wem zumal diese farbenreichen Gemälde in ihrer Urgestalt nicht zugänglich sind, der wird sich mit steigendem Genusse

einer Bearbeitung erfreuen, in welcher — bei ftrenger Bermeibung Alles Anstößigen — eine blühenbe Darstellung und ein bichterischer Geist sich zu einem schönen Ganzen vereinigen, und bie ber Herr Verfasser wit Recht einen "Wieberhall zwanzigjähriger öffentlicher und häuslicher Beschäftigungen" nennt.

Wir entnehmen bem erften Theile folgende Schilberung:

## Phaethon mit dem Sonnenwagen.

— "Die Welt lag in unendlichem Raume vor den Blicken bes Knaben, die Rosse flogen die Bahn aufwärts und spalteten die Worgensnebel, die vor ihnen lagen.

Inzwischen fühlten die Thiere wohl, daß sie nicht die gewohnte Last trügen und bas Joch leichter sep, als gewöhnlich; und wie Schiffe, wenn fie bas rechte Gewicht nicht haben, im Meere schwanken, so machte der Wagen Sprünge in der Luft, ward hoch empor gestoßen und rollte dahin, als ware er leer. Als das Rossegespann dies merkte, rannte es, die gebahnten Raume verlaffend, dahin und lief nicht mehr in der vorigen Ordnung. Phaethon fing an ju erbeben, er wußte nicht, wohin die Bugel lenken, wußte ben Weg nicht, wußte nicht, wie er bie wilben Roffe bandigen follte. Als nun ber Unglückliche boch vom himmel abwärts sah, auf die tief, tief unter ihm sich hinstreckenden Länder, wurde er blaß und seine Aniee gitterten von plotlichem Schreden. Er fab rudwarts: schon lag viel himmel hinter ihm, aber mehr noch vor seinen Augen. Beides ermaß er in seinem Geifte. Unwiffend, was beginnen, farrte er in die Weite, ließ die Zügel nicht nach, zog sie auch nicht weiter an; er wollte den Roffen rufen, aber er kannte ihre Namen nicht. Mit Grauen fab er die mannigfaltigen Sternbilder an, die in abentheuerlichen Gestalten am himmel umberhingen. Da ließ er, von faltem Entfepen gefaßt, die Zügel fahren, und wie diese herabschlotternd den Rucken ber Pferbe berührten, ba verließen die Rosse ihre Spur, schweiften seitwarts in frembe Luftgebiete, gingen bald hoch empor, balb tief hernieder; jest stießen sie an den Bixsternen an, jest wurden sie auf abschüssigem Pfabe in die Nachbarschaft der Erde berabgeriffen. Schon berührten ste die erste Wolkenschichte, die bald entzündet aufdampfte. Immer tiefer fturzte der Wagen, und unversehens war er einem hochgebirge nabe gekommen. Da lechzte vor hipe ber Boben, spaltete fich, und weil ploblich alle Safte austrockneten, fing er an zu glimmen; bas haidegras wurde weißgelb und welfte hinweg; weiter unten loberte bas Laub ber

Waldbaume auf! Bald war die Glut bei der Ebene angefommen: nun wurde die Saat weggebrannt; ganze Städte loberten in Flammen auf, Länder mit all ihrer Bevölkerung wurden versengt; rings braunten Hügel, Wälder und Berge. Damals sollen auch die Mohren schwarz geworden sehn. Die Ströme versiegten, oder flohen erschreckt nach ihrer Duelle zurück, das Meer selbst wurde zusammengedrängt, und was jüngst noch See war, wurde trockenes Sandseld.

An allen Seiten sah Phaethon ben Erdreis entzündet; ihm selbst wurde die Gluth bald unerträglich; wie tief aus dem Innern einer Feneresse athmete er siedende Luft ein und fühlte unter seinen Sohlen, wie der Wagen erglühe. Schon konnte er den Dampf und die vom Erdbrand emporgeschleuderte Asche nicht mehr ertragen; Qualm und pechschwarzes Dunkel umgab ihn; das Flügelgespann ris ihn nach Willskühr fort; endlich ergriff die Glut seine Haare, er stürzte aus dem Wagen, und brennend wurde er durch die Luft gewirdelt, wie zuweilen ein Stern dei heiterer Luft durch den Himmel zu schießen scheint. Ferne von der Heimath nahm ihn der breite Strom Eridanos auf und bes spüllte ihm sein schäumendes Angesicht.

Phobus der Bater, der dieß Alles mit ansehen mußte, verhüllte sein Haupt in brütender Trauer. Damals, sagt man, sey ein Tag der Erde ohne Sonnenlicht vorübergestohen. Der ungehenre Brand leuchtete allein.

-------

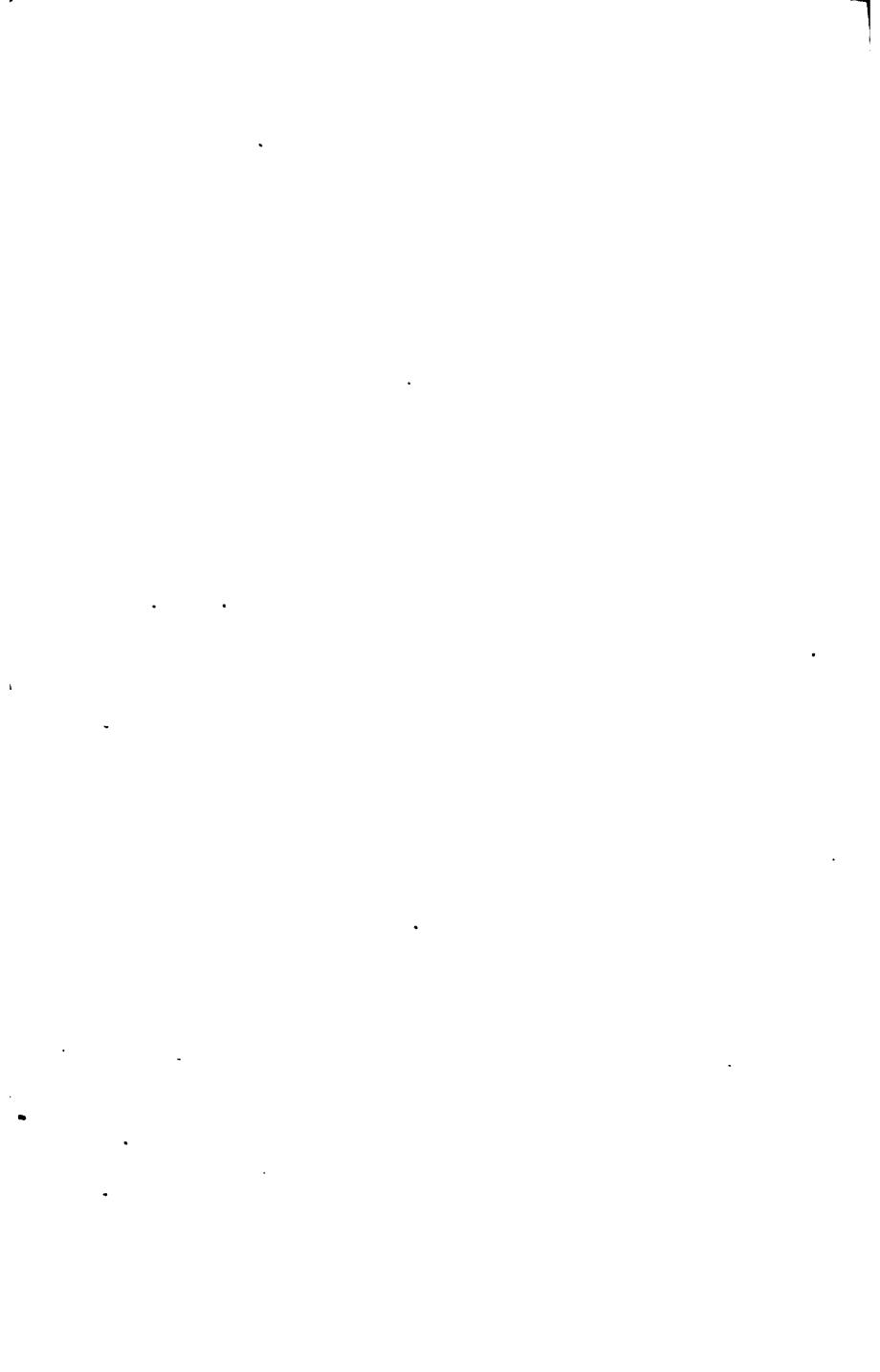

• • • 

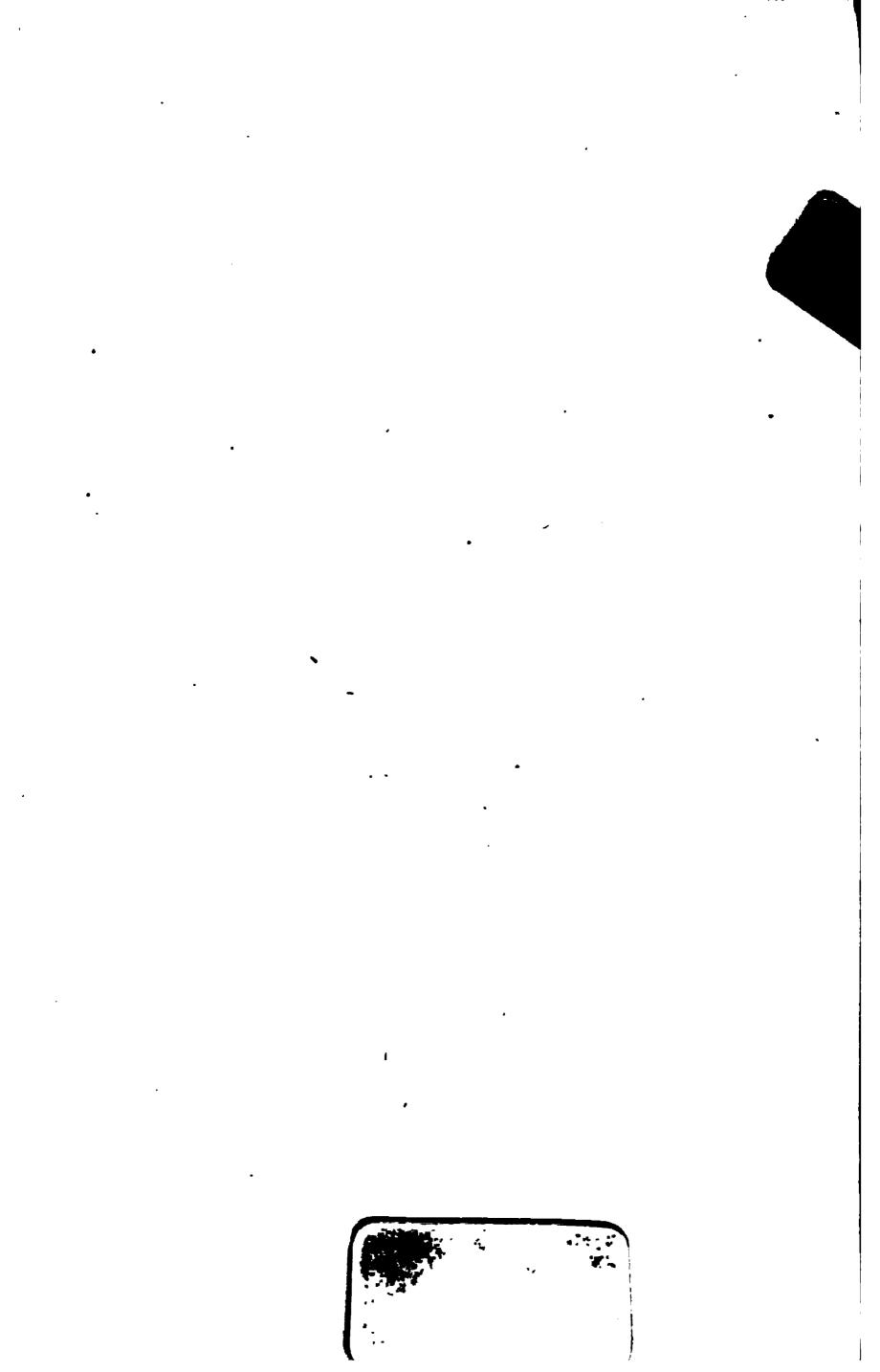